



Charles . Mayo.





# Magen und ffahrwerke

## GRIECHEN UND ROMER

UND ANDERER ALTEN VÖLKER,

Nebst der

Bespannung, Zäumung und Verzierung

## ZUG\_REIT\_UND LAST\_THIERE,

von

Johann Christian Ginzrot,

Königlich Baierischem Wagenbau \_ Inspector.



Bey dem Verfaßer\_und in der Buchhandlung. J. Lentner. Stuttgart und Tübingen, Cotta sche Buchhandlung...



# SEINER EXCELLENZ

DEM

HOCHWOHLGEBORNEN HERRN TRAIL Budwig Grenheren

RUSTING

Königlich baierischen

KAMMERER, WIRKLICHEN GEHEIMEN RATHE

Aberdt Stallmeister

und Chef der königlichen Central Cleterinar Schule

DES ORDENS VOM HEILIGEN HUBERT RITTER

Des östreichisch kaiserlichen Teopolds Ordens Großkreuz DES königlich sachsischen kronordens Großkreuz

Ehrenritter des hohen Iohanniter Ordens &c.&c.



## Euere Excellenz!

Ich schätze mich glücklich, Hochdenenselben nun auch den zweyten Theil meines Werkes über "die Wagen und Fahrwerke der Griechen und Römer" überreichen zu können; womit ich Alles, was ich über das Fahr- und Reitwesen der alten Völker zu sagen wünschte, schließe, und mich zugleich meines Versprechens entledige.

Die allergnädigste Aufnahme, womit Seine Majestät unser großsmüthigster, König, den ersten Band dieses Werckes zu begünstigen geruhten, und der hohe Beyfall, womit es Eure Excellenz zu beehren die Gnade hatten, so wie die Bewilligung Hochdero Name auch diesem zweyten Theile vorsetzen zu dürfen, erkenne ich als günstige Vorbedeutungen des künftigen Schicksal's meines Buches.

Mögen Euere Excellenz in diesem meinem Bestreben ein Merkmal meiner lebhaftesten Dankbarkeitzu erblicken geruhen, so wie der tiefsten Ehrfurcht mit der ich verharre

Euerer Excellenz

gehorsamster **D**iener

Joh. Christian Ginzrot.

## Inhalts-Anzeige

d e s

### zweyten Bandes.

|             |        | -                       |           |   |   |   |   | Seite |
|-------------|--------|-------------------------|-----------|---|---|---|---|-------|
| Capite      | I.     | Die Götterwagen.        | •         |   | • | • |   | 1     |
| _           | 11.    | Die Triumphwagen.       | •         |   |   | • | • | 39    |
| -           | ш.     | Die Triumphzüge.        | ě         |   |   | 9 | • | 58    |
| _           | IV.    | Die Prachtaufzüge.      | •         | • | • | • |   | 70    |
|             | v.     | Die Schauwagen.         |           | • |   |   |   | 79    |
| stern       | VI.    | Die Leichenwagen.       |           |   | ٠ | ٠ |   | 91    |
| 319940      | VII.   | Der Circus.             | •         |   | • | • | • | 119   |
| -           | ym.    | Die Rennwagen.          | •         | • | • |   |   | 139   |
| tolloga     | IX.    | Die Desultoren und We   | ttreiter. |   |   |   | • | 182   |
|             | X.     | Weiber zu Pferde.       | •         | , | • |   |   | 194   |
| 1000        | XI.    | Das Trojaner Spiel.     | •         | • |   |   | ٠ | 200   |
| -           | XII.   | Die Andabaten.          | •         | s |   | ٠ |   | 205   |
| ganada      | XIII.  | Das Essedum des Circus  | 5,        | • | • | • | , | 210   |
| 2012/000    | XIV.   | Fremde Zugthiere.       | •         |   | • | , |   | 218   |
|             | XV.    | Die Elephanten.         | •         | • |   | • | 7 | 231   |
| or treasure | XVI.   | Die Kameele.            |           | ø |   | 7 |   | 243   |
|             | XVII.  | Die Lectica, Sänfte.    | •         | • |   |   |   | 254   |
| 7.00        | XVIII. | Die Basterna, Maulthier | -Sänfte.  |   |   |   |   | 280   |
| _           | XIX.   | Das Ferculum, Tragbah   | re.       | , | 9 | 0 |   | 286   |

|    |       |         |                                     |            |   |   | Seite |
|----|-------|---------|-------------------------------------|------------|---|---|-------|
| Са | pitel | XX.     | Die Pferde                          | •          | ٠ |   | 202   |
|    | -     | XXL     | Berühmte Pferde                     | •          |   |   | 310   |
|    | _     | XXII.   | Denkmäler berühmter Pferde.         | ٠          | 6 | • | 318   |
|    |       | XXIII.  | Von dem Reitwesen.                  | *          |   |   | 337   |
|    | -     | XXIV.   | Reitende Völker                     |            | 6 | ٠ | 382   |
|    | -     | XXV.    | Von den Zäumen und Gebissen.        | ٠          |   |   | 406   |
|    | _     | XXVI.   | Von den Sätteln und Decken.         | ٠          | • | • | 446   |
|    |       | XXVII.  | Von den Phaleren und Ziergehängsel  | n.         |   |   | 470   |
|    | — X   | XVIII.  | Von den Saum- und Lastthieren.      | •          |   |   | 480   |
|    |       | XXIX.   | Von der Stallung und Pslege         | ٠          | 6 |   | 495   |
|    | -     | XXX.    | Von dem Husbeschläge.               | •          | * | 4 | 514   |
|    | _     | XXXI.   | Von dem Zeichenbrennen und Schwei   | ifstutzen. | 0 | • | 532   |
|    | ]     | XXXII.  | Von den Stallbeamten und Dienern.   | •          | ۰ |   | 538   |
|    | X     | XXXIII. | Von den Peitschen und Treibstecken. |            |   | • | 544   |

### Verzeichniss der 56 Kupfertafeln

d e s

#### zweyten Bandes.

|                    |         |                                         |   |          | Zur Scite |
|--------------------|---------|-----------------------------------------|---|----------|-----------|
| Tafel              | XXXIX   | . Götterwagen, des Jupiter              | * | í        | 2         |
|                    | XL.     | - der Minerva, des Mars.                | • | 6        | 4         |
|                    | XLI.    | - des Neptun, des Pluto.                | • |          | 28        |
|                    | XLII.   | - des Phoebus, der Cibele.              | • |          | 12        |
| -                  | XLIII.  | - der Aurora, der Diana .               | • | •        | 18        |
| ******             | XLIV.   | - der Luna lucifera.                    | 4 |          | 20        |
| AND REAL PROPERTY. | XLV.    | — — Victoria                            | ۵ | •        | 36        |
|                    | XLVI.   | - verschiedener Gottheiten.             | • | 14       | 54        |
| _                  | XLVII.  | Triumphwagen; verschiedene.             | • | •        | 40        |
| _                  | XLVIII. | - des Titus und M. Aurel.               | • |          | 42        |
| -                  | XLIX.   | - des Trajan und Constantin.            | • | •        | 44        |
| -                  | L.      | - des L. Sept. Sever. und Nerva.        |   |          | 48        |
|                    | LI.     | Schauwagen                              | • | •        | 80        |
| Source             | LII.    | A. Urnen - Quadrigen                    | • |          | 100       |
| -                  | LII.    | B. Leichen-Bigen                        |   | •        | 106       |
| -                  | LIII.   | Leichen - Wagen Alexanders des Grossen. |   | ۰        | 92        |
| -                  | LIV.    | Circus maximus                          | • |          | 120       |
| _                  | LV.     | Λ. Wettrennen im Circus                 | • | <b>*</b> | 140       |
| -                  | LV.     | B. Wettrenner, berühmte.                | a | •        | 150       |
| charing .          | LVJ.    | Leichenrennen                           | • | •        | 108       |
| residen            | LVII.   | Aurigen, Rennfahrer                     |   |          | 178       |
|                    | LVIII.  | Desultoren                              |   | •        | 182       |
| miles.             | LIX.    | Essedum des Circus.                     | • |          | 208       |
|                    | LX.     | Das Nämliche von vorn.                  | • | •        | 214       |
| Irdae              | LXI.    | Wilde Thiere an Wagen .                 | - |          | 218       |
| ~~                 | LXII.   | Dergleichen.                            | 7 | ~        | 222       |

|                      |           |                                       |   |   |   | Zur Seite   |
|----------------------|-----------|---------------------------------------|---|---|---|-------------|
| Tafe                 | LXIII.    | Löwen und Tiger, bezähmte.            |   | à |   | 226         |
|                      | LXIV.     | Elephanten und Kameele                |   |   | • | 232         |
|                      | LXV.      | Sänften. Lectica                      | • | • | ٠ | 254         |
|                      | LXVI.     | Basterna und Tragbahren.              | • | • |   | 280         |
|                      | LXVII.    | Leichenbahren                         | • | • | ٠ | 270         |
|                      | LXVIII.   | Reiter, im Aufsteigen                 |   |   | ۰ | 292         |
| and the              | LXIX.     | Griechische Reiter                    | • |   | ۰ | 310         |
|                      | LXX.      | Pferde-Denkmäler                      |   | • | ٠ | 318         |
| -                    | LXXI.     | Pferdkopf, reichbezäumter             | • |   |   | 324         |
|                      | LXXII.    | Pferdkopf, cherner, bey Augsburg gef. |   |   | ٠ | 328         |
| -                    | LXXIII.   | Pferdeköpfe, griech. Zäumung.         | • | • | • | 406         |
| -                    | LXXIV.    | Pferde, Maulthier, Kameele, Zäumung.  |   | • | • | 410         |
| austure .            | LXXV.     | Pserde-Zäumungen, römische.           |   | • | ٠ | 418         |
| director             | LXXVI.    | Pferde, besattelt                     | • | • |   | 446         |
|                      | LXXVII.   | Amazonen und Centauren                | • | • | ٠ | 338         |
| -                    | LXXVIII.  | A. Hetrurische und andere Reiter.     |   | • | ٠ | 388         |
| -                    | LXXVIII.  | B. Reiter, verschiedener Völker.      | • | ٠ | • | 396         |
| -                    | LXXIX.    | Reiter, persische                     | • | • | • | 450         |
| -                    | LXXX.     | Reiter, Chalyben, Scythen u. a.       |   | • | • | 454         |
| -                    | LXXXI.    | Reiter, bepanzerte.                   | • |   | • | 460         |
|                      | LXXXII.   | Kaiser auf Jagd-Rossen.               |   |   | • | 462         |
|                      | LXXXIII.  | Kaiser auf Prunk-Pferden              |   | ٠ | • | 468         |
| COMMITTER            | LXXXIV.   | Saumthiere                            |   | • |   | 480         |
| digi-10 <sup>1</sup> | LXXXV.    | Lastkameele und Maulthiere            |   | • | • | 482         |
| _                    | LXXXVI.   | Phaleren und Gebisse                  | • | • | • | 470         |
| _                    | LXXXVII.  | Schnallen und Zierathen.              | • | • | • | 514         |
| -                    | LXXXVIII. | Stallung, alterthümliche.             |   | • | • | 496         |
|                      | LXXXIX.   | Verschiedene Sättel, und Werkzenge.   | ٠ |   | • | 528         |
| -                    | XC.       | Peitschen und Treibstecken.           | • | • | • | 544         |
|                      |           | Das Schlussbild.                      |   |   | • | 5£ <b>6</b> |

# Auf dieses Werk

haben

in folgender Ordnung

unterzeichnet:



Für die Privatbibliothek Seiner Majestät

des

#### Kaisers von Oesterreich

unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl für ein Exemplar

Thomas Young,

k. k. geheimer Cabinettssecretär und niederösterr. Regierungsrath.

Für Seine Majestät

d e n

König von Baiern

unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl für mehrere Exemplare

Freyherr v. Kesling, königl. Oberst-Stallmeister.

Für Seine Majestät

den

König von Dännemark

unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl

von Hauch, königl. Oberst-Hofmarschall.

Für Seine Majestät

den

König von Sachsen

unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl

der Oberst-Stallmeister.
Graf von Vitzthum von Eckstädt.

## Für Seine Majestät

d c n

## König von Würtemberg

unterzeichnet auf allerhöchsten Befehl

Graf von Görlitz, k. Oberst-Stallmeister.

Für Seine königliche Hoheit

den

Grofs-Herzog von Baden

unterzeichnet auf höchsten Befehl

von Geusau,
Oberst-Stallmeister und General-Adjutant.

Für Seine königliche Hoheit

d c n

Kronprinzen von Baiern

unterzeichnet auf höchsten Befehl

Freyherr von Gumpenberg, Major General-Adjutant S. k. H.

Für Seine königliche Hoheit

den

Erbgrofsherzog von Hessen

unterzeichnet auf höchsten Besehl

Freyherr von Uttenrodt, Adjutant S. Hoh. des Erbgrofsherzoges. Für Seine kaiserliche Hoheit den Erzherzog Karl unterzeichnet auf höchsten Befehl

Graf Grünne, Feldmarschall-Lieutenant.

Seine königl. Hoheit Prinz Carl von Baiern.

Für Seine königl. Hoheit den Herrn General-Militär-Gouverneur von Wien und Feldmarschall Herzog Ferdinand zu Würtemberg unterzeichnet auf hohen Besehl

von Hermanni, Major-Adj.

Franz, Graf von Pallfy. 2 Exemplare.

Für Seine königliche Hoheit den Herzog Albert von Sachsen-Teschen unterzeichnet auf höchst deroselben Befehl

J. A. Kreibich, Secretär Sr. k. Hoh.

Graf Trauttmannsdorf.

Fürst von Metternich-Winneburg, k. k. Staats- und Conferenz-Minister, und Minister der auswärtigen Angelegenheiten.

Für Seine königl. Hoheit den Prinzen Eugen Herzog von Leuchtenberg Fürsten von Eichstädt, unterzeichnet auf höchsten Befehl

Baron von Triaire, Hofmarschall.

Der k. k. Geheimerath und Kämmerer Graf von Appony, Vater.

Der königl. Würtembergische Oberst-Stallmeister Graf von Görlitz.

Der königl. Baierische Oberst-Stallmeister Freyherr von Kesling.

Der Großherzoglich-Hessische General-Lieutenant Freyherr von Oyen.

Samuel, Graf Teleki, Siebenbürgischer Hofkanzler.

Ladislaus, Graf von Festeties, k. k. Oesterreichischer Kämmerer.

Der k. k. Kämmerer, Graf Joseph Hunyady.

J. Heinr. Geymüller, der Aeltere.

Moritz, Graf von Fries.

Wolf von Kaulla, von Stuttgardt.

Auf Besehl Seiner Durchlaucht des Fürsten von Windisch-Grätz Weithner, Secretär.

Baron von Wesseliny.

Prince Louis de Rohan.

Die k. k. Theresianische Ritterakademie in Wien.

Für die fürstl. Lichtenstein'sche Bibliothek auf höchsten Besehl Seiner Durchlaucht

Joh. Wolff, fürstl. Bibliothekar.

Anthimus Gazes, Archimandrit und Pfarrer an der griechischen Capelle in Wien.

Robert Ackersmann's Kunsthandlung in London für 12 Exemplare.

Von Reichenbach, k. Baier. Salinenrath.

Freyherr von Reibeld, k. Baier. General-Major.

Das Museum in München.

Baron von Eichthal.

Quentin, Stallmeister des Fürsten Rasumowski.

Feldmarschall Fürst von Wrede.

De Kentzinger, Maire de la Ville de Strasbourg, Chevalier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur et de l'Ordre de l'Eperon d'or etc.

Au Nom de la Ville de Strasbourg.

Die

# Wagen und Fahrwerke

d e r

alten Völker,

besonders

der Griechen und Römer.

## ZWEYTER BAND.

Mit 56 Kupfertafeln.



#### Capitel I.

## Von den Götter-Wägen.

Pictoribus atque Poetis,
quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.

Horat, in arte poetica\*).

Die Griechen und Römer stellten ihre Gottheiten der ersten und einige der zweyten Klasse, die größern Theiles aus dem alten Morgenlande, aus Indien, Persien und Egypten zu ihnen gekommen waren, auf mancherley Wägen vor, die, mit den Göttern selbst aus jenen Gegenden entsprungen, von ihren Künstlern nach ihrem edlen einfachen Geschmacke verfeinert und besonders von ihren Dichtern auf jede Art ausgeschmückt wurden. Die ältesten Egypter, denen es nicht an Prachtwägen fehlte, stellten ihre Gottheiten meistens auf Schiffen im Aether fahrend vor, wie Tab. XLIV. Fig. 6, von dem Zodiac, der in dem berühmten Tempel von Tentyra, abgebildet ist und dergleichen auf den egyptischen Monumenten sehr viele zu finden sind, ihre Helden hingegen auf Streitwägen, von denen die Diphren der spätern Griechen der ähnlichen Form nach ihren Ursprung zu haben scheinen. S. I. B. Tab. XXII. Die lieblichen Gebilde vom Dichter Genie ersonnen, wurden von den Künstlern der Vorzeit bewundert und nachgeahmt; was so viele noch jetzt vorhandene Denkmale aller Art beweisen, die, in ganz entgegengesetzten Gegenden verfertigt und gefunden, oft durch viele Jahrhunderte von einander getrennt, dennoch im Ganzen so übereinstimmend sind, dass man genöthigt wird zu glauben, die Künstler der alten

<sup>\*)</sup> Da in diesen Schilderungen der alterthümlichen Götter nur das Bildnerische der Darstellungen, soferne sie auf Wägen erscheinen, gegeben werden soll, nicht aber die Erklärung einer tiefern Bedeutung an sich; so verweise ich die Freunde der Götterkunde auf die ihnen bekannten eigenen Werke hierüber. Dem bloßen Künstler werden die folgenden Beschreibungen zu seinen Zwecken schon genügen, besonders da ich mich aus Vorliebe zu dem mahlerischen Ganzen vielleicht für Manchen schon etwas zu lange verweilte.

Welt hätten seit der Blüthezeit Griechenlandes, alle aus einer Quelle geschöpft und diese Musterbilder als etwas Heiliges betrachtet, das man nicht willkürlich abändern dürfe.

Die alten Vasengemälde der Griechen, ihre kostbaren Gemmen, ihre Münzen und andere noch ganz erhaltene Denkmäler, zeigen meistens die schönsten Darstellungen der erhabensten Scenen aus Homers unsterblichen Gesängen. Die Römer haben diese Bilder nachgeahmt und beybehalten, weil sie dieselben durch nichts Besseres ersetzen konnten. Sobald aber das Christenthum sich auf den Trümmern der römischen Altäre zu erheben ansieng, so mußten die Künste und Wissenschaften eine ganz andere Richtung nehmen: Die blumigten Gesilde der schöpferischen Phantasie verschwanden vor dem einsachen Tempel der neuen Religion, und der Griffel der Heiligengeschichte stumpste den Meissel der alten Kunst ab, die nur noch zuweilen an den Bildsäulen einiger gekreuzigten Heiligen oder gequälter Martyrer trauernd verweilte.

Die Namen der großen Götter, welche im Rathe Jupiters saßen und auf Wägen fahrend abgebildet werden, gibt Ennius in folgendem Distichon an.

Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Jovis, Neptunus, Vulcanus, Apollo.

Die goldenen Bildsäulen dieser sechs männlichen und sechs weiblichen Gottheiten waren bey dem Forum in Rom aufgestellt: Varro de re rust. lib. 1. In den Tempeln Griechenlandes sah man diese Gottheiten sowohl im Wagen sitzend, als stehend; sie waren so wie die vorgespannten Pferde in Lebensgröße von Gold gearbeitet, wie Pausanias weitläufig beschreibt.

Zeus, Jupiter, der Donnerer oder Blitzschleuderer, tonans und fulminator ward meistens in seinem Wagen stehend mit einem Blitz-Gebunde in der Hand vorgestellt und von zwey Adlern, öfters aber von vier Pferden, gezogen. Nach den verschiedenen Ländern, wo er verehrt wurde, hatte er verschiedene Namen, wie Jupiter-Ammon in Lybien, wo sein Haupt mit Widderhörnern prangte; Belus bey den Babyloniern und Assyrern, Beel und noch andere Namen bey andern Völkern; theils auch mehrere Beynamen, die ihren Ursprung seinen Handlungen oder Wohlthaten verdankten, welche die Menschen ihm zuschrieben.

Pausanias in Eliac. und Lucian de Saeris bezeichnen den Jupiter als den Vater der Götter und den König der Menschen auf einem erhabenen elsenbeinenen Thron sitzend, der von goldenen Zierrathen strahlt. Sein Kinn umgibt





ein ehrwürdiger Bart, in der ausgestreckten Rechte hält er das Blitz-Gebunde, womit er einst die Giganten zerschmetterte und in der Linken den Scepter aus Cypressen-Holz, — der Ewigkeit Sinnbild, weil dieses Holz unverwitterlich seyn soll, — auf dessen oberer Spitze ein Adler sitzt, der sein Blitzträger ist. Goldene Schuhe, "Calcei" schmücken seine Füße, seine Schultern umgibt ein weiter griechischer Mantel, Pallium, dessen Außenseite mit goldenen Bildern von allerley Blumen und Thieren durchwirkt ist.

Die Alten hatten die Gewohnheit ihren Götterbildern die Backen und die Lippen hochroth zu färben; so geschminkt bestiegen auch die Sieger den Triumphwagen; gemeiniglich aber übermalten sie ihren Göttern das ganze Gesicht und die Hände mit mennigrother Farbe und zierten ihnen das Haupt mit Kronen von Flittergold, Blumen und Laubwerk; Salomo im B. der Weisheit C. XIII. v. 14. erwähnt dieser uralten Sitte. "Sie malen ihre Götter schön mit Roth und machen ihnen feine Häuslein in die Mauer etc." Spuren davon, als Nachahmung römischer Gebräuche, findet man noch auf unsern alten katholischen Kirchengemälden. Die Kränze und Kronen, der Nymbus oder Heiligenschein, die schwarze Madonna, wie ehemals die schwarze Göttermutter, oder die egyptische Cibele, die Tafeln ex Voto u. s. w. sind alle aus den Tempeln der alten Griechen und Römer in die Kirchen der Christen übergegangen.

Tab. XL. Fig. 2. von einer altgriechischen Gemme bey Winkelmann getreu abgenommen stellt das Bild Jupiters in einer Quadriga stehend vor, wie er das Blitz-Gebunde auf die Giganten schleudert. In der Rechten hält er einen Scepter, dessen Knopf eine Lotus-Blume bildet. (Die alten Egypter stellten das Bild Jupiters auf einem großen Lotus sitzend vor.) Das furchtbare Blitz-Gebund macht jede andere Geissel, als des Obergottes minder würdig, zur Antreibung der Rosse entbehrlich. Er könnte sogar die Zäume und Zügel noch missen, die wirklich bey vielen Götterwägen ganz fehlen, da sein allmächtiger Wille das Weltganze lenket und wie Pindar. Pyth. Hymn. sagt: "Wenn Götter eine That vollführen, hört auf zu staunen mein Geist und nichts dünket mir ferner unglaublich." Der Körper des Gottes ist gegen das leichte Fahrwerk zu kolossisch und von dessen Unterleibe, der hier nicht einmal hinlänglichen Raum hätte, nur wenig zu sehen. Die Alten wählten absiehtlich diese Manier, wenn der beschränkte Raum sie verhinderte, die Götter in ihrer ganzen Größe darzustellen, wo sie dann lieber einen Theil der gemeinen Wahrheit aufopferten, als dass sie den Maassstab der Hauptgestalt zum Nachtheile des würdevollen Anblickes verjüngt hätten. Eine ungetreue Darstellung von diesem Bilde zu liefern, kam mir demnach nicht zu, in dessen ganzen

Umrisse man das Genie eines großen Meisters erkennt. Die alten Diehter sagen, die Rosse von Jupiters Wagen seyen sehneeweiß, wie die des Sol; daher warf man später dem Camillus vor, daße er als Triumphator mit weißen Rossen fuhr und sich so dem Jupiter gleich stellte. Ovid gibt dem Jupiter ebenfalls eine Quadriga, wenn er in Hercules Tod 169 singt: "Ihn, den im hohen "Gewölke der allmächtige Vater entführend auf vierspännigem Wagen erhob zu "den strahlenden Sternen." Homer läßt den Jupiter öfters allein in seinem Wagen fahren und gibt ihm, sobald er die Blitze nicht führt, Zügel und Peitsche in die Hand die Pferde zu lenken: Im 8ten Gesang der Ilias sagt er: v. 41.

Und Zeus schirrt in das Joeh erzhufige Rosse — Stürmenden Flug's, umwallt von goldener Mähne die Schultern; Selbst dann hüllt er in Gold sieh den Leib und fasste die Geissel. Treibend sehwang er die Geissel und rasch hin slogen die Rosse.

#### Ferner v. 438:

Zeus vom Ida her im sehön beräderten Wagen Trieb zum Olympos die Ross' und kam zu der Götterversammlung; Ihm nun löste die Rosse der Erderschütterer Poseidon, Hob zum Gestell den Wagen empor und umhüllt ihn mit Leinwand.

Martianus Capella beschreibt den im Rath der Götter sitzenden Jupiter sehr umständlich und bey Pausanias, Appollodor, Gellius u. a. m. findet man ebenfalls schöne Darstellungen von seinem Bilde.

Tab. XL. Fig. 2. zeigt den Gott Mars oder Mavors auf einer Quadriga stehend vor; dieser Gott war bey den alten Deutschen unter dem Namen Thor, Zist, auch Dingst verehrt, daher noch jetzt das Wort Dienstag und im Elsass (Zistig) dies Martis, mardi. Englisch Tuesday.

Mars steht hier auf einer Quadriga. Homer gibt ihm eine Biga, und viele späteren Diehler bespannen seinen Wagen nur mit 2 Pferden. Valer. Flaccus Argon. Lib. II. sagt von den Pferden des Mars, Terror und Pavor: "sie sehmiegen sich zusammen wie aneinander geschloßene Schilde." Andere sehreiben: die Wuth, die Rache, der Schrecken und die Furcht laufen vor den Pferden seines Wagens her. In Hesiods Schild des Herakles lautet es so: "Drauf stand auch das rasche Gespann des entsezliehen Ares (Mars) Gold-"hell; drauf auch er selber, der raubbeladene Wüthrieh, seine Lanz' mit den "Händen gefaßt und die Streiter ermahnend. Purpurroth von Blut, als raubt', "er der Lebenden Rüstung, hoch in den Sessel gestellt; doch neben ihm stand





"Grau'n und Entsetzen, entstammt von Begier, in die Schlacht der Männer zu "dringen." Claudian nennt den Wagen des Mars eine eiserne Quadriga, und Pindar Od. Pyth. 4. nennt ihn ehern. Einige alte Dichter sagen, er sey blutroth angestrichen. Auch die Römer hatten die Gewohnheit die erbeuteten fürstlichen Wägen, welche im Triumphzuge mitgeführt wurden, vorher mit Roth zu bespritzen. Ovid sagt im Romulus XV.: "Mars, von der Lanze gestützt, "steigt schnell auf den blutrothen Wagen und schwingt knallendes Geisselge"tön." Dass Mars sich außer der Biga auch der Quadriga bediente, findet man in Claudians Gedichten, Lib. 1. in Rusin: "Reiche mir den Helm Bello"na, du Pavor umschlinge die Sträng an die Räder; Formido zäumet die ei"lenden Renner." Wörtlich heißt es: Spanne den Knopf um die Räder sett Pavor. Dieß waren die Strangschleisen der Seitenpserde, womit man das Ende der Achsen umschlang. Wären nur zwey Pserde an den Wagen gespannt worden, so hätten auch keine Stränge eingespannt werden können, weil die Joehpserde nur am Joche zogen und niemals in Strängen liesen.

Die Achse, die Räder, die Deichsel und der Kasten des Wagens des Mars waren von Eisen, so wie das Geschirr-Beschläge der Pferde. In Virgils Aeneis 8ter Gesang, wo von der Höhle Vulcans die Rede ist, heist es von den Cyclopen: "Einige schmicdeten einen Donnerkeil, gegenüber beschleunigt ein ande-"rer Haufe dem Mavors einen Wagen mit flüchtigen Rädern, womit er zum "Kriege Städte und Völker empört." Die Alten malten den Mars als einen starken feurigen Mann, in der Fülle und Kraft des Jünglings-Alters; und Statius in Thebaid. 428 beschreibt seine Rüstung auf folgende Art: "Der Helm "dieses Gottes war von blinkendem Metalle, dessen Glanz einer Feuergluth ähn-"lich schien; anstatt des Rossschweifes zierte den Wirbel des Helmes ein bli-"tzender Donnerkeil, der goldene Harnisch war sehr künstlich gearbeitet und "mit den Abbildungen von schreckbaren Ungeheuern überdeckt. Sein Schild, "worauf das Haupt der Rache aus hohlen Angen drohte, warf einen düstern, "schauerlichen Schein von sieh. Seine Begleiter sind die Wuth und der Zorn. "Der Schrecken leitet die Zügel der Pferde. Vor ihm her fliegt die Fama, "wachsam auf jeden Laut, mit sehwirrenden Flügeln, die Verbreiterin der "Wahrheit und der Lügen." Die Alten stellten auch den Mars zur Andeutung des wiedergewonnenen Friedens gesesselt vor, die Hände mit Ketten auf den Rücken gebunden, auf einem Haufen Waffen sitzend und einen wilden fürchterlichen Bliek um sich werfend: so beschreibt Virgil die Statue des Mars, welche in einem Thore des Janus Tempels stand. Homer nennt die Fama die Botin des Jupiters; auch hielten sie die Alten für eine Göttin und malten sie mit einem sliegenden leichten Gewande, welches ganz mit Augen und Ohren

übersäet war. Als Verkünderin der Siege hält sie in der Rechten eine Tuba mit einem Palmzweig und die falschen Töne der Lügen bläst sie aus der Tuba, die sie in der Linken hält. Virgil nennt die Fama ein abscheuliehes Ungeheuer, das stets des Nachts umhersliege und niemals sehlummere. Zuweilen ruhe sie auf den erhabensten Mauern und Thürmen der Städte, von wo sie die armen Sterblichen sehreeke und sie meistens mit kränkenden Nachrichten plage. Da sie jedoch auch zuweilen tröstende Nachrichten ertheilt, so behaupteten die Alten, dies wäre nicht eine und dieselbe Fama, sondern ihre Zwillingsschwester. Diese sey sehön besiedert und sey die gute Botin, die andere aber wird mit sehwarzen Fledermausflügeln abgebildet. (Vid. Claudian contra Alaric.) Ovid. Metamorph. Lib. XII. besehreibt den Wohnsitz der Fama-Ihr prächtiger Pallast steht auf einem hohen Berge, von wo sie alles sehen und hören kann, was in der Welt vorgeht. Die ehernen Wände wiederhallen die Sagen der Völker und Tag und Nacht sind Thore und Fenster geöffnet.

Mars fährt nicht immer allein auf seiner Biga stehend; die Alten gaben ihm öfters die Bellona, auch Duellona genannt zur Begleiterin. Sie leitet alsdann die vier feuersprühenden tobenden Rosse an der Quadrige und neben ihr steht Mars in völliger Waffenrüstung auf seine Lanze sich stützend. Daher nennen auch zuweilen die alten Dichter die Bellona den Fahrmann (Auriga) des Mars, wie Virgil Aeneis VIII. 703. und Statius Lib. VII. 71, sie bezeichnen: "Mit blutiger Hand regiert Bellona die rasenden Renner."

Die Alten zählten Bellona unter die kleinern Gottheiten und widmeten ihr einen Tempel und Priester Bellonarii genannt.

Sie wird vorgestellt mit Helm, Panzer, Schild und Lanze. In der Rechten schwingt sie die verheerende Fackel des Krieges; zuweilen sieht man sie ohne Fackel die Pferde leiten und mit der Geisel antreiben. Ihr fliegendes Haar ist schwarz und lang, ihr Gewand roth.

Silius Italicus, in Punicor. Lib. V. singt von ihr: "Sie sehwingt die "Fackel und mit fliegendem bluttriefenden Haar durchirrt sie die Reihen der "Heere." Claudian de laud. Stilichon. Lib. II, sagt: "Bellona geht einher vor "dem mit blutiger Beute beladenen Wagen: die Angst als Lictor mit dem Bru"der Entsetzen umlegen die Hälse der barbarischen Joche mit eisernem Ket"tengeschirre und der Schreeken schwingt das mächtige Beil." Und Petronius in seinen Satyren schildert sie als die drohende Bellona: "Magära die flammende Fackel schwingend, der schwarze Verrath, das mordende Gemetzel und das Bild des Todes; die zügellose Wuth mit blut'gem Haupt voll tausend Wunden birgt unter dem grausen Helm die kochende Rache. Der schrecklich furcht

bare Schild des unerbittlichen Mavors, von unzähligen Pfeilen schwer, deckt ihre Linke und in der Rechten trägt sie der Welt zum Schrecken den lodernden Mordbrand."

In den ältesten Zeiten sandten die versammelten Heere, wenn sie den Feind zur Schlacht herausfordern wollten, einen muthvollen Krieger voraus, mit Feuerbränden, die er zur Kriegs-Erklärung in die Haufen der Feinde schleuderte: daher die Fackel der Bellona, wie Statius in einer Stelle sagt: "Ehe "die Schlacht beginnt, zeigt zuerst Bellona die brennende Fackel." Auch Claudian erwähnt dieses Gebrauches der Alten, wenn er von den drey Furien sagt: "Tisiphone schüttelt mit der Hand die flammende Fackel, des Elendes Vorbote "und zu den düstern Fahnen versammelt sie eilend zur Schlacht die bleichen "Schatten." Man liest auch, dass die Römer in den frühesten Zeiten, wenn sie einem Volke den Krieg erklären wollten, zuerst den Tempel des Janus öfneten, von wo sich einer der Consuln zu der niedern Columna bellica begab, die vor dem Tempel der Bellona stand und daselbst eine Lanze nach der Gegend warf, wo das feindliche Volk wohnte. Dio sagt: dass Kaiser Marc. Aurel. als er sich in den Krieg gegen die Germanen an die Donau begab, nach uraltem Gebrauche eine Lanze nach der feindlichen Gegend schleuderte, welche Waffe zu diesem Zwecke beständig in dem Tempel der Bellona aufbewahrt wurde. Und im Curtius Lib. II. Cap. 3. in den Ergänzungen des Freinsheimius liest man: "sobald Alexander in dem Hasen gelandet hatte, warf er einen Speer gegen das Gestade und schwur, dass er Asien auf eine billige Art erobern wolle." Aulus Gellius in den attischen Nächten Lib. I. Cap. 64 liesert die uralte Formel, deren sich der Fecial des römischen Volkes bediente, wenn er sich an die feindliche Gränze begab, um als Kriegserklärung eine blutbetünchte Lanze hinüber zu werfen: "Weil das hermundulische Volk und dessen Krieger sich "unterstanden, Feindseligkeiten auf dem Boden des römischen Volkes zu bege-"hen und desswegen das römische Volk den Krieg gegen das hermundulische "beschlossen hat, so erklärt und machen das römische Volk und ich, dem her-"mundulischen Volke den Krieg." Herodot erzählt, dass die Scythen keinen Tempel und kein anders Bildniss von dem Mars hatten, als einen kleinen Hügel, auf dessen Mitte sie ein Schwert aufpflanzten, welches sie verehrten.

Minerva Tab. XL. Fig. 1. wird gewöhnlich in einer Bige, zuweilen auch in einer Quadriga fahrend, vorgestellt, wie man sich durch die Münzen überzeugen kann, worauf das Bildniss dieser Göttin auf so mancherley Art abgebildet ist. Vorliegendes Bild ist von einem sehr schönen ziselirten kleinen silbernen Basrelief abgezeichnet, welches beym Nachgraben im Herculaneum gefunden ward und in den Recueils d'antiquités des Herrn de Caylus abge-

bildet und beschrieben ist. Dieser gelehrte Alterthums-Forscher hält dieses Basrelief für eine ächt griechische und sehöne Arbeit, aber nach der Zeichnung zu urtheilen, sollte man cher glauben, ein römischer Künstler habe diese Platte verfertigt, womit, die Hälfte eines Bechers oder Trinkgeschirres umlegt war. Weder Composition, noch Styl ist im edlen griechischen Geschmacke, und was den Wagen betrifft, so gab es nie dergleichen in Griechenland; denn der Boden des Kastens schleift fast an der Erde hin und die Achse geht ganz zweckwidrig durch die Mitte des Kastens; auch waren die achtspeichigen hölzernen Räder an dergleichen Quadrigen bey den Griechen nicht üblich, so wie der äußere Schnitt nicht griechisch ist. An den Geschirren der Pferde sind die breiten Halsriemen der mittlern Jochrosse zu bemerken und die leichtern Strang. geschirre der Seitenpferde, die mit Zugsträngen versehen sind, (welches eine große Seltenheit ist,) woran jedoch die Brusttragriemen, welche punctirt sind, im Original fehlen, ohne welche das umlaufende Brustblatt nie an der gehörigen Stelle bleiben könnte. Die Schweife der Pferde sind mit Lorbeerkränzen geziert, dergleichen man ihnen bey festlichen Gelegenheiten auch um die Ohren und um den Hals hieng. Zuweilen waren sie mit allerley Blüten, Blumen und Blättehen von Flittergold untermischt; mit solchen Kränzen von Flittergold sieht man noch heut zu Tage bey den Bauern-Hochzeiten und andern ländlichen Festen die Pferde geschmückt.

Die Alten verehrten Minerven als die Göttin aller Künste und Wissenschaften und nannten sie die Urheberin aller Erfindungen; auch lehrte sie die Menschen Krieg mit Kunst und List führen. Die kriegerische Minerva wird gewöhnlicher Minerva bellatrix genannt. Die Dichter erzählen, wie unterandern Lucian; Jupiter habe die Minerva aus seinem Gehirne erzeugt. Sie war die Erfinderin der Kriegswägen, der Quadrigen und der Zäumung der Pferde; daher wird sie auch Frenatrix und wegen der Reitkunst Hippia genannt. In Homers Hymnen lieset man: "Sie lehrte die Künstler und Arbeiter Schilde aus Erz und allerley Wägen zu machen." Isidorus sagt: sie lehrte die Menschen die Wolle in Tuch zu verwandeln, Leinwand zu weben, Zeuge zu färben, den Oelbaum zu pslanzen und aus dessen Frucht das Oel zu bereiten, wefswegen ihren Helm auch gewöhnlich ein Oelkranz ziert. Die Trojer verehrten eine kleine Statue der Pallas Minerva und glaubten sie sey vom Himmel herab in den Tempel ihrer Vestung gefallen, wo sie unter dem Namen Palladium aufbewahrt ward. Der heilige Hain, der den Tempel der Minerva zu Athen umgab, bestand dieser Göttin zu Ehren aus lauter Olivenbäumen, deren Oel nicht verkauft werden durste, sondern in kleinen zierlichen Vasen von gebrannter Erde aufbewahrt, bey den olympischen Spielen aufgestellt und den Siegern als Preis zugetheilt wurde; das übrige Oel ward

dem Dienste des Tempels gewidmet. Herodot sagt: dass die Athener ihr zu Ehren in den Tempel eine goldene Lampe gestiftet hatten, die Tag und Nacht ein ganzes Jahr lang fortbrannte, ohne dass sie in der Zwischenzeit mit frischem Oele nachgefüllt werden musste. Die Ursache davon lag nicht in der Größe des Lampengefäses, sondern in dem Dochte, den die Lampe nicht verzehrte, wie Pausanias versichert. Die Alten bereiteten nämlich von einem Steine Asbestos genannt, der sieh in Fasern zerklopfen ließ, eine unverbrennliche Leinwand. Der beste Asbest wurde in Arcadien gefunden. Von den zusammengedrehten Fäden dieses Mineralstoffes wurden jene unverbrennlichen Dochte gemacht, deren man sich jetzt wieder in Italien bedient.

Die Alten gaben der Minerva als Beschützerin der Wissenschaften unter andern Attributen eine brennende Lampe, um dadurch anzuzeigen, daß die Wissenschaften nicht ohne anhaltende Studien, vieles Nachtwachen und Versehmähung des süßen Schlafes erlangt werden können. So sieht man auch immer eine Nachteule bey dem Bilde dieser Göttin, entweder auf ihrem Helme, oder auf ihrer Lanze, oder zu ihren Füßen ruhend, vorgestellt; weßwegen die Eule auch der Vogel der Minerva genannt wird. Einige sagen: die Eule begleite die Minerva als Sinnbild der Wachsamkeit, andere behaupten, dieser Vogel sey der Minerva deßwegen beygegeben, weil sie die Künste und Wissenschaften mit besonderer Vorliebe in Athen beschützte, wo sieh eine grosse Menge dieser Vögel aufhielt, so daß man im Sprüchworte sagte: "Eulen "nach Athen tragen," wenn man eine unnütze Arbeit bezeichnen wollte. Justinus schreibt: durch die Eule würde der weise und gute Rath des klugen Mannes bezeichnet. Die alten Dichter erzählen, die Krähe sey früher der Lieblingsvogel der Minerva gewesen, daher komme die beständige Feindschaft dieser beyden Vögel.

Nicht immer sind die Züge dieser Göttin als Beschützerin der Künste und Wissenschaften heiter und ernst, sondern sie wird auch von den Alten als Stifterin des Krieges mit schreckbarem, drohenden Blicke vorgestellt, gleich der Bellona, die man jedoch nicht mit ihr verwechseln darf, wie zuweilen geschicht. Statius läst den Tideus sie auf folgende Art anslehen:

"O grimmige Göttin! des großen Vaters Ehre, "Des Krieges sehreeklicher Schutzgeist! "Dir ziert das Haupt mit drohendem Schrecken "Der starke Helm, und die Brust die Gorgona "Mit Blut bespritzt. Dir gleicht an Stärke "Bellona nicht, auch selbst nicht Mars "In blut'ger Schlacht. Vernimm mein Flehen, "Das demuthsvoll ich deiner Gottheit bring"." Die alten Hetrurier malten die Minerva und mehrere Götter mit den Donnerwassen in der Hand; auch Virgil bewassnet sie damit in seiner Aeneide:

> "Es könnte doch Pallas sieh rächen "An den Griechen, und ihre Sehiffe verbrennen, "Und aus ihrer Hand von hohen Wolken "Die Biltze des Zeus auf sie schleudern."

Die Römer nannten sie desshalb Fulminatrix und das Schildzeichen der minervischen Legion war ein Donnerkeil.

Als Pallas Minerva ist sie ganz kriegerisch bewaffnet, wie sie Ovid sich selbst bezeichnen läst, als sie mit Arachne zur Wette sieh mit Stickerey beschäftigte, in folgenden Worten:

"Sie giebt sieh die Lanz' und das Schild und sie waffnet "Ihr Haupt mit dem Helm, mit dem Panzer die Brust."

Homer und Pausanias geben ihr erhabene mehr männliche als weibliche Züge und himmelblaue Augen. Die Dichter erzählen, dass ihr Sehild aus einem Stücke Krystalles gearbeitet und ihr Helm von Gold gewesen sey. Außer der Eule, auf dem Wirbel des Helms abgebildet, setzten die Alten zuweilen einen Hahn darauf, als Sinnbild der Wachsamkeit und des Muthes, unentbehrliehe Eigensehaften eines guten Kriegers. Die Statue dieser Göttin, welche Phidias den Eléern von Gold und Elfenbein verfertigte, trug einen solehen Helm, wie Pausanias erzählt. Dieser sagt ferner, dass in Athen sich eine Bildsäule der Minerva befand, die einen Helm trug, auf dessen Wirbel unter dem Haarsehweife eine Sphinx von Gold gearbeitet lag, und auf den Seitentheilen des Helmes zwey Greife vorgestellt waren, halb Adler und halb Löwe, als Sinnbild der Kühnheit und der Macht. Die Alten glaubten in Scythien gäbe es dergleichen Thiere, welche dort die Goldminen bewachten. In Egypten, wo die Minerva für die Isis gehalten und angebetet ward, sah man vor ihrem Tempel zwey große Sphinxe von Marmor gestellt. Die Fabel sagt, dass die Sphinx ein Ungeheuer war, das sieh in der Nähe von Theben auf einem Felsen an der Landstrasse aufhielt, wo es den Vorübergehenden ein Räthsel aufgab und denjenigen zerrifs, der es nieht auflösen konnte, bis Oediwesswegen die Sphinx sieh aus Verzweislung dasselbe errieth. vom Felsen herabstürzte, wie Ausonius erzählet, der sie mit einem weibliehen Kopfe und vollen Brüsten, mit großen Flügeln und am übrigen Körper wie eine Löwin bezeiehnet. Aelian beschreibt die thebisehe Sphinx chenso, ohne jedoch der Flügel zu erwähnen und Plinius behauptet, es gebe dergleichen Geschöpfe

in Ethiopien mit zwey großen Brüsten am Oberleibe, braunem Felle und abscheulichem Gesichte. Diese Sphinxe an dem Eingange des Tempels sollten nach einigen Autoren anzeigen, dass die Geheimnisse der Religion dem Volke unter einem eben so heiligen Schleier verdeckt bleiben müsten, als das Räthsel der Sphinx.

Als Minerva Hippea, Frenatrix und Domitrix Equorum, wie sie die Dichter zuweilen nennen, ziert ihr Haupt ein Helm, dessen Stirnkranz mit einer Reihe Pferdeköpfchen umgeben ist, wie das Zierbild auf dem Titelblatt dieses Werkes vorstellt, welches von einer sehr schönen griechischen Gemme entlehnt ist; auch findet man die Minerva auf mehreren großen Münzen so vorgestellt. In Ansehung ihrer Kleidung, versichert Herodot, dass die Art Leibrock oder Tunica, womit Minerva bekleidet ist und über welches sie ein Wamms oder die Aegide trägt, eine afrikanische Tracht sey, welche von den Griechen angenommen ward. Die Weiber, die um die tritonidischen Sümpfe wohnten, trugen den Leibrock, wie man die Minerva abmalt; aber er war von Pelzwerk. Das Leibchen oder Wämmschen hingegen war von zartem Geisleder, auf den Seiten mit vielen ledernen Nesteln gebunden, deren Ende zierlich mit silbernen Spitzchen beschlagen waren. Die alten Künstler machten diese silbernen Zwingen der Bindriemchen an der Aegide in Gestalt eines Schlangenköpfchens; daher Manche glaubten, die Aegide sey ringsum mit Schlangen umgeben gewesen. Dieses Wämmschen heist Aegide, weil Aega bey den Griechen eine Ziege heisst \*).

Den Brustlatz besetzten die alten Dichter und Künstler mit eisernen und goldenen Schuppen gleich einem Brustharnische. Virgil in Aeneis Lib. VIII. 435 giebt die Beschreibung ihrer Rüstung und der Aegide, wenn er von den Arbeiten spricht, welche die Cyclopen in der Werkstätte Vulcans versertigten: "die Rüstung der kriegerischen Pallas glätten sie eifrigst aus Gold und "Drachenschuppen, die furchtbar rauschende Aegis, das Schlangenge"flecht und zur Brustwehr der Göttin selbst der Medusa Haupt, wie es "vom Halse getrennt den Blick noch rollt."

Die Fussbekleidung der bewassneten Pallas besteht gewöhnlich aus goldenen Fusschienen, deren oberer Rand mit einem kleinen Medusen Haupt geziert ist. Die friedsertige Minerva trägt einsache Sandalen mit goldenem Riemengeslechte. Zuweilen zierten die Alten auch den Schild der Minerva mit diesem fürchterlichen Haupte und nannten ihn ebenfalls Aegide. Daher sagt

<sup>\*)</sup> Von dergleichen Riemengeslechten vergleiche Mehreres im Cap. XLII. von dem Essedum, I.B.

Diodorus: "Jupiter überzog ihren Schild mit dem Felle der Ziege Amalthea, "welche chemals dieses Gottes Säugamme war und deren Hörner eines er in "das Füllhorn verwandelte, welches die Römer Cornucopia nannten." Dieses Füllhorn war das Sinnbild des Reichthumes und des Ueberslusses und ward verschiedenen Göttern und Göttinen beygegeben. Die Fabel kennzeichnet damit die Ceres, die Pomona, die Fortuna, die Felicitas oder Macaria, eine Tochter des Herkules. Auch Minerva trägt zuweilen ein Füllhorn, um anzuzeigen, dass Künste und Wissenschaften, mit Fleiss und Klugheit verbunden, Ehre und Reichthum bringen. Unter der Benennung Gorgone wird immer das Haupt der Medusa verstanden. S. Ilias VIII. v. 382.

Apollo. Tab. XLII. Fig. 2 wird von den alten Auctoren für den Gott Sol gehalten und auch Phoebus, von den Griechen Helios genannt. Nach der Etymologie, die Pere de la Rue von diesem Namen giebt, bedeutet dieses Wort Fackel des Lebens. Varro nennt die Sonne ebenfalls Phoebus und den Mond Phoebe. Gewöhnlich ward er als ein schöner Jüngling mit lieblichem Gesichte, bartlos und einer ewigen Jugend genießend, vorgestellt; goldne mit einen Lorbeerkranz umflochtene Locken umspielten seine Schläfe und der Mantel, der um seine Schultern hieng, war von den glänzendsten Farben und mit Tibull sagt: "Nur Bacchus und Phoebus ziert ewige Jugend Gold durchwirkt. "und glänzende Locken umstrahlen ihr Haupt." Allgemein wird er mit einer Lyra in der Rechten abgebildet. Sie ist das Sinnbild der Harmonie der Sphären und mit sieben Saiten, welche die sieben Planeten bezeichnen, bezogen. In der Linken hält er einige Pfeile, die schnell schiefsenden Strahlen der Sonne Oesters sieht man ihn auch mit einem Köcher auf dem Rücken anzudeuten. und mit dem Bogen in der Hand vorgestellt; ein runder Schild, als Sinnbild der Erde, welche Sol täglich beleuchtet, lehnt an seinem Schenkel oder hängt an seinem Arme. Auf einigen Monumenten hält er in der Rechten die vereinten Bildehen der drey Grazien empor und mit der herabhängenden Linken fasst er Pfeil und Bogen, wovon bey Macrobius Saturn. Lib. I. 17 Mehreres gesagt wird.

Der Schwan war ebenfalls diesem Gotte beygegeben, wie Cicero sagt: ,,Nicht ohne Ursache wird der Schwan der Vogel des Apolls genannt; denn er hat die Gabe der Weissagung, indem er seinen Tod vorher durch seinen Gesang verkündet." Eben desswegen giebt man ihm auch den Vogel Greif und den Raben. Den Sperber aber wegen seines scharsen Blickes, durchdringend wie die Sonne; und den Hahn, weil er ihren Aufgang verkündiget. Auch die Heuschrecke wegen ihres harmonischen Gesanges, wie die Alten be-





haupteten; daher es bey den Athenern üblich war, die Haare dem Apollo zu Ehren mit goldenen Heuschrecken zu zieren. Der Lorbeerbaum war dem Apoll geheiliget, dessen Haupt gewöhnlich ein solcher Kranz schmückte, seine Tempel und Altäre wurden ebenfalls damit behängt. Die Fabel sagt: Daphne, in die er sich verliebte, ward in einen solchen Baum verwandelt, auch sollen die Lorbeerblätter um die Schläfe gebunden, demjenigen, der sie trägt, eine weißagende Krast geben, besonders auch während des Schlafes ihm die Wahrheit im Traume entdecken. Andere sagten, das Lorbeerholz habe die Eigenschaft, dass es, schnell gegen ein trockenes Stück Epheu gerieben, Feuer fängt. Die Dichter wurden zu Ehren ihres göttlichen Beschützers damit gekrönt. Die Alten behaupteten auch der Lorbeerbaum werde nie vom Blitzstrahle getroffen, wefswegen ihn die alten Helden und die Imperatoren zum Kopfschmuck wählten. Man liest sogar, dass Kaiser Tiberius, so oft er donnern hörte, das Haupt mit einem Lorbeerkranze umwand, um sich gegen den Blitz zu schützen. Die Römer überreichten alle Jahre ihren neuen Magistraten einen frischen Lorbeerzweig, weil sein Blatt sehr erquickend und heilsam sey und immer frisch und grün bleibt; also das Sinnbild der Gesundheit.

Der Wagen des Apolls ist gewöhnlich eine Quadriga und war wie die Dichter erzählen, der prächtigste von allen Götter-Wägen. Die Griechen haben ihn auf einem geflügelten Wagen sitzend vorgestellt. Weßwegen der Wagen des Triptolemus öfters mit dem des Apolls verwechselt wird. Von den Römern wird dieser Gott in seinem Wagen meistens aufrechtstehend vorgestellt, wie auf dem schönen antiken Saaldecke-Gemälde, welches noch gut erhalten, in den Bädern des Titus zu Rom entdeckt wurde. Zuweilen sieht man ihn auch auf Gemmen und Münzen in einem schnellen Gisium sitzend abgebildet, mit einer Geißel in der Hand, die vier Pferde antreibend, wie Tab. XLII. Fig. 2. Auf den Abraxen\*) findet man eine Menge Sonnenwägen, wie der, Tab.

<sup>\*)</sup> Die Abraxen sind geschnittene Steine, denen man in ältern Zeiten eine magische Kraft zuschrieb und welche die ersten Halbehristen gleich einem Talisman, Amulet, Seapulier bey sich trugen. Die meisten sind mit verschiedenen widersinnigen Inschriften und Bildern mehr oder weniger gut eingegraben, so dass man oft Jupiter und Christus, Apollo und Petrus unter einander vermischt und allerley Worte und Schriften aus allen damalig bekannten Sprachen, Hebräisch, Griechisch, Latein, Gallisch antrist. Jedoch sindet man unter solchen zuweilen ächte griechische und altrömische sehöne Arbeiten, welche durch nichts verunstaltet sind, als durch die zugefügten mystischen Zeichen, Buchstaben oder unleserlichen Worte. Man entdeckt daher auf solchen viele edle Bilder, welche ganz das Gepräge des sehönen Alterthumes haben. Die geschnittenen Steine erhalten die Bildnisse, die ihnen eingegraben sind, reiner und schöner als selbst die goldenen Münzen. Dergleichen Steine sind

XLV. Fig. 6, worauf Apoll mit einem Strahlenglanze (Nimbus) um das Haupt. Der Gott ist ganz nackend, nur mit einem kleinen Mäntelchen oder Chlamydula über den Schultern bedeckt. So zeigte sich öfters Heliogabal ganz nackend im Circus mit einer goldenen Strahlenkrone um den Kopf und dem kleinen Mantel, den Sonnengott nachahmend, wie er den Wagen der Sonne lenket, welches auf mehrern seiner Münzen zu sehen ist.

Die alten Dichter und besonders Hyginus Lib. I. Cap. 183 gaben dem Sol, welcher, wie gesagt, mit Apoll und Phoebus einerley ist, eine Quadriga mit vier pfeilschnellen Rossen, wovon das eine Nebenroß Eous hieß, oder Beweger des Himmels, das zweyte Strangpferd Aetops oder die Früchte kochende Gluth. Beyde waren Hengste, die zwey Jochpferde aber waren Stutten, wovon die eine Bronte hieß, oder der Donner und die andere Sterope oder die Blitzstreuende. Ovid in seinen Metamorphosen nennt die Pferde vor dem Wagen des Phoebus; Piroenta oder die rosigte, welche den Morgen bedeutet; Eoo, die glänzende oder den Tag; Eton den glühenden oder den Mittag und Phlegontes, den Falben oder den Abend. Ovid sagt ferner in Lib. II.: "die Rosse "vor dem Sonnenwagen sprühen Feuer aus Maul und Nüstern."

Nach Ovid hatte den Wagen des Sonnengottes Vulcan selbst verfertiget; die Achse, die Deichsel und die Räder waren von gediegenem Golde, nur die Speichen waren von Silber. Er war auf das prächtigste mit Chrisoliten und andern Edel-Steinen besetzt, welche, vom Lichto des Phoebus beschienen, einen unbeschreiblichen Glanz von sich warfen. Martianus giebt dem Phoebus nur eine Biga, wovon das eine Pferd Lambo und das andere Phoetontes geheißen habe und beschreibt das Bild dieses Gottes umständlich. Sehr schön ist die Stelle des Aeschylus in Heliadibus, wo er den Wagen des Phoebus besingt "Longe laborantem Phoebum lux perspicit illi etc." dem lange sich

unverwitterlich, und rauh oder geschlissen ist ihre Dauer für die Ewigkeit. Man sindet in Sammlungen erhabene Gemmen und tiesgeschnittene Steine, so sehön wie aus des Künstlers Hand, von denen man doch überzeugt ist, dass sie bey 3000 Jahre alt sind. Diese Abraxen wurden ohngefähr zweyhundert Jahre nach Christus durch den Schwärmer Marcus Basilidius und durch die Gnostiker, die Anhänger und Verbreiter seiner Lehre, in großer Menge durch ganz Gallien und Hispanien ausgetheilt und den Leuten theuer verkaust, welchen sie allerley Zauberstückehen vormachten und wahrsagten, was sie gerne hören mochten. Die Leypter, die Israeliten, die Griechen, die Römer u. a. alten Völker trugen sehon von jeher dergleichen Talismane, Laminen, Philaeterien, Periapten, mit verschiedenen Caracteren und Bannsormeln und Verwahrungsmitteln gegen Pest, Krankheit, Zauberey u. d. m.

mühenden Phoebus durchblicket das Licht, ihm wird auch zur Zeit des Lichtes keine Ruhe zu Theil. Nie verzögern ihn die Rosse, sobald Pallantias (Aurora) sich erhoben und mit ihren purpurnen Rossen die Gestirne ins Meer verscheucht hat. Ihn trägt auf den Wogen sein vulcanisches Wagenbett; Vulcan hatte es selbst mit eigenen Händen gesertigt, aber ein schnelles aus Gold und über die Wogen des Meeres dahin sliegendes\*). Schlummernd wird Phoebus getragen von den Gegenden der Hesperiden\*\*), bis er zu den Aethiopen kömmt; dann wird der Lauf der Rosse gekräftigt, bis von da, (aus Ober-Aegypten) wiederkehrt der Vater des Memnon; dann besteiget andere Wägen der von Hyperion\*\*\*) geborne (Phoebus)."

Die Indier bespannten ihren Sonnenwagen nicht mit Pferden, sondern mit vier Greifen. Die Alten machten sich Bilder von dem Sonnenwagen von gebrannter Erde, von Erz, von Marmor, ja selbst von gediegenem Golde. Einige waren auch nur in Holz geschnitzt und mit Goldblech überlegt. Solche stellten sie auf die Zinnen ihrer Tempel, in die Vorhöfe vor dieselben oder in die Tempel selbst, wie man bey Pausanias, Herodot und andern griechischen Auctoren liest. Properz II. 18 singt:

"Caesar (August.) eröffnete die goldene Halle des Apollo, "In der Mitte erhob sich der marmorne Tempel, "Auf dem Gipfel stand der goldene Wagen der Sonne."

Cassius, welcher in Myndes Alles, selbst die Tempel ausplünderte, ließ nur den Wagen der Sonne, entweder aus Achtung oder Scrupel zurück. Und im 2ten Buche der Könige Gap. 23 liest man: "Josias ließ die Rosse abnehmen, welche die Könige Juda der Sonne gesetzt hatten am Eingange des Tempels zu Jerusalem; den Wagen der Sonne aber verbrannte er mit Feuer." Es scheint daher, daß die Pferde von Erz, der Wagen aber von Holz war \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Hier steht also absichtlich Lectus statt Currus.

<sup>\*\*)</sup> Die Gärten der Hesperiden in Afrika waren wegen ihrer goldenen Aepfel berühmt.

<sup>\*\*\*)</sup> Hyperion, Sohn des Titanus und der Erde.
S. über die Fahrt des Sol; Homer, Odyss. L. 15, 16 und Virgil Georg. III. 357.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Unter die siehen Wunderwerke der alten Welt nämlich, 1) der Coloss des Sols zu Rhodus, 2) der Tempel der Diana zu Ephesus, 3) das Grahmahl, welches die Königinn Artemisia ihrem Gemahle dem carischen Könige Mausolus setzen ließ, 4) die große Bildsäule des olympischen Jupiter vom Phidias verfertiget, 5) die habylonischen Mauern vonder Königinn Semiramis erbaut, 6) die egyptischen Pyramiden und 7) das Haus des Cyrus, Königes der

Phaeton war der Sohn des Sol. Die Fabel sagt, er habe sich vom Vater die Gunst erbethen, nur einen Tag sein rasches Gespann leiten zu dürsen. Unwillig gestattete dies der Vater, die Gesahr voraussehend. Aber kaum hatte Phaeton den Wagen bestiegen und die Zügel ergrissen, als die Rosse schon den ungeübten Lenker erkannten und mit Ungestüm ausrissen. Der Wagen streiste so nahe über der Erde hin, dass die Wälder brannten, Flüsse austrockneten und der ganzen Schöpfung Zernichtung drohete. Desswegen warf Jupiter seinen Blitzstrahl auf den Verwegenen, welcher todt dem Wagen entsiel. Die Rosse stürzten untereinander, und zerstreut umher sah man die zerrissenen Zäume, Zügel, Gebisse, die Speichen der Räder und Achse und Deichsel. Ovid Met. Lib. XI. Man sindet mehrere marmorne Basrelies von dieser Geschichte auf alterthümlichen Denkmälern.

Tab. XLII. Fig. 6 (von einer Silbermünze die Vaillant Tom. 2. Fol. 269 mittheilt,) giebt die Abbildung eines sonderbaren Sonnenwagens des Heliogabal. Auf diesem Wagengestelle liegt ein konischer Stein, welcher den Gott Elagabal vorstellet und als solcher verehret ward; um denselben erheben sich (nach Vaillant) vier Fähnchen, wahrscheinlicher, vier Hauben, dergleichen die Sonnenpriester trugen; auf dem Gipfel des Steines steht ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln. Die Umschrift heisst: "Sancto Deo Soli\*); "Sanctus bedeutet hier nach Vaillant "propitius. Anders war die Thensa der Sonne, welche der Kaiser Heliogabal selbst als Fuhrmann im Circus aufführte und die Herodian sehr schön beschreibt: "das Bildnis (Simulacrum) des Gottes selbst, das von Gold und den köstlichsten Edelsteinen prangte, war nun auf den Wagen gestellt, den er (Heliogabal) aus der Stadt in die Vorstadt leitete, gezogen von einem Sechsgespann Rosse, von fleckenloser Weisse und ausgezeichneter Größe." Herodian sagt ferner: "Keiner der Sterblichen bestieg den Wagen, sondern alle umstanden den gleichsam selbst fahrenden Gott." Prudentius (wider den Simmachus Lib. II.) bemerkt: "es gebe so manche, die es wagten, die Sonne unter den Gestirnen für einen Gott zu halten, da doch dieses Himmelslicht we-

Meder fast ganz aus Gold erbaut,) zählte man mit Recht die riesenmäßige Bildsäule des Sol von Erz, welche zu Rhodus an der Mündung des Meerhafens von einem Ufer zum andern stand, so daß ein Meerschiff mit vollen Segeln zwischen seinen Füßen durchfahren konnte. Sie war siebenzig Ellen hoch und sehr verhältnißmäßig gebildet. In zwölf Jahren wurde sie vollendet und stand sechs und fünfzig Jahre, bis sie durch ein großes Erdbeben zusammen gestürzt wurde. Die Rhodier nannte man wegen dieses Colosses die Colossaner.

<sup>\*)</sup> Unten steht "Elagabal."

der die Freyheit habe von seiner, von Gott ihm vorgeschriebenen Laufbahn abzuweichen, noch jemals nach Willkühr auszuruhen, sondern als Diener nur vollführen müsse, was in den Gesetzen der Nothwendigkeit liege. Darauf fährt der Dichter über die alten Sonnen-Anbeter spottend v. 344 fort: "Und diesem Gestirne befahlen sie den Wagen und die reißenden Viergespänne der Einbildung zu treiben, mit den Strahlen des Hauptes und den Geißeln der Rechten und den Zäumen und Ziergehängen und den keuchenden Brüsten der Rosse von übergoldetem Erz, oder blanken Marmeln, oder Messing geschmückt, (die Welt) mit schimmerndem Metall zu erleuchten. Trotz der Rittertracht und dem Adler von Elfenbein \*), und dem Curulischen Wagen beugt (dort) ein bärtiger Greis den Mund und siegelt Küsse auf der Rosse (wer glaubt es wohl) cherne Schienbeine. Auch beschmücket er die nie bewegten Räder und die umspannten unbeugbar störrigen Zügel mit Rosen, oder bedüftet sie mit Weihrauch."

Aurora Tab. XLIII. Fig. 1. Dieses schöne Bild ist von dem Triumphbogen Constantins des Großen in Rom entlehnt. Man weiss, dass die meisten daran befindlichen weißen marmornen Basreliefs von dem Bogen des Trajan abgenommen wurden, um den des Kaisers Constantin damit zu zieren. Hier steht sie auf einer Quadriga an den Ufern des Flusses Euphrat im Orient, oder Tigris, ihr Verkünder Phosphorus oder Lucifer der Morgenstern eilt ihr mit brennender Fackel voran, indem er mit leichtem Fusse über den Weltball dahinflicgt, den die Göttinn in der Rechten hält und ihm mit der Linken einen Palmzweig darreichet als dem Besieger der Nacht. Obgleich diese Göttinn nicht unter die großen Gottheiten gezählt wurde, so gehört sie doch unter die himmlischen Gottheiten, wesswegen ich sie hier nach dem Gotte Sol gesetzt habe, dessen Schwester sie seyn soll, so wie auch die Luna. Von dem Wagen der Aurora singt Properz: "Möchte doch der Vorbote des leuchtenden Sols, der weiße Lucifer, mir diesen Morgen bringen auf angetriebenen Rossen." Eigentlich bedeutet Aurora blos den anbrechenden Tag, wo die ersten röthlichen Strahlen der Sonne im Orient über unsere Hemisphäre hervorbrechen. Es scheint nicht, dass die Alten ihr Tempel und Altäre erbauet, oder Bildsäulen errichtet haben. Pausanias erwähnt nur einer einzigen Statuc der Aurora von gebrannter Erde, die in Athen stand. Bey Ovid in Lib. VIII. Metam. sagt Aurora zu Jupiter: "Obgleich die Geringste unter den Göttinnen, die den Olymp bewohnen, weil mir die Sterblichen nur wenige Tempel erbauen; so komme ich doch in dieser Eigenschaft zu Dir,

<sup>\*)</sup> Ehrenzeichen der Senatoren im Rathe.

nicht um Altäre und Weihrauch zu erbitten, oder, dass man mir zu Ehren Feste anstellen solle, wozu ich zwar das Recht hätte."

Homer malt sie mit blondem goldfarbigen Haare auf einem goldenen Stuhle sitzend mit goldenem Gewande geschmückt. Alte Dichter geben ihr ein rosiges Antlitz, rosige Finger und Arme. Theocrit singt in seiner Idylle, die Zauberinn: "Die alles belebende Aurora leitet mit Rosenfingern ihre muthigen Renner;" und Apulejus Metam. Lib. III: "Schon hemmte Aurora auf ihrem Wagen das Feuer ihrer Renner mit ihren rosigen Armen; " und Virgil sagt chenfalls: "Aurora kommt und mit den rosigen Händen verscheucht sie die Sterne der Nacht." Auch Ovid: "Wenn Phöbus bereit ist, die Fluthen des Orients zu verlassen, so öffnet Aurora die röthlichen Thore ganz über mit Rosen geschmückt." Man findet sie auch öfters vorgestellt, wie sie Rosen um ihren Wagen herumstreut; und bey einigen Dichtern liest man: "Sie öffnet ihr Körbehen mit Blumen und streut in die Luft schönfarbige Rosen." Von dem Morgensterne, der ihr voreilt, sagt Euripides: "Aurora kommt, sie ist nahe, schon erkenne ich den Stern der sie Die Dichter geben ihrem Wagen bald mehr bald weniger Rosse. Lycophron in Alexand. sagt: "Jupiter schenkte der Aurora das geflügelte Ross Pegasus, nachdem es den Bellerophon abgeworfen hatte." Vielleicht hierdurch anzudeuten, dass die Morgenstunde die günstigste für die Gelehrten und Dichter ist; denn der Pegasus soll mit einem starken Hufschlage die Quelle haben entspringen machen, die so sehr von den Musen besueht wurde und desswegen noch Rossquelle (Hyppocrene) genannt wird. In der Odysse 23. ist ihr Wagen mit zwey Pferden bespannt, wovon das eine Lampus, das andere Phaeton hiefs. Theocrit sagt: (in Hyla) die Pferde der Aurora sind weiß. Ovid, Auson, und Andere wollen, sie seyen rosenröthlich. Virgil in der Aeneis IV. v. 535. giebt ihr die Quadriga und die Pferde der Sonne: "Kaum hatten Phaetons muntere Rofs' Aurora im strahlenden Wagen heraufgeführt." Man findet auch Abbildungen, wo Aurora auf einer Quadriga stehend mit der Linken die Leiten und in der Rechten eine brennende Fackel hält.

Diana, eine der zwölf großen Gottheiten, wird auch Cinthia und Luna genannt. Sie war die Göttinn der Jagd, der Keuschheit und der jungfräuliehen Sehamhaftigkeit und als Rächerinn gefürchtet von allen Denen, die ihrem Gebiete zu nahe traten. Fast allgemein wird diese Göttinn in einem leichten Cisium sitzend abgebildet, von zwey flüchtigen Hirschen gezogen; jedoch spricht Winkelmann von mehrern Bigen der Diana, die mit Ochsen bespannt waren und versichert überdieß, auf einem Monument diese Göttinn auf einem ehen so bespannten vierrädrigen Currus gesehen zu haben. Pausanias erzählt, daß



JC Gengrot del

J. Leps soulp.



er in Corinth in dem Tempel der Juno den steinernen Sarg des Cispellus des Tyrannen dieser Stadt gesehen habe, dessen Seitenwände mancherley Bildereyen von Gold und Elfenbein verzierten, worunter man auch Dianen bemerkte, die mit der Rechten einen Löwen und mit der Linken einen Parder lenkte. Meistens erscheint sie als Jägerinn gekleidet, mit einem kurzen Leibröckchen, das bis an die Kniee reichet und über den Hüften mit einem breiten Gürtel befestiget ist. dem Rücken hängt ihr Köcher mit flüchtigen Pfeilen gefüllt und in der Linken hält sie den schön gearbeiteten Bogen. Die Arme und Beine sind blos, aber der Busen bedeckt. Die Füsse mit leichten Stiefelchen bekleidet und zwischen den goldlockigen Haaren glänzt gleich einem Diadem das Zeichen des Halbmondes über der Stirne, wie man bey Claudian und andern Dichtern zierlich beschrieben findet. Ovid sagt: der Bogen der Diana sey mit Gold überzogen gewesen, wodurch sie sich von ihren Gefährtinnen auszeichnete, deren Bogen nur aus Horn gearbeitet waren. Claudian schreibt, die Hirsche, die den Wagen dieser Göttinn zogen, waren von glänzender Weisse; und Pausanias Lib. X erzählet, dass in einer gewissen Gegend von Achaja ein Tempel der Diana stand, worin man die Bildsäule dieser Jagdgöttinn, aus Gold und Elfenbein gearbeitet, verehrte. wurden an ihren Festen feyerliche Züge angestellt, wobey die Oberpriesterinn der Diana, eine Jungfrau mit allen den Attributen und Kennzeichen dieser Göttinn geschmückt, unter der Thüre des Tempels erschien und den Köcher auf den Schultern hängend, in der einen Hand den Bogen und in der andern eine brennende Fackel haltend, ihren Wagen, von zwey weißen Hirschen gezogen, bestieg, der sodann sich dem Zuge anschloß. Eben dieser Auctor bemerkt Lib. VII von dem Feste der Diana bey den Patensern: "Eine Jungfrau, welche das Opfer verrichtet, fährt zuletzt hinter Allen auf einem Wagen von zweyen Hirschen gezogen." Auf diese Art vorgestellt, findet man sie auf allen Denkmälern und besonders auf Münzen, wie Tab. XLII. Fig. 5. und Tab. XLVI. Fig. 7. Zuweilen hängt noch ein kleiner Mantel von einer Rehhaut über ihre Schultern. Auf griechischen Gefässen und sogenannten Hetrurischen Urnen sindet man sogar Diana auf einem Hirsche reitend vorgestellt, wie Tab. XLVI. Fig. 3. aus der Gräfl. Lambertischen Sammlung in Wien. Die Griechen malten sie auch auf einem mit Drachen bespannten Wagen stehend und zwey brennende Fackeln in der Hand haltend. Gewöhnlich sah man bey ihrer Statue einen Windhund, wenn man sie als die Göttinn der Jagd und die Beschützerinn der Gebüsche und der Wälder bezeichnen wollte; und als solche findet man sie selten mit einem langen Gewande bekleidet, wohl aber als Luna, Göttinn der Nacht, oder als Proserpina, Göttinn der Unterwelt, welche eine und die nämliche Gottheit unter verschiedenen Benennungen war, weshalb sie auch Virgil, tergemina oder die dreyfache Hecate nannte. Die Alten glaubten, im Himmel sey die Luna, auf der Erde die Diana, und Pro-

serpina in der Unterwelt. Ausonius, Claudian und Prudentius versichern, die Big a der Luna sey mit zwey jungen Kühen bespannt gewesen; andere wollen. zwey junge Rinder hätten sie gezogen; wie diess auch die meisten antiken Münzen beweisen. Tab. XLIV. Fig. 1 und 2 stellt die Abbildung einer sehr schönen ehernen römischen Lampe vor, die in Rom nahe bey Sta. Maria maggiore in dem Pallast des Duca di Sermoneta ausgegraben wurde und von welcher Piranesi in seinem Prachtwerke eine vollkommene Zeichnung liefert. Hier erscheint Luna ohne Fackel in einem langen Gewande und mit entblößten Armen. dass dieses Bild chemals eine Peitsche oder einen Stimulus in der Rechten hielt. Das kleine Gefäss auf ihrem Rücken, so wie auch das im Vordertheile des Kastens und auf der Seite der Ochsen, diente, das Oel und die Lampendochte aufzunehmen. An diesem Fahrwerke ist zu bemerken, dass das Joch auf Kissen ruhet. eine seltene Erscheinung: So haben auch die daran gespannten Rinder Stirnkissen, die ein breiter Riemen fest an die Hörner umschlingt. Fig. 3 auf chen diesem Blatte ist von einer alten Gemme genommen. Hier leitet Luna ihre zwey Rinder an Zügeln, die an den Hörnern befestiget sind und in der Linken schwingt sie eine Fackel. Fig. 4 ist von einer antiken Münze entlehnt und Luna lucifera erscheint hier ohne Fackel mit einer Geissel in der Hand. Oefters sieht man sie auch einen Büschel Mohnköpfe (Papaver) in der Rechten haltend.

Nicht immer wird jedoch Luna mit Rindern fahrend vorgestellt; denn Propertius sagt, die Bige der Luna seye mit zwey Pferden, einem weißen und einem schwarzen bespannt, weil der Mond sowohl bey Tage als bey Nacht zu sehen ist. Siehe Tab. XLIV. Fig. 7. Hingegen äußert Pausanias, der Wagen dieser Göttinn werde auch mit zwey Mäulern bespannt und Festus Pompejus erklärt: wenn der Wagen der Luna von Mauleseln gezogen werde, so solle dieß anzeigen, sie sey untheilnehmender Natur und unfruchtbar, wie diese Thiere die ebenfalls nicht zeugen. Servius behauptet, diese Gottheit seye beyderley Geschlechts gewesen; und Spartian sagt im Imp. Carac., bey den alten Egyptern wurde der Gott Lunus und die Göttinn Luna verehret.

Tab. XLIII. Fig. 2 ist von dem schönen Triumphbogen Constantins des Großen entlehnet. Der sinkende Mond oder Luna leitet ihre ermüdeten Renner in die Fluthen der Donau. Hesperus, der Abendstern, lenket die Zügel der zwey Pferde, womit ihre Bige bespannt ist. Properz singt von diesem Zweygespanne: "Auf zum Spiele! Die Nacht spannt ihre Rosse schon ein und dem Wagen der Mutter folgen die funkelnden Gestirne mit gaukelnden Schritten."



C. Genzrot del.

Eichler souly



Proserpina fährt ebenfalls auf einem Wagen oder einer Bige mit zwey Ochsen bespannt, wie man auf den verschiedenen Denkmälern findet. Tab. XLIV. Fig. 5 von einer schönen Münze des Vaillant entlehnt, zeigt hier Proserpina mit zwey brennenden Fackeln in den Händen und im langen Gewande auf einer mit zwev Ochsen bespannten Bige stehend. Appian erzählt, als Proserpine einst durch einen Bach mit ihrem Wagen fahren wollte, zerbrach das Joch der daran gespannten Rinder; wesswegen dieser Bach nachher Zygia (Ochsenjoch) genannt wurde. Vicle verwechseln Ceres mit Proserpine, weil diese ebenfalls öfters auf einem Wagen, mit Drachen bespannt, vorgestellt wird, aber Ceres ist die Mutter der Proserpina; denn Hesiod in Theogon. v. 912 sagt: "Jupiter bekam von Ceres eine Tochter, Namens Proserpina, welche vom Pluto entführt wurde. " Ceres ist die Göttin der Getreides oder auch der Fruchtbarkeit. Andere verstehen darunter den urbaren Boden oder die Erde und unter Proserpina, den Saamen, welcher den Winter über unter der Erde liegt und erst durch die Kraft der Sonne dem Boden entschlüpft (proserpit). Daher sagen auch die Dichter, Proserpina bringe die Hälfte des Jahres in ihrer unterirdischen Wohnung zu und die andere Hälfte in der Oberwelt, nämlich während der Zeit der Wärme und der Zeitigung; diese wird durch die brennenden Fackeln angedeutet, deren sie gewöhnlich zwey in der Andere sagen, die beyden Fackeln bedeuten die Sonne und den Hand trägt. Mond, indem der Einfluss beyder auf die Zeitigung des Getreides wirket.

Der Wagen der Ceres ist eine Bige mit Schlangen oder Drachen bespannt. Die Göttinn wird mit einem edeln, würdevollen Gesichte vorgestellt, von großem Wuchse und stark hervorragendem Busen, daher sie auch mammosa De a genannt wird. Ihre aufgebundenen goldgelockten Haare sind mit Kornähren zierlich durchwunden und ihr Gewand, wie jenes der Matronen, berührt die Knöchel der Füsse. Meistens hält sie in der Rechten eine Fackel empor und in der Linken ein Füllhorn, oder auch nur einen Büschel Mohnkolben, die wegen ihrer unzähligen Saamenkörner als Sinnbild der Fruchtbarkeit dieser Göttinn beygegeben Auf einigen Münzen hält sie einen Becher, auf andern nur eine flache Schaale in der Hand. Tab. XLVI. Fig. 1 zeigt den Wagen der Ceres mit geslügelten Schlangen oder Drachen bespannt und eben da Fig. 2 von einer römischen Münze entlehnt, wird ihr Wagen von ungeslügelten Schlangen gezogen. Psyche in Apulejus Metamor, Lib. VI ruft aus: "Ceres, ich beschwöre Dich bey Deinem Wagen mit Drachen bespannt und bey dem Wagen auf dem Deine Tochter Proserpina entführt wurde!" Ovid in Ceres 302. sagt von diesem Fahrwerke: "Da spannte die fruchtbare Göttinn vor ihren Wagen zwey Schlangen, das Maul mit Zäumen gebändiget. Jetzt dem Triptolemus bringt sie das luftige Drachengeschirr hin und giebt ihm Saamen zu streuen."

Auch die berühmte Königstochter Medea bediente sich eines solchen Drachengespannes, von dem ebenfalls Ovid sagt: "Er kommt daher der Wagen der Medea von dem Nacken geflügelter Drachen gezogen." Bey den feyerlichen Aufzügen des Circus wurden die goldenen Götterbilder auf zwey- oder vierrädrige Currus gestellt und von Pferden, Maulthieren, zuweilen auch von Elephanten gezogen, wie die Ceres Tab. XLVII. Fig. 4, welche von einer antiken Gemme aus dem Berliner Cabinete kopirt ist. Die Mädehen, die bey den Festen der Ceres Körbehen mit Früchten, Blumen und Wolle trugen, hießen Canephoren, von Canistra, Binsenkörbehen.

Juno ist ebenfalls eine der wagenfahrenden Göttinnen. Ihr Fahrwerk ist, wie die alten Dichter sagen, von diehtem Golde und mit Pfauen bespannt; aber Homer giebt ihr eine mit Pferden bespannte prächtige Quadriga, wovon ich schon die Beschreibung aus Ilias Gesang V in dem Capitel XLVIII von der Quadriga I.B. mitgetheilet habe. Tab. XLVI. Fig. 4, welche nach einer griechischen Münze aus dem Cab. der Bibl. zu Paris gezeichnet ist, die zu den Zeiten Antonius geschlagen wurde, wird Juno auf einem mit Pfauen bespannten zweyrädrigen Wagen stehend vorgestellt. Dieses Fahrwerk ist keine Bige, in die man von hinten in den Kasten steigen mußte, sondern scheint mehr einem Cisium ähnlich, in welches man nur von vorn oder auf der Seite einsteigen konnte. Uebrigens ist dessen äußere Form sehr gefällig; nur hatte das Cisium der Alten höhere Räder.

Ovid in Callisto 106. sagt: "Und empor im bequemen Geschirre lenkt durch die heitere Lust Saturnia farbige Pfauen." Apulejus Lib. X nennt sie die Königinn der Götter und die erste der Göttinnen; und Virgil in Aen. I. des Jupiters Schwester und Gattinn." Die Alten nannten sie auch die Königinn der Luft und malten sie von schöner, edler und ernster Gestalt. Homer rühmt vorzüglich ihre schönen weißen Arme. Auf den alten Münzen, besonders unter denen der Faustina, sieht man das Bild der Juno meistens im langen Gewande, wie es die Matronen trugen, in der rechten Hand eine Schale und in der Linken einen Speer haltend. Auf einigen Münzen ist ihr Haupt mit einer glänzenden Krone von Rosen Hesiod und viele und Lilien umwunden und in der Hand trägt sie einen Zepter. alte Dichter sagen, die Schuhe der Juno seven von blankem Golde. oder die Lanze wurde sehon in den ältesten Zeiten den Kriegslustigen Göttern und Göttinnen anstatt eines Zepters in die Hände gegeben. Die friedliche Juno konnte auch eine fürchterliche Gestalt annehmen, wie man in Homers Ilias findet, dass sie den Griechen gegen die Trojaner beystehen und mit Minerva in die Schlacht sich begeben wollte. Virgil erzählt, Juno sey den Carthagern so gewogen gewesen, dass sie ihren Wagen nebst ihrer Lanze in ihrer Stadt aufbewahren lassen \*). Die Heiligthümer der Juno wurden sammt der Priesterinn auf einem mit weisen Kühen bespannten Wagen in feyerlichem Aufzuge zu ihrem Tempel geführt.

Cybele wird meistens in einem mit Löwen bespannten Cisium sitzend vorgestellt. Zuweilen sieht man sie auch auf einem Löwen reitend. Alten gaben ihr verschiedene Namen, vorzüglich aber Rhea, Berecynthia, bona Dea, die große Göttermutter u. s. w. Sie nannten sie auch Terra oder die Mutter Erde und glaubten, dass sie die älteste aller andern Gottheiten Tab. XLII. Fig. 8 von einer antiken Gemme genommen, zeigt das Bild der Cybele in einem Cisium sitzend von zwey Löwen gezogen. Auf dem Kopfe trägt sie die Mauerkrone rings mit Thürmen umgeben, um dadurch die Menge Städte, Schlösser, Dörfer und andere Wohnorte anzudeuten, welche die Erde trägt, wie Lucretius Lib. II. de rer. nat. und Servius im 3. und 10ten der Aen. behaupten. Daher nennt sie Propertius III. Eleg. 16. die Thurmbegränzte, turrigera, turrita Dea. Ihr langes Gewand überdeckt den ganzen Körper und nur die Hände und Füsse sind bloss. Ihr grünes Kleid ist mit allerley Thierarten, Vögeln, Blumen, Laubwerk und Bildern des Ackerbaues durchwirkt. der einen Hand hält sie gewöhnlich eine runde Scheibe oder Tympan, als Sinnbild unserer Hemisphäre; in der andern trägt sie zuweilen ein Sträußehen von Blumen und Getreideähren. Zuweilen sicht man sie auch mit einem Zepter in der Hand zum Zeichen ihrer Macht über die Staaten der Welt. man sie öfters mit einem antiken Schlüssel in der Hand, (welchem manche die Gestalt eines Sistrums gaben,) wodurch auf die vielen Schätze gedeutet wird, welche die Erde in sich verschliefst, wie Isidor Lib. VIII erkläret. Durch die Löwen, die an ihrem Wagen unters Joch gespannt sind, soll angezeigt werden, dass die Mächtigsten und Stärksten auf der Welt sich den Gesetzen der Erde unterwerfen müssen, auch bemerkt Ovid in Fast. 4: "Diese Löwen, von der Mutter Terra geleitet, beweisen, dass Nichts so wild und unbändig ist, welches nicht durch Liebe und mütterliche Pflege gezähmt, und, so zu sagen, unters Joch geschmiegt werden könnte. Der nämliche Dichter sagt (in Venus und Adonis 176.): "Es kau'n mit gebändigtem Zahn Cybelinische Löwen die Gebisse."

Nicht immer sitzet Cybele allein in ihrem Cisium, sondern man sieht auf vielen Münzen ihren Liebling, den jungen Atys neben ihr im Wagen, wie

<sup>\*)</sup> Aeneis, L. V. v. 20: ,, Hic illius arma, hic Currus fuit."

auf Tab. XLVI. Fig. 8, wo sie mit ihm auf einem Cisium fahrend von vier Löwen gezogen wird. Dergleichen Münzen sinden sich unter denen des Nero und unter den Trajanischen in dem Münz-Cabinet auf der Bibliothek zu Paris. Die Geschichte des Atys lieset man bey S. Augustin 7. civ. dei, Servius 9. Aen. u. a. m.

Der Eichbaum, die Fichte und der Buxbaum war ihr besonders geheiliget. Die Eiche desswegen, weil die ersten Menschen sich mit Eicheln nährten, ehe Ceres ihnen gelehrt hatte Getreide zu bauen; die Fichte aber, weil diese Göttinn den jungen Atys aus Mitleid in einen solchen Baum verwandelte. Desswegen wurden ihr Wagen, ihre Tempel und Altäre mit Zweigen von diesen Aus dem Holze des Buxes wurden die Flöten und Pfeisen Bäumen verzieret. geschnitten, deren sich die Priester bey den Festen dieser Göttinn bedienten. Die Priester der Cybele hießen Galli, Corybanten, und Cureten. Ueberdieß gab ihnen das Volk noch mehrere Beynamen. Die Fabel sagt: die Göttinn bereise immerfort die ganze Erde und überall, wo sie durchziehe, verspüren die Völker den Segen ihrer Gegenwart. Diese alte Sage dem Volke besser zu versinnlichen, bereiteten die Priester der Cybele einen Wagen auf das schönste verzieret und bespannten ihn mit gezähmten Löwen. Auf den Wagen setzten sie ein schönes Mädchen, eben so bekleidet und gekrönet wie die Göttinn. So fuhren sie von einer Stadt zur andern. Eine Menge solcher Priester umgab den Wagen. Die einen mit Helmen, Schilden und Spielsen bewaffnet begleiteten mit ihrem lermenden Gesang, die Flöten, Pfeifen, Handtrommeln und andere Instrumente der übrigen Galli und Corybanten; Andere liefen und tanzten wie Rasende voran mit fürchterlichem Geheule, während sie sich mit besondern Knöchelpeitschen geißelten und mit Messern die Haut zerschnitten, dass ihr Blut über den ganzen Körper floss, wie bey Apulejus 8. Metam. bey Claudian 1. de Rapt. Servius in 6. Aen. und andern mehr weitläufiger zu lesen ist. Die obige Stelle Virgils, die Servius auslegt, heist: "So wie die Cybelinische Mutter thurmbegränzt auf dem Wagen daher rollet durch Phrygische Städte." Dergleichen Gaukeleyen machten einen tiefen Eindruck auf die frommen Seelen jener Zeit und die Mutter der Götter erhielt Geschenke im Ueberflusse von den mancherley Gaben, womit sie die Menschen segnete. Alles war den Priestern willkommen, die sie begleiteten, bis dass sie mit heiliger Beute schwer beladen wieder nach Hause kehrten. Aber in früheren Zeiten, wo Rom noch ganz unansehnlich war, trugen auch selbst die Feste, die man den verschiedenen Gottheiten weihete, noch ganz das Gepräge ländlicher Einfachheit; wie bey Properz IV. 1: "Damals zündete man jährlich einen Haufen Heu an und feyerte das Fest der Pales, wie man bis jetzt das Lustrum mit einem gestutzten Pferd erneuert; die arme Vesta begnügte sich mit

bekränzten Eseln und magere Ochsen führten die geringen Opfer daher."

Von den Göttern der alten Teutschen, meldet Tacitus, Germ. Cap. 40: "Die Germanen verehren die Hertha, d. i. die Mutter Erde und meinen, sie bekümmere sich um der Menschen Anliegenheiten und besuche die Völker. Auf einer Insel des Oceans ist ein heiliger Hayn, daselbst ein ihr geweihter, mit einem Teppich bedeckter Wagen, den nur der Druide berühren darf; dieser weiß, wann die Göttin in das Heiligthum kommt. Wenn sie auf dem gedeckten Wagen, der von Kühen gezogen wird; fährt, so begleitet er sie mit tiefer Verehrung. Es sind überall Feste und die Gegenden sind geschmückt, welche die Göttin ihrer Ankunft und ihres Besuches würdiget. Während dieser Zeit denken die Germanen an keinen Krieg und verbergen ihre Waffen." Einige Gelehrte meinen, die Hertha der Deutschen und die Diana der Römer seyen eine Person; andere glauben, Hertha sey die Ceres und noch andere halten sie für die Cibele der Römer und sagen, die alten Deutschen hätten sich zum Orte ihres Gottesdienstes heilige Eichenhaine, oder auch nur große schauerliche Eichen gewählet, lat. Quercus, Eiche, welches die Deutschen in Kerk, Kirk, nachher Kirche, verwandelt hätten. Meynungen, die wir hier weder vertheidigen, noch bestreiten wollen.

Venus. Diese reitzende Göttin hat ihren besondern schönen Wagen, wie die andern großen Götter. Er war von Elfenbein aufs künstlichste ausgeschnitzt und der darauf stehende Kasten muschelförmig. Denn wie die Fabel sagt, entstieg sie den schäumenden Wellen des Meeres aus einer Muschel, worin sie geboren ward, an den Ufern der Insel Cypern vom Zephir dahin getrieben; daher man ihr auch den Beynamen Cypris gab und auch Cythera, weil es heisst, sie habe mit ihrer Muschel auf dieser Insel zuerst gelandet. Aphrodite, oder die Schaumgeborne, wurde sie in Bezug ihrer Entstehung aus dem Meere, von den Griechen genannt und Paphia von Paphos, einer Stadt in Cypern, wo ihr berühmter Tempel war. Außer diesen hatte sie noch mehrere Beynamen, welche sich auf ihre Handlungen und Eigenschaften Die alten Dichter sagen, Venus fuhr mit ihrem Wagen durch die Luft, auf dem Meere und auf der Erde, wodurch sie andeuten wollten, dass der Einfluss dieser Göttin aufalle lebenden Wesen im Wasser, in der Luft und auf der Erde wirket. Homer in Ilias giebt ihr einen Wagen mit Pferden bespannt, womit sie die troischen Gefilde durchfährt. Apulejus in Lib. VI. Metam. sagt: "Venus besiehlt, dass man ihren goldenen Wagen vorsahre, ein Geschenk noch von Pluto, ehe er ihr Gemahl ward." Gewöhnlich ist ihr Wagen mit II. Band.

4

weißen Schwanen bespannt, wie man bey Horatius, Ovid und Statius findet; daher der Sehwan auch der Vogel der Venus genannt wird Propert. III., 2 ruft aus: "sey zufrieden, wenn weiße Schwanen deinen Wagen ziehen, lass dich das Wiehern der Rosse nicht unter das Getümmel der Schlachten bringen." Apulejus läst ihren Wagen von zwey weißen Tauben ziehen; denn diese Vögel sind das ganze Jahr hindurch dem süßen Spiele der Liebe ergeben. Auch Ovid in Aeneas Vergötterung 17 sagt: "Venus mit dem Taubengespanne durchfährt sanstwehende Lüste." Sogar mit Sperlingen durchfährt sie zuweilen die Lüste im slüchtigen Wagen, wie man in der schönen Hymne der Sappho sindet, wo diese ausruft: "große und unsterbliche Venus! als jüngst auf deinem Wagen du hieher kamst von leichten Sperlingen mit Schnelligkeit durch die Lüste gezogen."

Die Alten stellten diese Göttin meistens ganz nackend vor, mit einem Kranze von Rosen um das Haupt, welche Blume, so wie auch die Myrthe, ihr besonders geweihet waren. Apulejus in Metam. giebt folgende Beschreibung von dieser Göttin: "Bezaubernd ist ihre Gestalt, von der lieblichsten Farbung und heiterer Miene. Ein durchsiehtiger Sehleier von meergrüner Farbe umhüllt sie, um ihre vollkommene Schönheit fast ganz bloss zu zeigen; er verdeckt nicht, sondern beschattet nur die reitzendsten Theile ihres schneeweißen Körpers. Zuweilen lüftet ein leichter Zephir dieses neidische Gewand und zeigt dem entzüeltten Auge das niedlichste Blümehen der Jugend, welches sieh so zärtlich und enge an die schönen Glieder schmieget, dass es nur mit Mühe zu entdecken ist. Vor ihr her tanzen reitzende kleine Amors und der lose Cupido mit brennenden Fackeln. Ringsum begleiten sie die holden Grazien und die spielenden Horen und bestreuen der Göttin der Freude mit Blumen den Weg." Horaz sehildert sie die fröhliche immer lachende Göttin und sagt: dass der Scherz und Cupido sie beständig umflattern; auch Homer nennt sie die Freundinn des Lachens. Plutarch sagt: dass die Alten auch zuweilen den Merkur, den Gott der Beredsamkeit, der Venus zur Seite stellen, um dadurch anzuzeigen, dass die verliebten Unterhaltungen durch angenehme gefällige Gespräche neue Reitze finden. Hievon sagt Ovid: "Venus, die bildet zuerst, sorohsie auch waren, die artigsten Mensehen." Auf mehreren Alterthumsstücken und Münzen, vorzüglich auf denen der Faustina, findet man das Bild der Venus im langen Kleide, besonders als Venus Siegerin (victrix). In der einen Hand hält sie das kleine Bild einer Victoria und in der andern einen Spiels, einen Stab oder einen Schild. Philostrat in Imag. malt sie mit reichem Gewande, den Hals und die Arme mit Gemmen verzieret, die goldenen Locken mit Rosen durchslochten, mit leichtem fliegenden

Schleier, in der einen Hand einen silbernen Spiegel und in der andera einen Apfel, einige Mohnköpfe oder eine Meermuschel haltend; der Fusschmuck reich von Gold und Edelsteinen besetzt. Alle diese Bilder der bekleideten Venus trugen einen doppelten Gürtel, den einen unter der Brust und der andere umfaste den Unterleib. So bemerkt man sie noch an den Statuen dieser Göttinn im Capitol zu Rom und an der schönen Venus, die man in dem Pallaste Spada sah. Der untere Gürtel ist nur dieser Göttin eigen und wird von den Poeten der Venusgürtel genannt. Wenn sich Juno dem Jupiter reitzend zeigen wollte, so entlehnte sie von der Venus diesen Gürtel und band ihn um den Schoofs, wie sich Homer ausdrückt, das heisst um den Unterleib, wie ihn noch die asiatischen Frauenzimmer tragen. (Vid. Winkelmann Storia delle arti.) Venus war die Göttinn der Liebe und der Wollust, die Beschützerinn der Schönheit und die Patroninn der Freuden-Mädchen, welche ihre Altäre mit Blumen zierten und ihre Tempel mit Weihgeschenken bereicherten, um die Gunst und den Schutz dieser Göttinn bey ihren Liebeshändeln selbst noch im Alter zu verdienen. So sagt die bekannte griechische Buhlerin (in Antholog. Epigr.) "Ich Lais, einst in Griechenland so berühmt durch meine Reitze, weihe anjetzt, Venus dir! diesen Spiegel."

Neptun, der Gott der Meere, bey den Griechen Poseidon, auch Ennosichthon und Ennosigaeus, der Welterschütterer oder Erdbeben-Erreger, wird auf einer Quadriga stehend und mit vier Pferden fahrend, vorgestellt. Er fuhr über die Wogen des Mecres so schnell dahin, dass kaum, wie Homer in der Ilias XIII. sagt: Die eherne Achse seines Wagens benetzt wurde. Eben da findet man, dass er mit seinem Wagen auch auf dem Lande und durch die Lüfte fuhr. Auf einer römischen Münze der Familie Claudia, siehet man ihn auf seinem Wagen stehend, von vier Pferden gezogen. Auch fuhr er über die See mit Meerpferden an seinen Wagen gespannt, von den Alten Hippocampa genannt. (S. Tab. XLI. Fig. 1 von einem weißen marmornen Basrelief eines römischen Grabmahles entlehnt.) Diese waren Pferde bis in die Mitte des Bauches und ihr hinterer Körper endigte sich in einen beweglichen Fischschweif, wie Statius sagt in 2 Thcb.: "Nun lenket Neptunus zum Port die unermüdeten Renner, von vorne wie Pferde geformt dem Zügel gehorchend, das Uebrige ähnlich den Fischen des Meeres." Philostrates beschreibt das Bild des Neptuns: eine große Meermuschel dient ihm statt des Wagens, sie ist von vier Seepferden gezogen. In dieser steht der Gott, sich auf seinen Dreyzack stützend, der ihm anstatt eines Zepters dienet. Einige sagen, dieser Dreyzack bedeute die dreyerley Naturen des Wassers, süßes, bitteres und gesalzenes, andere, er bedeute die drey großen Meerbusen des mittelländischen

Meeres. Zuweilen ziehen auch Delphine die Muschel, vermuthlich weil der Delphin als einer der beherztesten und schnellsten Fische des Meeres bekannt, ist, so wie der Adler unter den Vögeln und der Löwe unter den vierfüssigen Landthieren, wie dieses Aelianus behauptet\*). Plato, wenn er den prächtigen Tempel besehreibet, welchen die Bewohner der atlantischen Küsten diesem Gotte erbaut hatten, sagt, dass er daselbt auf seinem Wagen stand von beflügelten Pferden gezogen. Und Homer in Ilias XIII. erzählt von dem Tempel und dem Prachtgespanne Neptuns: "Bey Aigae ist Poseidaons Tempel, in der Tiefe des Meeres erbaut, hoehberühmt, von Golde schimmernd und unvergänglieh. Allda spannt er die Rosse mit ehernen fliegenden Füßen und mit wallenden goldenen Mähnen vor seinen Wagen. Ueber die Wogen fuhr er, es scherzten unter dem Gotte, ihren Klüften entschlüpfend, die Ungeheuer der Tiefe. Sie erkannten den König des Meeres, die freudigen Fluthen wiehen von beyden Seiten zurück, es flogen die Rosse eilend einher und ohne die eherne Aehse zu netzen ete." Virgil Aen. Lib. I. und V. v. 816 giebt ebenfalls eine schöne Beschreibung von dem Wagen Neptuns und des ihn umgebenden Gefolges. Auch Pindar singt in der Hymne VIII. von ihm: "der Sehwinger des Dreyzackes fuhr mit den goldmähnigen Rossen und jagte den fliegenden Wagen zum Meere."

D. Montsaucon theilt die Abbildung eines antiken geschnittenen Steines mit, auf welchem der Wagen des Neptun ebenfalls mit zwey geflügelten Pferden bespannt ist. Pausanias erzählt: dass er in der Gegend von Corinth einen Wagen des Neptun mit vier Pferden bespannt geschen habe, worauf dieser Gott mit Amphitrite seiner Gemahlinn nachend stand; neben den zwey Seitenpferden lenkten zwey Tritonen die Zügel und Palämon als Knabe ritt auf einem Delphin voran. Diesen Palämon nannten die Lateiner Portumnus und die Schiffer verehrten ihn als den Gott der Meerhäfen. Cicero 1 de Nat. Deor sagt: Neptun hat helle, blaue Augen, schwarze Haare, einen großen Zepter in der Hand, wie ein Dreyzack gestaltet und ein himmelblaues Gewand um sieh; Martianus hingegen, wo er die Hochzeit der Philologia beschreibt, sagt: Neptun erscheine stets nachend, sein Haupt seye glatt und ganz meergrün, mit einer silbernen oder weißen Krone auf dem Haupte. Eben so sindet man ihn auf Münzen von Vespasian und von Adrian ganz nachend, ohne Wagen, stehend vorgestellt, auf dem Rücken nur ein kleines sliegendes Gewand, in der

<sup>\*)</sup> Solin in Cap. XII. S. 7. erzählet viel Seltsames von den Delphinen.





rechten Hand eine Rennpeitsche mit zwey Schlingen und in der Linken den Dreyzack haltend. Auf andern alten Münzen sieht man diesen Gott ebenfalls nackend und aufrecht stehend, sieh mit der Linken hoch auf den Dreyzack stützend, in der Rechten einen kleinen Delphin emporhaltend und den einen Fuss auf einen Schiffsschnabel stellend \*).

Servius behauptet, alle Meergötter der Alten hätten graue oder ganz weiße Haare, mit einem langen weißen Barte und ein ernstes, finsteres Ansehen und sagt, dass der Meerschaum die Haare bleiche.

Einige malten die kleinern Seegötter und die Tritonen halb Mensch und halb Fisch und Pausanias, wo er von Böotien schreibt, liefert ein umständliches Gemälde dieser abscheulichen Tritonen.

Die Alten nannten diesen Gott den Erfinder der Schiffe, der Wägen und den Schöpfer der Pferde; daher ihn die Griechen auch Hippius und die Römer Equestris nannten. Ovid, wo er von dem schönen Gewebe sprieht, welches Pallas zur Wette mit Arachne verfertigte, sagt: "Neptun mit mächtigem Blicke zerschmettert den Fels mit dem Dreyzack und so entsprang das Ross prächtig und stolz." Und Aristides schreibt: "Neptun verlieh dem Menschen ein doppeltes Fuhrwerk, das Schiff auf dem Meere und den Wagen zu Lande."

Desswegen opferten die ältesten Völker dem Neptun Pferde, welche sie meistens lebendig in das Meer oder in die Ströme stürzten. So sagt Homer in Ilias XXI. v. 132: "Euch wird der silberwirbelnde breite Scamandros nicht retten, obgleich ihr ihm oft schon habt Stiere geopfert und lebendige Ross in seine Strudel geworfen;" Und Herodot Lib. VII. §. 113 erzählt, dass die Magier an den Ufern des Strymons den Göttern weise Pferde opferten. — Sextus Pompejus in Hispanien geschlagen, sloh mit dem Ueberreste seines Heeres nach Sicilien. Dort brachte er dem Neptun zum Sühnopfer vergoldete Ochsen\*\*) und ein Ross, wie man bey Aurel. Victor Cap. 84

<sup>\*)</sup> In Baden bey Carlsruhe wird ein antikes Basrelief aufbewahrt, welches vor beyläufig 60 Jahren daselbst ausgegraben ward und den Neptun vorstellt, in der Rechten einen Delphin, in der Linken den Dreyzack haltend. Zu seinen Füßen liegt ein Sceungeheuer. Auch in Ettlingen ist ein solches Bild über der Alb-Brücke eingemauert.

<sup>\*\*)</sup> Die Alten pflegten nämlich die Hörner, Klauen und Hufe der Opferthiere zu übergolden, (Vergl. Florus IV, 2. und 8.)

lieset und Tacitus Annal. XV. versichert, dass auch die alten Deutschen den Flüssen und den Seen die eroberten Wassen und die vom Feinde erbeuteten Pferde weiheten. Auch Esel pslegte man zuweilen dem Neptun zu opfern, so auch dem Apoll, wie Pindar singt Hymn. Pyth. X. 11.: "Nur den Völkerbeherrscher Perseus bewirtheten einst die Hyperboreer, als er zu ihren Wohnungen kam und sie dem Gott (Apoll) die ruchtbare Hekatombe von Eseln opfern fand," von diesen dem Apoll von den Hyperboreern geopferten Eseln erwähnt auch Antonin. Cap. 20. Nach Herodot war auch zu Papremis dem Neptun das Flusspferd und zu Theben das Krokodil geheiligt, wiewohl beyde an andern Orten, als Feinde der Menschheit, getödtet wurden.

Bey den circensischen Spielen sah man auch immer auf der Spina, welche die Mitte der Rennbahn durchschnitt, die Statue, den Altar und den Schwibbogen des Neptuns mit den Delphinen stehen. Bey den Wettrennen der alten Griechen war es schon üblich, wie Homer in Ilius erzählt, dass man bey dem Namen Neptuns schwören mußte, sich keiner Hinterlist zu bedienen. Der Name Consus wurde ihm ebenfalls beygelegt und am 6. August diesem Gotte zu Ehren große Feste gegeben, welche Consualia hießen. An diesem Tage durste kein Pferd die geringste Arbeit verrichten und den Maulthieren zierte man das Haupt und den Hals mit Blumenkränzen, wie Dion Hal. I. erzählet. Diese Consualia sollten an das Fest erinnern, welches Romulus diesem Gotte feyerte, als die Sabinerinnen geraubt wurden, wie man bey Livius lieset. Die Feste Neptunalia wurden im Monat Julius gehalten, die erstern aber, wie Plutarch im Romul. sagt, im März.

Pluto auch Orcus genannt, der Gott der Unterwelt fuhr in seinem furchtbaren Reiche und auf der Erde auf einer Quadriga, die mit vier schwarzen feuersprühenden Pferden bespannt war, Orphnaeus\*), Aethon\*\*), Nycteus\*\*\*) und Alastor\*\*\*\*) genannt. Virgil sagt, der Wagen des Pluto sey schwarz und flammend und die Zügel von schwarzem Leder. Seine Begleiter, der Tod, die Nacht, der Schlaf und der drey-

<sup>\*)</sup> Der Finsternissreiche.

<sup>\*\*)</sup> Der Flammende.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Nachtliche.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Der Bestrafer.

köpfige Höllenhund Cerberus. Vergl. Claudian. — Ovid 5 Metam. giebt ihm ebenfalls eine Quadriga, worin er die Proserpina entführt. Tab. XLI. Fig. 2, welche diese Geschichte vorzeiget, ist von einer griechischen Vase entlehnt, die in der Gegend von Neapel ausgegraben worden ist. Ein ähnliches Bild sieht man auf einem marmornen Basrelief in dem Pallaste Mazarini in Rom. Pindar sagt in seinen Gedichten: "Pluto trägt gewöhnlich eine lange Gerte in der Hand, womit er die Seelen in der Unterwelt leitet."

Die Dichter nennen ihn König der Unterwelt und geben ihm desswegen eine Krone und einen Zepter, wie Martianus ihn beschreibt: "von fürchterlicher Gestalt, schwarzbrauner Farbe und einer Krone von Ebenholz um das Haupt, die in den Schatten der dunkeln Nacht schwarz gebeitzet Andere malen ihn mit einem geschlossenen Helme auf dem Kopfe, wie bev Homer, Plato und Hyginus zu finden ist. Auf einigen antiken Abbildungen bedeckt ihm der Helm das ganze Gesicht. Die Fabel crzählt, dass der Helm des Orcus Jeden unsichtbar machte, der ihn aufsetzte. Perseus soll ihn getragen haben, als er der Medusa das Haupt abhieb. Nach Homer diente auch dieser Helm, um sich vor dem Mars zu verbergen, wenn man gegen die Trojer focht. Neben dem Bilde des Pluto erblickt man öfters Proserpina, die er mit seinen Armen umschlingt und zu seinen Füßen-liegt Cerberus, der dreyköpfige Höllenhund, von dem Seneca sagt: "Der fürchterliche Hund mit glühenden Augen, der die Pforte des höllischen Reiches bewachet und aus drey Kehlen mit schreckbarer Stimme die weiten Hallen durchheult, dafs die traurigen Schatten mit Schrecken erbeben, schüttelt seine Schlangenmähne am Hals und Rücken und statt des Schweifes ragt eine gräßliche Schlange hervor, die sich windet und krümmet und die Lenden des dreyköpfigen Ungeheuers uncrmüdet peitschet."

Bacchus, auch Dionysos genannt, der Gott der Reben, fährt zuweilen auf einer Biga mit Löwen, mit Luchsen, gewöhnlich aber mit Panthern oder mit Tigern bespannt. Oefters sicht man ihn mit Ariadne auf einem Wagen stehend, das Haupt mit einem Epheukranz umgeben. In der Hand trägt er statt des Zepters eine Lanze, deren eiserne Spitze mit Rebenblätter oder Epheu überdeckt ist und Thyrsus genannt wird. Auf einigen Münzen ist er ohne Thyrsus mit einem Becher in der Hand vorgestellt, wie auf Tab. XLVI. Fig. 5. Die Münze von Vaillant ist unter Antonius Philosophus geschlagen. Bacchus steht hier nackend auf einer Bige von zwey Löwinnen gezogen, denen ein Satyr als Fahrmann mit einem dieken Knittel zur Seite gehet. Mit der Rechten umschlingt er die neben ihm stehende Ariadne und in der Linken hält er einen Becher empor, ein kleiner hinter ihnen stehender

Cupido reichet ihnen einen Apfel. Tab. XLII. Fig. 3 von einem antiken Basrelief von Caylus, zeigt ebenfalls den Bacchus mit dem Thyrsus neben Ariadne sitzend, die ein langes Gewand umgiebt, das Gefährt ist von sonderbarer Bauart und mit Tigern bespannt, ebenda Fig. 4 von einer Kupfermünze des Antonin Pius von Vaillant, sitzt Bacchus allein auf einem Cisium, das mit einem Bock und einem Tiger, die ein Knabe leitet, bespannt ist. Auf den meisten Vorstellungen erblickt man ihn, wie auch die Ariadne, nackend, deren bevder Schultern ein leichtes Mäntelchen umfliegt. Zuweilen ist es auch ein Tigerfell, oder die Haut eines Ziegenböckehens mit Kopf und Hörnern, das dem Bacchus den Rücken deckt. Claudian sagt von ihm: "Hier kommt er heiter und bekränzt mit triumphalischen Epheu: ihm deckt die Schultern das Fell des schrecklichen hir canischen Tigers und vom Weine durchglüht schwingt er den Thyrsus." Oefters erscheint auch der Wagen dieses Gottes auf alterthümlichen Denkmälern, wie Fig. 6 von einem Centauren und einer Centaurinn gezogen. S. Mehreres in Admiranda Romanorum Bartoli und in Visconti Beschreibung des clementinischen Museum Tom. IV. Tab. XII. Ebenda findet man auch ein Basrelief von weißem Marmor, worauf ein vierrädriger Currus von zwey Centauren gezogen, vorgestellt ist, in dessen, Kasten den eine Löwenhaut umgieht, Bacchus und Herkules neben einander sitzen.

Seneca beschreibt den Bacchus als einen schönen Jüngling mit langen fliegenden Haaren, den Thyrsus in der Hand schüttelnd und das lange goldgestickte Gewand hinter sich nachschleppend. Ovid nennt ihn den unbärtigen Knaben und Tibull sagt: "Den Sol und den Phoebus, wie auch den Bacchus krönt ewige Jugend." Man findet ihn auch mit Hörnern am Kopfe vorgestellt, daher man ihm auch den Beynamen Cornutus gab. Die bekanntesten seiner vielen andern Beynamen sind, Biformis, weil man ihn bald jung bald alt, mit oder ohne Bart vorstellte und Daemon bonus, Evan, Liber, Jacchus, Triumphus und viele andere mehr. Der Wagen, der dem Bacchus besonders eigen war, hiefs Cantherium und war vierrädrig, wie Tab LXIII. Fig. 2. Tab. XIV. Fig. 5 und Tab. XVIII. Fig. 2 und 4 zu schen giebt. Auf diesem ist er als der immer berauschte Weingott niemals stehend, sondern sitzend oder halbliegend dargebildet. Statius sagt, dieser Wagen sey mit Bogen von Weinreben, wie eine Laube überdeckt gewesen: "Schon nähert sich Bacchus den heimathlichen Mauern mit seinem sehön bedeckten und mit Weinreben umflochtenen Wagen. Ihm folgen auf der einen und andern Seite die bunten Panther, und die flüchtigen Tiger lecken ihre mit Wein bespritzten Ge-Oefters waren auch die Weinranken, die den Wagen umschatteten, von gediegenem Golde getrieben und die daran hangenden Trauben von allerhand bunten edeln Steinen aufs künstlichste zusammengesetzt, wie an dem erwähnten Bilde Tab. LXIII. T. 2, welches von einem römischen Marmor entlehnet, aber woran zu deutlicherm Begriffe dergleichen künstliche Ranken von mir beygefügt sind. Auf einem solchen Laubwagen (Cantherium) erscheint Bacchus neben der Ariadne in Ovid. de art. am. I. 549. "Siehe der Gott im Wagen, der hoch mit Trauben umwölbt war, lenkte sein Tigergespann jetzo mit goldenem Gezäum." Am Feste dieses Gottes wurden seine Thaten, vornehmlich sein Triumphzug aus dem bezwungenen Indien, auf jenen Wägen, mit gezähmten Tigern, Luchsen oder Pardeln (Panthern) vorgestellt, wie bey Persius Flaccus Satyr. I.: "Bassaris, (Priesterin des Bacchus) lenket mit Epheuranken die rasenden Luchsen am Wagen" und bey Virgil, Ecl. V. 29:

"Daphnis lehrte zuerst an den Wagen armenische Tiger zu spannen; "Auch lehrte er, im Triumph Reihntanz zu beginnen des Bacchus."

Mehrere der alten Dichter sagen: diese Zugthiere vor dem Wagen des Bacchus seyen so grausam wie die Betrunkenen, die sich ihren wilden Gefühlen überlasen. Gewöhnlich umgiebt dieses Fahrwerk ein zahlreiches Gefolge von Satyren und Bacchantinnen, die unter beständigem Getöse einer Menge lärmender Instrumente, Evan! Evoe! Eu Hoe! (Ju He!) u. a. riesen und der trunkene Silen auf seinem Esel schlieset den Zug. Umständlicher beschreibt diese Orgien Claudian VIII. 602\*): "Also lenket, umfunkelt von köstlichen Steinen die Gemshaut, ...... Liber den Wagen daher und in elsen beinen en Jochen kaspische Häls, ihn umschwärmen die Satyren rings und Mänaden etc." Ueber die ausschweisend prunkhasten Bachanalien der alten Morgenlande vergleiche man den Athenaeus.

Oefters erblickt man in der Hand des vorbenannten Gottes ein krummes Horn (Rhyton), statt eines Bechers, weil sich die Alten der Ochsenhörner, die ungemein schön gearbeitet und am Rande mit einem goldenen oder silbernen Reife eingefast waren, anstatt der Trinkgeschirre bedienten. Die aus Epirus waren wegen ihrer ungeheuren Größe bekannt, die silbernen Trinkgefäse der Athener waren wie Ochsenhörner geformt und aus den Zeiten der alten Teutschen sind mehrere goldene berühmt\*\*). Außer der Menge lärmender Ton-

<sup>\*)</sup> Lobgedicht auf das vierte Consulat des Honorius.

<sup>\*\*)</sup> Mehr über diese Trinkhörner der Alten sehe man bey Athenaeus.

II. Band.

werkzeuge, welche der Zug der Bachanten erschallen ließ, bliesen daher auch junge Leute in Ochsenhörner, um das Getöse zu vergrößern\*).

Catull beschreibt uns ein solches geräuschvolles Chor, welches die Lust mit Jauchzen und Getöse erfüllet: "Die Einen schwangen die grünen Thyrsen, Andere schleppten die Stücke des geopferten Kalbes, Einige spielten und gürteten sich mit gezähmten Schlangen und Mehrere trugen in Körben die geheimen Theile des Opfers. Viele schlugen mit slacher Hand auf die schallende Trommel, oder lockten hellklingende Töne aus metallenen Stäbehen. Andere machten die Lust erschallen vom Geräusch ihrer schreyenden Hörner und eine Menge verschiedener Röhren und Pfeisen vermehrten den lärmenden Schall,"

Der römische Senat erließ aus Gründen der geheimen Staatsklugheit mehrere Verordnungen wider die Bacchus Feste, die uns Livius B. 39. Cap. 8 bis 19 verzeichnet; eines derselben auf einer chernen Tafel ausgegraben, die nun zweytausend Jahre alt und noch sehr schön erhalten ist, wird in Wien in der kaiserl. königl. Hofbibliothek aufbewahrt; wo ich sie auch geschen habe \*\*); die Schriftstaben sind erhaben, noch ziemlich scharf und deutlich und außer einigen unbedeutenden Rissen ist diese eherne Gesetztafel vollkommen unbeschädigt. Auf dieser merkwürdigen Tafel wird unter Andern verordnet: Unter den Bundesgenossen der Römer soll Niemand diesen Aufzug ohne Erlaubniss nach Rom halten; kein römischer Bürger noch Lateiner soll dem Zuge ohne Erlaubnifs sich anschließen, wenn er nicht als ein Verschworner angesehen seyn wolle, kein Römer soll weder privat noch öffentlich, noch auf dem Lande diese Feyer halten ohne Erlaubniss des Senates. Diese Erlaubniss konnte nur gegeben werden, wenn mindest hundert Senatoren versammelt waren. Der Aufzug sollte dann aus nicht mehr denn fünf Personen bestehen, zwey Männern und drey Weibern, den Uebertretern wird die Todes Anklage gedrohet \*\*\*). Von

<sup>\*)</sup> Noch ist es zu unsern Zeiten in Italien, wo noch viele altrömische Gebräuche, unbekannt wie, beybehalten sind, üblich, dass die Bauernknaben bey gewissen Festen, oder während der Herbstzeit und in der Fastnacht dergleichen Hörner blasen und sich damit begrüßen oder Zeichen geben. Die meisten sind von gebrannter Erde und geben einen abscheulichen Ton von sich, den man sehr weit hört.

<sup>\*\*)</sup> Sie findet sich abgestochen und erklärt in Poleni Supplement, utriusque Thesauri (Graevii et Gronovii) T. I. pag. 905.

felu Mosis ingebrannter Thonerde; die Gesetze der Griechen in Erz, Marmor und andere Steine ausgehauen, die zwölf Gesetztafeln der Römer und ihre späteren Ge-



J.C. Ginzrot . del

Lips Soulp +



den Bacchus Festen sindet man noch sehr viele Abbildungen auf alterthümlichen Denkmälern, Basreliefen, auf griechischen Urnen und hetrurischen Vasengemälden. Ausgezeichnet schöne Stücke sind vorzüglich in neuern italienischen Prachtwerken von römischen Alterthümern zu sehen. Auf manchen dieser Denkmäler erscheint Bacchus auf einem Elephanten reitend und einen Palmzweig in der Hand, durch welche ausländische Bilder seine Siege in Indien angedeutet werden, woher dann der Palmzweig als Sinnbild des Sieges bis auf die neuesten Zeiten beybehalten worden.

Tab. LXIV. Fig. 11 von einer goldenen Patera der Monum. inedits de Millin entlehnet, stellt den Silen auf einem Kameel reitend vor: in der Linken hält er einen Lituus und zwischen den Füssen des Kameeles liegt ein leeres Trinkhorn (Rhyton).

Victoria, die Siegesgöttin wird von den Alten sowohl zu Fusse als auf einer Biga und auch Quadriga\*) stehend vorgestellt und obgleich sie nicht unter die großen Gottheiten gerechnet wurde, so baute man ihr doch eine Menge Altäre und die Künstler versertigten ihr Bildniss in Gold, in Erz, in Marmor, auf Münzen und auf Gemälden. Plinius nennt den Maler Eutychides, welcher sich durch sein schönes Gemälde, wo er die Victoria auf einer Bige fahrend vorstellte, besonders berühmt gemacht. Sie hatte einen prächtigen Tempel in Athen, in welchem sie ohne Flügel abgebildet war, damit sie, wie Pausanias erzählet, von den Athenern nicht wegflöge. Wie Heliodor versichert, hielt sie in der einen Hand einen Granatapfel und in der andern einen Helm. Die Griechen und Römer hatten den Brauch, den Statuen ihrer Götter Fesseln anzulegen, oder sie mit Stricken an die Säulen des Tempels oder an die Altäre fest zu binden, wenn sie glaubten, dass ihre Gegenwart bey wichtigen Staats-Angelegenheiten unumgänglich nothwendig seye. Auf syracusischen Münzen sieht man diese Göttin vorzüglich schön vorgestellt. Diese wurden der Siege wegen geschlagen, welche Hiëro, König von Syracus, bey den olympischen Spielen davon getragen hatte. Ueberhaupt beziehen sich alle diejenigen Münzen, wor-

setze, in Erz gegraben und in dem Tempel des Apolls aufgestellt; und im 1. B. der Maccabaeer Cap. 14 lieset man, dass die Römer den Freybrief für die Juden auf eherne Tafeln eingraben ließen, damit sie solche an die Pseiler im Tempel zu Jerusalem anhesten sollten. Athen ließ die Gesetze des weisen Solon auf buxene Tafeln einschneiden und in dem Tempel der Minerva aufhängen. In unsern Tagen, wo man immer neue macht, werden sie auf Papierbögen gedruckt und an die Ecken der Strassen geheftet.

<sup>\*)</sup> S. Tab. XXXIX. Fig. 2 von einem griechischen Vasengemülde der hamiltonschen Sammlung.

auf eine Victoria auf einer Bige vorgestellt ist, mehr auf Siege, die in den Wettrennen des Circus, als auf dem Sehlachtfelde über die Feinde gewonnen worden. Wie z. B. Tab. XLV. Nr. 7 nach einer Silbermünze, die sieh in dem kön. baier. Münz-Cabinete in München besindet. Die Form ist die einer griechischen Biga mit hoher Vorderwand, zwey Aufsteiggriffe oder Antugen, stark gekrümter Deichsel und hohen, achtspeichigen sehr leichten Rädehen. Dieser Göttin, deren Altäre und Bildnisse von Gold, Silber oder Elsenbein im Circus aufgestellt waren, brachten die Wettrenner öftere Gelübde dar, damit sie ihre Fahrt begünstigen möchte. Daher die vielen geschnittenen Steine und Gemmen, Urnen, Lampen und Münzen, worauf man das Bild der Victoria auf einer Bige erblickt. Auch im Circus ward ihre goldene Bildsäule auf die Spina gestellt, wie Tab. LIV. Lit. K. Fig. 18 bezeichnet ist.

Die Römer nannten dergleiehen Münzen Bigati und da es unter den römischen Kaisern mehrere gab, die auf dergleiehen Rennsiege, über alles stolz waren, so ließen diese eine Menge soleher Bigati- und Quadrigati-Münzen. sehlagen, damit durch deren Umlauf, die ganze Welt Zeuge ihrer Großthaten seyn könnte. Tab. XLV. Fig. 8 stellt eine dieser Münzen vor, worauf die Quadriga von vorne dargebildet ist: der königliche Auriga steht ganz bloß im Wagen, seine Schultern umfliegt nur ein leichtes Mäntelchen, in der Linken hält er einen Lorbeerkranz, zwey ähnliche Kränze erbliekt man zwischen den Füssen der Renner, die Umsehrift heisst "Soli invictae" nach Vaillant, Tom. 11. 284. Tab. XLV. Fig. o zeigt eine solehe Münze, worauf eine Quadriga von der Seite vorgestellt ist, mit der Umschrift: Soli invicto. Auf der Kehrseite ist der Kopf des Kaisers Probus, mit der Umsehrist: Imperator Probus Pius Augustus. Hier steht aber nieht das Bild der Victoria auf dem Wagen, sondern das des Kaisers ganz blofs, mit einer Krone auf dem Haupte, dem kleinen Mäntelehen auf den Rücken, den Lorbeerkranz in der Reehten und die Peitsehe in der linken Hand, wie man auch den Gott Neptun und den Sol abbildet. Vid. ebenda Fig. 6 und Tab. LVII. Fig. 9. Die Alten gaben dieser Göttinn die Gestalt einer schönen Jungfrau mit Flügeln an den Sehultern und mit blonden, fliegenden, oder auch flüchtig gebundenen Das lange, leiehte, flatternde Gewand umfast ein Gürtel unter der Brust. In der einen Hand hält sie eine Lorbeerkrone, zuweilen auch einen Olivenkranz, wie Tab. XLV. Fig. 1 weiset. Dieses Bild ist von einer antiken Lampe abgezeiehnet, welche der berühmte Sti. Bartoli in seinem Werke mittheilet. Auf eben diesem Blatte Fig. 2 sicht man diese Göttin, in der Stellung eines Aurigators, die zwey Pferde mit der Geißel antreibend, ohne Kranz, ohne Palme (sonst ihre gewöhnlichen Kennzeichen). Dieses Bild ist von einer Gem-





me aus Carniol des Herrn von Stosch. Fig. 3 von einer Gemme aus dem Cabinet der Barberini entlehnt, welche Agostini in seiner Sammlung aufgezeichnet hat, zeigt eine Victoria, welche blos auf der Achse des Wagens steht, ohne Sella oder Kasten, welches sehr selten vorkömmt. Sie lenkt die Rosse mit der Peitsche, ohne anderes Kennzeichen, als dass sie geslügelt vorgestellt ist. Fig. 4 ist von einer antiken Gemme auf Achatonix aus der k. Gemmen - Sammlung zu Paris. Die Victoria hält hier in der einen Hand die Zügel der Pferde und in der andern den Palmzweig, als Sinnbild des Sieges. Zu bemerken ist, dass hier die Pferde im Schritte gehen, wie Pausanias die Pferde an den Triumphwagen beschreibet. Es ist daher zu glauben, dass diese Gemme die Abbildung von irgend einem großen Schauwagen aus Erz oder Marmor ist, der einem Kriegshelden zur Ehre aufgestellt war. Der Palmzweig wird nicht bloß der Göttinn Victoria gegeben, sondern man findet ihn auch in den Händen der Wagenrenner (Agitatoren), der Wettrenner zu Pferde, der Desultoren und ausgezeichneten Eilboten, so wie auf sehr vielen Münzen und auf Tab. LVII. Fig. 1, 2, 4 und 10 zu sehen ist. Die Palme bezeiehnet den Preis des Siegers. Auch den berühmtesten Rennpferden wurden Denkmäler geweihet, worauf die Siegespalme prangte, wie Tab. LXX. Fig. 2 und 6. Carvilius und Papirius brachten diesen Gebrauch zuerst nach Rom, als sie von Griechenland zurückkamen, wo diese Auszeichnung damals sehr üblich war, wie Livius versiehert. In der biblisehen Geschiehte findet man viele Beweisstellen, dass die ältesten Völker sich schon der Palmzweige bey Jubel- und Siegesfesten bedienten.

Auf Tab. XLV. Fig. 5 habe ieh eine Bige von sonderbarer Bauart beygefügt, welche aus dem Catalogue of Gems des Engländers Tassie entlehnet ist. Einige wollen es für eine Victoria ansehen, mir scheint es aber einer jener sehönen Knaben, welche die vornehmen Römer zuweilen als nackte Genien oder als Amors mit ihren Pferden und Bigen zur Wette rennen ließen, Die Victoria wird auch öfters mit einem Lorbeerzweige in den Händen vorgestellt. Der Lorbeer war bey den Alten das Sinnbild des Sieges und wenn sie einen Triumph wegen einer gewonnenen beträchtlichen Schlacht feierten, so trugen alle Begleiter einen Lorbeerkranz in den Händen. Nach der Fabel bleibt der Lorbeerbaum immer gleich grün und wird nie vom Wetterstrahl getroffen und der Palmbaum wächst besser und stärker, je mehr er belastet wird. Griechen bezeichneten auch die Victoria durch einen Adler und aus dieser Ursache sah man auf dem Zepterknopfe der alten römisehen Kaiser meistens das kleine goldene Bild dieser Göttinn oder eines Adlers sitzen. Nach Curtius B. VIII. liess Alexander zum Beweise seines Dankes den Göttinnen Minerva und Victoria Altäre auf dem Felsen errichten. Die Römer erbauten der Victoria den ersten Tempel während des Krieges mit den Samnitern, bald sah man aber in Rom eine Menge der schönsten Tempel dieser Gottheit geweihet und die Stadt verschönern. Ihre Bildsäulen prangten im Circus und selbst im Saale des Senates. Ihr Haupttempel war das Capitol, woselbst sie die Verehrung theilte, die man dem Jupiter darbrachte. Und als Sinnbild sah man sie bey festlichen Gelegenheiten unter mancherley reitzenden Formen erscheinen. So erzählt Macrobius, II. G. 23: daß bey dem Gastmale, welches der Quaestor L. Vibius dem Metellus Pius gab, das Bild einer Victoria mittelst eines verborgenen Mechanismus aus der Höhe herabflog und dem Metellus einen Lorbeerkranz auf den Kopf setzte. Meistens erblickt man die Bildsäule der Göttinn Roma eine kleine Victoria in der Hand haltend. Das Bild der Göttinn Victoria ward noch bey den Römern in den spätesten Zeiten hochverehrt, obgleich sie ihnen längst nicht mehr günstig schien.

Nach Ammian Marcell. Lib, XXVIII. Cap. 6 schickten die Tripolitaner zwey Gesandte an den Kaiser Valentinian, um ihm zum Antritt der Regierung zwey Victorien von Golde zu überreichen. Sogar zu den Zeiten des Kaisers Zenon, wo die römischen Heere schon vielfältige Unfälle erlitten hatten, schlug man noch Münzen, auf deren Kehrseite das Bild der Victoria war mit der Umschrift: Roma invicta. — Noch ist zu bemerken, daß man zuweilen diese Göttinn in dem Wagen der Götter und der Heroen als Auriga stehen und die Pferde leiten sieht, wie auf der schönen Abbildung Tab. XLVI. Fig. A, welche von einer antiken Opferschale oder Patera entlehnt ist, die sich in dem Museo der ehemaligen Abtey Ste. Geneviéve in Paris befand und von D. Montfaucon in seinem Werke mitgetheilet wird.

## Capitel II. Der Triumphwagen.

Die Römer nannten ihn Currus triumphalis, in der Dichter Sprache aber victor Currus\*), seltener, Quadriga, obgleich ihm seiner Bauart und Bespannung wegen dieser Name eigentlich gebührte: denn nie wurde der Triumphwagen von weniger als vier Pferden gezogen. Ein solcher Wagen diente bloß den triumphirenden Sieger zu tragen, wenn er seinen Einzug hielt. Triumphator liess sich zu dieser Feierlichkeit einen neuen Prachtwagen bauen, welcher nachher als ein ehrenvolles Denkmal dieses glücklichen Ereignisses in dem Pallaste des Siegers aufgestellt blieb. Der Wagen war zuweilen von der schon beschriebenen Bauart der Quadrigen nur darin unterschieden, dass dessen Kasten hinten, wo man einstieg, mit einem Thürchen verschloßen werden konnte, welches um so nothwendiger war, wenn der Sieger seine Kinder, wie oft geschah, zu sich auf den Wagen stellte. Der Kasten war alsdann rund wie ein Thürmchen oder wie ein Fass. (Vid. Tab. XLVII. Fig. 3, 5, 7.) Man findet Beyspiele, dass es schon in den ältesten Zeiten üblich war, dergleichen runde Kasten am hintern Eingange mit einer Thüre zu verschließen, wie in Xenophons Cyropädie: "Kaum hatte Abradates seinen Wagen bestiegen, so schloß sein Stallmeister die Thüre hinter ihm zu." S. I. Band. Tab. XXV. Fig. 2.

Der Kasten war auf das prächtigste und künstlichste aus Zedern-Ebenoder anderm fremden und kostbarem Holze, oder von Elfenbein, Bernstein (Electrum oder Succinum,) Gold, Silber und andern Metallen verfertigt, mit

<sup>\*)</sup> Franz. Char de Triomphe, Ital. Carro trionfale, Engl. Pageant.

Schnitzwerk und allerley künstlich gearbeiteten Bildern verziert, so wie auch die Räder, das Ende der Naben und der Deichsel; ja die Deichsel selbst und das Joch, die noch überdiess mit den kostbarsten, erhaben geschnittenen Gemmen und Edelsteinen besetzt waren; daher auch gewöhnlich die Dichter sie die goldenen (aurei), oder die vergoldeten aurati (Currus) oder die juwelirlirten (gemmati) Wägen nannten; so nennet Eutropius den des Aemilius Paulus, und Florus, den des Tarquinus einen goldenen Wagen (aureus). Der Triumphwagen des Augustus, sagt Sueton (im Tiber C. 6.), strahlte von Gold und Edelgesteinen. An andern ward der Kasten ringsum mit Elfenbein überlegt, worauf Bilder und mancherley Verzierungen ausgeschnitten und die Räder, die Deichsel und das Joch ebenfalls mit dem weißesten Elfenbein geschmückt waren; daher dieser Wagen nicht allein der elfenbeinerne oder Currus eburneus, sondern auch Quadriga alba genannt wurde. Die weiße Farbe war ein Zeichen der Freude, die Römer nannten einen fröhlichen Tag, Dies albus, einen weißen Tag; besonders war es bey den Athenern üblich, bey einem seierlichen Triumphzuge in weißem Anzuge zu erscheinen: Der Triumphirende war weiß gekleidet, so auch die Magistraten und die vornehmsten Bürger, die den Zug begleiteten; der Triumphwagen, die Pferde, die Zügel, die Kuaben, die den Sieger umgaben und Siegeslieder sangen, selbst die Opferthiere, die mitgeführt wurden, Alles musste von weißer Farbe ohne Flecken seyn. Auch die Römer ahmten diesen Gebrauch nach; nur trug der Imperator über der weißen Kleidung einen Purpurmantel, dessen Saum ringsum mit goldenen Palmblättern gestickt war. Horatius Epod. od. 9 rust aus: "Jo triumphe! du verzögerst die goldenen Wagen und die sleckenlosen Stiere." Jo triumphe und Vivas! war bey den Römern, Zebeias! bey den Griechen das Jubelgeschrey, womit das Volk den Sieger unter beständigem Händeklatschen begrüßte. Properz, III. 16: "geh nun hin und brüste dich, lass dir den Beyfall des klatschenden Volkes zur Aufmunterung dienen." Und Tibull 2 El. 5: "dann soll mein Freund Messala dem Volke ein rührendes Schauspiel geben und dem vorüberziehenden Wagen des Sohnes mit frohen Händen zuklatschen." Schon bey den Israeliten und den ältesten Völkern war es Sitte, die Könige und Fürsten mit einem Freudenruse zu begrüßen, wenn sie vor dem versammelten Volke erschienen, wie man z. B. im I. B. Sam. Cap. 10. v. 24 lieset: "als Saul hervortrat, da jauchzte alles Volkund rief: Glück zu dem Könige!" Wienoch zu unsern Zeiten: es lebe der Kaiser! Da Sdravstvouet Imperator! Es lebe der König! Vive le Roi! God Save the King! huzza! hurra! Vivat! bey dergleichen Gelegenheiten gerufen wird. Ovid Lib. IV. Trist. eleg. 2 sagt: "Er sieht die anbeinenen Wägen," und Tibull. Lib. I. Eleg. 7 .: "Der elfenbeinerne





Wagen wird von schneeweißen Pferden gezogen;" so erwähnt ihrer auch Ovid Lib. III. de Ponto, Eleg. 4: "dieß ist das Aussehen des Heerführers im elfenbeinenen Wagen stehend."

Die Triumphirenden mussten oft den ganzen Tag über bis spät in die Nacht in dem Wagen stehen, wenn der Zug sehr lang war, wesswegen auch der Kaiser Alex. Severus, der sehon alt und vom Podagra sehr geplagt war, die Ehre des Triumphes sich verbitten musste, welche ihm der Senat zuerkannt hatte, wie Spartian erzählet; denn obgleich der Boden im Kasten stark ausgepolstert wurde, so waren die Stösse für ältere Personen fast unerträglich, weil sie gerade über der Achse standen und die ganze Zeit über sieh nicht niedersetzen dursten, um auszuruhen. Die Höhe dieser Quadrigen vermehrte die Härte der Prellstöße; man baute nemlich die Triumphwägen höher als alle andern, damit der Sieger den ganzen Zug übersehen und wieder von Jedermann gesehen werden konnte. Die Räder dieser Quadrigen waren vier Schuh hoch, da die der Quadrigen des Circus kaum 24 Zoll hatten; daher nennen sie auch die Dichter, die erhabenen, die stolzen, die hohen Wägen; Seneca in Hercul. fur. nennt ihn Currus sublimis und Curtius Lib. IV. sagt vom Darius: "er fuhr auf keinem Streitwagen, sondern, nach Art der Sieger, auf einem hohen Wagen (Currus sublimis);" in Lib. III. nennt er ihn eminens) erhaben.

Wenn der Sieger seine Kinder zu sieh in den Wagen nahm, so wurde diesen nach ihrer Größe verschiedene Plätzehen auf den Seiten des Kastens zubereitet, worein man sie so stellte, dass sie nicht herausfallen und doch hinlänglich vom Volke geschen werden konnten. Der Kasten mußte daher oft ziemlich breit seyn, weil die Triumphatoren außer ihren Kindern auch noch zuweilen einen oder zwey Freunde neben sich stellten. Vid. Tab. XLVII. Fig. 3 und 5. Als Aemil. Paulus triumphirte, standen seine zwey Söhne ihm zur Seite im Wagen: von diesen sagt Val. Maximus Lib. V. "einer der Söhne, den man auf dem Triumphwagen gesehen hatte, starb in drey Tagen, und Tacitus in Annal. Lib. II. C. 41 sehreibt vom Germanicus: "Sein schönes Aussehen und der Wagen, auf dem noch fünf Kinder waren, vermehrte das Staunen der Zuschauer." Jul. Capitolinus erzählt, dass der Senat den beyden Imperatoren Verus und M. Aurel den Triumph zuerkannte, welche ihn miteinander seierten, auf einem Wagen stehend und alle Kinder M. Aurels beyderley Geschlechtes, wovon die meisten noch unerwachsen waren, standen bey ihnen im Kasten; bey seinem zweyten Triumphe nahm M. Aurel seinen Sohn Commodus in den Wagen, dem ebenfalls diese Ehre zuerkannt war. Nach dem Tode seines Vaters triumphirte Kaiser Commodus wieder, wegen II. Band.

neuerrungener Siege, die jedoch von keiner Bedeutung waren. Dieser Fürst erröthete nicht bey einer so erhabenen Feierlichkeit, seinen Liebling Antorus, einen verrufenen Schwelger, neben sich auf den Wagen zu stellen und ihn während des Zuges öfters zu umarmen und auf den Mund zu küssen.

Suetonius erzählet von der Claudia im Tiberius Cap. 2: "Auch die vestalische Jungfrau begleitete auf dem mit ihm bestiegenen Wagen ihren Bruder ohne Erlaubnifs des Volkes bis aufs Capitol und kein Tribun wagte es, diess zu verbieten oder Einwendung dagegen zu machen." Zuweilen wollten aber auch die Triumphatoren einen Krieger auszeichnen, dessen besondere Tapferkeit Vieles zum Siege beygetragen hatte; sie nahmen ihn desswegen in ihre Quadriga auf, oder er begleitete sie zu Pferde auf der rechten Seite reitend, oder es wurde ihm ebenfalls ein Triumphwagen zuerkannt, mit welchem er dem Imperator im Zuge nachfolgte.

Als der Senat dem Kaiser Gordianus wegen seinem Siege über die Perser den Triumph auf einem Wagen mit vier Elephanten bespannt zuerkannte, wurde dem tapfern Feldherren Mysitheus, den Gordianus wegen seinen dabey vollführten glänzenden Thaten der Großmuth des Senates empfahl, ebenfalls gestattet, auf einer Quadriga mit ihm zu triumphiren (Capitolinus). Bey dem Triumphe, welchen Kaiser Claudius wegen seinem schnell erhaltenen Siege über die Britannier seierte, folgten seinem Wagen alle, die in eben diesem Kriege Ehrenzeichen empfangen hatten, als Triumphirende in glänzendem Anzuge zu Fusse nach, nur Crassus Frugi, der zum zweytenmale mit diesen rühmlichen Zeichen beehrt war, ritt auf einem Pferde, das mit prächtiger gol. dener Decke und Zeuge prangte und trug eine Tunica mit einem goldgestickten Saume. (Sueton, 24.) Die Geschichte, wie z. B. in Aulus Gellius, Tom. 1. Cap. 25 nennt den L. Siccius Dentatus als einen der tapfersten Krieger, welcher nach der Aufhebung der römischen königlichen Würde zu dienen ansieng und neunmal in Gesellschaft seiner Feldherren triumphirte; dieser befand sich in 120 Schlachten und trug von 36 Feinden, die er mit eigener Hand erlegte, die Beute davon; 45 Narben zeigte er auf der Brust und nicht eine einzige hatte er auf dem Rücken. Er erhielt wegen verschiedenen Heldenthaten auf den Schlachtfeldern 18 Ehrenspielse, 83 goldene Ketten, 160 Armbänder uud 25 Halsspangen, überdiess noch 14 Bürger-Kronen, 3 Murales, 8 Castrenses und Navales und eine Obsidionalis, welche letztere nur von Gras zusammengeflochten, demjenigen überreicht wurde, welcher seine Mitbürger, die vom Feinde hart belagert wurden, von der drohenden Gefahr be-

T. XLVIII.





freite. Diese ward jedoch allen andern von Gold und Edelsteinen vorgezogen, wie Plinius Lib. XXII. Cap. 3 versichert.

Wer sollte glauben, dass die Ehre des Triumphes, worauf die größten Kaiser stolz waren und um welche so viele ausgezeichnete Heersührer alles aufopferten, dennoch von einem Cnejus Fulvius aus Uebermuth und Stolz ausgesehlagen wurde, weßwegen ihn der Senat aus dem Vaterlande verbannte, um ihn für seinen Trotz und Unverschämtheit zu bestrafen, mit welcher er so hohe öffentliehe Ehrenbezeugungen zu verachten sich erkühnte. Mehreres hievon schreibet Valer. Maximus Lib. II. Cap. 3.

Der Triumphator lenkte die Pferde niemals selbst und zuweilen nur zum Seheine; denn sie wurden von besonders dazu bestellten Bürgern an Handzügeln geführt. Diese Männer waren gewöhnlich weiß gekleidet und trugen anstatt der Peitsehen sehöne mit Gold übersponnene Gerten in der Hand; die langen Leitseile aber, welche meistens von weißer Seide mit Silber durchwirkt waren, andere auch von Gold und von Purpurseide geflochten, liefen von den Zäumen bis an den Vordertheil des Kastens, wo sie in einen Ring eingeknüpft Wenn der Sieger mehrere Söhne bey der Armee hatte, oder die schon erwachsen und mit öffentlichen Aemtern bekleidet waren, so ritt der ältere neben dem reehten Strangpferde und der zweyte neben dem linken, die übrigen folgten auf prächtig gesehmückten Rossen dem Triumphwagen\*). Einige wollen sogar behaupten, dass erstere auch öfters auf den Strangpferden des Triumphwagens selbst ritten und die Rosse leiteten. Sueton in Tiber Cap. VI sagt: "bey dem Triumphe von Actium, welchen Cr. Augustus feyerte, ritt der junge Marcellus auf dem rechten und Tiber auf dem linken Strangpferde," und in M. Cicero orat. pro Murena liest man: "der Sitte nach sitzen die erwachsenen Knaben der Vornehmsten auf den Wagenpferden des Triumphators." Die angesehensten Bürger Roms, die bey solchen Gelegenhei. ten ihre weißen Kleider anzogen, waren stolz darauf, die Handzügel zu berühren und neben den Pferden des Triumphwagens herzugehen, wie bey Statius X vorkömmt: "et niveos ad frena Quirites." Daher findet man auf eini-

<sup>\*)</sup> Die rechte Seite ward schon bey den ältesten Völkern die ehrenvollste geachtet.

<sup>\*\*)</sup> Nach Eutropius VII 13, bewies sich Kaiser Claudius so leutselig gegen manche Freunde, daß er auch den Plautius, einen Mann von Stande, der im britannischen Feldzuge viele und herrliche Thaten vollbracht hatte, beym Siegesgepränge selbst begleitete und ihm, als er zum Capitol hinaufstieg, zur Linken einhergieng.

gen Monumenten bey Triumphwägen das Bild der Roma, welche die Pferde leitet, wie Tab. XLVIII. Fig. 1. Der Sieger hielt gewöhnlich in der einen Hand einen elfenbeinernen Zepter und in der andern einen Lorbeerzweig; an dem Mittelfinger der rechten Hand trug er einen eisernen Ring, besonders wurde das Kopfhaar vom Haarkräusler in zierliche Locken geordnet und mit wohlriechenden Oelen gesalbet; doch während des Zuges trug er gewöhnlich keine Krone auf dem Kopfe, sondern hinter ihm stand auf dem Kasten das goldene oder übergoldete Bild einer Victoria, welche die Krone über das Haupt des Siegers hielt. In frühern Zeiten war es ein Lictor, Servus publieus, öffentlicher Diener, Rathsknecht oder Amtsbote, der hinter dem Triumphator die Siegeskrone emporhalten und ihm öfters zurusen muste: "blicke zurück, erinnere dich, daß du Mensch bist!\*) Juvenal in Satyre X ruft aus: "Wie! wenn er den Praetor sähe im Staube des Circus auf hohem Wagen, im Kleiderglanze des Zevs mit gesticktem Pupurmantel und hinter ihm den Publicus, der ihm einen großen Kranz über den Kopf hält." In den frühern Zeiten Roms begnügten sich die Sieger mit einem einfachen Lorbeerkranze, als aber mit dem vielen Gelde sich auch der Luxus der Römer vermehrte, wurde der grüne Kranz in eine goldene Lorbeerkrone verwandelt, die ringsum mit einem flachen Rande verschen und reich mit Perlen und Edelsteinen besetzt war. Auch wurde denjenigen, welche die Ehre des Triumphes erhalten hatten, von dem Senate gestattet, nachher mit dieser Krone auf dem Haupte, bey öffentlichen Festen zu erscheinen. Anders waren jedoch die Kronen, welche die Städte und Provinzen nach damaliger Sitte dem Eroberer zum Geschenke darboten. Solche waren schwer vom Golde, ohne Steine und Zierrathen, ringsum mit Spitzen versehen und eine Inschrift um den Rand bezeichnete die Namen der Geber und die Ursache dieser Gabe; allein der Sieger behielt keine davon für sich zurück, sondern sie wurden bey dem Triumphzuge von Jünglingen vor dem Wagen hergetragen und nach vollendetem Feste, einige davon in den Tempeln des Jupiter Capitolinus, des Mars und anderer Götter aufgehangen, die übrigen alle aber in den öffentlichen Schatz abgegeben. Bey dem Triumphe des Claudius über die Britannier sah man unter den goldenen Kronen eine von den Spaniern verehrte, die sieben römische Pfunde wog und eine aus Gallia comata neun solcher Pfunde schwer, wie man aus den darauf befindlichen Inschriften vernahm. Als Nero seinen Triumphzug in Antium, in Alba und in Rom hielt, wegen den Spielsiegen, die er in den griechischen Festen gewonnen hatte, trug man vor seinem Triumphwagen ein tausend achthun-

<sup>\*) ,,</sup> Respice post te, Hominem te memento!" Tertulian opologet. Cap. 33.



I Lyps fol



dert Kronen her. Neben ihm stand Diodorus, ein Tonkünstler, der sein Liebling war; Nero trug die olympische Krone auf dem Kopfe von Oelzweigen geslochten und in der rechten Hand hielt er die pythische Lorbeer-krone; sein Purpurmantel war mit goldenen Sternehen übersäet, vier weisse Pferde zogen den Wagen. (Vid. Sueton 25 und Dio Cassius im Leben des Nero.) Bey dem großen Triumphe des J. Caesars wurden 1822 goldene Kronen vorgetragen, die ihm von den besiegten Fürsten und Städten verehrt worden waren. In spätern Zeiten nahmen die Sieger anstatt dieser Kronen den Werth in baarem Gelde an; dieß nannte man Aurum coronarium (das Kronengeld).

Die Triumphwägen waren jedoch, wie man hier aus den verschiedenen Abbildungen ersieht, nicht alle von einerley Form, sondern es gab auch deren, wo der Kasten nur für eine Person Platz enthielt und, ganz ohne Holz, von getriebenem Gold- oder Silberblech gearbeitet war, andere waren von Messing oder Erz überaus künstlich hohl getrieben und mit allerhand zierlichen Bildern und Laubwerken geschmückt. Diese Art Kasten nannte man, Vas aureum, argenteum und aeneum, wie man Tab. XLVII. Fig. 7 auf einer Münze von Vespasian sieht. Auch gab es dergleichen, die nicht ganz rund und geschlossen waren, sondern hinten offen und ausgeschweift, wie eine Renn-Quadriga. Eben so ist die Form des Kastens auf der Münze Fig. 2, wo dem triumphirenden Vespasian die zwey jüdischen Heerführer, Simon und Johannes, mit rückwärts gebundenen Händen vorangehen und die des Triumphwagens Trajans, Tab. XLIX. Fig. 1, welche von einem Basrelief abgezeichnet ist, das sich auf einem Monumente zu Philopappus ohnweit Athen besindet, wovon die ganze Vorstellung in dem shönen Werke, Travels in Greece of Mr. Stuart and Revett. zu sehen ist.

Man kann ebenfalls an diesem wie an den meisten vorerwähnten sehen, dass die Räder viel höher als gewöhnlich sind; zwar besindet sieh an den Pserden dieses Bildes außer den Zäumen nicht die geringste Spur eines Geschirres; doch sind die Seitenstangen der Gebisse zu bemerken, welche ziemlich lang und etwas S förmig sind. Die Pferde werden ebenfalls nicht vom Kasten aus, sondern nur an Handzügeln geleitet. Wenn auf diesen Wägen weder ein Servus publicus stand, noch eine Victoria mit der Krone in der Hand, so trug der Siegesheld die Krone auf dem Haupte. Scipio stand in seinem Triumphwagen, mit dem Purpurrocke bekleidet, der mit goldenen Sternchen überstiekt war; auf dem Kopse trug er eine goldene Krone mit den kostbarsten Edelsteinen und Gemmen besetzt, den Zepter von Elsenbein in der einen Hand und in der andern einen Lorbeerzweig haltend, wie bey Appian weitläusiger erzählt wird.

Der Triumphwagen, war ungeachtet der eingelegten Gemmen und der goldenen und silbernen Verzierungen, mit natürlichen Lorbeergewinden und Kränzen behangen, daher man ihn auch Currus coronatus nannte. Corona longa heisst ein Blumengewinde, Guirlande oder ein offener Kranz von frischen Lorbeer-Eichen - Myrrhen - Oel Zweigen oder Blumen gewunden, mit welchen man bey seyerlichen Gelegenheiten die Tempel, die Sella curulis, die Theater, die Grabmale, den Scheiterhausen der Vornehmen, die Schiffe, das Haus des Triumphators und den Triumphwagen behieng. Von diesem letztern macht Claudian Erwähnung im 3. Cons. des Honorius. V. 130 und in Laudibus Stilich. Lib. III. v. 20. Lucan in Lib. V. nennt ihn Currus lauriferus oder den Lorbeertragenden. Die Pferde, die den Triumphwagen zogen, so wie diejenigen der vornehmsten reitenden Begleiter, trugen Lorbeerzweige auf dem Kopfe, welche man ihnen an die Kopfstücke der Zäume besestigte. Dergleichen Kränzchen band man ihnen um die Ohren, um den Hals und oben um die Schweife. Von diesen bekränzten Rossen spricht Ovid, Trist. II. v. 178 im Bezuge auf den Kriegsanführer, der siegreich zurückkehrend Lorbeer um das Haupt gewunden: "möge er dir, nach Ueberwindung des Feindes, siegreich rückkehren und erhaben auf bekränzten Rossenglänzen;" auch Propertius Lib. III. Eleg. I. Tibull II. Martial Lib. VII. Epigr. VII. nennen diese Pferde (Equi coronati, laureati, palmati).

Die Beschirrung und Zäumung der Pferde, die den Triumphwagen zogen und die Ovid, triumphantes Equi, nennt, übertraf alles an Pracht, was man von dieser Art sehen konnte, wie ieh an seinem Orte weitläufig geschrieben habe. Vom Leder war da gar nichts zu sehen: denn Alles war mit goldenen Buckeln oder Schuppen überzogen, die mit den kostbarsten Edelsteinen und Gemmen besetzt waren; außer dem gewöhnlichen Brustriemen, woran immer in der Mitte das Monile lunatum hieng, oder die Figur eines halben Mondes, welche gewöhnlich aus zwey besonders großen weißen Eberzähnen zusammengesetzt war, trugen sie noch andere Halsbande bloß zur Zierde. Diese sind es eigentlich, welche die Römer Phalerae nannten, woruntermanaber gewöhnlich allerhand Spangen, Zierstückehen und dergleichen metallenen Kopfund Halszierrath verstand, was ungefähr noch die Franzosen Colifichets oder Halsgehängsel nennen, von dem lateinischen Gollum und figere zusammengesetzt. Das Wort Phalerae bezeichnete alles dieses.

Tab. XLVIII. Fig. 1, welche den Triumphwagen des Kaisers Titus vorstellt, wie er an seiner Ehrenpforte in Rom zu sehen ist, zeigt noch ziemlich gut erhalten, dergleichen Brustriemen und doppelte Halsbande, mit Steinen be-

setzt, welches auf dergleichen Vorstellungen äußerst selten angetroffen wird\*). Fig. 2 stellt den Triumphwagen des Marc Aurel vor, wie solcher auf einem marmornen Basrelief in dem Museo capitolino zu Rom, gut erhalten, zu sehen ist. Man bemerkt daran die besondere Form des Kastens, die Figuren, womit er ringsum verziert ist, die Bauart der Räder und den Löwenkopf, der das Ende der Naben und der Deichsel ziert, so wie die Victoria, welche in der Rechten einen Lorbeerkranz und in der Linken einen Palmzweig hält; besonders aber als eine Seltenheit, dass hier der Triumphator mit einem Barte erscheint. Zu den Zeiten des Marc Aurel trug außer den Philosophen - deren besonderer Gönner dieser Kaiser war, - kein vornehmer Römer einen Bart. Die frühern Römer hingegen, so wie die Gricehen und die ältesten Völker ließen den Bart wachsen; sie hielten ihn für die Zierde des Mannes, ja sogar als etwas Heiliges, weil sie die Bilder ihrer großen Götter bebartet vorstellten \*\*). Viele Beyspiele in der Geschichte beweisen, dass auch die Weiber diesen göttlichen Männerschmuck beneideten, wie die Athenerinnen, welche ihre Haare so um die Wangen und das Kinn zu legen wußten, dass sie einen männlichen Bart nachahmten; und in einem besondern Gesetze der XII Tafeln ward den römischen Weibern untersagt, sich seheeren zu lassen, damit sie nicht einen dem männlichen ähnlichen Bart bekämen. Alexander befahl seinen Kriegern den Bart ganz abzuscheeren, weil sie im Handgemenge zu ihrem Nachtheile daran gesasst werden konnten. Erst nach dieser Zeit sollen die Griechen angefangen haben, sich den Bart abzuscheeren; zu Athen ist Corses der Erste gewesen, der sich den ganzen Bart abscheren ließ, und schon zu Tacitus Zeiten beschnitten sich die Germanen die Bärte. Varo, Re rustica, Lib. II. Cap. 11 schreibt: "ehemals gab es keine Bartscheerer, diess beweisen die Bildsäulen der Alten, welche ein langes Haupthaar und einen großen Bart haben" Jahre 454 nach Erbauung Rom's brachte Publius Tricinius Menas die ersten Barbierer aus Sicilien nach Rom, von welcher Zeit man auch in Rom anfieng, den Bart abscheeren zu lassen. Scipio Africanus und Augustus ließen sich alle Tage barbieren, und Hadrian und Marc. Aurel sollen die ersten gewesen seyn, die den Bart wieder stehen ließen. Die Barbierer stunden bey den Alten in großem Ansehen. Varro wurde Bürgermeister in seinem Wohnorte Cremona; Cinnamus, ebenfalls ein Barbier, römischer Ritter und Patrizier, und der König der Pharasier war Sohn eines Bartscheerers. In Zeiten einer allgemeinen Traurigkeit ließen die Römer ihren Bart wachsen, wie Macrin

<sup>\*)</sup> Ueber die Siegesfeyer dieses Kaisers findet man Mehreres bey Flavius Joseph. Antiquitt. und bey Orosius VII, 9.

<sup>\*\*\*)</sup> Es gab bey den Spartanern ein Gesetz, welches denjenigen, der vor dem Feinde auf dem Schlachtfelde floh, zwang, sich die Hälfte des Bartes abzuscheeren.

und Cato; eben so durfte ein vor Gericht Angeklagter den Bart vor seiner Lossprechung nicht abscheeren, wie Aulus Gellius Lib. I. Cap. 76 sehreibet. In frühern Zeiten, bey den Persern, Israeliten, Indiern, Griechen und andern ältern Völkern war es im Gegentheile Sitte, zum Zeichen der Trauer, das Haupthaar und den Bart zu zerraufen oder abzuscheeren, wie in Moses B. III. Cap. 19 v. 27 und Cap. 21 v. 5. Jesajas 15. v. 2. Hesekiel Cap. 5. v. 1. Sie bedienten sich dazu der Scheere und des Scheermessers, wie man in obigen biblischen Stellen und andern erwiesen findet; so auch bey Plautus in den Gefangenen Act. II. Scene II: "Nun ist der Alte in der Barbierstube, (Tonstrina) doch weiss ich nicht, ob er es bey der Scheere bewenden lassen oder das Scheermesser leiden wird etc." und Dionys der Tyrann, liefs seine Töchter die Barbierkunst lernen, weil er sieh nicht dem Messer eines Bartscheerers anvertrauen wollte. Nach allem diesen vorhergesagten mag jedoch bemerkt werden, dass schon in den ältesten Zeiten die Völker, sobald sie feinere Sitten annahmen und sich von den Barbaren auszeichnen wollten, sich die Bärte abscheeren ließen, wie man auf allen Monumenten der Egypter bemerkt, wo schon alle ihre Heroen und Krieger unbehartet, hingegen ihre ausländischen Feinde bebartet erscheinen.

Das Geschirrwerk an vorerwähntem Wagen M. Aurels ist sehr einfach und wie gewöhnlich auch nicht vollständig; die Stangen der Gebisse, worin die Zügel eingeschoben scheinen, sind von einer audern Gattung, wie an Fig. 1. Uebrigens überdeckten die Alten die Pferde an den Triumphwägen, nur wenig mit Geschirrwerk oder prächtigen Decken, überzeugt, das ein vollkommen schönes Pferd einen edlern Anblick gewähret, je weniger seine Gestalt durch fremden Schmuck und Zierrathen verhüllet wird.

Die Zahl der Pferde, die man an den Triumphwagen spannte, war von den ältesten Zeiten an immer vier, obgleich man auf einigen Monumenten dergleichen mit seehs Pferden antrift, wie Tab. L. Fig. 1 den des Lucius Sept. Severus, welcher einst in Marmor auf dessen Ehrenpforte in Rom stand, wovon noch Münzen vorhanden sind. Fig. 2 sieht man auf einer Münze des Kaisers Trajan, der Wagen ist mit zehn Pferden bespannt und eben so soll er auf dem Triumphbogen dieses Kaisers vor Zeiten in Rom gestanden seyn\*). Ein solches vielfaches Gespann war aber bey keinem Triumphe erlaubt, wo die Zahl von vier Pferden nie überschritten wurde, bloß bey den eircensischen

<sup>\*)</sup> Das früher erwähnte Zweyunddreyfsigges pänne der vasatischen Rheda ist ganzanderer Art, als das der obigen Sechs- und Zehnjocher, wo die Pferde in einer Reihe neben ein ander liefen, an ersterer aber paarweise vor einander gespannt waren.



I. C. Ginzrot, del.



Rennen findet man einige solche Beyspiele, sonst aber sind die Vorstellungen, wie diese Fig. 1 und Fig. 2 bloß als prächtige Schaustücke zu betrachten, wodurch man einen solchen Triumph zu verherrlichen und sein Andenken auf die Nachwelt zu bringen glaubte.

Die Quadriga war den großen Göttern geheiliget; der Wagen des Sol und der des Jupiter war mit vier weißen Pferden bespannt, wesswegen sich in den frühesten Zeiten Niemand erkühnen durste, vier Schimmel an den Triumphwagen zu spannen; denn Livius erzählet, Lib. V. Cap. 23 von dem triumphirenden Camillus, der am ersten diesen Gebrauch in Rom einführte: "Vor Allem sah man auf ihn, der auf seinem Triumphwagen stehend mit vier weißen Pferden zur Stadt einfuhr: diess ward weder für bürgerlich noch für menschlich gehalten. Man machte sich sogar ein Gewissen daraus, den Dictator mit den Pferden des Jupiter und des Sol zu denken und eben desswegen war dieser Triumph mehr glänzend, als angenehm." Aurel. Victor XXIII. schreibt von M. Furius Camillus, als er die Vejer nach einer zehnjährigen Belagerung überwältigt hatte, hielt er desshalb einen Triumph. Darauf es ihm zum Verbrechen angerechnet wurde, dass er mit weissen Pferden triumphirt und die Beute nicht gleichmäßig vertheilt habe, weßwegen er vom Volkstribun L. Apulejus verurtheilt und in's Exil nach Ardea verbannt wurde. Plutarch sagt ebenfalls von ihm: "Auf einer mit vier Schimmeln bespannten Quadriga fuhr Camillus in Rom ein, welches noch kein Feldherr weder vor ihm noch nach ihm gethan hat." Plutarch kann hier nicht weiter, als bis zu seiner Zeit sprechen; denn man weiß, dass bey allen Triumphen, die zu den Zeiten der römischen Kaiser statt hatten, die Wägen der Sieger immer von Schimmeln gezogen wurden. Propertius Lib. IV. Eleg. 1 sagt sogar schon vom Romulus, daß er an seinem Triumphwagenvier weisePferdelenkte. Auch Dionysius Halicarnass. behauptet Lib. II.: Romulus habe der Erste den Triumph mit einer Quadriga eingeführt, die mit weißen Pferden bespannt war: Florus hingegen Lib. I. Hist. rom. Cap. 5 sagt: Tarquinius Priscus habe zuerst bey dem Triumphe über die Thuscier, das königliche Gepränge und den Pomp, die Purpur-Kleider, die gestickte Tunica, Toga, Trabea, Practexta (verschiedene reiche Kleidungsstücke) die Fasces der Lictoren und alle die übrigen Ehrenzeichen und den Schmuck eingeführt, wodurch der Glanz der königlichen Würde erhöhet ward, so wie er auch auf einem goldenen Wagen mit vier Pferden bespannt, triumphirte.

. Man findet viele Beweise, dass die weissen Rosse bey allen Völkern des Alterthumes besonders geachtet waren. Tacitus Cap. X. erzählet von den II. Band.

Germanen, dass sie in ihren Hainen weisse Pferde hielten, die bey wichtigen Angelegenheiten an den heiligen Wagen angespannt wurden, den der Oberdruide und der Fürst des Gebietes bestieg, um aus ihrem Wiehern und Stampsen wahrzunehmen, ob die ersoderlichen Zeichen von guter Vorbedeutung aussielen. Homer sagt in Ilias X: "die Rosse, die den Wagen des Rhesus ziehen, sind weisser als Schnee" und Virgil. Acneid. Lib. XII. bedient sich der nämlichen Worte von den Pferden des Turnus. Die Griechen und die ältesten Völker opferten den Göttern und vorzüglich dem Neptun auch zuweilen weisse Pferde; Herodot erzählet Lib. VII. §. 113: dass die Magen an den Usern des Strymons den Göttern weisse Pferde opferten.

Xerxes liess den heiligen Wagen des Jupiter, welcher mit acht Schimmeln bespannt war, mit dem Zuge folgen, als er von Sardes absuhr und Curtius erzählt Lib. III. Cap. 7, dass der heilige Wagen Jupiters, welcher das persische Heer des Darius begleitete, von Schimmeln gezogen ward.

Dass in spätern Zeiten die Triumphwägen mit weissen Pferden bespannt waren, bestättiget Servius Lib. IV. Aeneid.: wo er nämlich von seiner Zeit spricht: "Wer triumphiret, bedienet sich dazu vier Schimmel und fährt mit Vortretung des Senates auf das Capitol!, wo er Stiere opfert." Apulejus sagt in der Apologie: "Du wirfst dem Philosophen seinen Stab und Sack vor, so tadle denn auch die Schimmel des Triumphators." Claudian erwähnet in mehreren Stellen der Schimmel an den kaiserlichen Triumphwägen und viele andere Auctoren, die seit den Zeiten des Julius Caesar geschrieben haben, sagen ausdrücklich, dass die Triumphwägen mit weißen Pferden bespannt waren. Auch außer dem Triumphe bediente man sich in spätern Zeiten der Schimmel, sowohl zum Reiten als zum Fahren; denn Lucian sagt: "ich könnte dir viele nennen, die auf Wägen mit weißen Pferden herumfahren, da sie vorher nicht einmal einen Esel hatten." In einer andern Stelle steht: "ich sehe dich diejenigen glücklich preisen, die angenehm und bequem reisen, sanst in einem Wagen gelagert, der mit weißen Pferden bespannt ist." Also bediente man sich späterhin dieses Gespannes sogar zum Reisen und es hatte nichts Auffallendes mehr, obschon es noch immer für etwas Ausgezeichnetes galt, wie man aus Demosth. Worten in Mid. ersieht: "Lysitrata, Gemahlinn eines schr reichen und verschwenderischen Bürgers von Athen, fuhr nicht anders, als mit vier weißen sycionischen Pferden." Auch zum Reiten bedienten sich die Fürsten und Heerführer vorzüglich der weißen Pferde, wovon man viele Beyspiele bey den alten Auctoren findet; Herodot z. E. erwähnet Lib. IX. des persischen Feldherren Mardonius, der gewöhnlich auf einem weißen nicaischen Pferde sass, wenn er an der Spitze seines Heeres focht. Aus allem diesen erhellet, dass es den alten Römern in den ersten Zeiten nur desswegen missiel, weil die Quadriga der Triumphirenden der Quadriga des Jupiter ähnlich sah; zu jedem andern Gebrauche und an alle andere Arten von Fuhrwerken konnte man sich der Schimmel ohne Bedenken bedienen.

Von der Kleidung, welche der Triumphirende trug und die man gewöhnlich Toga pieta und Tunica palmata hiefs, sagt Ausonius in Gratian: "Die Kleidung mit Palmen gestickt, welche in Friedenszeit die Consuln trugen, ist eben so für den triumphirenden Sieger." Vid. hierüber Livius Lib. V. Cap. 41 und bey dem nämlichen 1. Dec. Lib. X. Aus gegenwärtigen Bildern kann man den Anzug der Triumphirenden nur oberstächlich bemerken, dessen Theile aber bestimmter bey Onuphrius Panvinus und vielen andern Auctoren, die von römischen Alterthümern handeln, beschrieben sind.

Noch muß ich bemerken, dass die Römer in den frühesten Zeiten, als man anfieng sich des Triumphwagens zu bedienen, ein kleines Bild des Gottes Fascinus mitten unter den Kasten hiengen. Dieser war ein Beschützer gegen alle Hexerey und Zauberey und ein Hüter der Kinder. Sie glaubten, dass sie sich dadurch diesen Gott geneigt machten, sie gegen alles Unglück und die ränkevollen Nachstellungen ihrer Neider zu bewahren\*). Daher vermutheten auch wohl nicht ohne Ursache die frommen Leutchen in Rom, dass Jul. Caesar diesen Fascinus vergessen habe, weil mitten in seinem glorreichen Triumphzuge, den er wegen seiner gallischen Siege hielt, die Achse seines Wagens plötzlich entzwey brach, so, dass er fast von solchem herunterstürzte. Ein anderer sonderbarer Gebrauch war der, dass man inwendig an die Vorderwand des Kastens eine Geissel und eine Schelle hieng \*\*), damit der Triumphirende sich bey ihrem Anblicke erinnere, dass, so groß auch die Verdienste um das Vaterland seyn möchten, solche dennoch durch spätere Verbrechen wicder vertilgt werden könnten; denn mit der Geissel wurden geringere Vergehen bestraft und den Verbrechern, die zum Tode geführt wurden, hieng man eine Schelle an den Hals \*\*\*). Diese typische oder Bildersprache war bey den älte-

<sup>\*)</sup> Noch heisst im Franz. Avoir les yeux fascines, - verblendet, bezauhert seyn.

<sup>\*\*)</sup> Vielleicht in den frühern Zeiten, ehe der Lictor, wie schon ge agt, mit auf dem Wagen stand.

<sup>\*\*\*)</sup> Vid hierüber Dempster, Lipsius u. a. m.

sten Völkern sehon üblich und bey den Propheten findet man viele ähnliche Stellen, wo sie auf Befehl des Herren, bald mit einem Joehe auf dem Nack en mit einem Stricke um den Hals, mit Fesseln an Händen und Füßen, mit Sack und Stab, mit Geißeln u. s. w. vor dem Volke erseheinen.

Demohngeachtet findet man in der Geschichte einige Beyspiele, dass glückliche Sieger vom Uebermuthe hingerissen, ihren Wagen nicht mit prächtigen Sehimmeln oder Elephanten bespannten, sondern von gefangenen Fürsten und Feldherren ziehen ließen, wie dieses Lucan in Pharsal. Lib. X. v. 273, von Sesostris versichert, dass er sich in seinem Triumphwagen von überwundenen Königen ziehen liefs. Diodorus Lib. 1. erzählt hievon umständlieher: "Diejenigen, die durch die Güte des Sesostris wieder die Herrsehaft über die überwundenen Völker bekamen, oder sonst ein großes Fürstenthum erhalten hatten, kamen zu bestimmten Zeiten mit Geschenken nach Egypten. Der König ließ sie mit Ehren empfangen und hoeh halten, aber wenn er in den Tempel oder in die Stadt fahren wollte, liess er die Pferde von der Quadriga abspannen und dann pflegte er diesen Wagen durch die Könige und Fürsten zu vier in einer Reihe ziehen zu lassen und erklärte allen, dass, da die Mächtigsten und Berühmtesten auf dem ganzen Erdkreise durch ihn im Kriege überwunden wären, so dürfe sich ihm Niemand an Vorzug gleichstellen." Nach Cedrenus pag. 117 machte es Cyrus eben so: "Da er viele gefangene Könige hatte und in Gefangenschaft hielt, so liefs er sie bey feyerlichen Festen, die Quadriga, in der er fuhr, mit ihren Schultern ziehen."

Die indischen Sieger hielten ihren Triumpheinzug auf einem prächtig gesehmückten Elephanten reitend; für die höchste Ehre galt es aber bey ihnen, wie Arrianus meldet, auf einem Triumphwagen mit vier Elephanten bespannt, einherzufahren. Als Bacchus nach dreyjähriger Abwesenheit von seinen Siegen aus Indien mit reicher Beute nach Boeotien zurückkam, triumphirte er der Erste auf einem indischen Elephanten reitend. Vid. Plinius Lib. VIII. Cap. 56 und Diod. Sicul. Lib. IV. Nach Pausan. Lib. I. Cap. 11 soll Alexander der Große die ersten Elephanten nach Europa gebracht haben und nach Plinius H. N. Lib. VIII. Cap. 2 war Pompejus in Rom der Erste, der seinen Wagen in dem afrikanischen Triumphe mit Elephanten bespannt hatte, wovon Procilius sagt, sie hätten bey diesem Siegeseinzuge nicht nebeneinander durch das Thor kommen können. Um die Siege zu verherrlichen, welche die Triumphirenden in Africa und Asien davon getragen, erlaubte der Senat den Triumphwagen mit vier Elephanten zu bespannen. So triumphirte Alexander Severus über die Perser in einem Wagen von vier Elephanten

gezogen (Lampridius 57); und nach Jul. Capitolinus befahl der Senat, den Wagen des Gordianus, um dessen Triumph über die Perser besonders herauszuheben, mit vier Elephanten zu bespannen und dem Mysitheus, der so viel zu diesem Siege beygetragen hatte, wurde die Ehre eines Triumphwagens mit vier Pferden bespannt, ertheilt. Metellus soll, wie Einige wollen, auf keinem Wagen mit Elephanten in Rom eingefahren seyn, sondern die erbeuteten Elephanten dem römischen Volke im Triumphzuge bloß zur Schau aufgeführt haben, wie Seneca Lib. de brev. Vitae Cap. 13 und Plinius Lib. VII. Cap. 43 erzählen und auch folgende Inschrift bestätigen soll, die Gruterus u. a. m. mittheilen.

S. P. Q. R.
L. METEL. PONT. H. COS. DICT.
MAG. EQ. XV. VIR. AG. DAND.
QUI. PRIMUS. ELEPHANTOS. PRIMO
PUNICO.
BELLO. DUXIT. IN. TRIUMPHO
PRIMARIUS. BELLATOR.
OPTUMUS. ORATOR.
FORTISSIMUS. IMPERATOR.

Hingegen sieht man den Metellus auf einigen römischen Münzen auf einer mit Elephanten bespannten Big a stehend, die Elephanten mit Glöckehen am Halsbande an langen Zügeln selbst lenkend vorgestellt, wie Tab. XLVIII. Fig. 6\*). Gewöhnlich wurden die angespannten Elephanten von einem auf ihrem Nacken sitzenden Indier gelenkt: wenn sie aber vom Wagen aus an Zügeln geleitet wurden, so giengen die Indier neben her; Appianus de Venatione Lib. II. v, 538 schreibt: daß auch die Elephanten unterm Joche zogen und mit Zäumen und Zügeln geleitet wurden und Lampridius Cap. 23 erzählt vom Heliogabal, daß er im Circus mit einer Elephanten-Quadriga und auch mit vier Kameelen selbst gefahren sey.

Man sindet auch viele Beyspiele in der Geschichte, dass, um das Andenken verstorbener Kaiser vorzüglich zu ehren, man ihr Bildniss von Gold, auf einen Wagen stellte, welcher bey einigen mit vier Elephanten bespannt

Achnliche Münzen des Metellus findet man in Leonardi Augustini Sicilia numismatica Tom. 3. Tab. 12. Nr. 117.

war, wie der Senat dem Caesar Augustus nach seinem Tode zuerkannte, von dem Xiphilinus schreibt: "Die Elephanten, die den Wagen im Circus zogen, worauf das (goldene) Bild des Kaisers August war, giengen bis an den Platz hin, wo die Senatoren saßen. Auf römischen Münzen sindet man viele dergleichen Abbildungen. Tab. XLVII. Fig. 1 stellt den Wagen vor, worauf die goldene Bildsäule des Kaisers August gesetzt ward.

Bey großen feyerlichen Umzügen, sowohl im Circus als bey Triumphen, folgten diese Currus mit Elephanten bespannt, worauf die Bildniße der vergötterten Kaiser standen, den Thensen der Götter. L. Sept. Severus befahl, wie Dio Cassius erzählt, daß die goldene Bildsäule des Kaisers Pertinax bey den festlichen Zügen des Circus auf einem Wagen mit Elephanten bespannt, herumgefahren werde; und von der goldenen Statue des Kaisers Domitian sagt Martial Lib. VIII. 44: "Hier bestimmen doppelte Wägen die Zahl der Elephanten — für so große Joche paßt er, der goldene." Selten erblickt man an Triumph-Bigen oder Quadrigen Elephanten gespannt, sondern mehr an dergleichen asiatischen Prachtwägen, worauf sowohl die Triumphirenden fuhren, als an denjenigen, worauf die Bildsäulen der vergötterten Kaiser und selbst verstorbener Kaiserinnen geführt wurden; erstere waren zweyoder vierrädrige Currus mit einer Sella curulis, worauf der Sieger sitzend fahren mußte: denn auf einem solchen Fahrwerke wäre es unmöglich gewesen, aufrecht stehend sich halten zu können.

Ueberhaupt waren bey feyerlichen Gelegenheiten die Wägen und Thensen der Götter, der Kaiser und der Triumphatoren meistens mit vier Schimmeln oder vier Elephanten bespannt, obgleich man auch einige Münzen antrift, wo der Sieger von zwey oder drey Elephanten wie in einer Biga oder Triga gezogen wird. Alle dergleichen Wägen aber, worauf die Bildnisse verstorbener Kaiserinnen, oder fürstlicher Frauenzimmer standen und welche von Elephanten gezogen wurden, hatten deren nie mehr als zwey, wie man auf den verschiedenen Münzen der Antonia Aug., der Julia, der Faustina, der Marciana und selbst der Göttin Ceres, auf der Tab. XLVII. Fig. 4 - und andern bemerken kann. Die Bauart dieser Currus ist ungemein schwerfällig oder plump und eben diess kann die Ursache gewesen seyn, warum die Römer es passender fanden, eher ein solches Fahrwerk mit Elephanten zu bespannen, als die leichte zierliche Quadriga, besonders da auf erstern die goldenen, silbernen und andern Bildsäulen, die man darauf zur Schau ausstellte, sich freyer und vortheilhafter auszeichneten, als auf jeder andern Art von Gefährtern. Vermuthlich ist auch diese Art Wägen in disch en Ursprunges, so wie es scheint,

daß die meisten Prachtwägen der morgenländischen Fürsten vierrädrig waren und nicht zwey Räder hatten. Wie z. B. der Wagen Pharao's und die der Könige von Israel, Josia, Jonadab, Juda, Joram u. a. m. deren in der Bibel erwähnet wird. So sicht man Constantinus Magnus auf seiner Ehrenpforte in Rom auf einem vierrädrigen Triumphwagen sitzen (in Curru quadrijugo,) und nicht auf einer Quadriga stehen; vid. Tab. XLIX. Fig. 2. Der Wagen gleichet einem flachen Currus, worauf anstatt der Sella curulis eine griechische Cathedra oder ein Thronos zum Sitze dienet, wie man auf einem kleinen Fragment ein eben solches Fahrwerk in dem Museo vaticano zu Rom unter Nr. 829 sehen kann, welches ich Tab. XVII. Nro. 8 I. B. abgebildet habe. Man sieht, so einfach auch die Bauart dieser letztern Art Triumphwägen war, so reich konnte man sie jedoch verzieren. de haben hier schmale gestickte Decken über den Rücken, welche an beyden Enden mit breiten Fransen besetzet ziemlich tief herunter hangen. Diese Decken hießen die Römer Dorsualia, (man schmückte auch die Opferthiere damit, welche den Zug begleiten mussten,) öfters waren solche mit Perlen, Gemmen und kostbaren Steinen besetzt und besonders für schöne Pferde sehr schmal gemacht, damit ihre Gestalt nicht dadurch verhüllet wurde.

Vor allen andern zeichnet sich aber auf Tab. XLVII. Fig. 8, abgebildet von einer in mehreren Sammlungen\*) besindlichen macedonischen Münze, der vierrädrige Triumphwagen des Königs Demetrius Poliorcetes (d. i. des Städte-Eroberers) Sohnes des Antigonus, Königes von Macedonien, durch seine fremde und sonderbare Bauart aus. Die obere Hälfte der vier Räder dieses Wagens, so wie die an Nro. 4 ist bis an die Naben im Kasten verhorgen, wodurch die Zierrathen und Bildereyen auf dessen Seitentafeln nicht unterbrochen und bey kothigem Wetter, weder die Personen noch die äußerlichen Verzierungen des Kastens bespritzt oder besudelt werden konnten\*\*).

<sup>\*)</sup> Besonders deutlich in Gronovius Tom. VJ. Tab. 11 und Text pag. 3460.

Demetrius war durch Alexandrien hin über den Euphrat vorgedrungen und hatte Babylon eingenommen. Hierauf scheint sich diese Münze mit dem egyptischen Prachtwagen, worauf die Fama und der Habicht vorgestellt sind, zu beziehen; dieser Vogel, der den Egyptern, wie der Ibis, besonders heilig war, ist hier einwärts gegen den Sieger und nicht auswärts gekehrt, vielleicht als ein Zeichen der Achtung und Verehrung, vielleicht auch als ein Sinnbild seiner egyptischen Siege. Einige halten dafür, der Ibis der alten Egypter sey weder ein Sperber noch ein Habicht, sondern ein Storch gewesen, wogegen aber die vielen Ibis-Töpfe, die man in Egypten mit dergleichen einbalsamirten Vögeln findet, so wie die Abbildungen der Habichte, auf Hieroglyphen und einer Menge egyptischer alterthümlicher

Schliefslich bemerkt, ist es glaublich, dass die Wägen, woran vier Elephanten zogen, zwey Deichseln nebeneinander hatten, so dass an jeder Deichsel zwey Elephanten unterm Joche zogen und keine als Funales frey nebenher in Strängen liesen. Vielleicht verstand Martial unter den doppelten Wägen mit schweren Jochen (Lib. VIII., 44) dergleichen zweydeichseliche Wägen. Diese Bespannungsart war um so leichter ausführbar, da diese Fahrwerke immer nur im Schritte suhren.

Die Verzierungen, womit die Elephanten bey den Triumphzügen und andern feyerlichen Gelegenheiten geschmückt waren, übertrafen noch die der Triumphpferde und zeichneten sich, wie man bey Curtius Lib. VIII. Cap. 17 u. a. m. findet, durch ihre fremde und außerordentliche Pracht besonders aus. Den ganzen unförmlichen Körper dieser schweren Geschöpfe umhüllten goldene Decken von hohem Werthe, die öfters mit Perlen, Gemmen und Edelsteinen übersäet waren, den Kopf zierte ein besonderer Schmuck, der entweder von Straußfedern, oder von goldenen Spangen mit Edelsteinen besetzt, die Stirne wie ein Diadem umgab und Crista genannt wurde\*); rings um die breiten Ohrlappen hiengen Perlenschnüre und andere prächtige Ohrengehänge und den Hals zierten ebenfalls Perlenschnüre, goldene Ketten und allerhand Phaleren von Gold, Silber und Edelsteinen bereichert: öfters hieng noch von dem prächtigen Stirnschild bis auf die Mitte des Rüssels (welchen die Römer Manus oder die Hand nannten), eine bewegliche Hülse wie ein Krebsschweif, von goldenen Schuppen künstlich zusammen gefügt.

Jedoch findet man auch auf spätern Münzen, wie bey B. I. Tab. XVII. Fig. 4 die Elephanten ganz prunklos nur mit einem Fliegen-Netze behangen. (Wovon Mehreres im Capitel des Streit-Elephanten.)

Man findet aber nicht, dass die Alten die weißen Zähne der Elephanten übergoldet hätten, wie sie die Hörner, Klauen und Huse von andern Thieren übergoldeten.

Denkmäler zeugen. Der Habicht und der Sperber deutet auch oft eine Jahrszeit und den jährlichen Wind an, der dort von Mitternacht nach Mittag wehet, zu welcher Zeit dieser Vogel ebenfalls dahin zieht. Davon spricht Jehova zu Hiob, Cap. 39 v. 26: "Es sliegt der Habicht und breitet seine Flügel gegen Mittag."

<sup>\*)</sup> Auch die Opferstiere schmückte man mit dergleichen Kopfaussätzen, die jedoch von geringerm Werthe, meistens nur in Holz geschnitzt und übergoldet waren, wie Tab. LXXIV. Fig. 7.

So glänzend und ehrenvoll die Triumphe der frühern Feldherren auch gewesen waren, so verloren sie doch unter den spätern Kaisern, die oft ihre Verluste bey dem Volke durch Triumphe zu vermänteln suchten, nicht wenig an Ansehen. Hatten sie nichts oder nur wenig erobert, so ersetzten sie das Mangelnde durch angekauste Sachen, um nur den Zug vollständig zu machen. Darum sagt Persius, Satyr. VI. §. 45: "Schon kaust Caesonia (des Kaisers Caligula Gemahlinn,) zum Prunk des Triumphes fremde Waffen auf, königliche Mäntel und zottelige Küttel für die Gefangenen, auch Esseden und die größten Germanen vom Rheine."

Eine dem Triumphe sehr ähnliche Ehren-Auszeichnung war schon in den ältesten Zeiten diese, wenn Staaten und Könige, einzelne Männer die sich durch irgend eine Handlung um das Land hochverdient gemacht, im festlichen Zuge, entweder auf Wägen oder zu Ross', öffentlich aufführen ließen. So findet man schon im 1. B. Mos. 41 v. 42: "Und Pharao that den Ring von seiner Hand an die des Joseph und bekleidete ihn mit einem weißen, seidenen Rocke und hieng ihm eine goldene Kette um den Hals und ließ ihn auf seinem zweyten Wagen fahren und vor ihm her ausrufen: Der ist des Landes Vater!" Auch im Buche Esther Cap. 6 v. 7 und 8, liest man von dergleichen außerordentlichen Ehrenbezeugungen: "Und Haman sprach zu Ahasveros, den Mann, den der König gerne ehren wollte, den soll man herbringen, daß man ihm königliche Kleider anziehe und ihn auf das Roß setze, auf dem der König gewöhnlich reitet.

So bezeigten schon lange vor den feyerlichen Einzügen auf Wägen die alten Völker den rettenden Helden des Vaterlandes ihre Dankbarkeit. Sie zogen ihnen mit Gesang, Musik und Jubel entgegen und trugen sie öfters auf einem erhabenen Stuhle auf ihren Schultern in die Stadt. Die biblische Geschichte liefert mehrere Beyspiele hievon, wie im Buche Judith Cap. 3 v. 8: "Die Regenten und Vornehmsten aus allen Städten sammt dem Volke zogen dem Sieger entgegen und empfiengen ihn mit Kränzen, Fackeln, Tänzen, Paueken und Pfeifen." Samuel Lib. I. Cap. 18 v. 6 heifst es: "Als Saul von der Philister Schlacht zurückgekommen war, zogen ihm die Weiber entgegen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen, mit Paucken, Freuden und mit Geigen."

## Capitel III. Der Triumphzug.

Außer den Triumphwägen oder der Quadriga des Siegers sah man bey diesem Zuge eine Menge anderer Fabrzeuge aller Art, wie den Currus, die Harmamaxa, das Carpentum, die Thensa, die verschiedenen Wägen, worauf Bildsäulen, Waffen, eroberte Kronen und königlicher Schmuck, goldene und silberne Gefässe, gemünztes Gold und Silber, allerley prächtige Beute, tragbare Altäre, Weihrauch und dergleichen mehr herumgefahren wurden. Man erblickte darunter auch Wägen, worauf die eroberten Städte in erhabener Arbeit vorgestellt waren; auf andern, von ungeheuerer Größe und Länge, sah man ganze Geschichten von Schlachten, eroberten oder brennenden Vesten; sah den Uebergang der Heere über Felsen, Gebirge, tiefe Schluchten und reissende Ströme und andere wichtige Krieges-Begebenheiten vorgestellt, wobey öfters viele Leute, gleich Schauspielern, auf der Bühne erschienen und als Pantomimen verschiedene darauf bezügliche Stücke aufführten, andere die Verse hersagten, oder auch Chöre von Sängern und Musikanten. Auf einigen Wägen erhoben sieh Gerüste, die man auf eine sinnreiche Weise überkleidete und verzierte, wobey mancherley künstliche Figuren angebracht waren, welche durch einen verborgenen Mechanismus in Bewegung gesetzt wurden. Dergleichen Schaubühnen, die man verlängern, erweitern, erhöhen, niedrig machen und sehnell verändern konnte, nannten die Römer Pegmata: eben so nannten sie auch die Flugwerke und die verschiedenen Verwandlungs-Maschinen, deren sie sich auf den Theatern bedienten. S. Cap. VIII. des I. Bandes.

Noch viele andere Fuhrwerke folgten dem Zuge, sowohl um ihn zu versehönern, als auch in die Länge zu dehnen: denn das schaugierige Volk war gewohnt dergleichen Züge zu sehen, die vom Morgen bis Abend und öfters auch

mehrere Tage hinter einander dauerten, wie der Triumphzug des Paulus Aemilius, des Julius Cäsar und des Kaisers Augustus.

Außer allen den vorerwähnten Wägen kamen noch die der fremden Zuschauer, welche auf allerley Fahrwerken von verschiedenen Seiten herzuströmten, wie man aus den Worten des Horatius Lib. II. Epist. I. schließen kann: "Es eilen die Esseda, die Pilenta, die Petorrita, die Schiffe: das erbeutete Elfenbein, das eroberte Korinth wird einhergetragen."

Der Triumphator durste sich vor seinem seyerlichen Einzuge in Rom nicht sehen lassen, sondern musste vor den Mauern der Stadt den bestimmten Augenblick erwarten, wo ihm alsdann die vornehmsten Glieder aller Städte entgegen giengen und sogar die Matronen in ihren Prachtwägen entgegen suhren und ihn einholten. Der große Triumph war die höchste Stuffe wornach ein Kriegsheld streben konnte; diese ausgezeichnete Ehre wurde den Siegern zuerkannt — von dem Kriegsheere, von dem Rathe und von dem Volke: von dieser dreysachen Einwilligung soll der Name Triumphus entstanden seyn.

Bloss diejenigen Sieger, welchen er von diesen dreyen einstimmig zugestanden wurde, durften auf das Capitolium ziehen, an dessen unterster Schwelle sie von dem Wagen herabstiegen und der alten Sitte nach die Stuffen auf den Knieen hinaufrutschten.

Andere hingegen, die den Triumph auf ihre eigene Kosten ohne das dreyfache Gutaehten halten wollten, fuhren auf den Berg Albanus, wenige Meilen von Rom, wie Marcellus that, nachdem er Syracus erobert hatte. Die Geschichte erzählt, daß Lepidus während des zweyten Triumphirats wegen einiger Siege, die er in Spanien davongetragen, in Rom triumphiren wollte; da er aber bemerkte, daß die Stimmung des Volkes ihm nicht gar günstig war, ließ er eine sonderbare Verordnung verkündigen, die also lautete: "Allen denjenigen, welche unsern Triumph mit Opfern, Festen und andern Freudenbezeugungen beehren werden, unsern Gruß und Glück voraus! Denjenigen aber, die dieses unterlassen werden, Verfolgung und Untergang!" Man wird gerne glauben, daß die Freude allgemein war.

Ehe der Triumphzug sich vorwärts bewegte, sagte der Triumphirende auf seinem Wagen stehend folgendes Gebet:

"Ihr Götter, durch deren Wink und Gebet das römische Reich entstand und groß ward, erhaltet es auch versöhnt und gnädig." — Nun zog er durch die

Triumph-Pforte ein; vor ihm her gieng die Menge der gefangenen Feinde an Ketten, öfters mehrere Tausend; und zunächst dem Triumphwagen die gefangenen Fürsten und Könige mit rückwärts gebundenen Händen einher. Chöre von Trompeten, Musikanten und Sängern wechselten, und die Straßen wo er durchzog, ertönten von Jubel und Sieges-Liedern.

Nach damaliger Sitte gieng auch ein Spassmacher vor dem Wagen her, welcher sehr prächtig gekleidet, allerhand possirliche Sprünge und Wendungen machte und in der gemeinen Volkssprache die gefangenen Fürsten beschimpste und lustige Liedehen sang, worin meistens dem Sieger auf eine spasshafte Weise manche derbe Wahrheit gesagt und das Volk zum Lachen gereizt wurde; so war es auch den Soldaten und jedem Bürger an diesem Tage erlaubt, dem Triumphator allen beliebigen Scherz, Spott oder Stichelreden ohngeahndet und frey zurusen zu dürsen. Es wurden auch Marionetten und Puppen herumgetragen, wie unsere Polichinellen, welche man Cith er i a e nannte. Man sah noch eine andere Figur bey dem Zuge erscheinen zur größten Freude und Unterhaltung des Volkes. Solche war mit einem Bärenselle überdeckt und trug eine Larve über den ganzen Kopf, dessen Kieser mit Thierzähnen besetzt und beweglich war, womit dieser Popanz fürchterlich klapperte; diese Maske hieß der Manducus.

Die Menge Wägen, worauf die Beute, die Statuen, die verschiedenen Vorstellungen der eroberten Städte und das eroberte Geld gefahren wurde, zogen in geordneten Reihen voraus; eben so die prächtig verzierten Tragbaren, worauf kostbare Gefäße, allerley Seltenheiten und selbst fremdartige Pflanzen und Erzeugnisse aus fern eroberten Ländern zur Schau aufgestellt waren. S. Tab. VII. Fig. 7. I. B.

Alle Diener und Träger, die zu dem Zuge gehörten, waren schöne auserwählte Männer in glänzender Kleidung mit bekränztem Haupte.

Bey allen Triumphen giengen die römischen Bürger, welche der Triumphator aus der Sklaverey der Feinde gerettet hatte, hinter dem Wagen ihres Befreyers mit geschornem Haupte und mit einem runden Hute bedeckt, (wovon bey Livius und Plutarch Mehreres). Eine große Anzahl von Opferstieren folgte darauf; dann kamen die tapfersten Soldaten und Jünglinge der angeschensten Familien, welche die goldenen Kronen trugen, die dem Sieger von den verschiedenen Städten und Provinzen verehrt wurden.

Oesters solgte dem Triumphwagen eine ganze Armee von schön bewassneten und ausgerüsteten Kriegern, sowohl zu Fuss als zu Pferd, und von verschiedenen •Wassengattungen. Aus allen Gegenden Italiens strömten die Bürger herzu. Jedermann war an solchen Tagen gewöhnlich weiß und schön gekleidet und der allgemeine Jubel und die Pracht war bey diesen Festen so ungemein groß, daß Fulgentius, Bischof von Ruspa, davon sagt, man könnte ein solches Triumphfest als ein kleines Vorbild der himmlischen Herrlichkeit betrachten. Sogar der heilige Augustinus zählt dieses unter die drey Dinge, die er gerne hätte sehen mögen, nämlich Christum in Gemeinschaft, Paulum als Redner, und einen Triumph in Rom.

Wenn endlich der Sieger am Capitolium anlangte, so wurden die Gefangenen in ihre Kerker abgeführt und einer davon zu einem Versöhnopfer daselbst hingerichtet oder erdrosselt. Der Sieger aber entstieg dem Wagen und opferte dem Jupiter einen weißen Ochsen und verschiedene andere Geschenke, so wie auch den übrigen Gottheiten einige goldene Kronen und Unterschiedliches von der gemaehten Beute, dann betete er laut also:

"Dir bester, größter Jupiter und dir Königinn Juno und euch übrigen Beschützern und Bewohnern dieser Götterhalle sage ich froh und vergnügt Dank, daß nach euerem Willen das römische Reich bis auf diesen Tag und Stunde durch meine Hände erhalten und gut verwaltet worden; erhaltet es wie bisher, seyd günstig und beschützet es, dieß bitte ich fußfällig!"

Diese Feste endigten sieh mit einem herrlichen Gastmahle und unter die Bürgerschaft wurde Wein und Speisen im Ueberflusse, zuweilen auch große Summen Geldes ausgetheilt.

Die berühmtesten Triumphe, welche man bey den alten Auctoren umständlich beschrieben findet, sind der des Caecil. Metellus, welcher nach Ueberwindung der Carthager dreyzehn Feldherren und 120 Elephanten im Triumphe aufführte, Tab. XLVII. Fig. 6; — der des Scipio Africanus, welcher Africa und den König Syphax bezwang; — der von Scipio Asiaticus, der Carthago vertilgte; — der des Lucius Mumius, der Corinth zerstörte; — der des Paulus Aemilius, welcher als Sieger über Macedonien den gefangenen König Perseus mit seiner Ge mahlinn und Söhnen im Zuge herumführte. — Der des großen Pompejus, als er den Mithridates überwunden. Plinius erzählt, er sey außerordentlich lang und prächtig gewesen, daß man hätte glauben sollen, er enthielte die Schätze der ganzen Welt und nicht die Beute einer einzigen Provinz. Besonders bemerkte man unter den verschiedenen Inschriften, welche die rühmlichsten Thaten dieses Krieges bezeichneten, auch das Register der Feinde, die gefangen, getödtet und in die

Flucht geschlagen worden, deren Zahl sich über zwey Millionen belief, ferners die Namen von 1588 eroberten Städten und Festungen und 860 genommenen oder zerstörten Schiffen.

Der vierfache Triumph des Julius Cäsar. — Der dreytägige Triumph des C. Augustus, welchen Sueton im Tiberius beschreibt.

Der Triumph des Vespasian und des Titus wegen der Zerstörung Jerusalems, welchen Flavius Josephus beschreibt, der ein Zeitgenosse dieser beyden Kaiser und ein Augenzeuge dieses merkwürdigen Triumphes war, welcher 71 Jahre nach der Geburt Christi Statt hatte. S. Tab. XLVII. Fig. 2. und Tab. XLVIII. Fig. 1.

Der Triumph des Alexander Severus, von welchem bey Lampridius zu lesen ist; — der des Kaisers Aurelian, wovon Vopiscus umständlich erzählt; — der des Kaisers Probus über die Germanen und Blemyer, worüber ebenfalls Vopiscus nachzulesen; — der des Diocletian und Maximian, wovon Eutropius spricht, s. Tab. XLVII. Fig. 3. und viele andere mehr, die in dem Werke des Onuphrius Panvinius aufgezeichnet und genau beschrieben sind. Die Fasti consulares und triumphales des Sigonii und andere sagen, dass von Romulus an bis auf das erste Jahr des Tiberius, nämlich in einem Zeitraume von 764 Jahren zweyhundert sechzig sieben Triumphe und 23 Ovationen statt hatten. Von den vorerwähnten hebe ich einige derjenigen aus, die sich am meisten durch gemäldliche Ansicht auszeichnen, damit der Künstler und Kunstsreund, denen dieses Werk vorzüglich bestimmt ist, hier dasjenige zu einem malerischen Ganzen vorsinden, was bey den classischen Schriftstellern nur zerstreut vorkömmt.

Einer der prächtigsten Triumphe, die je in Rom gesehen wurden, war ohnstreitig der des Paul Aemilius, welchen Plutarch beschreibt und dessen auch Livius in H. R. B. XLV. Cap. 40. erwähnt. Er war auch der Wichtigste sowohl in Ansehung der erfochtenen Siege, als der Menge von Reichthümern, die er in den öffentlichen Schatz brachte. Vielleicht trug er auch nicht wenig dazu bey, daß die Römer mehr Geschmack an den Annehmlichkeiten der Grieehen fanden und sogar auch ihre Weichlichkeiten nachahmten, die zu jenen Zeiten unter ihnen noch wenig bekannt waren. Sie bewunderten mit besonderer Theilnahme die Schönheit der verschiedenen griechischen Sachen, die hier zur Schau aufgestellt waren. Alles war ihnen fremd, die kostbaren und die zierlichen Hausgeräthe, die Menge der Kunstwerke, die Waffen, die Schilde, die Kleider, der Schmuck, die prächtigen Gefäße, die schönen Statuen und dergleichen mehr.

Die Bürger, sämmtlich weiß gekleidet, saßen auf besonders dazu erbauten Gerüsten, um den Zug zu sehen; überall sah man die Götterbilder mit bunten Sträußen und Kränzen verzieret und von den gesehmückten Altären verbreiteten Weihrauchwolken unaufhörlichen Wohlgerueh über die weite Gegend.

Drey Tage hinter einander dauerte dieses große Schauspiel: der erste sehien zu kurz, den langsam feyerlichen Zug der zweyhundert fünfzig Wägen zu bewundern, die mit den erbeuteten Statuen und den auserlesensten Malereyen Griechenlandes die Augen des Volkes entzückten.

Am zweyten Tage wurden die prächtigsten Waffen der überwundenen Macedonier und alle die Rüstungen, die sieh durch ihre Schönheit besonders bemerkbar machten, auf Wägen zierlich geordnet im Pomp zur Schau herumgeführet; der Glanz ihrer verschiedenen, auf das zierlichste bearbeiteten Metalle, so wie die malerische Art, wie sie auf dem Wagen vertheilt waren, bildete den prächtigsten Anbliek und alles trug dazu bey, die Zuschauer in Staunen und Bewunderung zu setzen.

Nach diesen folgten 3000 Mann, welche die schönsten silbernen offenen Gefässe von mannigfaltiger Gestalt trugen, deren jedes mit geprägten Silbermünzen angefüllt war, andere wurden auf verzierten Tragbahren von vier Männern getragen. Mitunter giengen einzelne, welche Pokale, Trinkhörner und allerley kostbare Trinkgeschirre trugen, die sowohl durch ihre besondere Größe, als durch ihren innern Gehalt und künstliche Bearbeitung die Blieke aller Zuschauer auf sieh zogen.

Am dritten Tage sah man eine große Schaar Trompeter, die den Zug eröffneten und ermunternde Stücke bliesen; nach diesen folgten hundert zwanzig fette Opferstiere mit übergoldeten Hörnern und Klauen und mit Blumenkränzen, Kopfaufsätzen oder Cristae, mit Bändern und reich gestickten Deeken geziert: die Jünglinge, die solche führten, trugen Schürzen mit purpurnen Fransen eingesäumt; ringsher umgaben sie andere, welche das goldene und silberne Opfergeräth trugen. Nun folgten wieder siebenzig sieben Gefäße voll gemünzten Goldes, welche, wie die vorigen mit den Silbermünzen, getragen wurden; hinter diesen kam jetzt das bekannte geheiligte Gefäße, welches zehen Talente am Golde wog und auf Befehl des Paulus Aemilius verfertiget wurde; andere dergleichen Trinkgeschirre und Becken, Antigonides und Seleucides genannt, nach den Namen der Könige, die solche ehemals hatten verfertigen lassen und noch andere, die man die Thericleischen nannte, weil der Künstler Thericles

die Modelle dazu in Letten oder Thon formte, wornaeh solehe erst in Gold oder Silber abgebildet wurden. Die Gefässe, deren sieh der König Perseus zu seinem besondern Gebrauche bediente, wurden als die letzten getragen; auf diese folgte nun der Staatswagen dieses Königs, worauf sein Diadem und seine Waffen lagen. Eine große Zahl Gefangener, worunter viele angesehene Personen und die Kinder mit ihren Hofmeistern und Lehrern waren, folgten dem Zuge, an welehen sich nun Perseus selbst mit seiner Gemahlinn im sehwarzen Trauergewande ansehlofs, von einem großen Theile ihres vorigen Hofstaates umgeben. Vierhundert goldene Kronen, welche dem Aemilius von verschiedenen grieehischen und asiatischen Völkern verehrt wurden, sah man jetzt vor diesem Sieger hertragen, und nun erschien voll edlen Anstandes und der Würde, die den wahren Helden bezeichnet, dieser tapfere Krieger auf seinem Triumphwagen stehend mit dem Purpurmantel bekleidet und in der Reehten einen Lorbeerzweig haltend; seine zwey Söhne Quintus Fabius Maximus und Paulus Cornelius Scipio folgten ihm mit einer großen Anzahl der vornehmsten Personen und hinter diesen die Ritter und die Fussvölker, alle mit Lorbeerkränzen gekrönt. Man findet hierüber noch Mehreres bey Plutarch in Aemil. Paulo sect. 32.

Obgleich die Triumphzüge in der Hauptsache einander sehr ähnlich waren, so hatte doch jeder etwas eigenes und besonderes, wodurch er sieh vor den andern vorhergegangenen auszeichnete; so liest man bey Appianus Alexandrinus in Lybio von dem Triumphe des Scipio: die Trompeten eröffneten den Zug, diesen folgten die Wägen mit der den Foinden abgenommenen Beute, nach diesen die Wägen mit den Vorstellungen der eroberten Städte und Vesten, wichtige Uebergänge über Flüsse, Berge, Engpässe und ähnliche Gegenstände in erhabener Arboit in Holz, Elfenbein, Gold, Silber und anderen Metallen; dergleichen auch auf schönen Tafeln in Malerey abgebildet, so wie die Bildnisse ausgezeichneter Krieger, ihre merkwürdigen Thaten und öfters auch Vorstellungen von entscheidenden Schlachten.

Nun sah man mehrere Wägen folgen mit gemünztem Golde und Silber beladen; andere die goldenen Kronen tragend, von versehiedenen Städten gegeben.
Hinter diesen Wägen folgten mehrere Elephanten und weiße Opferstiere; nach
diesen kamen die im Kriege gefangenen Karthager und Nunnidischen Anführer. Die
Lietoren prangten in purpurfarbnen Kleidern und ein Chor von Flötenspielern
und andern Tonkünstlern erheiterten wieder durch muntere Töne die empfindsamen Seelen, die etwa das Loos und der Anbliek der Gefangenen zum Mitleid rege
gemacht hätte. Mehrere Harlequine und Possenreißer folgten nun und unterhielten
den gemeinen Pöbel mit ihren seltsamen Sprüngen, Liedehen und groben Scherzen,

unter diesen zeichnete sich einer aus, der besonders reich mit goldenen Stoffen und Fransen und Armspangen gekleidet war, und durch seine lächerlichen Geberden und Verhöhnung der Gefangenen den lautesten Beyfall des Pöbels erhielt.

Vor dem Wagen des Triumphators giengen viele Männer mit allerley Wohlgerüchen, Weihrauch und Spezereyen.

Scipio schloss diesen Zug auf einem übergoldeten Triumphwagen stehend, eine goldene Krone, reich mit Juwelen besetzt, auf dem Haupte und mit einem Purpurmantel über den Schultern, der mit goldenen Sternen überstickt war, den Scepter von Elsenbein in der einen Hand und einen Lorbeerzweig in der andern. Seine Kinder standen mit ihm auf dem Wagen und die Söhne seiner Verwandten giengen neben den Zügeln seiner Pferde. Ringsher umgaben ihn seine Soldaten, mit Lorbeer- und andern Kronen geschmückt, die sie schon bey andern Gelegenheiten zur Belohnung ihrer Tapserkeit empfangen hatten und in der Hand trugen sie ebenfalls einen Lorbeerzweig.

Als Julius Cäsar aus Afrika zurückkam, vertheilte er die Feste seiner Triumphe auf vier Tage. Den Ersten widmete er dem Triumphe über die Gallier, wobey Vercingetorix unter den Gefangenen erschien.

Man trug hiebey die Flussgötter Rhenus und Rhodanus und den gefangenen Ocean aus gediegenem Golde verfertigt, wie auf Tab. LXVI. Fig. 2 das Bild des Flusses Jordanus von der Triumphpforte des Titus in Rom.

Alle Soldaten, die sich mit Cäsar in Rom befanden, folgten ihm mit Lorbeerkronen bekränzt. Mit diesem Zuge begab er sich auf das Capitolium, dessen Stuffen er der alten Sitte nach auf den Knie en hinaufrutschte.

Vierzig Elephanten giengen in zwey Reihen getheilt auf beyden Seiten des Zuges. Auf dem Rücken trugen sie prächtige goldene Leuchter (Candelabren) mit Kerzen besetzt. Dieser Zug dauerte bis spät in die Nacht, weil die Achse des Triumphwagens brach und wieder hergestellt werden mußte.

Der zweyte Triumph war wegen Egypten, wobey die Bilder der Könige Ptolemäus, Photinus und Achillas, so auch das Bild des Nil und eines den brennenden Pharus oder Leuchtthurm vorstellend, zur großen Freude der Römer auf Ferculis oder Tragbahren herumgetragen wurden.

Der dritte Triumph war über den König Pharnaces, bey diesem trug man die bekannte Inschrift: Veni, vidi, vici; ich kam, sah und siegte.

II. Band.

Aber der vierte Triumph, wo man die Vorstellungen des Scipio, des Petrejus und selbst des Cato erblickte, wie er seine Eingeweide zerrifs, erfüllte das Volk mit Unwillen und Schmerz. Alle tadelten den Stolz Cäsars. Bey diesen vier Triumphen wurden 65000 Talente in Gold und Silber, oder nach heutiger Rechnung 32,500,000 Thaler im Zuge herumgeführt und 1822 goldene Kronen, die dem Cäsar von den verschiedenen Städten und Fürsten verehrt worden waren.

Alle Bürger Roms wurden nach geendigtem Feste an 22,000 Tischen gespeiset. In mehreren Gegenden der Stadt gab man Schauspiele in verschiedenen Sprachen, wobey die Kinder der asiatischen Fürsten ihren Wassentanz aufführen und 2000 Gladiatoren in mehreren Abtheilungen gegen einander sechten musten.

Der Circus ward auf Caesars Besehl erweitert und mit einem Wassergraben umgeben; die edelsten Söhne Roms hielten hier Wettrennen auf Bigen und Quadrigen und auch als Desultoren zu Pferde.

Die Jagden und Thierhetzen im Circus dauerten fünf Tage hinter einander; nach diesen erschienen zwey Heere, die sich dort lagerten, jedes von 500 Kriegern, 20 Elephanten und 300 Reitern, welche verschiedene Schlachten nachahmten. Zuletzt wurde in dem Marsfelde auf einem zu diesem Zwecke gegrabenen See eine Naumachia oder ein kleines Seetreffen gegeben. Zwey Flotten mit 400 Matrosen und Ruderknechten und tausend Kriegern kämpften hier zum Schein gegen einander. Der Zulauf war dabey so groß, daß viele Leute ums Leben kamen und im Gedränge zwey Senatoren erdrückt wurden. S. Sueton, und in Florus. Epitom. IV.

Der dreytägige Triumph des Cäsar Augustus war nicht minder prächtig, wovon hier nur folgendes stehe.

Der erste wurde gehalten wegen der Siege über die Panonier, Dalmater und über einige Völker der Gallier und der benachbarten Deutschen.

Der zweyte wegen des Sieges bey Actium, und

Der dritte wegen des Sieges bey Alexandrien.

Dieser letztere übertraf die vorigen an Pracht und Erfindung und war dem Volke besonders angenehm wegen der Vorstellung der Cleopatra, welche auf einem Bette liegend die Natter um den blossen Arm geschlungen hatte, die ihr den Tod gab. Die Kunst hatte hier die Natur in Wachs so tressend nachgeahmt, dass Jedermann glaubte, Cleopatra selbst zu sehen. Der kleine Alexander stand auf der einen und die junge Cleopatra auf der andern Seite des Bettes; ihre Mutter hatte ihnen die stolzen Namen Sol und Luna gegeben; sie waren aufs prächtigste gekleidet und mit Edelsteinen übersäet.

Diese ganze Vorstellung fuhr, wie die meisten dieser Art, auf einem besonders hiezu erbauten Currus, der auf das geschmackvollste verziert war.

Nach diesem erschien der prächtige Triumphwagen des Cäsar Augustus mit Gold und Edelsteinen überdeckt. Der Kaiser stand darin mit dem goldgestickten Purpurmantel; sein blühendes Ansehen und das Alter von 34 Jahren verherrlichte noch seinen Triumph. Ueber 300 gefangene Fürsten und Könige giengen vor seinem Wagen her und ungeheure Summen in Gold und Silber folgten dem Zuge. Die prächtigen Statuen, Zierathen, Schmuck und kostbaren Waffen vertheilte er in die Tempel und behielt von allem Diesen für seinen eigenen Gebrauch bloß ein kleines Gefäß von einer besondern Art Stein, Murrha genannt.

Neben dem Wagen ritten der junge Marcellus rechts und Tiber auf der linken Seite auf schön geschmückten stattlichen Pferden. Nach vollendetem Zuge wurden Wagenrennen gehalten und bey dem Trojerspiele oder Turniere zeichnete sich besonders der vierzehnjährige Marcellus durch seine Schönheit und Gewandtheit vor allen andern aus.

Den Triumph des Titus beschreibt Flavius Josephus umständlich, da er selbst Augenzeuge von dieser außerordentlichen Feyerlichkeit war; ich hebe bloß das Malerische davon aus.

Der Senat hatte sowohl dem Kaiser Vespasian als seinem Sohne Titus die Ehre des Triumphes zuerkannt und zwar jedem insbesondere; sie kamen aber mit einander überein, beyde Triumphe in einen zu verwandeln \*).

<sup>\*)</sup> D. i. auf einen Tag zu halten. Paul Orosius VIII. 9., spanischer Bischof, der im 4ten Jahrhundert eine Weltgeschichte schrieb, versichert, dass Vater und Sohn in einem Triumphwagen zur Stadt einzogen.

Jeder hatte seinen eigenen Triumphwagen; der Wagen des Vespasian fuhr zuerst, nach ihm der des Titus; und Domitian, der Bruder des letztern, folgte zu Pferde.

Bey diesem Zuge bemerkte man besonders die Gefässe und eroberten Schätze aus dem Tempel zu Jerusalem, den großen goldenen Leuchter mit den siehen Aermen, welche an die siehen Tage der Schöpfung erinnern sollten, der goldene Tisch der Schaubrode, das jüdische Gesetzbuch und noch viel heiliges Geräth. Ueberdiess wurde nach der Erzählung Josephi eine Menge künstlicher Arbeiten von Gold, Silber, Juwelen, Elfenbein und Ebenholz herumgetragen, so wie auch die prächtigen sogenannten Babylonischen Tapeten aus dem Tempel; alsdann folgten die Bilder der römischen Götter mit kostbaren Kleidern und Edelsteinen geschmückt. Aber die Vorstellungen der Hauptvorfälle des geendigten Krieges übertraf Alles, was man noch Sinnreiches und Künstliches von dieser Art gesehen hatte: die meisten waren von Gold, Silber oder Elfenbein ausgearbeitet und ihr Umfang so groß, daß es fast unglaublich schien, wie die Träger diese Last fortbringen konnten. Hier sah man auf Basreliess mörderische Treffen, schauervolle Schlachtselder oder sliehende Heere, dort erblickte man zertrümmerte Bergvesten, verheerte Städte, brennende Tempel und viele andere Schreckensbilder und Heldenthaten, die der Krieg erzeugt; bey jeder dieser Vorstellungen wurde auch das Bild des Besehlshabers der eroberten Stadt oder Festung in Lebensgröße mit herumgetragen.

Alle Träger und diejenigen, die zur Ordnung und Leitung des Zuges angestellt waren, hatten Kleider von Purpur mit Gold geschmückt; sogar die siebenhundert gefangenen Juden (wozu man unter allen die Schönsten ausgewählt hatte) gewährten einen ausgezeichneten malerischen Anblick in der neuen Kleidung, welche ihre traurige Lage zu verhüllen schien.

Ehe die Sieger sich auf das Capitolium begaben, wurde nach damaligem Gebrauch der Römer einer der Gefangenen in seinem Kerker erwürgt, nachdem er zuvor mit dem Stricke um den Hals durch die Straßen geführt worden: Der Unglückliche, den hier das Loos traf, hieß Simon Giorus und war ein Anführer bey dem jüdischen Heere.

Bey dem Triumphe des Kaisers Aurelian, wovon Vopiscus erzählt und welcher mit der größten Pracht begangen wurde, sah man unter andern drey prächtige königliche Wägen, wovon der erste dem Könige Adonates, Gemahl der Zenobia, gehörte und ganz mit Gold, Silber und Edelsteinen überdeckt war.

Der zweyte, nicht minder prächtig, ward dem Aurelian von dem Könige Persiens verehrt. Der dritte war der, welchen sich die Königinn Zenobia in glüeklicheren Zeiten hatte versertigen lassen, um, wie sie angeblich wähnte, einst ihren seyerlichen Triumph-Einzug damit in Rom zu halten; allein das Schicksal fügte es, dass sie bald darauf diesem Prachtwagen zu Fus als Gesangene nachgehen muste. Noch ein vierter Wagen folgte diesem, welcher, obgleich nicht so prächtig wie die vorigen, dennoch seiner Sonderbarkeit wegen die Augen aller auf sich zog. Dieser Wagen gehörte vorher dem Könige der Gothen und war von vier Hirschen (vielleicht Rennthieren) gezogen.

Nach diesen sah man in geordneten Reihen eine große Anzahl ausländischer Thiere, als Löwen, Tiger, Elephanten und andere mehr. Nun giengen vor dem Triumphwagen Aurelians die Gesandten verschiedener asiatischer Nationen, welche die Geschenke ihrer Höfe vor sieh hertragen ließen; diesen nach folgten in langen Reihen die Gefangenen von den Gothen, Sarmaten, Franken, Sueven, Vandalen und andern mit rückwärts gebundenen Händen, worunter man zeh en Weiber bemerkte, welche in Mannskleidern mit den Gothen im Kriege dienten: vor jeder Nation wurden große Insehriften auf Tafeln getragen, welche die Namen aller dieser überwundenen Völker bezeichneten.

Den Beschluss machte der gefangene Tetricus und die Königinn Zenobia, beyde in prachtvollem Anzuge; Tetricus trug einen kaiserliehen Purpurmantel, unter diesem eine Tunica von Goldstoff und gallische Hosen; sein Sohn begleitete ihn, dem er in Gallien den Titel eines Imperators beygelegt hatte. Die Königinn Zenobia war so sehr mit Schmuck und Juwelen überladen, das sie kaum ihre Last ertragen konnte, daher sie öfters unter Weges stille stehen muste. Einige der sie umgebenden Wache halfen ihr die goldenen Ketten nachtragen, die man ihr um die Füse, die Hände und den Hals gelegt hatte. Ihre Kinder beyderley Geschlechtes giengen ihr zur Seite. Hierauf trug man die goldenen Kronen, welche dem Sieger der Sitte nach von verschiedenen Städten und Völkern verehret worden waren. Endlich ersehien Aurelian selbst, stehend auf einem Triumphwagen, welcher mit vier Elephanten bespannt war (wie Zonaras versichert); ihn umgaben prächtige leichte Truppen, und der Senat und alle Zünfte der Stadt Rom folgten ihm mit den Zeichen ihrer Würde und ihren Panieren.

Dieser Zug war so groß, daß der Kaiser erst spät in der Nacht in seinen Pallast zurückkam.

## Capitel IV. Pracht-Aufzüge.

Die Egypter, die Perser, die Griechen und überhaupt alle morgenländischen Völker übertrafen an Pracht und Aufwand, bey den Aufzügen die sie ihren Göttern zu Ehren hielten, Alles, was bisher von den Triumphzügen gesagt worden. So war auch der Hofstaat ihrer Könige und Fürsten überaus glänzend. Die schönsten Pferde mit kostbarem Reitzeuge und Zäumung geschmückt und die prächtigsten Wägen machten immer die ausgezeichnetsten Zierden ihres Zuges aus, wenn sie sich dem Volke in ihrer Pracht zeigten oder den öffentlichen Festen beywohnten. Durch die vielen Kriege, welche die Römer in jenen entfernten Ländern geführt hatten, lernten sie diese Pracht und den Uebersluß kennen, der ihnen in den frühern Zeiten der römischen Republik noch gänzlich fremd war und die Schätze, die sie aus allen Gegenden der Welt nach Rom brachten, reizten sie, diesen orientalischen Luxus auch in Rom nachzuahmen. Aber obgleich sie hier den Indischen Fürsten in allen verschwenderischen Ausgaben so ziemlich nahe kamen, so zeichneten sich doch die Prachtzüge der Morgenländer vor allen andern durch sinnreiche Ersindung und unübertressliche Pracht aus.

In den ersten Zeiten Roms fuhren die vornehmsten Römer und ihre Könige auf prunklosen Wägen mit Ochsen bespannt, oder ritten auf einem Maulthiere, einfach und ohne großes Gefolge; später aber sah man die römischen Herrscher mit zahlreicher Dienerschaft umgeben, von tausend Gefährtern begleitet, die Länder durchreisen oder in der Stadt sieh mit einem Zuge von hundert Wägen zeigen. Einige ließen die Hufe ihrer Zugthiere mit Gold oder Silberblech belegen; ihre Fahrwerke, Zäumung und Geschirrwerk prangten mit den edelsten Steinen und dem Glanze kostbarer Metalle; flüchtige Läufer in prächtiger Kleidung ließen voraus und schwarze Reiter außgeschürzt und mit

Gold verbrämet ritten voraus auf Libyschen Rossen. Heliogabal ließ den Weg durch die Säulengänge und den Vorhof mit Gold - und Silbersand bestreuen, wenn er zu Fuße sich an die Stelle begab, wo sein Wagen oder sein Reitpserd auf ihn warten mußte. So hieß er öfters viele Gäste einladen, welche er nach vollendeter Mahlzeit, jeden einzeln, in einem neuen prächtigen Wagen nach Hause fahren ließ, wo er ihnen dann das Fahrwerk, die Pferde, die Geschirre, die Reitpserde mit kostbaren Decken und die sie begleitenden Diener als Eigenthum überließ. Eben dieses thaten auch die Kaiser Cajus, Domitian, Verus und andere mehr.

Schon in den ältesten Zeiten war es bey allen Völkern üblich, daß die Reichen und Vornehmen und die sie besuchenden Gäste und Freunde sich wechselseitige Geschenke machten und unter andern Gaben, auch Wägen, Maulthiere oder Pferde beym Abschiede verehrten, wie man in Homers Ilias und seiner Odyssee XV. v. 84 lieset: "Man reicht doch ein Gesehenk zum Abschied, sey es ein Joch Maulthiere oder sey es ein goldener Becher;" und im 18ten Gesange der Ilias sagt Charis zu Thetis: "Gehe, auf dass ich dir Gastgeschenke verehre." Von diesen Gastgeschenken (Xenien) liest man schon im Hiob Cap. 42. v. 11: "Es besuchten den Hiob alle seine Brüder, Schwestern und Bekannte und assen mit ihm in seinem Hause ... und beym Weggehn gab ihm ein Jeglicher eine schöne Münze und ein goldenes Stirnband." Hesekiel im Cap. 23. v. 42. erwähnt ihrer ebenfalls im allegorischen Sinne, wenn er sagt: und sie gaben den Leuten, die allenthalben zahlreich gekommen waren, Geschmeide an ihre Aerme und Kronen auf ihre Häupter; und Juvenal in Satyre VIII: "Man sollte billig diesem Herrn Etwas schenken, es seye ein grüner Sonnenschirm oder etwas Schönes von Bernstein." (Succina grandia).

Herodot erzählet in Lib. VIII, dass die Lacedämonier den Themistocles, dem sie den Preis der Klugheit und der Geschicklichkeit zuerkannten, mit dem Oelzweige krönten und überdies ihm noch den schönsten Wagen verehrten, der in Sparta zu sinden war. Dio schreibet von Plautianus, Praesectus Praetorii (Hauptmann der Leibwache), dass er seiner Tochter, welche der Kaiser Caracalla heurathete, so viele und prächtige Aussteuer mitgab, worunter sich vorzüglich die Menge der Prachtwägen, der schönen Pserde und Maulthier-Gespänne auszeichneten, dass fünszig Kaiserinnen reichlich damit hätten ausgestattet werden können. Dieser Plautianus machte selbst einen ausserordentlichen Aufwand und der Glanz seiner Wägen und Gespänne übertraf zuweilen noch die des Kaisers. Wenh er in Rom ausgieng oder aussuhr, mussten mehrere Läuser vor ihm herrennen, welche die Leute aus dem Wege

gehen und alle Wägen stille stehen hießen. Jedermann wurde gewarnt diesem Minister nicht ins Gesicht zu blicken, sondern die Augen vor ihm niederzuschlagen. —

Anders aber waren die Prachtzüge eines Darius, Königes in Persien; der des Alexander, Königes von Macedonien, den Curtius beschreibet; - der des Antiochi Epiphanes, Königes von Syrien, den er mit der Beute bestritt, die er von Ptolemäus Philometer zusammengebracht hatte und der Alles übertraf, was je von dieser Art gesehen ward, wie man bey Polybius Tom. IV. XXXIII. 3. weitläufig beschrieben findet; - und der des Ptolemeus Philadelphus, Königes von Egypten, welcher selbst diesen wieder überglänzte. Dieser letzte Zug stellte den Triumph des Bacchus vor und war diesem Gotte zu Ehren gehalten, dessen Statue von gediegenem Golde auf einem vierrädrigen 14 Ellen langen und ·8 Ellen breiten Triumphwagen von 180 Männern gezogen wurde. Priester und Priesterinnen umgaben ihn mit kostbaren Gefässen, Opferschalen und heiligem Geräthe. Nach diesem folgte ein anderer Prachtwagen auf 4 Rädern von 60 Mann gezogen, auf welchem die Statue der Nissa, der Pslegemutter des Bacchus saß. Sie war mit den kostbarsten Stoffen bekleidet und durch künstliehe Maschinen in Bewegung gebracht, so, dass die Figur von ihrem Sitze sich erhob, aus einer goldenen Phiole Milch ausgoss und dann sich wieder niedersetzte. Dieser Wagen war sehr reich verziert. Ein anderer Wagen folgte nun. Er war 24 Ellen lang und 15 breit; 300 Mann zogen ihn. Auf diesem war eine Kelter gebauet, welche mit Trauben angefüllt und von der ganzen Länge und Breite des Wagens war. Sechszig Männer, als Satyren verkleidet, traten die Trauben nach dem Takt einer Flötenmusik, welche sie mit Herbstgesängen begleiteten. Der übersließende Most begoß die Straßen. Nach diesem kam ein anderer Wagen, 25 Ellen lang und 24 breit. Dieser wurde von 600 Mann gezogen. Auf ihm lag ein ungeheurer fassförmiger Weinschlauch, welcher aus zusammengenäheten Tigerfellen verfertiget war. Diesen Wein ließ man während des Zuges durch mehrere Röhren auslaufen und die Strassen benetzen. Hierauf kam auf einem eben so großen Wagen ein Gefäss oder Crater von außerordentlichem Umfange, von künstlich getriebenem Silber und 600 Ohmen Er wurde ebenfalls von 600 Männern gezogen. Die Arbeit war bewundernswürdig. Das Becken ringsum, die Handgriffe und das Fußgestell waren mit Figuren, Laubwerk und Zierrathen auf das künstlichste auszischirt; die Mitte umschlang ein goldener Kreis, wie eine Krone gestaltet, mit allerley Edelsteinen ausgeschmückt war. Auf einem folgenden Wagen, 22 Ellen lang und 14 breit, von 500 Männer gezogen, war ein Berg vorgestellt, der mit Höhlen und Grotten durchbrochen war, mit Epheu und Weinreben

überwachsen. Aus den Seiten entsprangen Quellen, die einen mit Milch, die andern mit Wein, und der Felsenhöhle entslogen Turtel- und andere Tauben mit Bändern an den Füßen, damit die Leute sie auffangen konnten. Die Nymphen, die diese Höhle umgaben, trugen zierliche Kronen von Gold. Mercurius stand in ihrer Mitte mit einem goldenen Schlangenstabe oder Caduceus, aufs prächtigste ge-Auf dem nachfolgenden Wagen sah man eine vergoldete Bildsäule des Bacchus auf einem Elephanten sitzend, zwölf Ellen hoch. Auf dem Halse dieses Thieres ritt ein junger Satyr 5 Ellen hoch, der in ein Horn blies. Der Elephant war mit einer goldenen Decke behangen und um den Hals mit einem goldenen Kranz geziert, der mit Epheublättern durchflochten war. Nach diesem kamen vier und zwanzig Wägen mit Elephanten bespannt; sechszig mit Elentthieren; sechszig mit Steinböcken; zwölse mit Löwen; fünse mit Büffeln; sieben mit Oryxen (eine Art Gemsen aus Getulien mit einem Horne und struppigem Haare); acht mit Straufsenvögeln; sieben mit Hirschen und vier Wägen von Zebras gezogen. Alle diese letztern Wägen, mit wilden Thieren bespannt, waren Bigen. Auf jeder stand ein junger Knabe, als Auriga gekleidet, mit einem runden Hute (Petasus) auf dem Kopse. Neben jedem stand noch ein kleinerer Knabe, welcher mit einem Thyrsus und Pelta-Schild bewaffnet und mit einem goldgestickten Purpurmantel bekleidet war. Die einen waren mit Fichtenzweigen, die andern mit Epheu bekränzt. An diese schlossen sich noch drey Wägen von Kameelen gesogen, welchen andere mit Mauleseln bespannt folgten. Auf diesen sah man Hütten und Zelte nach: Art der Wägen der Nomadischen Völker und Indische Weiber mit ihren Sklavinnen darin sitzen. Eine Menge kostbarer Gefäße, mit Weihrauch und Wohlgeruch angefüllt, wurden von Lastkameelen getragen. Nun folgte wieder ein großer vierrädriger Wagen mit mehrern Götterbildern, die alle goldene Kronen auf dem Kopfe trugen und auf das prächtigste geschmückt waren. Viele andere vierrädrige Wägen schlossen sich an diesen an. Solche waren mit Lanzen, Thyrsen, Flöten, Pfeifen, Handtrommeln, Larven, Schäferstäben und andern allegorischen Gegenständen beladen. Außer den schönsten Handpferden folgten auch noch 2400 Jagdhunde von allen allerley gezähmtes Wildpret, seltene ausländische Vögel und frem de Thiere, Schaafe aus Aethiopien und aus Arabien, und unter andern auch 26 weiße indische Ochsen, ein großer weißer Bär, 14 Leoparden, 16 Panther, 4 Luchsen, 3 kleine Bären, ein Camelopardalis, ein Rhinoceros aus Aethiopien und 24 Löwen von ungeheurer Größe. Nach diesen kamen wieder mehrere Wägen, worauf die Bilder der Könige standen und viele Götterwägen. Zweytausend Stiere, alle von einer Farbe folgten nun dem Zuge mit goldgewebten Halftern, goldenen Kränzen, oder mit dergleichen zierlichen Aufsätzen (Cristae) auf dem Kopfe ge-II. Band.

schmücket. Um den Hals trugen sie breite verzierte goldene Spangen und ein großes Brustschild von eben dem Metalle. Hierauf kam der Wagen des Jupiter und der andern großen Götter. Der letzte von allen war der, Alexanders des Großen, von vier Elephanten gezogen. Seine Bildsäule war von gediegenem Golde, so wie auch die der Minerva und der Victoria, die neben ihm auf dem Wagen standen. Außer der unendlichen Menge von fein gearbeiteten Vasen, Krügen, Bechern, Altären, Opfergeräthen und Zierathen, Waffen, Panzern, Helmen und Schilden, Becken, Flaschen, Füllhörnern, Tischen und Trinkschalen, Alles von feinem gediegenem Golde, die bey dem Zuge herumgetragen wurden, folgten noch mehr als vierhundert Wägen mit allerley Silbergeschirren beladen; zwanzig Wägen mit den sehönsten goldenen Vasen, achthundert Wägen mit den kostbarsten Spezereyen, Weyhrauch und dergleichen mehr. Die Truppen, welche den Prachtaufzug begleiteten, beliefen sich auf 57600 Mann zu Fuße und 23200 zu Pferde.

Dieses ist nur ein kleiner Auszug von dem prächtigen Umzuge des Ptolemeus Philadelphus, hauptsächlich in Rücksicht der mancherley Wägen und Fuhrwerke, die dabey erschienen. Eine umständliche Beschreibung des Ganzen findet man bey Athenaeus.

Curtius Lib. IX. Cap. 10 beschreibt das Fest, welches Alexander der Große nach Art der bacchischen Umzüge, seinem ganzen Heere gab. Er ließ zu diesem Behufe große Wägen bauen, welche Platz für viele Soldaten enthielten und solche mit weißer Leinwand und reichen Stoffen bedecken, daß sie Zelte vorstellten. Sie waren ringsum mit Blumenkränzen geziert und mit den glänzendsten Waffen behangen. Der Wagen, worauf Alexander mit seinen Gästen saß, war ganz mit goldenen Gefässen und Trinkgeschirren überdeckt. So zog das ganze Heer mit Gesang und Musik sieben Tage lang umher und überließ sich allen Arten von Ausschweifungen. Bey ähnlichen Festen des Bacchus trugen alle Begleiter Kronen oder Kränze von Epheu. Die Alten widmeten diese Pflanze dem Bacchus, weil sie behaupteten, man könne einen Trank daraus bereiten, der toll oder wahnsinnig mache und zur Geilheit reitze, auch weil der Epheustock ein üppiges Gewächs ist, welches keinen Zwang leidet und nur da gedeihet, wo man es ganz seinem wilden Wachsthume überläßt.

Tab. XIV. I.B. Fig. 5 und 6 sind von einer 8 Zoll hohen Friese entlehnet, welche ein marmornes Grabmal umgiebt, das in der Villa Conti in Frescati zu sehen ist. Außer obigen zwey Abbildungen sinden sich noch mehrere derglei-

chen in gedachtem Basrelief, worauf Bacchanten und andere Figuren rückwärts fahren. Von dergleichen Fahrwerken, deren man sich bey den verschiedenen Pomp- und Triumph-Umzügen bediente, findet man in diesem Werke noch mehrere Abbildungen, wie auf Tab. XVIII. des I. Bandes. — Tab. XLVI. — Tab. LXIII. Fig. 2 u. a. m. des II. Bandes.

Die Beschreibung, die Curtius L. III. C.-3 von dem großen Prachtzuge liefert, mit welchem sich Darius, König von Persien gegen Alexander den Großen in das Feld begab, beweiset hinlänglich, wie groß der Aufwand an Fahrwerken, Geschirren, Reitzeugen und dergleichen bey den Persern gewesen sey.

Folgender Auszug mag einen Begriff davon geben. Nach der Sitte der Perser fuhr der Wagen des Jupiter voran. Er war überaus prächtig und von vier weißen Pferden gezogen. Diesem folgten zehn andere Staatswägen, deren Wände oder Seitentafeln mit goldenen und silbernen Zierathen von getriebcner künstlicher Arbeit ausgelegt und geschmückt waren. Die Kutscher und die Reitknechte trugen weiße Kleider mit Gold verbrämt und in den Händen Reitgerten, mit Gold übersponnen. Nach diesen kam ein Reiter-Geschwader von zwölf verschiedenen Völkerschaften, deren Anzug und Waffen ganz ausgezeichnet und fremd waren. Ihm folgten andere zehntausend, welche die Perser die Unsterblichen nannten. Dieser Trupp übertraf an Pracht alle die der andern Völ-Sie trugen goldene Halsketten. 1hre Kleider waren von den reichsten Goldstoffen und sogar die Aermel des Leibrockes waren mit Juwelen besetzt. Gleich nach diesen reiheten sich die Truppen des königlichen Hauses (Cognatio Regis) fünszehn tausend Mann. An diese schlossen sich die sogenannten Doriphoren oder Lanzenträger. Ihnen war die Begleitung des königlichen Ornates anvertraut. Sie ritten vor dem vierrädrigen Wagen, auf welchem der Perser König Darius erhaben sass. Die Seitenwände, welche den Wagen umgaben, waren mit den Bildnissen verschiedener Gottheiten von getriebener Arbeit in Gold und Silber geschmückt. Das Joch, welches auf dem Nacken der Pferde glänzte, war ringsum mit Gemmen und kostbaren Edelsteinen besetzt. Auf diesem erhoben sich zwey goldene Bilder, jedes einer Elle hoch, wovon eines den Ninus, das andere den Belus vorstellte. Ueber beyden schwebte ein goldener Adler mit ausgebreiteten Flügeln. (S. C. Joche B. I. und Tab. III. Fig. 12) Die vier Pferde waren in einer Reihe nebeneinander gespannt und der Kutscher des Darius sass vor ihm auf einem niedrigen Sitze. Hierauf folgte der Wagen der Mutter des Königes und nach diesem der seiner Gemahlinn. Alle Damen ihres Gefolges sassen zu Pferde. Sie waren von fünfzehn bedeckten Sänften begleitet, worin die Kinder des Königes und ihre Erzieher sassen. Dann kamen

die Wägen von dreyhundert und sechszig Kebsweibern, welche den König im prächtigsten Schmucke begleiteten und zuletzt folgte noch der königliche Schatz von sechshundert Kameelen und dreyhundert Maulthieren getragen. Uebrigens sehloß sich an diese eine große Menge Wägen, worauf die Weiber der Vornehmen und alle Angestellten sich führen ließen.

Die Palankins, in denen sich die indischen Könige bey sehönem Wetter spazieren tragen ließen und sogar die Sitze, worauf sie öfters im Freyen sich dem Volke zeigten, waren mit goldenem Gitterwerk überdeekt und mit goldenen Weinranken und Zweigen von Ahornen durchflochten. Die Trauben und Beeren, die zwischen den Blättern von gediegenem Golde hervorbliekten, waren von Smaragden, indischem Karfunkel, Granaten und allerley andern Edelsteinen zusammengesetzet, deren Glanz und Pracht unbeschreiblich sehön war. Rings um den Wagen oder die Sänfte des Königes tanzten die sehönsten Sclavinnen und sangen muntere Lieder. Andere trugen grünende Zweige mit prangender Blüthe beladen, womit sie das Palankin, gleich einem lieblichen Gebüsche umschatteten, eine Menge zahmer abgerichteter Singvögel durchschwärmte frey dieses tragbare Wäldchen und erfüllten die Luft mit den reitzendsten Tönen, und ein milder Thau von wohlriechenden Wässern benetzte aus vorgetragenen künstlichen Schläuchen die staubenden Strassen\*).

Die Gallier ahmten in ihren Prachtzügen und Festen die Römer nach, übertraffen sie öfters noch durch ihren großen Aufwand und verschwenderische Pracht; besonders zeichneten sich bey solcher Gelegenheit die Menge schöner Fahrwerke und die schönsten gallischen Pferde aus, welche mit dem prächtigsten Reitzeuge geschmückt, selbst die erstaunten Römer mit Bewunderung erfüllten. Noch jetzt findet man hin und wieder in einigen Städten, besonders in dem mittäglichen Frankreich Spuren solcher altgallischen Aufzüge, von denen die Zeit ihres Ursprunges nicht mehr erforschet werden kann\*\*). Auch sieht man noch in unsern Zeiten zu Antwerpen bey besondern festlichen Gelegenheiten den großen Umgang wiederholen, welchen die Antwerper Bürger seit undenklichen Zeiten bey merkwürdigen Fällen feyern und der in der Landessprache de Groote Homegang genannt wird. Man bemerkt unter der Menge

<sup>\*)</sup> S. Q. Curtius, wo er von Indien spricht und Bulengerns, Imp. Rom.

<sup>\*\*)</sup> Siche Monument antiquis inedits etc. par A. L. Millin. Tom. II.

der Vorstellungen viele sonderbare Bilder, worunter der Triumphwagen des Neptuns, das Meerschiff, der Wallfisch, der schreckbare Riese und dergleichen mehr. Vielleicht hatten die römischen Schiffergilden, ehemals dem Neptun zu Ehren dergleichen Feste in den dortigen Gegenden angestellt, welchem sie den glücklichen Küstenhandel in jenen Gewässern verdankten, so wie man längs dem Rheine, dem Mayn und dem Nekar viele römischen Inschriften, Altäre und Monumente antrifft, als Beweise, dass die dortigeu Schiffergilden ebenfalls für die Flusschiffahrt allerley fromme Opfer der Dankbarkeit dem Neptun darreichten. In der Antiquitäten-Halle zu Baden bey Rastatt sicht man z. B. einen viereckigten Stein 2 Schuh 10½ Zoll breit, worauf Neptun in hocherhabener Arbeit abgebildet ist, stehend, in der Rechten einen Delphin und in der Linken den Dreyzack haltend, zu seinen Füssen ein Wasser-Ungeheuer. Die Inschrift ist:

IN H. D. D.
D. NEPTVNO.
CONTVBERNIO.
NAVTARVM.
CORNELIVS.
ALIQVANDVS.
D. S. D.

#### Deutsch:

Dem göttlichen (kais.) Hause zu Ehren. Dem Gott Neptun errichtet dieses, Im Namen der Schiffer-Gilde auf eigene Kosten (de suo dedit), Cornelius Aliquandus\*).

Die Prozessionen oder feyerlichen Umgänge, welche die röm. katholische Kirche bey hohen Festen begehet, waren in den ersten Zeiten ihrer Entstehung ganz nach denjenigen heiligen Umzügen gemodelt, welche die Römer bey ihren gottesdienstlichen Feyerlichkeiten hielten, um dem gemeinen Manne den Uebergang zu der neuen Religion nicht zu fühlbar zu machen und der Gewohnheit des schaulustigen Pöbels an frühere heidnische Feste aus Staatsklugheit zu huldigen.

Daher noch bey großen Prozessionen besonders in ganz catholischen Ländern, wie Spanien und Italien, die reich geschmückten Bilder, die Paniere, die verzierten Tragbahren, der Traghimmel oder Thensa und die thensenartigen Wägen, worauf öfters ganze Gruppen von heiligen Geschichten in Schnitzwerk

<sup>\*)</sup> Ein ganz ähnliches Bild, mit derselben Inschrift, ist in Ettlingen über einem Hausbogen an der Albbrücke eingemauert.

vorgestellt, gesahren werden; die Blumenkränze, die Kronen und Sträuse von Flittergold, womit man die Altäre und die Bilder der Heiligen verzieret. Das ewige Feuer, die Kerzen, die Schellen und Glöckehen, das Weihwasser (Aqua lustralis), der Weihrauch, die Exvoto, selbst die priesterlichen Festgewande u. s. w. uns an jene prunkvollen heiligen Gebräuche der alten Griechen und Römer, ja an jene der Egypter und sogar an einige der Israeliten erinnern. Selbst der schöne uralte Choral-Gesang, der uns noch als das einzige unverkünstelte Monument der ältesten Tonkunst übrig blieb, kann uns einen Begriff jenes ernsten Tempelgesanges der Römer und der geistlichen Hymnen und Psalmen geben, welche von den ersten Christen in ihren Versammlungen abgesungen wurden, wie Plinius in Epist. Lib. X. 97 davon schreibet.

#### V.

### Die Schauwägen.

Diese scheinen ihren Ursprung schon in den ältesten Zeiten von den eroberten Streitwägen erhalten zu haben, aus welchen die Völker den rückkehrenden Helden und Rettern des Vaterlandes zum Denkmal ihrer Dankbarkeit die vorzüglichsten wählten und aufbewahrten, oder in die Vorhallen der Tempel, auf öffentliche Plätze, auf die Thore der Städte und selbst auf ihre Grabmähler stellten; einige ganz in dem Zustande, wie man sie fand, andere hingegen übergoldet und verzieret, und mit den eroberten schönsten Waffen angefüllt, mit zwey, drey oder vier Pferdebildern von Holz, von gebrannter Erde, von Marmor oder von Erz bespannt, öfters mit dem Standbilde des Siegers besetzt und auf dem Fußgestelle gewöhnlich mit einer Inschrift versehen, welche die Namen des Helden und die Ursache angab, warum das Denkmahl erbauet wurde.

Die Errichtung von Siegeszeichen und Triumphbögen war schon bey den ältesten Völkern üblich; wie wohl solche ursprünglich ganz ein fach und von geringem Materiale zusammengesetzt waren; wie z. B. Lauben und Bögen von Holz mit Palmen, Myrthen, Lorbeer - Eichen - Oel - und andern Zweigen umwunden und mit Blumengebinden durchflochten, wie der heil. Hieronymus \*) davon schreibet: "Quando Victoria potiebantur, faciebant arcum de myrtetis, et palmis, et olivis, ob signum victoriae." Oder sie errichteten auf einem Haufen zusammengetragener Steine, auf einem Rasenhügel oder auf irgend einer freyen Anhöhe, ein Siegeszeichen, Tropäum (vom Griech. Tropa, Flucht) aus den eroberten Waffen entflohener und überwundener Feinde, schön geordnet, oder nur um eine

<sup>\*)</sup> In Betreff der aus dem Hebräischen übersetzten Stelle, aus 2. B. der Kön. Cap. 8.

eichene Keule oder einen Baumstorren aufgehangen, wie bey Virgil XI. v. 5: "Einen hochragenden Eichstamm, von Aesten ringsum entblößet, pflanzt er (Aeneas) auf einen Hügel und ziert ihn zum Siegesmahl dir, großer Kriegesgott, mit glänzender Wehre, der Beute vom Führer Mezenzen, macht ihr den buschigten Helm, vom Blute noch feucht, die gebrochene Lanze des Helden und seinen an zweymal sechs Stellen getroffenen und durchlöcherten Panzer zurecht und befestet den eh'rnen Schild an der Linken; das Schwerdt mit elfenbeinernem Griffe hängt er dem Waffengebild' um den Hals. . . "\*). Viele siegreiche Helden der Vorzeit ließen sich selbst noch bey ihren Lebzeiten ein Siegesmal setzen, um dadurch ihren Namen auf die Nachwelt zu bringen, wie Bacchus, der, nachdem er als Sieger aus Indien zurückkam, die schönsten eroberten Waffen an einen astlosen Eichenstamm als Tropäum aufpstanzte, und Romulus liefs in der achten Olympiade sich selbst seine Bildsäule, von der Victoria gekrönt, aus Erz gießen und stellte sie in die eherne Quadriga, welche er nebst den vier von eben dem Metalle gegossenen Pferden aus der eroberten Stadt Camerinum nach Rom hatte bringen lassen, wo er sie dem Vulcan weihte; wie Plutarch erzählet. S. Dionysius Halicarnass. Ant. Rom. Lib. II. Schon Jacob richtete den Stein, worauf er geschlasen hatte, empor zu einem Denkmahl und salbte ihn mit Oele, 1. B. Mos XXVIII. v. 18. und Josua liess wegen dem glücklichen Uebergang über den Jordan zwölf große Steine aus dem Flusse tragen, und als ein Denkmahl aufrichten, wie aus Buch Josua Cap. IV. v. 6 erhellt; und im 5. B. Mos. Cap. XXVII. v. 2. 4. u. 8 den Israeliten schon vorher besohlen war: "Wenn ihr über den Jordan gehet, sollt ihr große Steine aufrichten auf den Berg Ebal und mit Kalk übertünchen, und die Worte dieses Gesetzes klar und deutlich darauf schreiben." Nur diejenigen Denkmähler, welche zur Ehre Gottes aus irgend einer frommen Absicht aufgerichtet wurden, waren bey den Jsraeliten gestattet, die aber, welche sie sich selbst aufstellen ließen, durch ein Gesetz verboten; wie 5 B. Mos. Cap. XVI. v. 22: "Du sollt dir keine Säule aufrichten, welches der Herr dein Gott hasset. G Demohngeachtet errichtete sich der König Saul wegen des Sieges über die Amalekiter ein Siegeszeichen in der Gegend des Berges Carmel (I. B. Samuel Cap. XV. v. 12.), welche Stelle in der Vulgata also lautet: "Erexit sibi fornicem triumphalem." Fornix, heiset eigentlich ein Gewölbe, daher auch ein Triumphbogen; in welchem Sinne M. T. Cicero Lib. II. de Orat. sich auch dieses Wortes bedienet. Auch liest man im 2. B. Samuel Cap. XVIII. v. 18: ,, Absolom hatte sich noch bey Lebzeiten eine Denksäule aufrichten lassen, denn er sprach: ich habe keinen Sohn, darum soll diess

<sup>\*)</sup> Vergl. Statius Theb. Lib. II. v. 704.



Seitz sc.



meines Namens Gedächtniss seyn." In Ländern, wo Handel und Reichthum herrschte und wo Gold, Marmor und schöne Steine im Uebersluße und also auch die Künsler nicht selten waren, errichtete man schon in den frühesten Zeiten große und prächtige Denkmäler von ungeheuren Steinmassen mit gewölbten Kuppeln, ringsum von marmornen oder porphyrnen Säulen getragen und mit Trophäen, Standbildern, Basreliesen, Inschriften und mancherley plastischen Verzierungen bereichert. Die Pyramiden, die Tempel und Prachtgebäude der alten Egypter zeugen noch in ihren Trümmern von dem hohen Sinne der uralten Denkmäler dieses Volkes, so wie die der Meder und Perser, welche in die ewigen Massen ihrer Granitselsen ausgehauen, die Thaten und die Geschichte ihrer Helden vorstellen\*). Auf erstern erscheinen die Heroen auf Streitwägen, die auf ihre errungenen Siege Bezug haben. Hingegen sind auf letztern die persischen Helden meistens auf ihren Streitrossen abgebildet.

In spätern Zeiten, als man schon lange nicht mehr auf Wägen focht, setzten die Griechen und Römer ihren Helden Standbilder zu Pferde; hievon spricht Plinius in Hist. Nat. XXXIV. 5 ausführlich: "Die Ehrensäulen zu Pferde stehen besonders zu Rom in vorzüglichem Ansehen, wovon ohne Zweifel das Muster aus Griechenland ist. Doch nannten die Griechen bloß die bey heiligen Kämpfen siegenden Ritter, nachher aber auch die, welche auf Wägen mit zwey oder vier Pferden gesiegt hatten. (Postea vero, et qui bigis vel quadrigis vicissent.) Daher haben auch unsere Bildsäulen, bey denen, welche einen Siegeseinzug gehalten, Wägen. Dieß ist eine spätere Weise und unter diesen giebt es sonst keine, außer nach dem vergötterten August, mit sechs Pferden (Sejuges) oder mit Elephanten bespannte."

Oesters weiheten ganze Gemeinden einen solchen Standwagen einem ihrer Mitbürger, wenn er bey dem olympischen oder circensischen Wagen-Rennen den Preis davon getragen hatte; denn die Ehre dieses schönen Sieges, die Frucht der Kunst, der Kühnheit und Gewandtheit, ruhete nicht allein auf ihm, sondern er theilte den erworbenen Ruhm mit seinen Landsleuten und jede Stadt oder Gemeinde war stolz dergleichen Denkmäler ausweisen zu können. Daher setzten sie solche glänzende Schauwägen auf die Thore der Stadt, auf die Kuppeln der Tempel, in die Vorhallen der Palläste und auf öffentliche Plätze. Es gab viele, die einen so großen Werth darauf legten, ihren Namen

<sup>\*)</sup> Siehe Niebuhrs Reisen, Voyages en Perse par Morier u. a. m.

II. Band.

auf diese Art verewiget zu sehen, dass sie ungeheure Summen verwendeten, um sich Gönner und Freunde unter ihren Mitbürgern zu machen, denen sie freye Feste und Wettrennen gaben; besonders bemüheten sie sich die schönsten Wägen und besten Pferde zu halten, so dass Manche ein beträchtliches Vermögen schon verschwendet hatten, ehe ihnen die Ehre des Schauwagens zu Theil ward. Vopiscus erzählet, dals zu seiner Zeit ein Junius Messala sein großes Vermögen mit dergleichen Festen vergeudete. Der Consul Gordianus opferte unglaubliche Summen auf, um die Feste, die er dem Volke im Circus gab, von allen vorigen auszuzeichnen und unter anderm theilte er unter die Gesellschaft der Wettrenner, die in vier Rotten gesondert war, hundert Stücke feine sicilische Pferde und hundert cappadocische Rennpserde zum Geschenke aus. Diese Opfer waren groß, aber auch groß war das entzückende Gefühl, sein Bildniss noch bey Lebzeiten auf den Plätzen der Vaterstadt oder im Circus selbst aufgestellt zu sehen und so sich der Achtung seiner Mitbürger und der Bewunderung der Nachwelt würdig zu glauben. Horaz deutet auf diesen eiteln Stolz, wenn er in LII. Satyr. 3 sagt: "Wie! diess alles um im Circus einst recht breit einher zu strotzen, oder gar in Erz gegossen da zu stehen," (Latus ut in Circo spatiere, aut aeneus ut stes,) und Juvenal in Satyr. 7: Jene Quadriga von Erz gegossen, steht hoch empor in der Vorhalle." Auch über den Bögen und den Thoren des Circus standen viele solcher Ehrenwägen, wie man aus Tab. LI. und LIV. auf der Abbildung des Circus und auf vielen antiken Denkmälern und Münzen ersehen kann bestätiget Prudentius in Lib. II. Symach. durch die Worte: "Vergebens bewundern wir die Viergespänne auf dem hohen Bogen und die auf den erhabenen Wägen stehenden Lenker." (Frustra igitur in Currus summo miramur in Arcu, quadrijugos, stantesque Duces in curribus altis.

Die Alten pslegten auch die Zinnen ihrer Tempel und ihrer Palläste mit dergleichen Schauwägen von Bigen und Quadrigen zu zieren, welches den Städten von Ferne ein prächtiges Ansehen gab. Dieses war schon bey den ältesten Völkern und bey den Griechen üblich, welche die Römer auch hierin wie in Allem nachahmten. Justinus Lib. XXIV. Cap. 7 erzählt von dem Tempel des delphischen Apoll: "Brennus zeigte Allen die reiche Beute, die Quadrigen und Statuen, deren ungeheure Menge von Ferne geschen, ganz von Golde schien."

Auf dem Tempel des Apollo Palatinus in Rom stand auch eine Quadriga, wie Propertius Lib. II. Eleg. 3 sagt: "Von Gold stand auf dem Giebel Sols Wagen."

Ueber dem Tempel des Jupiter stand, wie Festus versichert, ebenfalls eine vergoldete irdene Quadriga; und auf der stumpfen Spitze der Pyramide, welche auf dem Grabmale des Mausolus Königes von Carien stand, das seine Gemahlinn Artemisia für ihn hatte bauen lassen, stellte man eine Quadriga von Marmor mit vier dergleichen Pferden, von der Hand des Künstlers Pythis verfertiget, wie man in Plinius Lib. XXXVI. Cap. 4 weitläufig beschrieben findet.

Pausanias giebt die Beschreibung von einer Menge solcher Schauwägen, die er auf seinen Reisen in Griechenland sah, worunter in Delphi vier und zwanzig eherne, die wenigstens von der Größe der gewöhnlichen waren, mit zwey und mit vier Pferden bespannt und eine oder auch mehrere Figuren darin stehend, sich befanden; einige waren von Des ultoren und Fussläufern begleitet und die Pferde oft über Lebensgröße. Mehrere dieser Wägen waren von weißem parischem Marmor mit Pferden aus dem nämlichen Stück Steines gehauen. Nicht auf allen stand das Bild des Siegers, wie Pausanias von dem des Evagoras bemerkt; aber die Inschrift, die seinen Namen und Thaten bezeichnete, war auf das Fussgestell oder in die Wände des Kastens eingehauen. Man sah auch dergleichen Figuren mit einer Inschrift längs dem Schenkel eingegraben und Cicero in Verr. IV. 43 sagt von dem Künstler Myron, dass er seinen Namen auf dem Schenkel einer Bildsäule des Apoll mit silbernen Buchstaben eingelegt habe\*). Auf vielen in Marmor ausgehauenen Inschriften, die Siege mit der Biga betreffend, wo Einem eine Standbige zuerkannt ward, liest man öfters nur die Buchstaben B. G. für Biga.

Diejenigen Sieger, welchen die Ehre eines solchen Wagens zuerkannt wurde, ließen zuweilen einen Freund oder theueren Verwandten Antheil daran nehmen, indem sie sein Bild neben das ihrige auf den Wagen stellten und seinen Namen dem ihrigen beygesellten, wie schon im Capitel der Triumphwägen angemerkt worden. Pausanias sagt: "in dem Tempel zu Delphi zeichnete sich der Wagen aus, worin Amphiaraeus stand und sein Freund Baton neben ihm, der die Zügel der Pferde hielt."

Die griechischen Künstler wandten besondern Fleis an bey Versertigung und Ausarbeitung von dergleichen Schauwägen, weil ihre Arbeit hier

e) S. M. Commentarii de antiquis Sculptoribus, qui sua nomina inciderunt in gemmis et Cameis. Auctor Dominico Aug. Bracci Flor. 1784. Fol.

mehr bemerkt und ihr Name allgemeiner bekannt wurde, den sie daher auch nie vergaßen der Inschrift beyzufügen; auch war es denjenigen Siegern, die es angieng, vorzüglich darau gelegen, sich an einen der berühmtesten Meister zu wenden, weil der Ruhm ihres Namens dabey nur noch mehr Glanz gewinnen konnte, wenn sie ihm den eines Phidias, Praxiteles, Polycletes, oder Euphranor beyfügten.

Einige dieser Künstler gaben sieh bloß mit der Bildhauerey der Pferde ab, andere beschäftigten sich allein mit der Verfertigung der Figuren und wieder andere widmeten sieh nur der Bearbeitung der Bigen oder der Wägen, und so entstand ein vollkommenes Ganzes. Plinius erzählt in Hist. Nat. Lib. XXXIV. Cap. 8: dass die berühmtesten Bildhauer sich der Verfertigung solcher Quadrigen beslissen. "Calamis, sagt er, bildete aus Marmor Bigen und Quadrigen, deren Pferde durchgängig so vollkommen künstlich bearbeitet waren, dass es Keiner wagte, dergleichen nachzuahmen; das Bild des darauf stehenden Führers, der vier Pferde lenket, verfertigte er nach dem Muster des Praxiteles, aus Furcht, er möchte als erster Meister in der Kunst, Pferde mit dem Meissel nachzubilden, seinem Ruhme schaden, wenn er es unternähme, nach eigener Idee die Gestalt eines Mensehen auszuhauen. Aristides, ein Schüler des Polycletes hat auch Bigen und Quadrigen versertiget und die Quadrigen mit den vier Pferden, geleitet von Alcibiades, hat Phiromacus gemacht. Pausanias Lib. IV. Eliac. sagt: der marmorne Schauwagen des Cleosthenes von Epidainnus, welcher in der sechs und sechzigsten Olympiade siegte, war eine Arbeit des Agelades. Cleosthenes stand auf der Quadriga, worauf die Namen der Pferde nebst der Inschrift eingehauen waren. Die Jochpferde hießen Phoenix und Corax, das rechte Seitenpferd Cnacias und das linke Samus. Folgende Inschrift sah man an dem Kasten der Quadriga eingegraben: "Cleosthenes Pontius, berühmt durch die olympische Palme, setzte mich zu Epidamnus; er, der Sieger mit den Rossen."

Der Eildhauer Euphranor machte Quadrigen mit dem Bilde des Philippus und des Alexanders, wodurch sein Name sehr berühmt wurde, wie Plinius Lib. XXXIV. Cap. 8 erzählet. Die Griechen und Römer setzten sogar einem ganzen Volke dergleichen Ehrenwägen, worauf aber kein Bild stand, sondern nur ihre Großthaten eingegraben waren. Herodot erzählt Lib. V. v. 77, daß die Athener der Pallas zu Ehren eine Quadriga von Erz mit vier Pferden haben gießen lassen von dem zehnten Theile des eingegangenen Lösegeldes der gefangenen Boeotier und Chalcider. Solche stellten sie in der Burg auf, an dem Eingange der Propylaeen, wo sie noch Pausanias nach seiner Versieherung Lib. I. 28 gesehen hat, mit folgender Inschrift:

"Der Böotier Schaaren bändigten und der Chalcider

"Sie, die Helden Athen's, durch die Thaten des Kriegs,

"Tilgten im Dunkel des eisernen Kerkers die Schmach, und o Pallas!

"Von der Lösund zehntheil war dir dieses Gespann."

Vielleicht war auch der Wagen der Juno, der in Carthago aufbewahrt stand, ein ähnlicher dieser Göttinn geweihter Schauwagen, wovon Virgil in Aeneid. Lib. I. 20 sagt: "Hic illius arma,

Hic currus fuit."

Und der Wagen der Sonne, den Josias vor dem Tempel zu Jerusalem abnehmen ließ, darf ebenfalls unter die Schauwägen gezählet werden.

Vor dem Schauspielhause zu Herculanum stand auch eine Schau-Quadriga mit dem Lenker und vier Pferden von flüchtiger arabischer-Gestalt, alles von übergoldetem Erz; dieses bewiesen die Trümmer davon, welche man in unsern Zeiten ausgegraben hat\*), aus allen denen noch ein Pferd zusammengesetzet wurde, das sich in dem Museo zu Portici besindet.

Dergleichen Ehrenwägen wurden auch öfters den Imperatoren vom Senate, als ein besonderer Beweis der Huldigung des Volkes, wegen ihrer errungenen Siege, zuweilen auch nur aus Schmeicheley bewilliget, wovon man viele Beyspiele in der Geschichte antrift. Juvenal Sat. VIII. v. 3. erwähnet dieser in Schauwägen stehenden fürstlichen Lenker. (Stantes in Curribus Aemilianos.) Capitolinus sagt im Maximin: "Wegen des Sieges haben wir unsern Fürsten, dem Maximinus und Balbinus und dem Gordianus, Currus mit Elephanten bespannt und Triumphal-Quadrigen zuerkannt," Es wird also der Unterschied hier sehr bestimmt gemacht zwischen dem Ehrenwagen mit Elephanten und der Triumph-Quadriga mit vier Pferden, welche sich auch durch ihre Form hinlänglich unterschieden, wie hier mehrere Tafeln beweisen und wie dieses eine Menge alter Münzen des Augustus, Domitian, Commodus, Alex. Severus, und andere mehr bezeugen.

So befahl Kaiser Severus, um das Andenken seines Vorgängers Pertinax zu ehren, dass dessen Bildsäule von Gold versertiget, auf einen Wagen

<sup>\*)</sup> Anno 1709 entdeckte man diese Stücke nahe bey dem herculan'schen Theater: das Ganze war eolossisch und man sieht noch jetzt die Basis von weißem Marmor, worauf das Werk stand. S. M. in den Abbildungen vom Herculano.

gestellt und mit Elephanten bespannt, bey den Festen im Circus herumgeführt wurde. Alle dergleichen bewegliche Wägen gehörten aber nicht zu der Klasse der feststehenden Schauwägen, sondern zu den Thensen. Die ältesten Gattungen von Schauwägen sollen die irdenen Quadrigen gewesen seyn und unter diesen waren die der Vejer besonders berühmt, von denen Plutarch im Leben des Publicola erzählet, sie seyen so sehr in dem Brennofen gewachsen, dass man ihn desshalb zerschlagen muste, um sie wieder herauszubringen. Nachher wurden diese irdenen Quadrigen der Vejer zu den sieben großen Heiligthümern der Römer gezählet.

Von den irdenen Quadrigen, die einst auf dem Capitol standen, schreibt *Plinius*, sie wurden zuerst von den *Tuskern\**) in Thon verfertiget, nachher aber in Erz gegossen.

Winkelmann sagt: in den frühesten Zeiten wagten sich die Künstler eher daran, Denkmäler von Thon zu bilden, den sie gut zu mischen und zu brennen verstanden, als dergleichen von Marmor auszuarbeiten, oder gar in Erz zu gießen; denn es musste eine lange Zeit vorausgehen, che man es unternahm, die Metalle zu schmelzen und in Formen zu gießen, oder den Marmorblock durch Kunst zu beleben. Dieses mag wohl bey den Hetruriern der Fall gewesen seyn; allein schon in den ältesten Zeiten, so weit die Geshichte reicht, finden wir Spuren, dass die Bearbeitung und das Giessen der Metalle bey vielen Völkern bekannt war, wie man in den Büchern Moses lieset von dem Erzgiefser Tubalkain, von der ehernen Schlange, von dem goldenen Kalbe, den metallenen Posaunen und Trompeten, von denen es im IV. B. Moses Cap. 10. v. 2 heisst: "Und der Herr sprach zu Mose, mache dir zwey Drommeten von dichtem Silber." Die ehernen Wägen vor dem Tempel Salomo's beweisen gleichfalls, dass jene Künstler eben so wohl eine Quadriga hätten gießen können und die vielen Verzierungen daran und an den metallenen Becken, wie auch an dem großen Wasserbehälter oder sogenannten ehernen Meere, welches auf gegossenen Rindern ruhete, zeigen, dass man zu jener Zeit schon mit der Verfertigung von allerley Figuren aus Erz wohl umzugehen verstand.

Tab. LI. Fig i zeigt die genaue Abbildung einer Quadriga von weissem Marmor, welche in der Gegend von Rom ausgegraben wurde und nun

<sup>\*)</sup> Die Tusker waren die alten Bewohner des jetzigen Toscana.

in dem Museum des Vaticans stehet. Die Pferde sind in Lebensgröße und von eben dem weißen Marmor, wie der Wagen verfertiget. Bauchgurt und Halsriemen sind nicht aufgetragen, sondern in die Masse des Marmors der Pferde gearbeitet und sehr fleissig vollendet und obgleich das eine Pferd, wie auch einige wenige Stücke am Wagen, zum Theil neu nachgemacht worden sind, um dieses schöne Fahrwerk so gut wie möglich wieder herzustellen, so verdient es doch als ein eben so seltenes als prächtiges antikes Denkmal von jedem Kenner bewundert zu werden. Der Kasten ist noch ganz gut erhalten, die äußern Zierrathen sind sehr reich und geschmackvoll, der Boden uud die Tafeln oder Seitenwände des Kastens sind aus der nämlichen Marmormasse ungefähr anderthalb Zoll dick, die Blumen und die Laubwerke an vielen Stellen ziemlich hoch erhaben und die inwendige Seite der Tafeln ist ebenfalls mit Bildhauerey verziert, wie bey Fig. 3 zu bemerken. Die ganze Abbildung habe ich der Freundschaft eines Münchner Künstlers zu danken, der solche in Rom mit größter Genauigkeit und nach dem bevgefügten Maasstabe abzeichnete, die sich zwar auch, jedoch nicht so vollständig in dem schönen Werke von Pyranesi und in dem Museo Clementino von Visconti beschrieben und erklärt findet. Die Zierathen habe ich selbst von einem Gypsabgusse nachgezeichnet, welcher die eine Hälfte des Kastens ausmacht und sich auf der königlichen Akademie zu München befindet. Die Form des Kastens ist selten und die Vorderwand, anstatt wie gewöhnlich zugerundet zu seyn, ist herzförmig zugespitzt. Der obere Rand, der den Kasten umläuft, besteht aus zwey dicken nebeneinander liegenden Rundstäben. Die Räder, Achse und Deichsel sind von eben dem Marmor und schön gearbeitet, besonders der Widderkopf am Ende der Deichsel, welcher noch antik ist, die Form des Joches mit Schlangenköpfen, der unten daran befestigte Leitseil-Ring und die Art, wie dieses Joch befestiget ist, verdient der Seltenheit wegen bemerkt zu werden. Es scheint, die zugespitzte Form des Kastens war besonders bey einigen Rennwägen angenommen, weil solche im schnellen Laufe den Wind nicht so auffiengen, wie die flachrunden.

Von einem solchen Schauwagen schreibt Claudian Epigr. 87. De Quadriga marmorea:

"Wer lieferte aus einem Marmorbloek unzählige Gestalten? Es erhebt, siehe! (en \*) den Führer der Wagen; mit gleichen Gebissen Werden die einträchtigen Rosse gebändigt. Die, so die Form trennt,

<sup>\*) (</sup>en) statt in, welches keinen Sinn giebt

Verbindet die gleiche Materie ohne Unterschied.

Der Mann entraget dem Wagen und die Pferde entwachsen der Achse;

Eines bildet sich aus dem Andern. — Woher so viel Kraft?

Ein Stein verbindet so viele Glieder, und der Fels,

Duldend den Meissel durch die Kunst gehandhabt,

Wird in mancherley Gelenke verwandelt."

Mehrere Gelehrte glauben, diese marmorne Quadriga musse ein besonderes mechanisches Kunstwerk gewesen seyn, wo der Fahrmann aus und einsteigen und die Pferde Hals und Füsse bewegen konnten. Allein davon ist gar keine Rede, sondern Claudian lobt hier (wiewohl etwas dichterisch) die Kunst, wodurch der harte Marmor so zart bearbeitet wird und die Figuren so voll Leben und Handlung erscheinen, dass man versucht wäre zu glauben, sie könnten die Glieder bewegen. Vielleicht war die wieder ausgegrabene Quadriga mit den zwey marmornen Pferden Fig. 1 ursprünglich auch aus einem Marmorblock verfertiget; vielleicht ist es gar die nämliche, welche Claudian besang, auch mag das Bild eines Siegers darinnen gestanden haben, wovon man aber keine Spur mehr bemerkt. Nur ist es Schade, dass dieser Wagen keine Inschrift enthält, welche ohne Zweifel auf das vorgefundene Fußgestell gesetzt war. So viel aber scheint gewiss, dass dieses eine jener Ehren-Quadrigen oder Schauwägen ist, die man in den Vorhallen der Palläste, in den öffentlichen Gärten und Plätzen aufstellte. Auf ähnliche marmorne Schauwägen deuten die zwey griechischen Monosticha in Analecta Adespot. Nr. 321.

> "Der Wagen, sein Lenker, die Pferde, das Joch, Die Zügel und Peitsche — ein einziger Stein." und Nro. 322.

"Der Wagen, auf ihm die Victorie, die Zieher, der Lenker, Das Joch und die Zügel, ein marmorner Block."

Fig. 4 auf obigem Blatte ist von einer antiken Medaille entlehnt, die sich in dem k. k. Antiken-Cabinet in Wien besindet und die Umschrift trägt, Domnus Philocomus. Der Kasten dieser Schau-Quadriga hat die eben erwähnte Form und die Palme nebst der Peitsche und der Kleidung des Fahrmannes beweisen, dass diese Contorniate keinem Krieges-Helden, sondern einem eireensischen Wagenrenner zu Ehren geschlagen worden ist.

Diejenigen Votiv-Wägen, welche in die Tempel verehret und die, so einem ausgezeichneten Feinde abgenommen wurden, stellte man nicht immer

in die Vorhallen der Tempel, sondern man hieng solche in Ketten an die Säulen oder an die Decken derselben, wie dieses Virgil Lib. IV. beschreibt: "Auch viel Kriegsgeräth an die heiligen Pfosten geheftet, hängt mit den eroberten Wägen herab und gebogene Aexte, Helme, ungeheure Thorschlösser, Schilder, blinkende Speere u. a. m." Und Pausanias Lib. V. sagt: "Von dem Gewölbe der Kuppel hängt der Wagen des Pelops herab.

Dicses uralten Gebrauches wird auch im Hohenliede Salomos Cap. IV. v. 4 erwähnet, wo es heißt: "Dein Hals ist wie der Thurm Davids mit Brustwehr gebauet, daran tausend Schilde hangen und allerley Waffen der Starken."

Von der gemachten Beute weiheten die Römer einen Theil ihren Göttern, und nach Livius Lib. X. war einst die Menge der Beute so groß, daß nicht allein der Tempel des Quirinus und das Forum damit geziert war, sondern auch noch den Verbündeten und nächsten Colonisten für die Auschmückung ihrer Tempel davon vertheilt wurde.

Um bey wichtigen Unternehmungen die Gunst ihrer Götter zu erlangen, brachten sie ihnen allerley Gelübde, die sie, bey glücklichem Ausgange zu lösen sich verbunden glaubten. Cicero schreibt im II. Buche von der Natur der Götter: "Der du glaubst, die Götter bekümmern sich wenig um die Menschen; erkennst du nicht aus den vielen gemalten Gelübde-Tafeln, wie viele dem Sturme entronnen und glücklich in dem Hasen eingelausen sind?" Tibull in Elegie 1 ad Iside rust aus: Jetzt Göttinn hilf mir! denn dass geholsen werden kann, beweiset die Menge gemalter Taseln in deinen Tempeln." Caligula weihete drey Dolche in den Tempel Jupiters des Rächers. Herodot erzählet Lib. I., dass die Fesseln, womit die gesangenen Lacedaemonier von den Tegeatern belegt worden, noch zu seiner Zeit in dem Tempel der Minerva Alea herumhiengen. Und im 1ten Buche Samuels Cap. 31 v. 10 heisst es: "Die Philister (Phoenicier) hiengen die Wassen und den Harnisch des erschlagenen Königes Saul in den Tempel ihres Gottes Astharoth."

Wenn ein Bürger sein Gewerbe aufgeben und sich in Ruhe setzen wollte, so widmete er dankbar den Göttern einige ausgezeichnete Stücke seines Werkzeuges, zuweilen von Silber nachgemacht und hieng sie an die Säulen ihrer Tempel. Gladiatoren, die sich vom Schauplatze ganz zurückgezogen, weiheten ihre Waffen dem Hercules. Justinus erzählt in Lib. XI. Cap. 7, daß Gordius seinen Bauernwagen, auf dem ihm auf seiner Reise unverhofft ein Reich angetragen wurde, der königlichen Majestät geweihet und ihn in dem

Tempel Jupiters aufgestellt habe. Wenn ein Wettrenner oder ein Fahrmann sich von seinem Geschäfte zurückzog, so weihete er seine Biga oder ein Joch, Zaum oder auch nur ein Gebis in einen Götter Tempel, meistens aber dem Neptun.

Catull ruft aus: "O mein Schiff! dich weihe ich dem Castor und Pollux."

Die schöne Lais opfert im Alter ihren Spiegel in den Tempel der Venus.

In Lucian ruft Timon aus: "Dich liebe Hacke und dich Lederwamms opfere ich billig hier dem Pan."

Longos 19 sagt von Daphnis: "Dem Dionysios weihete er Tasche und Fell; dem Pan, die Syrinx und Flöte, den Hirtenstab den Nymphen." Und in Aristophanes weiht Carion dem Plutus seinen alten Mantel und die Schuhe, die er in seiner Armuth getragen hatte.

Das Weihgeschenk hieß Anathema und wie zahlreich man dergleichen den Göttern dargebracht, erhellt aus Strabo Lib. IX. p. 607 a, wo gesagt wird, daß Polemo allein über die Weihgeschenke auf der Acropolis ein Werk in vier Büchern geschrieben habe.

Dass dabey viele Arbeiter reichlichen Gewinnst fanden, beweiset die Stelle in der Apostelgeschichte Cap. XIX. v. 23 bis 28, wo von dem Aufstande der Goldschmiede in Ephesus die Rede ist, welche befürchteten, dass die neue Lehre des Paulus der Verehrung der Göttinn Diana nachtheilig werden könnte, wodurch dann ihr Geschäft mit silbernen Diana Tempelchen und Wallfahrts-Münzen, worauf dieser Tempel abgebildet und andern Votiv-Geschenken gänzlich zernichtet worden wäre.

# Capitel VI. Der Leichenwagen.

Die Leichenbegängnisse der alten Griechen und Römer waren feyerlich und prunkvoll; und groß war die Menge der verschiedenen Wägen, die den Zug begleiteten, besonders zeichnete sich der Trauerwagen vor allen andern durch seine eigene Bauart und Verzierungen aus. Die schwarze Farbe war auch damals schon die Farbe der Trauer und das Silber wurde vorzüglich zu den Stickereyen und der Verbrämung der schwarzen Trauergewänder und zu andern Zierathen sowohl an dem Wagen als an dem Pferdezeuge angewandt. Fig. 1 zeigt den prächtigen Leichenwagen Alexanders des Großen, den Diodor Siculus in Lib. XVIII. Cap. 26 umständlich beschreibet; der schönste und kostbarste, der in der Geschichte vorkommt, und von dem Athenäus in seinen Tischreden V. Cap. 9 ganz zu Ende sagt: "Hieronymus hat sich große Bewunderung erworben durch die Verfertigung der Harmamaxa, in welcher der Leichnam Alexanders des Großen fortgefahren ward." Hier wird also dieser Wagen von Athenäus, Harmamaxa, genannt, welches bey den Griechen ein vierrädriger Prachtwagen oder ein bedecktes Carpentum war; hingegen nennt ihn der lateinische Uebersetzer, Pilentum, das ist ein Wagen mit einem auf Pfeilern ruhenden gewölbten Dache. Die Beschreibung, welche Diodor von Sicilien davon liefert, lautet wie folgt: "Im folgenden Jahre (320 vor Chr.), da in Athen Philokles zum Archon, in Rom aber Cajus Sulpicius und Quintus Aulius zu Consuln erwählt wurden, machte Arrhidäus, dem die Abführung von Alexanders Leichnam übertragen war, nachdem er den dazu bestimmten Wagen (Harmamaxa) zu Stande gebracht hatte, die zur Fortschaffung nöthigen Anstalten. Weil dieses dem Ruhme Alexanders entsprechende Werk nicht allein in Anschung des großen Aufwandes, der sich auf viele Talente belief, sondern auch wegen der daran bewiesenen vorzüglichen Kunst höchst berühmt gewesen ist, so halte ich's

nicht für undienlich, hier eine Beschreibung davon beyzufügen. Zuerst war ein für den Leichnam passender goldener Sarg von getriebener Arbeit verfertiget worden und diesen hatte man bis auf die Hälfte mit allerley Specercyen angefüllt, die dem Leichnam nicht allein einen Wohlgeruch, sondern auch eine lange Dauer geben konnten. Auf dem Sarge lag ein goldener Decktel der genau einpaste und den ganzen obern Rand umgab. Ueber denselben war eine prächtige mit Gold gestickte Purpurdeckte gebreitet und neben dieser lagen die Waffen des Verstorbenen, um die ganze Vorstellung den von ihm verrichteten Thaten entsprechen zu machen.

Hiernächst brachte man den zur Abführung bestimmten Wagen (griech. Harmamaxa) herbey. Oben auf demselben (Wagengestelle) befand sich ein goldenes gewölbtes Dach (Camara), das schuppenartig gearbeitet und (inwendig) mit Edelsteinen besetzt war, dessen Breite acht, die Länge aber zwölf Ellen betrug. Unterhalb der Wölbung war längs dem ganzen Werke \*) ein goldener viereckiger Thron - Thronos - (Erhöhung) angebracht, mit ausgehauenen Köpfen von Bockhirschen (Tragelaphen) \*\*), an welchen goldene Ringe zwey Hände breit hiengen, in die wieder Prachtkränze von allerhand prächtigen Farben eingezogen waren. Oben um den Rand (des Gewölbes) befanden sich netzförmige Fransen mit sehr großen Schellen, so dass der Klang derselben in einer ziemlichen Entfernung gehört wurde. An jeder Ecke (außerhalb) des Schwibbogens stand eine Siegesgöttinn, die eine Trophée in der Hand hielt. Das Peristyl, worauf der Schwibbogen ruhte, war von Gold mit jonischen Capitälern. Innerhalb des Peristyls war ein goldenes Netz von fingerdickem Gewebe, an welches sich vier in einer Parallele stehende und mit Bildern geschmückte Tafeln, die den äußern Seiten gleich waren, anschlossen. Cap. 27 fährt Diodor fort: "Auf der ersten Tafel war in halb erhabener Arbeit ein zwe yr ädriger Wagen (Harma) und auf demselben Alexander sitzend, mit einem prächtigen Zepter in der Hand, vorgestellt. Um den König stand auf der einen Seite die macedonische Leibwache in der gewöhnlichen Rüstung, auf der andern die persischen Melophoren \*\*\*), und vor diesen die Waffenträger. Die zweyte Tafel enthielt die der Leibwache folgenden Elephanten, auf denen vorne Indianer, hinten aber Macedonier in ihrer ordentlichen Tracht sassen. Die dritte Tafel stellte einige Schwadronen Reiter vor, die die im Treffen gebräuchlichen Evolutionen machten. vierten endlich befand sich eine zur Seeschlacht aufgestellte Flotte.

\*) So grofs als es nämlich der innere Raum gestattete.

\*\*\*) Apfelträger, weil sie goldene Knöpfe, wie Aepfel gestaltet, auf ihren Lanzen trugen.

<sup>\*\*)</sup> Atheneus erwähnt bey dem Prachtzuge des Ptolemäus auch Bigen mit Tragoi bespannt, welche Einige für Steinböcke, Andere für Damhirsche oder für Brandhirsche halten. Plinius in H. N. beschreibt den Tragelaphus als eine Art von Hirsch mit einem Barte und bocksartigen zetteligen Haaren.

f.l. yenzrot. compos : et

C. Van de Velde Sculp!



An dem Eingange dieses gewölbten Kastens standen goldene Löwen, die auf die Hineingehenden einen grimmigen Blick warfen. Ein goldener Acanth \*) erhob sich zwischen jeder Säule allmählig bis zu den Kapitälern. Oben auf dem Gewölbe befand sich in der Mitte desselben in freyer Luft ein purpurner Teppich auf dem ein außerordentlich großer Oelkranz von Goldelag, der, wenn die Sonnenstralen darauf fielen, einen solchen schimmernden und zitternden Glanz von sich warf, daß der Schein desselben gleich dem Blitze, weit in die Ferne gesehen werden konnte. Das Gestell, worauf der Schwibbogen ruhte, hatte zwey Achsen, an denen sich vier Räder nach persischer Art herumdreheten \*\*). Die Seiten (Speichen) und Felgen dieser Räder waren übergoldet \*\*\*), der die Erde berührende Theil aber war von Eisen. Die hervorgehenden Enden der Axen waren von Gold gemacht und stellten Löwenköpfe vor, die einen Pfeil im Rachen hielten \*\*\*\*). In der Mitte des Wagens war ein Angel sehr künstlich angebracht, so daß vermittelst desselben der Kasten beym Rütteln an unebenen Orten unbeweglich blieb.

Der Wagen hatte vier Deichseln; an jeder waren vier Joche, eins vor dem andern und an jedem Joche vier Maulthiere angespannt, so, daß sich in allem vier und sechszig Maulthiere von auserlesener Größe und Stärke daran besanden. Jedes derselben war mit einem goldenen Kranze geschmückt; an beyden Backen hiengen goldene Schellen und an dem Halse köstlich mit Edelsteinen besetzte Halsspangen, (Phaleren). Und Cap. 28: "Jedoch war der auf diese Weise erbaute Wagen noch weit prächtiger anzusehen, als beschrieben werden kann und zog wegen des überall davon verbreiteten Ruses eine große Menge Zuschauer herbey. Die Einwohner der Städte, wo er nur immer hinkam, giengen ihm in großen Hausen entgegen und

<sup>\*)</sup> Akanthos, Bärenklau, ein Kraut, das die Griechen und Römer häufig in der Baukunst zu Verzierungen gebrauchten.

<sup>\*\*)</sup> An den Persischen sowohl, als an den Indischen und andern fremdländischen Prunkwägen woran die vier Seiten, welche den Kasten umgaben, öfters auf das prächtigste verzieret waren, stellte man die Räder gewöhnlich hinter die Tafeln des viereckigen Verschlages, wie Tab. XLVII. Fig. 4 und 8, damit die künstlichen Verzierungen weder verhüllt und unterbrochen, noch von dem Staube und Kothe der Räder besudelt werden konnten.

<sup>\*\*\*)</sup> Für Plagia, Seite, möchte Wesseling lieber lesen Plaemnai, Radenaben; aber wenn die Felgen und Speichen übergoldet waren, so waren es gewis die Naben ebenfalls.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Dieses konnten die Enden der Achsen nicht seyn, denn wie hätte man solche durch die Naben schieben können? wohl aber goldene Kapseln, welche Löwenköpfe vorstellten, mit denen man die Ende der Naben und der darin steckenden Achsen Enden verzierte.

begleiteten ihn auch wieder eine weite Strecke, weil sie des reitzenden Anbliekes gar nicht satt werden konnten. Dieser Pracht gemäß folgten auch dem Wagen zur Seite eine Menge Wegbereiter und andere Arbeiter, nicht weniger eine starke Bedeekung von Soldaten.

So führte denn endlich Arrhidäus, nachdem er beynahe zwey Jahre mit Verfertigung dieser Werke zugebracht hatte, den Leichnam des Königes, von Babylon nach Aegypten. Alexandern zu Ehren kam Ptolemäus mit seiner ganzen Macht bis nach Syrien entgegen, nahm den Leichnam in Empfang und bewies ihm die größte Sorgfalt. Der Leichnam wurde in Alexandrien beygesetzt."

Man vergleiche die Beschreibung und die Abbildung, welche der Verfasser von diesem berühmten Trauerwagen in gegenwärtigem Capitel liefert, mit der, welche der Graf v. Caylus in Histoire de l'academie des inscriptions Tom. 22. p. 76 mittheilet, und der gelehrte Leser mag dann urtheilen, welche dieser Uebersetzungen und Abbildungen am Deutlichsten zu dem Texte Diodors passe und mit der Bauart der Wägen der Alten übereinstimme, auch sieh zugleich überzeugen, wie irrig der Begriff sey, den sich Böttiger von der Beschaffenheit dieses Trauerwagens macht, wenn er in der 24ten Vorlesung seiner Archaeologie davon sagt: "Man denke nur an die, vier Stockwerke übereinander aufgehäuften, Bildwerke auf Tafeln, die von goldenen Netzen getragen wurden und wo auf dessen obersten, Alexander auf dem Throne, auf der zweyten die Elephanten, auf der dritten die Reiterschaaren und auf der untersten die Flotte in lauter Bilderwerk aufgestellt war. Die colossalen Victorien, die Löwen, die Festons, goldene Gloeken und andere zahllose Ornamenten gar nieht zu erwähnen. Es mussten hier wenigstens einige tausend Statuen und Bilder auf einem Wagen aufgestellt seyn.

Obige Vorstellung Böttigers ist ganz irrig und stimmt gar nieht mit der Beschreibung überein, die Diodorus davon liefert, der zwar wenig von dem Wagenbaue verstand und daher manehes in seiner Erklärung durcheinander wirft, so daß nur der Sachkundige das ganze Machwerk zu enträthseln vermag, da Diodor nicht die technischen Benennungen und die mechanische Zusammenstellung beschreiben, sondern nur das Auffallende, Seltene und Prächtige dieses Wagens mittheilen wollte, der übrigens in seiner Bauart wenig von den damaligen Pracht-Carpenten und Harmaxen verschieden war, wovon man in diesem Werke einige ähnliche einfachere Abbildungen auf Münzen findet.

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber: Uebersetzte Abhandlung von Herrn Hofrath Mufsel, im II. Bande, pag. 343.

Tab. LIII. Fig. 2 stellt das Inwendige dieses gewölbten Wagens im Durchschnitte vor, wo der Sarg in dem Kasten auf einer Stuffen-Erhöhung ruhend, vorgestellt, die ringsum mit Köpfen von Tragelaphen und Pracht-Kränzen umgeben ist und welche vermuthlich der sogenannte viereeltige Thronus war, der den Raum ausfüllte und den Sarg des Alexanders trug; denn dass die Griechen sich des Wortes Thronus nicht ausschließlich bedienten, um einen königlichen Thron anzudeuten, sondern auch einen erhabenen Stuhl, einen Emporstand - Scena - Stufenerhöhung, damit zu bezeichnen, findet man in mehreren Stellen erwiesen\*). Denn, dass außer dem Sarg, in der Mitte des Kastens noch ein Thron mit dem Bilde des Alexanders stand, der die ganze Länge des Kastens einnahm, wie Caylus sagt, ist nicht zu denken, weit weniger, dass ein solcher oben auf dem Kuppeldache gestellt war, wie Böttiger will, da Diodor gar keine Erwähnung davon macht; chenso ist es wahrscheinlieher, dass das Kuppeldach inwendig und nicht auswendig mit Edelsteinen sehuppenartig besetzt war, da Diodor sagt, dass die äussere Seite mit einem prächtigen Purpur-Teppiche (behängt) geschmückt war, also passen die Edelsteine wohl besser zu der innern Pracht, als unter den Teppich.

Die Tafeln oder Basreliefs, welche Caylus und andere auf die goldenen Netze hängen, wären hier ganz widersinnig angebracht, die kostbaren goldenen dicken Netze, welche hinter den künstlich gearbeiteten goldenen Saulen aufgespannt waren, dienten hauptsächlich dazu, um die überall sich zudrängende neugierige Menge entfernt zu halten und das Innere dieses Prachtgewölbes so wie den Hauptgegenstand des Ganzen, den Sarg des großen Alexanders, den Blicken der Zuschauer frey und offen darzustellen, warum also allen diesen Reichthum an Pracht und Kunst, wieder mit Tafeln verhüllen? da es doch von jeher üblich war, die untern Tafeln, welche die persischen, indischen und überhaupt alle asiatischen Wägen umgaben, mit Bildereyen und mancherley Schnitzwerk zu verzieren. Ferner heisst es: am Eingange des gewölbten Kastens standen goldene Löwen;" aber da ohne Zweifel der Eingang nicht von vorne, hinter den bösartigen Maulthieren seyn konnte, so mag er wohl sicherer und bequemer am hintern Theil des Kastens angebracht gewesen seyn, welches mittelst einer niedergelassenen oder ausgezogenen Treppe leicht gesche-So glauben auch Einige, dass der leere Zwischenraum, der die Säulen von einander trennte, mit einer goldenen durchgebrochenen Arabesque von Acanth-Blättern verzieret war; wozu hätten alsdann die darhinter ver-

<sup>\*)</sup> S. Graevius Tom. VII. Marmor pisanum; und Pollux Onom. Cap. XXX. §. 8. de Thronorum Confectore.

steckten goldenen Netze gedient? Der Acanth umschlang vielmehr den ganzen Säulenschaft vom Fußgestelle bis zu dem Capital (Hauptgesinms), dergleichen man noch viele auf alten Monumenten antrifft. So sagt z. B. Curtius im Leben Alexanders, daß die Säulen in den Pallästen der Könige von Indien ganz übergoldet und von unten bis oben mit silbernen Weinranken umschlungen seyen, und in Pyranesi schönem Werke della Magnifizenza d'Architectura de Romani, 1761. Tab. XVII. 3, sieht man mehrere Bruchstücke solcher ant. verzierten Säulen, die mit Bärenklau (Acanthus) Weinreben u. a. umwunden sind, wovon die schönste in Villa Albana extra portam Salarian. gefunden wird.

Wenn ferner der ganze Wagen vom Golde strahlte, so mußten auch unstreitig die Räder, d. i. die Felgen, die Speichen und die Naben übergoldet gewesen seyn, besonders da letztere mit goldenen Kapseln, welche Löwenköpfe vorstellten, am Vorderrande eingefaßt und mit pfeilförmigen Lonen oder Schließnägeln querdurch, anstatt von oben herab befestiget waren. Jedoch ist hier zu bemerken, daß die Löwenköpfe nur an den hinteren Achsen den Seitentafeln des Kastens gleichstehen konnten, die an den vordern aber sich mit dem Vordergestelle hin und her bewegten, oder wohl gar der Symmetrie halber am untern Rande dieser Tafeln selbst befestiget waren.

Der Wagen hatte vier Deichseln, denn es war bequemer und sicherer das Vordergestell eines solchen ungeheuren großen und breiten Wagens mit vier Deichseln als nur mit einer einzigen Deichsel zu lenken und umzuwenden; so auch in Rücksicht der vorgespannten zwey und dreyfsig Zugthiere, welche unterm Joche liefen und also an ihren Vorlagdeichseln alle an dieser einzigen Deichsel, anstatt an vieren vertheilt, hätten ziehen müßen; wobey zu bemerken ist, daß die übrigen zwey und dreyfsig Maulthiere an Strängen und nicht unter dem Joche liefen und also nicht an den Deichseln zogen.

Fig. 3 wird diese Bespannung begreislicher machen: es waren nämlich in allem 64 Maulthiere vor den Wagen in folgender Ordnung gespannt. (S. I. Band Cap. V. von der Bespannung.) Auf den vier doppelten Deichsel-Aermen, in welche die Deichseln eingeschoben waren, lag ein langes Querholz oder Strangwage, um welche das Ende der Stränge von den Funalen geschlungen oder besetiget wurde, so dass neben jedem Paar Maulthiere, die unter dem Joche an der Deichsel liesen, noch zwey Funalen an Strängen zogen, jedem dieser Viergespänne ward ein Reitknecht beygegeben, der nach morgenländischer Sitte auf dem rechten Funalis sass und die zwey Jochthiere, wie

auch das auswendige linke Strangthier an der linken Hand an kurzen Zügeln lenkte und darauf merken musste, dass seine vier Thiere mit den andern gleich zogen und in der Reihe blieben. So liefen also an den hintern vier Deichseln zunächst am Kasten seehszehn Maulthiere in einer Reihe von ihren vier Reitknechten geleitet, an diese vier Hauptdeiehseln, welche mit Aufhaltketten (Retinacula,) versehen waren, wurden die vier Vorlagdeichseln der zweyten Reihe eingehängt und die Strang-Ende dieser Funales in die Brustblattringe der hintern Funalen gezogen, eben dieses wurde mit den Vorlagdeichseln der dritten und vierten Reihe wiederholt, bis alle 64 Maulthiere vor den Wagen gespannt und von 16 Reitknechten gelenkt, in schöner Ordnung da standen. Wobey zu bemerken war, dass die 16 in einer Reihe laufenden Joch - und Strangthiere nicht zu dieht neben einander gespannt werden durften, damit ihre Bewegungen nicht dadurch gehindert wurden; so mussten ebenfalls die vorgespannten Reihen hinlänglich von einander gesondert werden, damit sie sich nicht die Füsse zertreten, noch bey dem Ausschlagen verletzen konnten, doch auch nicht zu entfernt von einander laufen, auf dass sich die Stränge der Funalen nicht verwirr-Man darf also mit Zuversicht annehmen, dass dieses Gespänne von 64 Maulthieren einen Bodenraum von ungefähr 28 Sehuhe in der Breite und 40 Schuhe in der Länge einnahm, so, dass die Zugthiere auf beyden Seiten mehrere Sehuhe über die Breite des Wagens hinausragten, wesswegen die Strangwage sehon von einer ziemlichen Länge und mit vielen eisernen Gegenstützen verwahrt seyn musste. Vermuthlich stand auf dem Vordertheile dieser Harmaxa ein Stallmeister, der den ganzen Zug überschen konnte und dem deren Leitung übertragen war.

Pausanias Lib. I. attische Reisc Cap. 7\*) erzählet von der Fortschaffung der Leiche Alexanders des Großen: daß, als dessen Körper einige Zeit in Memphis gelegen, Ptolemaeus für gut fand, ihn nach Alexandrien führen zu lassen. Curtius erzählt ebenfalls am Schluße des X. Buches, daß Ptolemaeus, welchem nach dem Tode Alexanders Egypten zugetheilt wurde, den Körper dieses großen Mannes nach Memphis bringen ließ, von wo er ihn nach einigen Jahren nach Alexandrien sandte, wo sein Name sehr verchrt wird.

Auch Aelian erwähnet etwas umständlicher von der Fortbringung der Leiche Alexanders im B. XII. seiner Var. histor. Cap. 64 mit folgendeu Wor-

<sup>\*)</sup> S. Pausanias, Voyage historique de la Grêce, traduit avec Notes, par l'Abbé G'edoyn. 8. Amsterdam. 1717.

II. Band.

ten: "Alexander der Große lag dreyssig Tage unbeerdiget, (weil seine Feldherrn über die Regierung nicht einig werden konnten,) bis endlich Aristander aus Thelmissus unter den Macedoniern auftrat und behauptete, die Götter hätten den Ausspruch gethan, dass das Land, welches den Körper einschlöße, darin Alexanders Seele gewohnt hätte, sehr glücklich seyn und nie in Feindes Hände fallen würde; nun wünsehte ein jeder diesen Körper in sein eigen Reich zu bringen. Unterdessen fand aber Ptolemäus, wie man sagt, Mittel, sich dessen heimlich zu bemächtigen und ließ ihn mit vieler Vorsicht nach Egypten schaffen. Die andern Macedonier blieben dabey ruhig, aber Perdicas fieng an den Ptolemäus zu verfolgen, nicht sowohl aus Hochaehtung gegen den Alexander, als wegen der bewufsten Prophezeyhung. Er erreichte auch den Ptolemäus und unter beyden entstand über den Leiehnam des Alexanders ein lebhaftes Gesecht; Ptolemäus wich indessen der Hitze seines Gegners durch folgendes Mittel aus: Er hatte nämlich ein dem Alexander vollkommen ähnliches Bild verfertigen lassen, welches er mit dem Kleide des Königes und mit prächtigen Leichentüchern schmücken und nachher auf einen persischen Wagen (in persicum Currum) legen liess\*), worauf er ein prächtiges mit Gold, Silber und Elfenbein ausgelegtes Prunkbett hatte aufstellen lassen und sehiekte indessen den wahren Leichnam Alexanders, ganz schlecht, so gut es sich damals thun ließ, auf unbekannten und ungangbaren Wegen voran. Perdicas bekam nunmehr das nachgemachte Bild mit dem Leichenwagen in seine Gewalt und hörte auf den Ptolemäus zu verfolgen, merkte aber erst spät, dass er betrogen seye; weil er ihn nunmehr einzuholen nicht mehr im Stande war. "\*\*)

Die eigentliche Form der Trauerwägen war unbestimmt und ganz dem Geschmacke der Künstler überlassen; aber anders waren jedoch die, worauf man den Aschenkrug stellte und anders die, worauf der Leiehnam der Fürsten, der Vornehmen und Reichen in einen Sarg gelegt wurde und die von der Art der Harmamaxa waren, wie im I. Bande Tab. XXXVII. Fig. 2.

So wurde der einbalsamirte Leichnam des Kaisers Constantin auf einen solehen Trauerwagen gelegt, auf welchen sich Jovianus, damals Hauptmann der Leibwache, setzte und den Sarg begleitete, wie Amm. Marcellin. L. XXI. Cap. 16 erzählet.

<sup>\*)</sup> S. I. Band Cap. LII. von der Harmamaxa und Tab. XXXVII. Fig. 2, welche einen solchen Wagen vorstellt.

<sup>\*\*)</sup> S. die deutsche Uebersetzung aus dem Griechischen, von Meinecke, Quendlinburg.

Diejenigen Wägen aber, welche die Asche der Verstorbenen trugen, waren von der Form, wie das Carpentum auf eben dem Blatte Fig. 1, wenn nämlich ein Sohn, ein Verwandter oder ihr Stellvertreter die Urnc begleitete und solche während des Zuges in seine Arme schloss; daher Juvenal, Sutyr. VIII. sagt: "Nicht allein die Asche der Grossen, sondern auch der feiste Trabant (Lateranus) wird indem Carpentum gefahren."\*) Es gab aber auch geschlossene Quadrigen, wie die auf der bekannten Münze Trajans Tab. LH. A. Fig. 1 und im I. Bande auf Tab. XXXVIII. Fig. 4, wenn die Urnc mit der Asche des Verstorbenen in den Wagen festgestellt wurde, ohne dass Jemand dabey sals, wo dann die Leidtragenden barfus und in Trauerkleidern nebenher giengen. Spartianus erzählet: die Asche des Kaisers Trajans wurde - nachdem sein feyerliches Leichenbegängniss und die Verbrennung in Selinonta vorüber war - in eine goldene Urnc gesammelt, auf eine prächtige Triumph-Quadriga gestellt und von dem Senate an der Spitze und der ganzen Armec, die dem Wagen folgte, nach Rom begleitet.

Zuweilen wurden auch dergleichen kostbare Urnen nicht inwendig in den Kasten, sondern auswendig auf das Verdeck Jedem sichtbar besestiget.

Ein ähnlicher Urnenwagen einfacher Art ist der Tab. LH. A. Fig. 2, der den Aschenkrug eines bemittelteu Landbauers trägt, dessen Brustbild auf dem Kasten stehet. Zwey Widder ziehen den Wagen, weil der Verstorbene vermuthlich die Schafzucht trieb; ein Landmann leitet die Ziehenden und Kinder und Greise folgen mit Kränzen und Zweigen der Asche ihres Wohlthäters.

Die Leiche des Kaisers Augustus wurde von Nola, wo er starb, durch die ersten Beamten der Provinz nach Rom getragen und dort von den römischen Rittern in Empfang genommen, welche sie am Thore erwarteten. Nachdem die Zeremonie der Verbrennung geendiget war, sammelten sie die Asche in mehrere goldene Urnen, welche sie in ein Grabmal von weißem Marmor zwischen der Tiber und der Via flaminia beysetzten, wie Sueton weitläusig beschreibet. In Moschus Idyll. IV. v. 32 rust Megara, Herakles Gattinn klagend aus:

"Weinend hätten uns dann mit liebenden Händen die Eltern, Todten-Geschenk umher gelegt auf den nämlichen Holzstofs

<sup>\*)</sup> S. I. Band Cap. LI. von dem Carpentum.

Und von allen den Staub, in einer einzigen goldnen Urn' ihn sammelnd, der Erde vertraut, aus der wir entsprossten."

Die Gefässe, Urnen oder Vasen, worin man die Asche der Grossen nach der Verbrennung sammelte, waren theils von Gold oder Silber, Onix, Porphir, Granit, Marmor, Alabaster, zuweilen aueh von edlern Steinen; gewöhnlicher aber waren die von gebrannter Erde, von einer großen Menge sehöner und versehiedener Formen. Einige ganz glatt, andere mit erhabenen oder vertieften Verzierungen und Insehriften, von weißer, schwarzer, brauner und rother natürlieher Erdfarbe, mehr oder weniger schön bemalt, wie die sehönen äeht altgriechischen oder sogenannten hetrurischen Urnen, zuweilen auch mit einer farbigen Glassur überzogen, wie man auch an den kleinen egyptischen Götzenbildchen, (die man in Menge in den alten Gräbern findet,) dergleichen schöne Glassuren von verschiedenen Farben antrifft. Seltener sind jedoch die vom Glase, wovon der Verfasser mehrere glatte noch ganz erhaltene und einige kostbare Fragmente von unglaublich künstlicher, durchbroehener Arbeit gesehen, mit zwey und mehreren Wänden, eine über die andere geblasen, jede mit einem kleinen Zwischenraume durch dünne Glaszäpschen gesondert, damit keine die andere berührte. Dergleiehen seltene antike Bruchstücke von weißem, opalfarbigem und onixfarbigem Glasflusse sind besonders zahlreich in der k. k. Antiken-Kammer in Wien zu bewundern. Auch in dem kön. Antiquario zu München besinden sich seit Kurzem einige noch ganz erhaltene glatte gläßerne Urnen, wovon drey, Anno 1814 in der Gegend Salzburgs\*) in besonders dazu ausgehölten Steinen stehend, die ihnen zum Schirm dienten, mit mehreren antiken Gegenständen ausgegraben worden sind. Eine ähnliche daselbst befindliehe gläserne Urne wurde bey Regensburg gefunden. Diese Aschenkrüge überhaupt wurden gewöhnlich Urna, Urnula, genannt, von urere brennen; die aber, wo auch die Knochen beygelegt wurden, hiess man Urna eineraria. Uebrigens war ihre Form nicht viel von den Oel-, Wein- und Wasser-Krügen verschieden, wesswegen sie die Griechen auch Hydrion, Wasserkrug und die Römer, Olla, Koehtopf, nannten.

Salomo in den Sprüchen Cap. XXIII. v. 31 erwähnet sehon gläserner Trinkbecher, wo er nach Luthers Ucbersetzung sagt: "Siehe den Wein nicht an, dass er so roth ist und im Glase so sehön stehet." Die Vulgata giebt diese Stelle: "Ne intuearis vinum, quando flavescit, cum splenduerit in vitro

<sup>\*)</sup> Im Rosenecker Garten über der Salzach.





calor ejus;" oder betrachte den Wein nicht, wenn er so goldfarbig scheinet, und sein Feuer im Glasse blinket\*).

Die feyerlichen Leichenbegängnisse hießen Indictiva oder publica Funera; dass Volk wurde durch den öffentlichen Ausruser dazu eingeladen. Festus Pompejus versichert: dass dergleichen festliche Leichenzüge nur hohen und vornehmen Personen, oder auch ausgezeichneten Magistraten uud Bürgern gehalten wurden. Dem Zuge folgten gewöhnlich der Prunkwagen des Verstorbenen, seine Rennwägen und Rennpferde, wenn er dergleichen hatte, wie auch seine Jagdpferde und Jagdhunde, nebst dem dazu erfoderlichen schönsten Jagdgeräthe. Nach diesen kamen noch andere Rennwägen, Bigen und Quadrigen und Fechter, Desultoren und Wettreiter, welche alsdann ihre Spiele um den Holzstos, worauf die Leiche verbrannt wurde, forthielten. Der Körper, welcher verbrannt werden sollte, wurde auf einer Bahre von angesehenen Personen zum Scheiterhausen getragen und nicht gefahren.

Unter den besondern Vasen-Sammlungen, die der Versasser ausser denen im brittischen Museum in London, in der königlichen Bibliothek zu Paris und der Bibliothek de Ste. Géneviéve, in der Manufacture de Séve und andern öffentlichen Anstalten in Paris, so wie in der k. k. Ant. Kammer zu Wien, in der schönen Sammlung des Königes von Preussen in Berlin und in dem Museum in Dresden sah, waren unstreitig die des Hrn. Grasen Lambert zu Wien, welche nun mit dem k. k. Ant. Kammer vereint und die des Mr. de Parois in Paris die zahlreichsten und die auserlesensten. Dann besitzen auch noch andere Privatpersonen schöne Sammlungen: so nennt man die des Sir Eduurd und des Herrn Hope in England; in Rujsland die der Frau Fürstin v. Gallitzin und des Herrn von Domidoff. In Deutschland die der Frau Herzogin von Weymar und in Paris die des Herrn Alquier, chemaligen franz. Gesandten zu Neapel, des Herrn Dufournis, Bonne Maison, Durand, Digé, Dermant, Aubony und Dubois-Maisonneuve, der das sehöne Werk von ausgewählt sehönen griech. Vas en herausgegeben hat. Auch in Böttigers Vasen-Gemülden findet man zahlreiche Bilder solcher alterthümlichen Gefäße.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thaddäus Dereser übersetzt diese Stelle: Siehe den Wein nicht an, dass er so roth ist und dass er im Beeher so roth sicht.... Soserne Dereser keinen gläsernen Becher darunter versteht, so lässt sich nicht leicht begreisen, wie in einem ir denen oder metallenen Becher die Farbe des Weines so anlockend seyn konnte. Die Griechen und Römer hatten die Gewohnheit, dass sie ihren minder geachteten Gästen goldene oder silberne Becher vorstellten, damit die Farbe des Weines nicht die geringste Gattung verrieth, den man ihnen einschenkt. Davon sagt Lucian III. Cap. 1 von den Schmarotzern: "Während die andern den besten alten Weintrinken, du allein mit einem sehechten und trüben Wein verlieb nehmen musst und Sorge trägst, dass du ja aus einem goldenen oder silbernen Becher trinkest, damit die Farbe des Weines ja nicht entdecke, wie verächtlich du gehalten wirst."

Tab. LII. A. Fig. 3 im I. Bandc ist von einem marmornen Basrelief abgezeichnet, welches sich auf einem antiken Grabmale\*) im Pallaste Barberini zu Rom befindet und einen Theil eines solchen Zuges vorstellet.

Nicht immer waren auf den Grabmälern, Sarcophagen \*\*) und Leichensteinen große Inschriften eingegraben, sondern der Künstler suchte durch schöne Gruppen die vorzüglichsten Thaten des Verstorbenen auf dem Marmor darzustellen; auch sah man auf vielen, unter dem Namen des Verstorbenen, einzelne Bilder ohne Zusammenhang auf dem Steine vorgestellt, wodurch man entweder das Geschäft oder die besondern häuslichen Tugenden des Entseelten andeuten wollte. Der Sinn dieser Bilderschrift war zu jenen Zeiten allgemein verstanden und es blieb überdieß noch Jedem frey, ihn nach Gefallen auszulegen; wie ich schonim I. Bande, Cap. XXVI. bey dem Plaustrum majus Mehreres erwähnet habe. In dem schönen Gedichte der Sappho lieset man folgende Verse auf das einsame Grab eines jungen Fischers: "Metiscus setzte auf das Grab seines Sohnes Pelagius ein Ruder und ein Netz, die Werkzeuge eines so mühsamen Geschäftes."

So kann auch folgende Grabschrift nach dem Griechischen aus Bergers Aristodorus (München) sehr gut zu dem vorerwähnten Basrelief passen:

"Hier, o Perikles, Archias Sohn! erhebet von Marmor
Das Grabmal sich und zeugt, daß du ein Jäger einst warst.
Rings umgeben dein Denkmal die Pferde, die Spieße, die Hunde,
Und die Pfähle, gespannt über die Pfähle das Netz.
Alles von Stein doch nur. Das Wild umhüpft nun die Gruppe,
Während im zwanzigsten Jahr ewiger Schlummer dich drückt."

Plinius schreibet von dem Verbrennen der Todten: daß es zu seiner Zeit noch nicht lange bey den Römern eingeführt war und daß sogar mehrere Familien diesen Gebrauch niemals annahmen, wie das cornelische Haus, dessen Verstorbene in Särge gelegt und in der Familiengruft beygesetzt wurden. Sylla war der Erste in Italien, der das Verbrennen für seine Person an-

<sup>\*)</sup> Vermuthlich das eines Jägers, von Einigen das Grab Meleagers genannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Sarcophagen nannte man die großen, breiten, steinernen Särge, deren vier Seitenwände meistens mit Bildhauerey und Inschristen umgeben waren; eigentlich heisset sarcophagus Lapis, eine Art sleischsreßender Stein oder Marmor, von dem Plinius H. N. erzählt, dass die Körper, so man darein legt, binnen 40 Tagen verzehrt sind.

geordnet, aus Furcht, dass man ihn nach seinem Tode wieder ausgrabe, wie er selbst seinem Vorgänger dem Cajus Marius gethan hatte, welcher unverbrannt begraben wurde. Moses sagt Nichts vom Verbrennen der Todten. Die alten Völker Israels begruben ihre Verstorbenen; sie hatten ihre eigenen Familien-Gräber, wie man aus den Büchern Moses vielfältig ersiehet. Die Patriarchen wurden in ihre Grabhölen beygesetzt; im I. Buche Mos. Cap. 50, v. 26, balsamirten die Kinder Israel in Egypten den Leichnam Josephs und legten ihn in eine Lade; und im II. Buch Samuels Cap. 3, v. 31: ,,da sie den Feldherrn Abner begruben, gieng David dem Sarge nach. Die Brüder Simsons trugen seinen Leichnam in seines Vaters Grab. S. Buch der Richter Cap. 16. v. 31: Sie umwickelten ihre Todten mit Spezereyen und leinenen Binden, nach Art der Egypter. Johannes Ev. Cap. XI. v. 44 sagt vom Lazarus: "Er stieg aus dem Grabe umwunden mit Grabtüchern an Füssen und Händen und sein Gesicht mit einem Schweisstuche verhüllt." Und im Cap. XIX.: v. 39 und 40. "Nicodemus kam und brachte Myrrhen und Aloe untereinander bey hundert Pfunde und sie nahmen den Leichnam Jesu und banden ihn in leinene Tücher mit Spezereyen, wie die Juden pflegen zu begraben.

Hingegen lieset man im I. B. Samuel Cap. XXXI. v. 12: "Die Streitbaren Männer von Jabes nahmen die Leichname des Königes Saul und seiner Söhne von der Mauer zu Bethsan und brachten sie nach Jabes und verbrannten sie Die Egypter balsamirten ihre Todten auf verschiedene Arten (wie man bey Herodot und besonders bey Diodor Siculus Lib. I. Sect. II. §. 23 lesen kann), umwickelten sie mit mancherley Binden und legten sie in ihre Familien-Begräbnisse, woselbst man noch zu unsern Zeiten dergleichen tausendjährige Körper antrifft, die unter dem Namen Mumien uns bekannt sind. Die ältesten Griechen aber verbrannten schon ihre Todten, wie man bey Homer in vielen Stellen der Ilias findet z. B. Cap. XXII. 340: "O! sende meine Leiche zurück, auf dass mir die Troer und Troerinnen die Ehre des Feuers erweisen." Jedoch scheint dieses nicht allgemein gewesen zu seyn, weil es auch bey ihnen gebräuchlich war, die Leichname zu begraben, oder den Körper in einen silbernen Sarg zu legen und mit Honig zu übergießen, wie man in vielen Stellen beschrieben findet und wie Xenophon in seiner griechischen Geschichte Lib. V. Cap. 16 sagt: "Agesipolis starb am 7ten Tage seiner Krankheit außerhalb des Tempels des Bacchus zu Aphytos in Macedonien. Er wurde in Honig gelegt, nach Lacedamon gebracht und königlich begraben." Cornelius Nepos schreibt von dem Spartaner König Agesilaus, dass, als er unterwegs in Portus Menelai starb, seine Freunde den Leichnam mit Wachs, wegen Mangel an Honig, umgossen, damit sie ihn gut erhalten, nach Sparta brächten.

Von den scythischen Königen sagt Herodot in der Melpomene: "Wenn der König der Scythen gestorben ist, so nehmen sie den Todten, und, nachdem der Körper mit zerlassenem Wachse überzogen, der Unterleib ausgeleeret und gereiniget worden, füllen sie ihn mit zerstoßenem Pfeffer, Thymian, Eppich und Anissamen aus, nähen ihn wieder zu, legen den Leichnam auf eine Harmamaxa und führen ihn zu einem andern Volke. Dieses nimmt ihn in Empfang und macht es wieder wie die königliehen Scythen; dann fahren sie ihn zu einem andern Volke unter ihrer Botmäßigkeit und diese begleiten jene wieder dahin, wo sie hergekommen sind." Silius Italicus im 2ten punischen Kriege Lib. XIII. erzählet: dass jedes Volk bey der Leichenbestattung seiner Todten auch eigene Gebräuche beobachtet. So erhalten die Egypter den einbalsamirten Körper eines Verwandten in einem steinernen Sarge, der nieht weit von ihrem Speisetische entfernt steht. Nach einem alten Gebrauche überlassen die Völker Iberiens ihre Todten den Raubvögeln zur Speise; und in Hircanien müßen die Hunde die Leichname ihrer Fürsten verzehren. Im Pontus leeren sie das Hirn aus dem Schädel, ohne das Gesieht zu verletzen, füllen ihn mit Spezereyen und erhalten so die Gestalt auf ewig. Die Garamanten vergraben ihre Todten in den Sand; die Nasamonen übergeben sie den Wellen; die Celten lassen die Hirnschale mit einem goldenen Reif umfassen und brauchen sie als Trinkgesehirr; die Cecropiden verbrennen die für das Vaterland gestorbenen auf einem gemeinsehaftlichen Holzstoß. Aber die Scythen spielsen die Körper an lange Stangen damit sie in der Luft verfaulen. Die Colchier nähen ihre Todten in Thierfelle und hängen sie an die Bäume auf; wie Aelian. var. Hist. Lib. IV. Cap. 1 versiehert. Diodor Sic. Lib. XI. Cap. XV. erzählt, dass die Aethiopier die Verstorbenen auf eine sonderbare Art begraben, nämlich sie balsamiren den Leichnam ein, umgießen (umblasen?) ihn mit einer großen Menge Glases und stellen ihn dann auf ein Fußgestell, so, daß die Vorbeygehenden den Körper durch das Glas sehen können, wie auch Herodot bestättiget. Hingegen widerspricht dieses Ctesias, weil er behauptet, der Körper müsste von der Hitze des flüssigen Glases zu Kohlen verbrannt worden seyn. Aelian. Var. Hist. Lib. XIII. Cap. 3 erzählt ferner, dass, als Xerxes des Darius Sohn ein altes Denkmal des Belus aufgraben liefs, entdeckte man einen gläsernen Sarg, worin ein Körper in Oel lag\*).

<sup>\*)</sup> Es ist bekannt, daß zu unsern Zeiten die nun eingegangene Todtengruft der Franziskaner-Mönche (le Charnier des Cordeliers) in Toulouse wegen ihrer Bauart und Streichluft die Eigenschaft hatte, die Todtenkörper unverweslich zu erhalten. Bey trockenem Wetter waren sie wie Horn durchhärtet, aher bey feuchter Witterung wie gegerbtes Leder anzufühlen.

Einige Völker hatten den Brauch, dass sie die Leichname derer, so in der Schlacht umkamen, auf Wägen luden und nach ihrem Vaterlande zurückfuhren. Thucydides sagt hierüber Lib. II. Cap. 34: "In diesem Winter haben die Athener das Todtenopser nach alter Sitte für die im Kriege gebliebenen auf solgende Art geseyert. In drey Tagen war ein Zelt errichtet und die Gebeine der Todten zusammengelegt; Jeder fügte nach Belieben Etwas dazu. Wenn nun die Leichen sortgeschaft werden sollen, so sammelt jeder Stamm die Gebeine der zu dieser Zunst gehörigen Todten, welche in Verschläge (oder Särge) von Zypressenholze gelegt und auf ihre Wägen gestellt wurden; Bürger und Freunde begleiten dann die Leichen und die verwandten Weiber klagen bey dem Begräbnise. Zu Hause legen sie solche auf ein össentliches Monument, das in der schönsten Vorstadt steht."

Xenophon Lib. III. Cap. 8 sagt von den Odrysern: als sie von der Schlacht zurückkamen, begruben sie ihre Todten, tranken dabey viel Wein und stellten Wettrennen zu Pferde an. Die Wagenrennen sollen ihren Ursprung bey den ältesten Leichenfesten gefunden haben; wovon Dion. Halicarn. V. Cap. 17 schreibet: "Die Geschichtschreiber erzählen, man habe zu Ehren berühmter Männer Leichenspiele zu Ross' und mit Streitwägen gehalten, wie Achill bey dem Leichenbegängnisse des Patroclus und Hercules dem des Pelops," So lieset man auch bey Statius Theb. VI. von den verschiedenen Festen der Griechen und dem Leichenfeste des kleinen Archemorus, den eine Schlange getödtet hatte. Daher mögen sich vielleicht die Abbildungen der vielen Leichenrennen mit Bigen und Quadrigen, Desultoren u. d. erklären, welche sich auf Urnen und Grabmälern vorsinden.

So z. B. auf Tab. LII. B. Fig. 2, wie die unter dem Zweygespanne liegende Grabhacke bezeuget; der nebenher reitende Desultor überreicht dem an das Ziel gelangten Renner den Siegeskranz. Dieses Bild, von einem marmornen Basrelief (welches aus vielen dergleichen Platten bestehend ein vollständiges Leichenrennen vorstellt), wurde zu Rom in den Catacomben gefunden und ist nun in dem Museo elementino zu sehen und in der Beschreibung die Visconti von diesem Museum Tom. V. Tab. 38 und 39 liefert, vollständig abgebildet und erklärt; neben jedem der vielen dort vorkommenden Rennwägen reitet ein Desultor als Begleiter. Auf andern dergleichen Abbildungen erblickt man statt des Desultors, den Mercur, der entweder neben dem Bilde eines Verstorbenen auf der Biga stehet und die Pferde leitet, oder nebenher gehend sie an der Hand führet; auf andern sieht man ihn die Hand ausrecken die Diobola fodernd, wovon Aristophanus erwähnet, und deren man

II. Band.

mehrere sehr schöne Vorstellungen auf den kostbaren griechischen Vasen der gräßlich lambertischen Sammlung in Wien antrifft. Meistens sind es Helden, deren Seelen Mercur, seines Amtes gemäß, auf ihren Streitbigen in das Reich der Schatten begleitet.

Auf vorliegender Platte Fig. 1 erbliekt man ein sehr schönes Bruehstück von einer Leichenbiga, in Basrelief von weißem Marmor und ächt alterthümlichem Style, welches ohnstreitig einst mit andern dazu gehörigen Stücken ein Grabmal zierte, nun aber in dem königl. Antiquario zu München sich besindet. Mercur, mit Flügeln am Hute und an den Füssen, gehet voran mit der Rechten die Zügel der Pferde nah' am Gebisse haltend und in der Linken den Caduceus, als Herold der Götter. Ein flammender Altar, der neben dem Zweygespann stehet, scheint zu beweisen, dass dieses Bild auf ein Todtenopfer deute, besonders da ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln (Sinn bild der Apotheose) sich über demselben erhebet, woraus zugleich zu vermu. then ist, dass dieses Bruchstück zu einem großen Basrelief gehörte, welches einst das Grabmal eines kaiserlichen Verwandten sehmückte; da man auf den Grabmälern von Privatpersonen und Rennsiegern, worauf dergleichen sinnbildliche Wettrennen vorgestellt sind, wohl Palmen und Siegeskränze, aber keinen Adler bemerkt, der höchstens dem Andenken eines ausgezeichneten Kriegshelden zu Ehren geeignet wäre.

Tab. LV. B. Fig. 2 und 6 sind ebenfalls von Basreliefs ausgehoben, worauf Leichenrennen abgebildet sind, so auch Tab. LVI Fig. 2 von zwey schönen Fragmenten marmorner Basreliefs, die Hr. v. Caylus in seiner Sammlung von Alterthümern mittheilet. Diese Stücke, jedes von 12 Zoll Länge auf 11½ Zoll Höhe, wurden bey Grabung eines Brunnens am Fuße des Montmartres hey Paris 32 Schuhe unter der Erde gefunden. Die Arbeit gehört schon über die mittelmäßige; ein Genius geht als Fackelträger vor dem Zweygespann her, dem zur Seite ein anderer als Desultor reitet. Im Kasten steht ebenfalls ein kleiner Genius als Auriga, der aber, so ihn begleiten soll, läßt die Flügel hängen und scheint die Reise wider Willen mitzumachen, da er von zwey andern Genien in den Kasten gehoben und geschoben wird, während ein anderer kleiner Flügeler das Reisekästchen herbeyträgt. Die liebliche Form und die Verzierung des Kastens, so wie der Zügelring am Vordertheile dieser Biga und das gefütterte Joch mit dem breiten Gurt und dem Brustblatte verdienen bemerkt zu werden.

Sonderbar ist die Bemerkung des gelehrten Visconti in seiner Beschreilung des elementinischen Museums, dass die Urnen, welche man unter

Vande Velde se





vielen Bigen und Quadrigen wahrnimmt, sich auch auf die Rennbahn beziehen könnten, weil unter andern Gelehrten auch Bianconi behaupte, daßs man im Gircus dergleichen irdene Gefäße, Körbehen, Hacken, Prügel u. s. w. den Pferden unter die Füße warf, theils um sich gegenseitig zu schaden und den Sieg zu erschweren, theils um den Wagenlenkern einen Streich zu spielen; wie grundlos aber diese Behauptung ist, wofür sich nirgends die geringste Vermuthung vorfindet, bedarf keiner weitern Erwähnung; hingegen sollten nach Andern, die Urnen anzeigen, daß der Verstorbene verbrannt und seine Asche in einer Urne beygesetzt, die Hacke hingegen, daß er unverbrannt beerdigt wurde.

Tab. LVI. Fig. 1 zeigt eine zurückgestürzte Quadriga von einem schön erhaltenen Basrelief in Terla cotta, 9 Zoll hoch und 15 Zoll lang, welches sich in der k. k. Antiken Kammer zu Wien besindet, wo es der Versasser mit größter Genauigkeit abgezeichnet hat. Man bemerkt darauf die verzierten Meten, die Delphinen und die Victoria auf der Spina, wie auch das Podium oder den Söller des Praetors und der Aedilen. Dieses Basrelief kann ebenfalls ein Bruchstück einer Friese seyn, die ehedem ein römisches Grabmal umgab, obgleich sich keine Urne auf diesem Theile besindet; vielleicht bezog sich das Bild auf den Tod eines Jünglinges, der mitten in seiner glänzenden Laufbahn dahin sank, oder auf den eines beliebten Wagenrenners im Circus, der bey der Kehre die Meta mit dem linken Rade berührte, durch welchen Prellschlag die Jochriemen zerrissen, die zwey Pferde auf der rechten Seite der Deichsel niederstürzten und die auf der Linken vom Joche und dem Strange besreyt, ausrissen oder zurückliesen.

Das Verbrennen der gefallenen Krieger in dem Heere des Aeneas und der Lateiner beschreibt Virgil Lib. XI. v. 142: "Arcader rennen zum Thor und raffen sich Todtenfackeln nach uraltem Gebrauche. Schon leuchtet der Weg von dem langen Flammenzuge und streifet mit fernem Glanze die Aecker;" und eben da, Vers 184: "Jetzo stellt Aeneas und Archon am welligen Ufer Scheiterhaufen umher, dort legten sie, ein Jeder, die Seinen nach der Väter Gebrauche und sobald schwarzdampfendes Feuer aufstieg, hüllt sich im Dunkel der dieht umnachtete Himmel. Dreymal liefen die Männer zu Fuße ringsum den Brand; dreymal umkreiseten jene zu Roß die traurigen Scheiter und gezogenes Jammergeheul stieg und der Klang der Trompeten. Andere warfen in die Glut eroberte Waffen, Erzhelme, prangende Schwerter, Gezäume und rasselnde Räder." Homer in Ilias 23 beschreibt das Leichenbegängniß des Patroclus: "Sie baueten das Todtenge-

rüste hundert Fuss ins Gevierte, legten hoch darauf den Leiehnam und die abgezogenen Leiber der Schase und des Hornviehes häuset Achilles umher, auch Krüge voll Honigs und Oeles nah' um das Leiehengewand, vier leben de Ross und neun Haushunde, auch zwölf Söhne der edelsten Trojer, die er mit dem Erze gewürgt; dann ließ er die Flamme mit eiserner Wuth sieh verbreiten." Die meisten alten Völker glaubten, dass die Verstorbenen ihre Weiber, Diener, Pserde, ihre Wägen, Hunde und überhaupt alles, was ihnen während dem Leben theuer war, auch gerne in der andern Welt um sieh hätten; wesswegen man ihnen alles dieses mit auf den Holzstoß legte und mit verbrannte. Daher sagt Virgil Aen. VI. 652 von den Helden, die im Elisium wohnen: "Die Neigung zu Wägen und Wassen, welche sie einst im Leben gehegt und die Sorgsalt glänzende Rosse zu nähren, verläst sie selbst in der Unterwelt nicht."

Das Streitrofs des Kriegers, oder das Jagd- und Rennpferd des Reichen begleitete jedesmal den traurigen Zug; wie in Aeneis Lib. XI. v. 88: "Es rollen die Wägen im Zuge, bespritzet mit dem Blute der Rutuler; dann folgte Aethon sein Schlachtrofs (Bellator Equus) vom Schmucke entblößet und traurig, mit großen Zähren die Backen benetzend."\*) Nachdem der Holzstoß angezündet war, begannen die bey solchen Feyerlichkeiten damals üblichen Spiele: nämlich zuerst das Wagenrennen, wobey, obgleich im freyen Lager und auf ungeebneter Bahn zweyspännige Wägen oder Bigae rannten. Nach dem Rennen kam der schreckliche Faustkampf, dann das mühsame Ringen, hernach der Wettlauf zu Fusse, dann folgte der Waffenkampf mit Sehwert und Lanze in voller Rüstung, dann die Wette des Wurfes mit dem schweren Diseus, hierauf ein Bogenschießen und endlich das Zielwerfen mit Wurfspiessen. Alles dieses endigte mit einem festliehen Mahle. Wenn nun die Asche und die übrigen wenigen Knochen, von den Verwandten in Urnen gesammelt waren, so übergossen die Freunde diese auslodernden Reste mit kostbarem Balsam und Weine, je nachdem es einem jeden das Vermögen gestattete oder seine Freundschaft gebot. Auch der Unbemittelte bat noch sterbend einen Freund, dass er sich seiner Asehe annehmen, sie nicht trocken beysetzen, sondern sie ehren möchte. Daher ruft Persius in Sat. VI. 33 seherzend aus: "Würde wohl mein künftiger Erbe mir zu Ehren ein Leiehenmahl halten? Ach

<sup>\*)</sup> Servius sagt bey dieser Stelle: es war von Alters her Sitte, bey dem Leichenbegängnisse eines vornehmen Kriegers, das Streitross bis zum Begrähnissplatze nachzusühren, während der Schildknappe nebenher die Wassen niedergesenkt trug.



Schleich sen So



ich glaube gar, er legte meine Knochen ungesalbt in ihre Urne und bekümmerte sich wenig darnach, ob sie nach ächtem Balsam oder verfälschter Cassia röchen." Kein Erbe durfte unterlassen, seinen verstorbenen Wohlthäter zu Ehren ein Leichenmahl zu geben; bey sehr großen Leichenfesten wurde öfters das ganze Volk einer Stadt an Tafeln gespeis't, welche Mahlzeit man Silicernium nannte; wurde aber nur Fleisch ausgetheilt, so hieß dieß Visceratio; die übrigen Todtengeschenke, die man in die Flammen warf, hießen Munera und auch Dona.

Zu allen Zeiten und schon bey den ältesten Völkern ward es für eine gottesdienstliche Handlung gehalten, die Leichen der verstorbenen Freunde mit Anstand zu begraben, oder nach der eingeführten Landessitte zu bestatten, den Leichenzug zur Gruft zu begleiten, den Leichenfesten beyzuwohnen und an der Trauer Antheil zu nehmen, ja sogar alles dieses auch den unbekannten Vcrstorbenen zu erweisen. Der alte Tobias war besonders als ein frommer Mann geachtet, weil er unter Anderm auch jeden Morgen ausgieng, um die Erschlagenen und die Todten zu begraben. S. das Buch Tob. Cap. 1. v. 20. Nach dem alten heidnischen Gesetze, Jus pontificium genannt, war Jeder verpflichtet, der auf dem Felde oder auf dem Wege einen Leichnam unbegraben liegen sah, solchen mit Erde zu bedecken. Jul. Cäsar in Bell. gall. Lib. VI. Cap. 19 erzählt: dass bev den Galliern die Leichenbegängnisse mit Pracht und Aufwande gehalten werden, wobey sie Alles, was sie glauben, dass es einst dem Verstorbenen lieb gewesen. zu ihm auf den flammenden Scheiterhaufen werfen, sogar die Knechte, die Untergebenen und die Thiere. Hingegen schreibt Tacitus de Mor. Germ. Cap. 27 von den Germanen, welche ihre Todten ebenfalls verbrannten, dass sie keinen großen Aufwand dabey machten und den Holzstoß nicht mit Kleidungsstücken und Wohlgerüchen überhäuften; aber wenn sich einer im Kriege wohl gehalten, so wurden seine Waffen und sein Streitrofs mit ihm verbrannt. Daher findet man noch in den hin und wieder entdeckten Grabhügeln der alten Deutschen, neben den verrosteten Trümmern eiserner Waffen, so viele Pferdeknochen vergraben; und bey Kalbe im Wirtembergischen entdeckte man in einem Grabe ein Pferdgerippe, um welches etliche und zwanzig Urnen gesetzt waren\*).

Die Völker des alten Norden hatten ebenfalls den Gebrauch, dass sie den Tapfern, die durch einen Heldentod verdient haben von Odin in Val-

<sup>\*)</sup> S. Hummels Beschreibung entdeckter Alterthümer pag. 178. Mehreres von den Leichenbegängnissen der alten Deutschen in Conf. Bernegg. 144.

halla aufgenommen zu werden, ihre Waffen, ihre Streitrosse, Geschmeide, ja selbst ihre Weiber ins Grab oder auf den Holzstofs mitgaben\*). Nach der Einführung des Christenthumes, welches dierohen heidnischen Sitten nach und nach milderte, hörten auch die blutigen Opfer auf, welche den Seelen der Verstorbenen zur Versöhnung dargebracht wurden. Die alten christlichen Ritter ließen daher das Streitrofs des verstorbenen Kriegers, anstatt solches zu schlachten, wie ihre heidnischen Urväter bey dergleichen Umständen thaten, mit einer schwarzen Trauerdecke überhängt, die Mähne und den Schweif in Flor eingeslochten und einen schwarzen Federbusch auf dem Kopfe, dem Sarge nachführen. Dieses Rofs nannte man das Leidpferd, neuerhin das Trauerpferd und diese Sitte ist noch in Deutschland und einigen andern Ländern bey dem Leichen begängnisse eines Regenten oder eines Feldherren üblich. Eben so wird auch in vielen Gegenden, nachdem die Leiche zur Erde bestattet ist, ein Leichenschmaus gehalten, wo östers auch noch die letzte Spur des Schmerzens im Weine ersäuft wird.

Die festlichen Leichenzüge vornehmer Römer waren überaus prachtvoll und verschwenderisch kostbar, besonders aber die der Kaiser und Kaiserinnen und der übrigen nahen Verwandten des kaiserlichen Hauses. Dio Cass, liefert eine weitläufige Beschreibung des Leichenbegängnisses, welches der Kaiser Severus seinem Vorfahrer, dem Kaiser Pertinax feyern liefs, wovon ich folgenden Auszug hier beysetze. "Auf dem öffentlichen Platze zu Rom errichtete man auf einem erhabenen steinernen Fußgestelle ein Gerüste von Holz. In der Mitte bildete es eine Nische, die mit einem Peristylium umgeben war. Dieses war reich mit Gold und Elfenbein geschmückt. In diese Nische wurde ein Bett von außerordentlich künstlicher Arbeit und Pracht gestellt. von Elfenbein und ringsum mit goldenen halberhabenen Bildern von Löwen, Greifen, Delphinen und allerley andern Land - und Wasserthieren gezieret. Purpurne Decken mit goldener Stickerey und Fransen hiengen auf den Seiten des Bettes herunter, auf welches nun das Bildniss des Pertinax gelegt wurde, auf das ähnlichste von Wachs nachgebildet und mit dem Anzuge eines Triumphators bekleidet. Zur Seite stand ihm ein engelschönes Kind, welches beschäftiget war, mit einem Fächer von Pfauenfedern die Fliegen abzuwehren, gleichsam als ob dieser Fürst nur eingeschlummert wäre. Sobald nun dieses Bild so aufgestellt war, erschien der Kaiser Severus von den Senatoren und ihren

<sup>\*)</sup> S. Sined's (Denis) Erläuterungen des Ossian.

Gattinnen begleitet. Alle trugen Trauerkleider. Die Damen nahmen die Sitze ein, welche rings um den Platz unter dem Säulengange für sie zubereitet waren, die Männer aber sassen im Freyen. Alsdann begann der Zug. Zuerst wurden die Bildnisse der großen Römer, sowohl von Königen, Kaisern, Fürsten, Feldherren, Gesetzgebern und andern ausgezeichneten Männern getragen, die sich seit den ältesten Zeiten her berühmt gemacht hatten. kamen Chöre von Kindern und erwachsenen Männern, welche Trauer-Oden zur Ehre des Pertinax absangen. Hierauf folgten viele Abtheilungen von Leuten mit verschiedenen Kleidertrachten, welche die Völkerschaften alle vorstellten, die man damals zum römischen Reiche zählte. Dann sah man die verschiedenen kleinen Staatsbeamten und Angestellten in Rotten sich an den Zug schließen. Nun wurde wieder eine Abtheilung von Bildnissen getragen, welche diejenigen Männer vorstellten, die durch ihre Schriften, durch schöne Thaten, nützliche Erfindungen oder irgend eine edle Handlnng ihren Namen berühmt gemacht hatten. Auf diese folgten die Fussvölker und die Reiter in gehöriger Ordnung, so wie auch die Rennpferde aus dem Circus. Ferner sah man die Opfer an Weihrauch, Wohlgerüchen und kostbaren Stoffen, welche der regierende Kaiser, die Senatoren und ihre Gattinnen, die römischen Ritter und Edlen, die Städte und Völker und endlich die verschiedenen Verwaltungen der Stadt Rom dem Andenken des Pertinax geweihet hatten und die bestimmt waren, auf dem Holzstofse mit seinem Körper oder Bilde verbrannt zu werden. Diese Sachen wurden entweder auf Bahren oder Ferculis getragen, oderauf Wägen im Zuge nachgefahren. Den Beschluss machte ein Trag-Altar. Auf diesem lag eine Menge prächtigen Schmückes von Gold, Elfenbein und Edelsteinen. Nachdem dieser Zug über dem Marktplatze gezogen war, stieg Severus auf die Tribune und hielt eine Rede an das Volk, worin er die Tugenden des Verstorbenen rühmte. Sie wurde öfters durch die Ausbrüche des Schmerzens der Menge unterbrochen. Aber dann erst verdoppelten sich die Seufzer, als man ansieng das Bette empor zu heben. Dieses alles war bey dergleichen Zeremonien üblich und die Höflichkeit wollte, dass man weinte. Hier flossen jedoch meist aufrichtige Thränen, wie Dio versichert. Die oberste Priesterschaft und die obrigkeitlichen Personen nahmen das Bett von dem Gestelle herab und übergaben es den römischen Rittern, die es trugen. Die Scnatoren giengen vor dem Bette her, der Kaiser folgte ihm. Während des Zuges ertönte eine Trauer-Musik mit Gesang begleitet und die Sänger drückten durch ihre Gebärden die Gefühle des heftigsten Schmerzens aus. In dieser Ordnung langte der Zug auf dem Marsfelde an. Dort war der Holzstoss in verschiedenen Aufsätzen, wie ein viereckiger Thurm, aufgebauet, mit Tapeten umhangen und ringsum mit Statuen und Zierathen von Gold und Elsenbein, mit Ge-

mälden, allerley Vasen und Blumengewinden geschmückt. Oben auf dem Holzstosse stand die prächtige Quadriga, deren sich Pertinax bey den Festen bedient hatte. In diesen Wagen ordnete man die kostbarsten Geschenke und unter ihm in dem mittelsten Stockwerke wurde das Leichenbett aufgestellt. Der Kaiser Severus stieg jetzt hinauf, um das Bildniss zum Letztenmale zu küssen und setzte sich alsdann auf den für ihn bereiteten erhabenen Thron und die Senatoren auf ihre Sitze, die jedoch in hinlänglicher Entfernung vom Feuer gestellt waren, um keiner Gefahr ausgesetzt zu seyn. Nun erschienen die verschiedenen Beamten, die obrigkeitlichen Personen und die römischen Ritter, die alle durch ihren festlichen Anzug ausgezeichnet waren. Die Kriegsleute. Fußsvölker und Reiterey machte mehrere kriegerische Aufzüge um den Holzstoß und jede führte ihre verschiedenen Tänze auf, worauf die Consuln sogleich den Holzstoß anzündeten und plötzlich stand der ganze Scheiterhaufen in vielfarbigen Flammen. In eben dem Augenblicke flog aus dem obersten Gipfel desselben ein daselbst versteckter Adler empor. Dieses war bey allen kaiserlichen Leichenseverlichkeiten üblich und hiess die Apotheose, oder die Vergötterung; denn das Volk glaubte, der Adler trage die Seele des Verstorbenen zum Olymp; und von diesem Augenblicke an, konnte man ihm Altäre und Kapellen bauen und ihn gleich andern Göttern verehren, wobey der Verstorbene den Beynamen Divus, d. i. Divinus, der Göttliche erhielt\*).

Die Leichenfeste, welche den meisten römischen Kaisern und Kaiserinnen geseyert worden sind, waren im Ganzen dem ebenerwähnten ähnlich, obgleich ein jedes etwas besonders Aussallendes hatte, wodurch es sich von andern auszeichnete, wie man bey Herodian weitläusiger beschrieben sindet. Aber die Leichenbegängnisse des Julius Cäsar und des Kaisers Augustus waren überaus prächtig, wovon man bey Dio und Sueton Mehreres lesen kann. Hier heist es bestrebte sich ein Jeder, dem geliebten Andenken Cäsars ein Opser zu bringen. Man sah alte Soldaten, die ihre Ehrenzeichen in die Flammen warsen. Das gemeine Volk, sobald es die Flamme auslodern sah, zertrümmerte die Sitze, Gerüste und Bänke und warf sie in die Gluht, um die Flammen zu nähren, welche alle diese Reichthümer verzehrte. Die vielen Fremden theilten nach ihrer Landessitte den allgemeinen Schmerz und die Juden bewachten aus Dankbarkeit Cäsars Asche.

<sup>\*)</sup> Noch zu unsern Zeiten geben wir den verstorbenen Grossen und Vornehmen ähnliche Beynamen nach ihrem ehemaligen Range, wie z. B. der Allerhöchstselige, der Höchstselige, der Höchstselige u. d. m.

Als Drusus in seinem Lager in Deutschland zwischen der Saale und der Elbe starb, wurde sein Körper nach Rom gebracht. Zuerst trugen ihn die Centurionen auf ihren Schultern wechselsweise bis an den Rhein, wo die Lager der Legionen waren, Tiber, sein Bruder, gieng dem Zuge zu Fuße voran. Auf dem ganzen Wege bis nach Italien, wo er an eine Stadt, oder an eine Ortschaft kam, empfiengen ihn die Obrigkeiten an ihrer Grenze und begleiteten ihn durch ihr Gebiet. Der Kaiser Augustus selbst kam dem Zuge im strengsten Winter bis Pavia entgegen und begleitete die Leiche nach Rom.

Der Körper der Octavia, Schwester des Kaisers Augustus, wurde von ihren drey Töchtermännern auf einer Bahre auf das Marsfeld getragen, wohin sich der Leichenzug begab und wo die Verbrennung der Leiche auf das feyerlichste statt hatte.

So verdienten der Leichenzug des Kaisers Trajan, welchen Spartianus beschreibt; der, welchen der Senat dem Antoninus und der Faustina halten ließ und noch viele andere, bemerkt zu werden. Plutarch erzählet von dem Leichenzuge des Königes Demetrius, welcher auf einer Reise starb: "sein Sohn Antigonus ließ dessen Asche in eine goldene Urne sammeln und mit einer beträchtlichen Flotte abholen. Er selbst fuhr ihr bis an die cycladischen Inseln entgegen. In allen Städten, wo man landete, ward die Urne mit den schönsten Kränzen geschmückt und von den vornehmsten Bürgern in Trauerkleidern weiter begleitet. Als man gegen Corinth fuhr, wurde die goldene Urne auf den erhabensten Theil des Admiral-Schiffes gestellt und der königliche Purpur und das Diadem darauf gelegt. Jünglinge standen im Kreise und sangen Trauerlieder; sanfte Flötentöne stimmten mit ein, so auch das Geräusch der Ruder, welche nach dem Takte zugleich in die Fluthen des Meeres tauchten.

Es ist schon früher erinnert worden, dass die Römer nicht nach Willkür sich je der Art von Staatswagen bedienen dursten und dass gewisse Verordnungen den Damen erlaubten, ihrem Range gemäß in einem Carpentum mit Ochsen oder mit Eselinnen, oder auch mit Pserden bespannt zu fahren. Eben dieses war auch der Fall bey den Leichenbegängnissen weil solche nicht einem Jeden mit gleichem Aufwande gehalten werden dursten, wenn es auch der Reichthum der Verstorbenen gestattet hätte. Nur die Leichen angesehener Matronen, Gattinnen oder Mütter von denjenigen Beamten, welche eine Stelle im Magistratus curulis bekleideten, dursten in ein Car-

pentum oder auf einen Leichen-Currus gestellt und mit Ehrenpferden zum Begräbnissplatze, oder an den Verbrennungsort gefahren werden\*). Daher sagt Cornelia zum Paulus: "Ich verdiene es wohl, dass meine Gebeine mit Ehrenrossen hinausgefahren werden." Die Leichen der bemittelten Bürger wurden auf ein großes Plaustrum, auf ein Bett oder hohe Polster gelegt und eine Menge anderer zwey und vierrädriger Plaustra folgten dem Zuge mit Holz und Rauchwerk, oder den gehörigen Gefässen und allerley andern Geräthschaften, die zur Verzierung des Scheiterhaufens erfoderlich waren, und die man nach geendigter Zeremonie zum Theil wieder nach Hause nahm. ruft Persius in Sat. 2 aus: "O möchte doch des Oheims Leichenzug die Strassen Rom's mit Lärm und Menschen füllen." Und Horaz sagt in seiner 6ten Satyre: "Jener mit seiner starken Stimme würde sogar den Lärmen von zweyhundert Plaustris überschrieen haben, wenn sie bey drey Leichenzügen auf dem Markte zusammentreffen; ja selbst ihre Leichenhörner und Posaunen." Dieses konnte wohl bey drey Leichenzügen von reichen Bürgern statt finden, aber selten trafen drey fürstliche Leichenbegängnisse an einem Tage auf dem Marktplatze zusammen.

Dass man schon in den ältesten Zeiten sehr Vieles bey diesen Trauerfesten verschwendete, findet man bey vielen alten Schriftstellern erwiesen; unter Andern erzählt Plinius H. N. XXXIII. 10, von einem C. Cäcilius Claudius Isidorus, der, obschon er im bürgerlichen Kriege Vieles verloren, dennoch 4116 Sklaven, 3600 Joch-Ochsen, 257,000 Stück an übrigem Viehe und drey Millionen Gulden an baarem Gelde hinterliefs und befahl auf sein Leichen begängniss 55,000 Gulden zu wenden. Von dergleichem verschwenderischen Aufwande geschieht schon in den XII. Tafeln Erwähnung, wo gesagt wird: "Rocom asciad nei poleitod." (Rogum ascia ne polito.) Oder das Holz zum Scheiterhaufen braucht nicht behobelt zu seyn. Die Alten hatten nämlich die Gewohnheit, dass sie die runden Holzscheiter abschälten, ebenhobelten und mit Oel glätteten, oder auch mit Farbe anstrichen. Hingegen verschmäht Properz II. 10 dergleichen eitlen Prunk, wenn er seinem Freunde vorschreibt, was er bey seinem Leichenzuge zu betrachten habe: "Man trage mir nicht in langer Reihe die Bilder meiner Ahnen vor und die Posaunen stimmen keine Klagen über meinen Tod an. Man richte mir kein el-

<sup>\*)</sup> Ehrenrosse, Equi honorati, hießen nämlich diejenigen Pferde, so an ein Currus mit der Sella curulis, Carpentum oder an einen den höhern Staatsbeamten zuerkannten Wagen gespannt wurden.

Lager. Weg mit allen Wohlgerüchen, man verschwende nicht mehr Pracht, als wenn man einen aus dem Pöbel zu Grabe trüge. Mein Leichenzug ist großs genug, wenn du mit zerrissener Brust folgest und nicht ermüdest meinen Namen zu rufen; wenn du noch die letzten Küsse auf meine Lippen drückst und ein Gefäß mit syrischer Salbe gefüllt mir zur Seite hinstellest. Hat mich aber das Feuer zu Asche aufgelöst, so sammle sie in eine kleine Urne und streue Lorbeerblätter um sie her, daß sie den kleinen Bezirk meines Grabes bedecken."

Bey den Griechen und Römern gab es Leichenfest-Uebernehmer, welchen die Verwandten oder Erben des Verstorbenen die Besorgung des Leichenzuges, der Wagen, der Sänger und Posaunen, des Holzes, Balsams und alles zur Feyerlichkeit Nöthigen um einen bestimmten Preis überließen; diese Uebernehmer waren schon so gut eingerichtet, dass man in einem Tage alle die nöthigen Leichenaustalten zu hohen oder niedern Preisen bereit finden konnte und mancher lag schon am 2ten Tage nach seinem Tode in der Urne als Asche bevgesetzt; denn außer den Verstorbenen Kaisern, fürstlichen Personen, Felddie herrn und andern Vornehmen ließ man von den Aerzten für todt erklärten Personen sobald möglich zum Scheiterhausen führen; daher wohl mancher durch diese Eilfertigkeit lebendig verbrannt werden konnte; wovon Valerius Max. I. v. 8 und Plinius VII. 52 ein schauervolles Beyspiel von dem Acilius Aviola erzählen: dieser wurde nämlich aus Irrthum lebendig verbrannt; denn als er nach einer langwierigen Krankheit in eine Schlafsucht verfiel und von den Aerzten und seinen Freunden für todt gehalten ward, legte man ihn auf den Scheiterhaufen; die Hitze weckte ihn plötzlich auf, er schrie um Hülfe, aber die Flammen hatten ihn schon umschlungen und bald erstickt.

Sonderbar war der Gebrauch bey den Griechen, Persern und bey den meisten ältesten Völkern, dass, wenn einer ihrer ausgezeichneten Männer starb, der dem Vaterlande große Dienste geleistet hatte, nicht allein die ganze Nation Leid trug, sondern auch den Pferden und Maulthieren die Mähnen und Schweisthaare, zum Zeichen der Trauer, abgeschnitten wurden. Herodot Lib. IX. erzählet: "als die persische Armee den Tod des Masistius ihres vortrefflichen Feldherrn erfuhr, so bezeugte sie ihren Schmerz dadurch, dass sich die Männer ihre Bärte und ihre Haare abscheeren ließen, ihren Pferden die Mähne abschnitten und den übrigen Lastthieren die langen Haare an Kopf, Hals und Schweif abschoren, während sie in ein lautes Geheul ausbrachen." Euripides in Alcest. v. 429 sagt, als Admetes den

Tod des Alcestes vernommen hatte, befahl er, dass man in ganz Thessalien den Pferden die Mähnen abschueiden solle. Plutarch in Pelopida versichert, dass bey dem Tode des Pelopidas dieser nämliche Gebrauch wieder statt hatte; und Alexander der Große erneuerte diese Sitte bey dem Tode des Hephestion. Die Israeliten hatten überdiess noch den sonderbaren Gebrauch, dass sie sich den Namen eines theuern Freundes und Verwandten, oder andere Zeichen (ihm zum Andenken) in die Haut stachen und mit Farbe einrieben, weßwegen ihnen durch ein Gesetz III. B. Mos. Cap. 19 besohlen wird: "Ihr sollt um einen Todten willen, kein Mahl an euern Leib reissen, noch Buchstaben an euch psetzen;" und eben da: "ihr sollt euere Haare am Haupte nicht rund umher abschneiden, noch euern Bart gar abscheeren." Ferner heißet es im V. Buche Mos. Cap. 14: "Ihr sollt euch kein Mahl stechen, noch kahl scheeren über den Augen, wegen einem Todten." Hiob 1 v. 20: "Er zerriß seine Kleider und zerraufte sein Haar." Und Jeremias in Cap. 48 v. 37 rust aus: "Alle Köpfe werden kahl seyn und alle Bärte abgeschoren."

Andere Völker hingegen, bey denen es Sitte war, den Kopf und Bart zu scheeren, ließen bey solchen Gelegenheiten zum Zeichen ihrer Trauer die Haare wachsen und machten Gelübde, während einer bestimmten Zeit kein Scheermesser noch Scheere zu berühren, noch ihrem Haupte zu nähern.

Tab. LH. A. Fig. 6 und 9 sind von alten Münzen kopirt. Auf ersterer sieht man die Abbildung eines prächtigen Scheiterhaufens, auf einer Münze des Caracalla, die Vaillant Tom. I. p. 121 mittheilet. Fig. 9 zeigt einen Scheiterhaufen in einem einfachern Style von einer römischen Münze mit der Umschrift auf der Kopfseite Divo Cäs. Valeriano; diese kupferne Münze befindet sich in dem Museo Pisaño. Dergleichen mancherley Abbildungen von einfachen und verzierten Scheiterhaufen (Rogus, Pyra, Bustum), die meistens das Wort consecratio zur Umschrift haben, findet man auf vielen Münzen von verschiedenen Kaisern in allen großen Münzen-Sammlungen. Besonders geschätzt ist die, welche dem Andenken des Tit. Antoninus geweiht wurde; sein Nachfolger M. Aurel liefs seine Asche in eine goldene Urne sammeln und in der Gruft des Kaisers Hadrian beysetzen. Um aber die Gesinnungen der Liebe, welche M. Aurel und der Senat seinem Andenken geweiht hatten, auf die späteste Nachwelt zu übertragen, ließen sie ihm die prächtige Ehrensäule in Rom erbauen, welche noch bis auf unsere Zeiten gut erhalten zu sehen und unter dem Namen Columna Antonina bekannt ist.

Auf der einen Münze Fig. 6 bemerkt man, soviel es der kleine Raum zuläfst, die Tapeten, die Bildsäulen, die Säulenreihen, die Kränze und Blumengewinde und die mancherley Verzierungen, womit man die Scheiterhaufen ringsum überbauete und auschmückte; so wie auch auf beyden die Quadriga auf der obersten Spitze des Gerüstes, welche gewöhnlich der Staatswagen des Verstorbenen war, oder diesem ähnlich sahe und mit seinem Bildnisse und den Pferden, die von Holz ausgeschnitzt und übergoldet waren, mit dem ganzen Prachtgerüste verbrannt wurde. Plinius liefert in H N. Lib. XXXVI. Cap. 5 die Beschreibung des prächtigen Grabmals, welches die Königinn Artemisia ihrem Gemahle dem Mausolus, Könige von Carien errichten liefs; von woher noch ein prächtiges Grabmahl Mausoleum genannt wird.

Plutarch Cap. 114 erzählt, dass Alexander der Grosse drey tausend Werkmeister versammeln ließ, um den Bau des Scheiterhausens und die Vorbereitungen zu dem prachtvollen Leichenbegängnisse zu leiten, welches er seinem verstorbenen Liebling dem Hephästion feyern lassen wollte und das an Aufwand Alles übertreffen sollte, was von dieser Art noch je ausgeführt worden. Die nämlichen Baumeister und Arbeiter dienten kurze Zeit hernach zu den Zurüstungen von Alexanders eigenem Leichenzuge\*).

Bey den Indiern war es eine alte Sitte, dass sich ihre Philosophen, wenn sie alt und des Lebens satt waren, noch bey Lebzeiten ihr Leichenbegängnis halten ließen und dann vor der versammelten Menge sich freywillig in den brennenden Scheiterhausen stürzten; Curtius in Lib. VIII. erzählet, dass die indischen Philosophen es für ehrenvoller halten, sich selbst den Tod zu geben, als ihn zu erwarten; wie der vier und achtzigjährige indische Weise, Calanus, gethan hatte, welcher sich bey Alexandern die Erlaubnis dazu ausbat, der sie ihm auch auf wiederholtes Andringen gestattete. Da er diesen Philosophen besonders in Ehren gehalten hatte, auch wünschte, dass dessen Leichenseyer ganz dem Andenken würdig seye, welches er ihm weihete, so ließ er daher sein ganzes Heer auf einer Wiese vor der Stadt in Schlachtordnung stellen und die Elephanten in die vordere Reihe vertheilen; auch bestellte er mehrere angesehene Personen, welche auf den Calanus und auf den Holzstoß die kostbarsten Wohlgerüche und Weihrauch streuen mussten. Ueberdieß

<sup>\*)</sup> Die Beschreibung und Abbildung, die Herr von Caylus in Histoire de l'academie des Inscr. von dem Katafalk liefert, welchen Alexander dem Hephästion aufbauen ließ, ist sehr irrig und stimmt gar nicht mit dem Texte überein. Vergl. Anmerkungen in Böttigers Archäologie.

Von den Leichenbegängnissen der Griechen S. Potters Gr. Archäologie II. Th. Lib. IV. Cap. 4.

beschenkte er ihn mit einem Purpurkleide, welches mit Gold, Perlen und Edelsteinen übersäet war und mit einer Menge goldener und silberner Gefässe und kostbaren Tapeten, um den Scheiterhausen nach alter Sitte damit auszuschmücken. Calanus vertheilte diese Geschenke unter seine Freunde und das Haupt mit Blumen geziert, bestieg er, heilige Lieder singend, den Gipfel des Scheiterhausens, wo er sieh ganz sittlich niederlegte und ausstreckte, indem er das Gesicht mit seinem Gewande umhüllte. So blieb er zum schrecklichen Staunen der Zuschauer unverrückt liegen, als sehon die wüthenden Flammen über ihm zusammenschlugen. Sobald nun der Brand hoch ausloderte, ertönte von allen Seiten das Schmettern der Drommeten, und ein allgemeines Geschrey der unzähligen Menge, in welches sieh das fürehterliehe Gebrüll der Elephanten mischte, durchbebte die mit Rauchwolken erfüllte Lust. Alexander ließ seine Asche auf das prächtigste beerdigen.

Ein anderer indischer Weiser wiederholte zu Athen in Gegenwart des Kaisers Augustus diese Schauerscene, indem er nackend und mit Oel gerieben mit lachender Miene in die flammende Glut sprang. Folgende Inschrift wurde auf sein Grabmal gesetzt: "Hier liegt Zarmanochegas, ein Indier aus Barygaza, der nach alter Sitte seiner Nation sich selbst den Tod gab."

## Capitel VII. Der Circus.

In den Zeiten der Entstehung der Wettrennen auf Wägen, wählten die Griechen eine ebene Rennbahn auf freyem Felde, deren Umkreis sie mit einem kleinen Graben oder auch nur mit Pfählen umschlossen, wo an beyden Enden ein Haufen Steine, oder ein Baumstamm die Metae bezeichnete; später aber sah man in Griechenland die prächtigsten Amphitheater und Hippodromen meistens mit Oliven-Wäldehen umpflanzet.

Die ältesten olympischen Spiele waren eine Vervollkommnung der kretischen Hampf- und Wettspiele, welche der König Minos in Creta seinen verstorbenen Verwandten zu Ehren von Zeit zu Zeit bey ihren Begräbnisplätzen feyern ließ. Iphytus soll sie 108 Jahre vor dem Anfange der Olympiaden, also zu den Zeiten Lycurgs eingerichtet haben. Md. Dacier in ihren Noten sagt Obiges und fügt bey, daß Dicäarchus die erste Olympiade auf das Jahr der Welt 3203 gesetzet.

Die Vorsteher der griechischen Kampfspiele hießen Agonotheten; von Agonia, welches Todeskampf und auch das Schlachtopfer bedeutet; die aber der weniger gefährlichen Ring- und Wettspiele, nannten sie Atholotheten. Die Wächter, welche die Kämpfer begleiteten, hießen Alytes und der Oberste dieser Wache, Alytarcha. Die Agronomoi der Griechen waren was die Aedilen der Römer\*). Uebrigens gab es mehrere Arten solcher fei-

<sup>\*)</sup> Everard Otto, de Aedilibus etc. Traject. Rhen.

erlichen Spiele in Griechenland, die verschiedene Benennungen hatten, wie z. B. die Olympischen, die Pythischen, die Isthmischen, die Nemäischen, die Panathenäischen, welche man in Athen der Minerva zu Ehren feyerte and andere mehr.

Von den vier Hauptsesten sagt Ausonius in seinem Eclogarium de locis agonum:.

"Die ersten olympischen Spiele feyert dem großen Jupiter, Pisa.

"Der Parnass widmete dem Clarius Phoebus die Pythischen.

"Die istmischen Spiele weihet dem Portumnus die Landzunge Corinths.

"Theben feyert die nemäischen Trauesfeste Archemor's."

Eben da schreibt dieser Dichter von den fünfjährlichen Kampfspielen:

"Vier alte Kampfspiele feyerte Achaja.

"Zwey Feste sind den Himmelsbewohnern, zwey den Menschen geweihet.

"Die Feste Jupiters, des Phöbus, Palämons und des Archemorus.

"Diesen liefert die Fichte, der Apfel-, der Oelbaum und Eppich, die Kränze."

Die Meinungen der alten Schriftsteller über den Ursprung dieser Spiele und über den Zweck ihrer Gründung sind sehr verschieden, doch scheint es gewiß, dass die heiligen Kampfspiele anfänglich für die Leichenfeste eingeführt und gefeyert worden sind, wodurch die Alten sowohl die Götter, als die verstorbenen Heroen zu verehren glaubten. Auch dürfte vielleicht zu jenen Zeiten, wo man noch auf Wägen focht, der Hauptzweck dieser Kampf - und Rennfeste gewesen seyn, kühne Wagenlenker zu bilden und die Brust des Jünglings der Tapferkeit, dem Bestreben nach hohen Thaten, dem Gefühle der Ehre, der Auszeichnung und Achtung seiner Mitbürger zu öffnen und ihn durch körperliche Gewandtheit, Anstrengung und Beharrlichkeit, mit den Gefahren des Krieges vertrauter zu machen, wo dann sein stolzer Muth ein weites Feld für seinen Ehrgeiz fand; in Zeiten, wo das Schicksal der Nationen manchmal auf der Wage schwebte und oft schon der Muth und die Körperlichen Fähigkeiten eines Einzigen das Vaterland vom Joche des Siegers rettete. Daher nahmen auch in Griechenland die Wagenrennen so allgemein überhand, das selbst Küsten bewohnende und Seefahrende Völker, die sich sonst nur der Schiffarth widmeten, auch Antheil an diesen Landübungen nahmen; wie z. B. Pindar in der IV. Pyth. Hymn. von den Cyreneern singt: "die kurzbesiederten Delphinen (Schiffe)





vertauschen die Cyrener alsdann mit schnellen Rossen, die Ruder mit Zügeln und fahren auf sturmfüßigen Wägen daher.

Die Römer, welche nach dem Beyspiele der Griechen diese Spiele ebenfalls bey sich einführten (obgleich sie sich nie der Streitwagen bedienten), gaben ihnen wieder andere Namen und nannten sie die eirensichen Spiele —
(ludi circenses), Ceres — (Cereales), — Fechter — (Gladiatorii), — Ritter — (Equitii), — Weihen — (Votivi), — Bühnen — (Scenici), —
Jahrhundertspiele — (Seculares), — u. s. f.

Romulus soll der Erste diese Spiele in Rom gestiftet haben; die einen widmete er dem Gotte des guten Rathes Consus und nannte sie Consualia, welche am öten August gefeyert wurden; die andern dem Neptun zu Ehren Neptunalia genannt, hatten im Monate Juli statt. Die Equiria, die er dem Mars zu Ehren eingeführt hatte, wurden auf dem Marsfelde den 26. Februar gehalten.

Bey einem dieser Feste geschah der Raub der Sabinerinnen ungefähr um das Jahr der Welt 3300; damals war aber die Rennbahn noch auf freyem Felde und der Umkreis nur mit eingesteckten Schwerten und Lanzen, wie mit einem Zaune bezeichnet; alle Zuschauer standen, und für die obrigkeitlichen Personen wurde ein zwölf Schuh hohes Gerüst von Bretern zugerichtet, worauf sie ebenfalls stehend dem Feste zusahen. Nachdem man aber die Plätze zu ummauern ansieng, nannte man sie Circus. Marc. Varro, in lib. de Gen. Pop. Rom. schreibt hievon: "ubi nunc metae sunt, ibi olim gladii ponebantur."

Es wird manchem Leser nicht unangenehm seyn, hier das Bild eines Circus zu finden, von dem in diesem Werke so oft die Rede ist. Onuphrius Panvinus, Bianconi\*), Justus Lipsius, Dempster und andere mehr, liefern mancherley Abbildungen und Beschreibungen von den verschiedenen Amphitheatern und Circus der Alten; von dem erstern ist beyliegendes Blatt entlehnt und mit den Bemerkungen ebengenannter Auctoren vervollkommnet; es stellt den Circus maximus in seiner vollen Pracht vor, welcher in allen seinen Theilen, Größe und Umfang, auf der Stelle selbst von Don Onuphrius abgemessen und nach den noch vorhandenen Fundamenten und Ruinen, mit den Beschreibungen, die uns die altrömischen Schriftsteller davon hinterlassen haben, entworfen und mit den alten Münzen verglichen worden ist.

<sup>\*)</sup> Descrizzione dei Circi, Roma in Fol. 1796.

II. Band.

Die Bauart und die Eintheilung war an allen großen Circus so ziemlich die nämliche, nur zeiehneten sie sieh durch ihre Höhe, Breite und Länge, so wie auch durch ihre architectonischen Verzierungen von einander aus. Der größete unter allen war der Circus maximus in Rom. Die Länge dieser Rennbahn betrug 2187 und die Breite 960 Fuß.

Der König Tarquinius Priscus, welcher aus seinem Vaterlande Hetrurien den Geschmack an den schönen Künsten und vorzüglich an der Baukunst mit nach Rom brachte, soll ihn erbaut haben; später haben viele römische Kaiser ihn vergrößert und verschönert. Dionysius Halicarnass. sagt, er habe, nachdem ihn Julius Cäsar und darauf Augustus wegen der zunehmenden Volksmenge erweitert, zu seiner Zeit Raum für 150,000 Zuschauer erhalten; nachher wurde er von den Kaisern Tiberius, Caligula, Nero und Trajan noch mehr vergrößert, so dass er, nach der Versicherung des Plinius 260,000 Personen faste. In Rom selbst gab es mehrere dieser Circus z. B. den des Caracalla, welcher zu den größten dieser Art gehörte und 1338 Schuh lang und 201 Schuh breit war; den Circus Agonalis, den des Flaminius, des Nero, des Heliogabal, der Flora, des Sallust; den des Aurelian; den Galienischen, den Castrensischen, den Vaticanischen u. a. m. Ueberdiess gab es, zu den Zeiten der Römer, in allen ihnen unterworfenen Theilen der Erde dergleichen Circus und Amphitheater; und noch findet man in England, Spanien, Frankreich, Jtalien und andern Ländern Europa's, viele Spuren und auch noch ziemlich gut erhaltene Reste von solchen Prachtgebäuden; wie zum Beyspiel das Amphitheater in Sagunt in Spanien, das in Verona in Italien, die Arena in Nisme in Frankreich, das Amphitheater in Orange, das zu Doué en Poitou, welches vor allen andern besonders desswegen merkwürdig ist, weil es nicht aus zusammengetragenen Steinen erhauet, sondern in die Felsen selbst gehauen ist; die Ruinen des Amphitheaters in Bourdeaux und in Arles en Provence; auch in der Schweiz finden sich Spuren von römischen Theatern, wie in Wiflisburg oder Avenche, dem ehemaligen Aventicum; in Augst bey Basel, dem alten Augusta Rauracorum und noch mehreren andern Orten. Ueberall auf der Erde, so weit sieh die römische Herrsehaft erstreckte, in jeder Colonie, in jeder kleinen Municipal-Stadt, waren dergleichen mehr oder weniger prächtige offene Schauspiel-Häuser erbauet, in welchen die gewöhnlichen Feste mit Wagenrennen und allerley Kampf- und Schauspiele gehalten wurden. Der Circus in Constantinopel oder der Hippodromus, welcher von Septimius Severus gegründet und von Constantin dem Großen vollendet wurde, war von dem römischen Cireus wenig verschieden; eben so wenig auch die Hippodromen in Alexandria, Antiochia und in vielen andern Städten des Orients. .

Die verbündeten Völker nahmen viele römische Sitten an und selbst die strengen Juden ließen sich öfters verleiten, in ihren Städten prächtige Amphitheater und Circus nach römischer Art zu erbauen. Flavius Josephus erzählet, daß der König Herodes, der die Pracht liebte und sich in Allem den Römern gefällig zeigte, in mehreren Städten Judäas Amphitheater errichten ließ und schon in dem ersten Buche der Maccabäer Cap. I liest man: "da richteten die Juden zu Jerusalem heidnische Schauspielhäuser an.

Hundert fünfzig und etliche Jahre nach Romulus gab Tarquinius Priscus zuerst in dem neuen Circus maximus mit großer Pracht und Feyerlichkeit ähnliche Spiele, welche er dem Jupiter, der Juno und der Minerva weihete und Ludos Romanos nannte.

Die eireensischen Spiele wurden zwar in den folgenden Zeiten öfters unterbrochen, erhielten sich aber dennoch immer bey den Römern, sowohl in Rom als in Constantinopel, dem Sitze der morgenländischen Kaiser; nachdem aber Constantin der Große die christliche Religion angenommen hatte, fieng man an, viele der heidnischen Gebräuche abzuschaffen, ließ die blutigen Fecht-Spiele verschwinden und die Verbrecher, die man sonst den wilden Thieren im Circus preis gegeben, in den Bergwerken als Sclaven arbeiten, und so wurden denn auch nach und nach, zur großen Unzufriedenheit des Volkes, die Pferde- und Wagenrennen gänzlich vernachläßiget, wie Zosimus weitläufiger erzählet. Da aber dieser Kaiser im Jahre der Christen 330, seine neue Residenz-Stadt, das alte Byzanz, Constantinopel benennen und feyerlich einweihen liefs, so wurde Nichts unterlassen, was bey dieser Gelegenheit das Volk ergötzen und anziehen konnte: er liess Lebensmittel unter dasselbe austheilen und im Hippodromus, welchen er mit Aufwand wieder herstellte, freye Spiele gcben, welchen das Volk noch von ganzem Herzen anhieng. Das Andenken dieses Tages wurde dann jährlich, sowohl in den christlichen Kirchen durch ein Hochamt, als auch in der Stadt durch die alten Ring - und Wettspiele, die Pferde- und Wagenrennen und allerley Arten von Schauspielen geseyert.

Mehrere der folgenden Kaiser nahmen das Wagenrennen zur größten Freude des Volkes wieder in ihren besondern Schutz und man sah in spätern Zeiten die Christen diesen Wettspielen mit eben so großer Leidenschaft anhangen, als vorher die ältern Römer; aber von allen heidnischen Spielen dauerte das eigentliche Wagenrennen noch lange unter den Christen in Constantinopel fort, bis zur Einnahme dieser Stadt von den Venetianern, zur Zeit des Alexis Comnenus. Die christlichen Rennfahrer nahmen dabey sogar öfters ihre Zuslucht

zu den heiligen Gebräuchen der Religion, um den Sieg über ihre heidnischen Mitkämpser zu erringen. So erzählt der heilige Hieronymus, der zu den Zeiten des Kaisers Theodosius, ungefähr 390 Jahre nach Christus lebte, dass ein gewisser Italicus, welcher bey den eireensischen Spielen mit einer Quadriga um die Wette rennen wollte, sich zu dem heiligen Hilarion begab und ihn um seinen Segen ansprach, den ihm dieser auch ertheilte und seinen irdenen Becher, woraus er gewöhnlich trank, mit Weihwasser gefüllt dem Italicus überreichte, welcher ihn annahm und sogleich seine Pferde und seine Rennwagen, den Auriga, den Stall und sogar den Carcer, von welchem er im Circus auslief, damit besprengte. Groß war die Erwartung des Volkes, größer noch das Gespötte seiner heidnischen Mitrenner. Als aber das Zeichen zur Abfahrt ge; geben ward, flogen diese Pferde dahin, stürzten alles vor sich nieder und zertrümmerten, was ihnen begegnete, unter den Rädern ihres Wagens, so rannten sie immer allen voraus und gewannen den Preis des Sieges. Das Jubelgeschrey des Volkes erfüllte die Luft, so dass die Heiden (Ethnici) selbst mit ausriesen, Christus hat den Marnas (Jupiter) überwunden!

Man kennt aus der Geschichte\*) den fürchterlichen Aufruhr, welcher im Jahre 445 in Constantinopel unter den Factionen der Wagenrenner statt hatte, wobey eine Menge Bürger das Leben verlor.

Im Jahre 532 der christlichen Zeitrechnung, brach wieder eine allgemeine schreckliche Empörung um der nämlichen Ursache willen, in Constantinopel zwischen der blauen und grünen Faction aus. Der Kaiser Justinianus war selbst in Gefahr, die Krone und das Leben dabey zu verlieren; denn er begünstigte öffentlich die blaue Parthey, während die Kaiserin ihm zum Trotze sich für die grüne erklärte: damals waren die vier Factionen auf die zwey ebengenannten vermindert, wodurch die Partheyen mehr zusammengedrängt und daher auch ihre Eifersucht auf das Höchste getrieben ward. Die Folgen dieser Verschwörung waren grausam: der Pöbel erbrach die Gefängnisse, befreyte alle Verbrecher und zündete das Haus des Präfecten an, die Flamme vom Winde auf die benachbarten Häuser getrieben, verzehrte in kurzer Zeit den größten Theil der Stadt. Die reichen Bürger flüchteten sich, aber ihr Vermögen wurde geplündert. Zehn Tage lang dauerte diese Verwüstung, endlich gelang es dem tapfern Belisar, mit den Truppen aus der benachbarten Gegend und mit der

<sup>5)</sup> S. Hist. du bas Empire.

kaiscrlichen Leibwache, die Ruhe wieder herzustellen und die Empörer zu entwaffnen, wovon die meisten öffentlich hingerichtet wurden.

Nach diesen traurigen Ereignissen wurden diese Spiele in Constantinopel fünfzehen Jahre lang eingestellt; aber nachher wieder eben so leidenschaftlich besucht als ehemals.

Ammian Marcellin. Lib. XXI. Cap. 9 erzählet, dass der Kaiser Julian (anno 361) zu Bonnmünster in Sclavonien zur großen Freude des Volkes ein Wagenrennen gab. Auch führte der Gothen König Theodorich, der zugleich die Römer beherrschte, im Jahre 504 die Spiele im Circus wieder ein. Der König Chilperic, welcher im Jahre Ch. 716 an die Regierung kam, gab öfters Wagenrennen in der Arena zu Paris und in Soissons, wo er einen Circus bauen ließe. Ueberhaupt liebten die Gallier und die spätern Franzosen dieses Spiel leidenschaftlich, daher es auch noch die alten Könige von Frankreich in der Arene zu Paris und im Circus zu Arles en Provence zuweilen halten ließen, wo sie gewöhnlich in Person beywohnten.

Karl der Große, der um das Jahr 800 regierte, begünstigte anstatt der Wagenrennen, vorzüglich das alte Turnierspiel (Hastiludium), welches kriegerische Kampfspiel er der Tapferkeit und der Ruhmsucht junger Ritter mehr angemessen fand, als jene zwecklose Wagenrennen, die dem Geiste seiner Zeit nicht mehr entsprachen.

Die Gebäude der alten Römer, worin die mancherley Schauspiele gehalten wurden, waren sowohl in ihrer Bauart, als in ihren Namen verschieden. Das Theatrum war das gewöhnliche Schauspielgebäude, worin die Lust- und Trauerspiele, Tänze und musikalischen Unterhaltungen gegeben wurden; seine Form war ein Halbzirkel, dessen Durchschnitt etwas über die Hälfte verlängert war; in dem Halbkreise saßen die Zuschauer stusenweise übereinander auf steinernen oder auch auf hölzernen ringsum laufenden Bänken; und querüber stand die Schaubühne, deren Decorationen nicht auf Leinwand, sondern auf fingersdicken Bretern gemalt und ausgeschnitten waren und Scena hießen; wenn sie in Coulissen oder in Rahmen vor- und rückwärts geschoben werden konnten, nannte man sie Scena ductilis. (Vitruv.)

Auch war es damals wie jetzt üblich, allerley Thiere zuweilen auf der Bühne erscheinen und mitspielen zu lassen, wesswegen Cicero in Epist. I. Lib. 7 an den Marius schreibt: "Was kann das für eine Ergötzung seyn, wenn man

in der Clitemnestra (Tragödie) sechshundert Maulesel auf die Schaubühne kommen sieht?"\*)

Die Amphitheater oder geschlossenen langrunden Theater, dienten, die Kampfspiele, Thierhetzen und Gefechte der Gladiatoren aller Art darin zu halten, auch konnte die Bahn in der Mitte des Amphitheaters mittelst verborgener Röhren plötzlich unter Wasser gesetzt werden, in welchem man öfters eine Menge der größten Meerfische und allerley Seeungeheuer herumschwimmen sah, die man dem Volke zum Vergnügen im Wasser tödtete, oder die Gladiatoren in kleinen Schiffchen gegen sie kämpfen ließt. Hier sah man Muränen, Nordkaper oder Hayfische darin herumschwimmen, welchen man zuweilen Verbrecher vorwarf, denen man die Hände und Füsse zusammen gebunden hatte und die von diesen gierigen Raubfischen sogleich zerrissen und verschlungen wurden.

Tacitus erzählt in seinen Annalen I. 10: dass Vedius Pollio, ein römischer Ritter, dergleichen Muränen in einem Teiche hielt, die er mit Menschensleisch fütterte und denen er öfters einen seiner Sclaven, um den geringsten Fehler, zuwersen ließ.

Der Kaiser Augustus ließ einst bey einem Feste, welches er dem Volke gab, die Bahn des flaminischen Circus unter Wasser setzen und sechs und dreißig lebendige Krokodile zur Schau geben, welche alle durch Leute getödtet wurden, die der Kaiser aus Egypten desswegen hatte kommen lassen und die geübt waren, gegen dergleichen Thiere zu streiten.

Sueton erzählt überdiess von Nero und sagt, das in den Naumachien, die er dem Volke gab, das Wasser von einer Menge seltener Seesische wimmelte, die eben so schnell wieder mit dem Wasser verschwanden; wo dann die Bahn zu einem trockenen Kampsplatze wurde, auf dem sich Fussvölker oder auch Gladiatoren mit einander herumschlugen.

Der Kaiser Titus, als er das Erstemal sein Amphitheater öffnete, gab auch unter andern prächtigen Festen, eine Naumachia, oder das Schauspiel eines Seetreffens, wo man Flotten auf dem schnell entstandenen See sich her-

<sup>\*)</sup> Bey Einweihung des neuen Amphitheaters des Pompejus.

umschlagen sah, und, nachdem die Schiffe in ihre besonders dazu erbauten Behälter eingelaufen waren und das Wasser wieder eben so geschwind verschwunden war, erschienen plötzlich auf der trockenen Bahn, die bey solchen Gelegenheiten mit Tuffstein-Sand vorher überstreut ward, kleine Heere von Reiterey und Fußvolk, welche einander bekriegten und die Vorstellungen der berühmtesten Schlachten erneuerten.

Kaiser Domitianus liess öfters ähnliche Seeschlachten geben, wo man eine so große Menge Schiffe zusammen brachte, dass man daraus zwey regelmäsige Flotten hätte bilden können.

Ohne Beyspiel ist aber die rasende Verschwendung des Kaisers Heliogabal, welcher bey einem öffentlichen Feste das Wasser aus dem Euripus oder Ringgraben ablaufen und ihn mit Wein anfüllen ließ, bis die ganze Bahn des Circus hinlänglich damit überschwemmt war, daß man mit Schiffen darauf herumfahren konnte, wie Lampridius im Leben des Heliogabal versichert. So verschwenderisch hier Heliogabal mit dem Weine umgieng, so sehr besorgt waren hingegen die Behörden, daß das Trinkwasser gehörig vertheilt, die Wasserleitungen nicht beschädigt und von Niemand das ihm nicht zuständige Wasser weggeleitet wurde. Sogar an den Tagen der eireensischen Spiele durfte der Circus maximus außer mit Erlaubniß der Aedilen oder Censoren nicht besprengt werden, wie Allej. Capito versichert. (S. Jul. Frontinus.)

In den Amphitheatern war die mittlere Bahn ganz frey und weder durch Statuen, Altäre oder andere Verzierungen, wie im Circus, verstellt; nur einen Altar dem Jupiter zu Ehren sah man in einer Seiten-Nische angebracht.

Dio Cassius in Lib. XLIII. sagt: "das Theater, wo die Jagden gehalten werden, heifst man auch das Amphitheatrum und zwar desswegen, weil die Sitze den innern Raum ganz im Kreise umgeben und nirgends eine Schaubühne ist."

Plinius beschreibt die sonderbare Bauart des Amphitheaters des Scribonius Curio weitläufig, wovon hier nur Folgendes stehe: "Curio liess zwey sehr große Theater nahe beysammen von Holz erbauen, ein jedes hatte die Gestalt eines Halbzirkels und ruhete so künstlich im Gleichgewichte auf einem Zapfen oder Tragpunkte (Pivot), dass man sie herumdrehen konnte. Vormittags liess er in jedem dieser Theater verschiedene Schauspiele vorstellen; Nachmittags aber wurden beyde ungeheure Halbzirkel gegen einander herumgedreht,

so dass sich die Enden genau zusammensügten und nun ein geschlossenes länglich rundes Amphitheater bildeten, in welchem Curio Fechterspiele gab. Auf diese Weise konnte er das Gebäude mit dem Magistrate und den römischen Bürgern, nach Gefallen, herumbewegen; wesswegen auch Plinius bemerkt, er wisse nicht, was man dabey am meisten anstaunen solle, ob die Kunst dieses seltenen Baues; oder den Leichtsiun des Volkes, welches sein Leben so gleichgültig einer solchen gefährlichen Maschine anvertraue. Nach der Berechnung des Herrn v. Caylus konnten diese zwey vereinten Hälften ungefähr sechzig tausend Zuschauer fassen.

Nicht alle Circus, Theater und Amphitheater waren von Stein, sondern es gab deren auch, wovon nur der untere Stock zu ebener Erde, von Quaderstücken, der obere Bau aber von Zimmerwerk und mit Backsteinen ausgemauert war. Die ersten Theater waren ganz von Holz gebauet, wie Vitruvius in Lib. V. versichert, und Einige behaupten sogar, daß sie inwendig fast durch aus hölzerne Getäfel hatten, damit der Schall der Töne deutlicher wiederhalle, welches aber nicht von großer Bedeutung gewesen seyn mag; hingegen sagt Vitruvius in einer andern Stelle, daß die Römer große leere Becken von Erz in das Innere ihrer Theater stellten, um die Töne der Sänger und der sprechenden Schauspieler zu verstärken.

Die Circus waren die schönsten Gebäude dieser Art und viel länger, als die gewöhnlichen Amphitheater, wegen des Wagen- und Pferderennens, welche in einem kürzern oder engern Raume nicht hätten mit Vortheil gehalten werden können und mannigfaltigen Unfällen ausgesetzt gewesen wären.

Im Circus hatten aber, außer dem Wettrennen mit Reitpserden und mit Rennwagen, auch noch andere Spiele Statt, die ebenfalls in den Amphitheatern gehalten wurden: Kampf- und Ringspiele, Vorstellungen von Land- und See-Schlachten oder Naumachien, Gesechte der Gladiatoren, Streit gegen wilde Thiere, Stier- und andere Hetzen, Jagden, Schauspiele, Tänze, Gesang- und Musik-Unterhaltungen, Luftspringer, Seiltänzer, Taschenspieler und viele andere Belustigungen mehr, welche theils auf der Bahn selbst, theils auf besonders dazu errichteten Schaubühnen ausgesühret wurden.

Vopiscus im Probus XIX. liesert eine ausführliche Beschreibung einer der schönsten Jagden, die je im Circus gehalten wurden. Der Kaiser Probus, als er seinen Triumph über die Germanen und die Blemmyer seyerte, gab dem Volke und dem Heere allerley Feste und Schauspiele, wie es bey dergleichen

Gelegenheiten üblich, auch eine Jagd im Circus, die einzig in ihrer Art war. Die Bahn wurde mit einem doppelten Boden aus zusammen gefügten Balken erhöhet und Bäume darauf befestiget, welche die Soldaten mit den Wurzeln im Walde ausgegraben und in den Circus gebracht hatten. Dieser Boden wurde nun ein Paar Schuh hoch mit Erde überschüttet und fest getreten, so daß der Circus, wie durch einen Zauber, in einen schönen und schattigen Wald verwandelt dastand. In dieses künstliche Gehölz ließ man nun allerley Thiere und Wild los, die sich gewöhnlich in Wäldern aufhalten. Ein tausend Hirsche, tausend Wildschweine; dann auch verschiedene fremde Thiere, wie z. B. 1000 Straußen und Girafen, welche die Römer Ovis fera nannten und überhaupt, was man noch von gewöhnlichem Wildpret zusammen bringen konnte. Alle diese Thiere wurden auf ein gegebenes Zeichen dem Volke preisgegeben und ein jeder durfte forttragen, was er sieng oder erlegte.

Von einer ähnlichen Jagd, welche M. Antónius Gordianus während seines Edilamtes dem Volke gab, erzählt Capitolinus XVII. in Gord., dass er eines Tages bey den üblichen Festen die Bahn des Circus mit einer erstaunenden Menge Wildprets aus verschiedenen Ländern anfüllen ließ, die bunt durcheinander ließen: Hirche, Rehe, Gemse, Girasen, wilde Pferde, Auerochsen, Elenthiere und Straussen; auf alle diese Thiere durste das Volk Jagd machen, dem er sie zur Beute überließ.

Scavola war der Erste in Rom, der, als er Aedilis worden, auf dem Schauplatze eine Menge Löwen kämpfen ließ. Ein alter Schluß des Senats verboth Pantherthiere aus Africa nach Italien zu bringen; allein Cnejus Aufidius, Tribunus plebis, schaffte solchen wegen den circensischen Spielen ab. Tab. LXI. Fig. 7 und Tab. LXIII. Fig. 5 und 6 zeigen Münzen, die bey Gelegenheit von dergleichen Circus-Jagden geschlagen worden sind. (Vaillant Tom. II. 240.)

Die Römer nannten gemeiniglich die Bahn oder den Kampfplatz Arena, weil er gewöhnlich mit Sand überstreut war, oder auch Cavea, womit sie überhaupt den innern vertieften und flachen Raum aller Theater bezeichneten, welchen wir das Parterre nennen würden; öfters bedienten sie sich auch dieser Benennungen, um das Ganze anzudeuten. So nannten sie das untere Theil des Theaters oder das Parterre, ima Cavea; die mittlern Sitze des Amphitheaters, Media Cavea und die oberste Galerie, wo die Bedienten, Knechte und Mägde standen, Summa Cavea: daher betitelt auch Seneca die gemei-

II. Band.

nen Pöbelausdrücke und Zottenreden "Verba ad summam Caveam spectantia." Worte der Zuschauer der obersten Galerie \*).

Tab. LIV. stellt das Bild des Circus maximus vor, nach der Beschreibung des D. Onuphrius.

A. sind die Möniana, oder die Erker für den Kaiser und für die Kaiserinn und die vornehmsten Damen des Reichs. Nahe dabey war auch der Platz, wo die Vestalinnen abgesondert, neben der Loge des Prätors den Spielen zusahen, wie Sueton vom Augustus sagt: "den vestalischen Jungfrauen gab er einen besondern Platz, neben der Loge des Prätors (contra tribunal Praetoris)." Die Loge oder das Zimmerchen, worin sich der Kaiser aufhielt, nannte man Cubiculum, weil sich auch ein bequemes Ruhebett darin befand und es mit hölzernen Gitterläden geschlossen werden konnte, hinter welchen er Alles übersah, ohne von Jemand bemerkt werden zu können, wie bey Sueton in Nero Cap. 12 zu lesen ist. Zuweilen nahm der Kaiser auch auf dem Orchester seinen Platz unter den anwesenden Königen und Fürsten, in welchem Falle man ihm einen erhabenen Stuhl (Suggestus) zubereitete. Plinius lobt desswegen den Kaiser Trajan sehr, dass er niemals im Circus auf einem solchen Thronsessel sass, sondern unter das Volk sich mischte und dort Platz nahm.

- B. Das Podium oder der Söller; wo in dem einen die Kampf- und und Spielrichter standen, in dem andern aber sich der Prätor befand, welcher mit einem weißen Tuche das Zeichen zur Abfahrt bey den Rennspielen gab, und die Aedilen, welche mit der Anordnung der verschiedenen Spiele beauftragt waren.
- C. Die Carceres oder die Wagenschupfen; worin die Aurigen auf ihren angespannten Rennwagen das Zeichen des Consuls, Prätors oder des Aedils erwarteten. Davon sagt Varro de ling. Lat. p. 37: "Carceres dicti, quod coercentur Equi, ne inde exeant antequam Magistratus Signum misit." Die Gitter-Thore der vier ersten Carceres flogen zugleich auf, wie bey Lucan Lib. I. v. 295: "Pronusque repagula laxet;" und die vier Wägen, die

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Frankreich heifst diese oberste Galerie, wo um einen sehr niedrigen Preis die geringere Classe der Gesellschaft Platz findet: le Taradis. Daher paradisische Worte: Termes du Paradis.

zuerst zusammen rennen sollten, stellten sich in eine Reihe neben einander an die Linea Alba auch Creta genannt Nro. L., wo ihnen erst das Zeichen zum Abrennen gegeben wurde. Dieser Linea erwähnt sinnbildlich Horatius: "Mors ultima linea rerum." Zwölf Carceres waren in einer Linie am untern Ende des Circus neben einander und schlossen querüber die ganze Bahn. Salmasius pag. 632. 33. sagt hievon: "Zwölf Carceres waren im Circus für die Pferde und Wagen; auf jeder Seite des Hauptthores, sechse; wie Sidonius sehr schön erkläret." Während vier Wägen liefen, blieben die andern Bigen oder Quadrigen in den Carcern zurück und ihre Gitter wurden nicht eher geöffnet, als bis die vorigen die Rennbahn wieder verlassen hatten.

- D. Sind die Ostia oder Thorwege; durch welche die feyerlichen Umgänge in den Circus ein und auszogen, oder die Rennwägen nach vollbrachtem Laufe, sich schnell von der Bahn entfernen mußten.
- E. Tabernae; die Kramläden der Kausseute, und Säle, worin Getränke und Speisen zu haben waren und wo es auch an andern Unterhaltungen nicht sehlte. Selbst öffentliche Schwelgplätze, wo man nach geendigtem Spiele die Freudenmädehen besuchen konnte, waren in allen Circus und Theatern anzutreffen; gewöhnlich war ein ungeheurer Phallus oder andere dergleichen Bilder über dem Eingange in den Stein eingehauen, wie man noch in einigen Amphitheatern sehen kann und über einer Thüre im Herculanum entdeckte.

Lampridius in Heliogabal Cap. 26 und 32 sagt, dass man dergleichen Oerter sogar in den öffentlichen Bädern eingerichtet fand und Isidor Lib. XVIII. 42 schreibet von den Theatern: "Idem vero Theatrum, idem et Prostibulum, eo quod post ludos exactos, Meretrices ibi prosterneruntur."

- F. Oppidum; der obere Gang auf der Ringmauer, wo die geringsten Leute, gemeiniglich die Braunkittel oder die Pullati genannt, so wie auch die Knechte und die Diener standen.
- G. Sedilia; die Sitze, welche stufenweise emporstiegen und für die Bürger bestimmt waren\*); die Zuschauer gelangten zu diesen steinernen Sitzen auf Stiegen, welche von den innern bedeckten Gängen ringsum nach allen Seiten des Theaters führten. Die viereckigen Oeffnungen oder Mündungen der Stiegen hießen Vomitoria, und die Räume dazwischen, wo die Zuschauer saßen, Cunei, weil sie besonders in den Amphitheatern von unten herauf sich keilförmig erweiterten. Die untersten Sitze waren für die Mitglie-

<sup>\*)</sup> S. M. hievon in Ovid. de Amor. Lib. III. Eleg. 2.

der des Senats bestimmt und wurden das Orchestrum genannt. Sueton sagt bey Augustus VI. 44: "Es war von dem Senate eine Verordnung gemacht, daß jedesmal bev den öffentlichen Spielen die erste Reihe Bänke für die Senatoren leer bleiben sollte;" und in Xiphilinus im Leben des Nero lieset man, dass die Elephanten, welche den Wagen mit dem Bilde des Augustus zogen, im Circus vorangiengen, bis an den Ort, wo die Senatoren sassen. Hinter diesen erheben sich die Sitze der ältesten und vornehmsten Geschlechter Roms und der adelichen Familien; die höhern Reihen nahmen die übrigen Bürger ein. Die vordersten Reihen der Bänke des Orchesters reichten nicht bis an den Rand, der die Bahn umschloss, sondern es befand sich vor derselben ein breiter Raum oder Gang, der mit Marmorplatten bedeckt oder mit Musiv-Arbeit eingelegt war; auf diesem standen die Sellae Curules von Elfenbein, welche für die Großwürdner, die Consuln, Oberrichter und die ersten Magistraten bestimmt waren, die in ihrer Amtstracht von Lictoren und einem glänzenden Gefolge umgeben, hier von Allen geschen werden konnten und durch ihre Gegenwart das Fest verherrlichten. Auch Abwesenden oder Verstorbenen zu Ehren wurden an diesem Orte dergleichen elsenbeinerne Stühle hingestellt, die mit ihren Namen bezeichnet waren. In den Supplementen von Freinsheimius am Ende des Lib. X zum Curtius heisst es: "Alexander schrieb an den Antipater, man sollte die alten zurückkehrenden Soldaten mit besonderer Ehre auszeichnen und ihnen bey allen öffentlichen Schauspielen, wo sie mit bekränztem Haupte erscheinen durften, die erstern Plätze anweisen." Rings um das Orchester sah man an feyerlichen Tagen eine Menge Bildsäulen von allerley Größe aufgestellt. Die einen waren Statuen der Götter und Heroen, andere der Kaiser und Kaiserinnen, fürstlicher Personen, großer Feldherrn und berühmter Männer. Einige dieser Statuen waren von Marmor, andere nur von Holz und übergoldet, welche letztere meistens auf dem Orchester, von Einigen auch Podium genannt, stehen blieben; aber die Statuen von Gold, Silber oder andern Metallen, die gewöhnlich dicht vergoldet und mit Edelsteinen verziert waren, wurden jedesmal nach geendetem Feste wieder weggebracht. Spartian erzählet im Severus, wo von den circensischen Spielen die Rede ist, dass das hölzerne Bild der Victoria, welches auf dem Podium stand, vom Winde herabgeworsen wurde.

Die übrigen Sitze, worauf die Senatoren saßen, waren von Stein; mitunter auch hölzerne Bänke. Hievon sagt Dio Cassius: Caligula erlaubte den Senatoren die Bänke mit Kissen belegen zu lassen, damit sie nicht auf

den blossen Bretern sässen, auch durften sie bey den Spielen einen thessalischen Hut aufsetzen, um nicht so sehr von der Sonne geplagt zu werden.

H. Cancelli, die Gitter, welche den Rand des Podiums oder Orchesters umgaben und die Sitze des Amphitheaters von der Arena trenuten, dienten auch hauptsächlich zur Schutzwehre gegen die wilden Thiere, damit solche nicht unter die Zuschauer springen konnten, wenn sie öfters sich vor ihren Verfolgern zu retten suchten.

Diese Einfassung war gewöhnlich von Eisen; oder auch nur von hölzernen Stacketen, die oben zugespitzt und übermalet waren; ihre Höhe betrug ungefähr drey Fuss, damit die vordersten Zuschauer darüber wegsehen konnten. Zuweilen wurden auch die Arena des Circus und der Amphitheater anstatt der Gitterwerke von Holz oder Eisen, mit prächtigen Netzen von Seide und Gold durchwirkt, rings umgeben.

Plinius erzählt sogar von dem Kaiser Nero in Lib. XXXVII.: der Ueberfluss an Bernstein sey damals in Rom so groß gewesen, daß er die Netze, welche das Podium im Circus umgaben, mit großen Korallen von Bernstein anstatt der Knoten verzieren ließ\*). Und Calpurnius sagt, daß bey der Jagd, die Carinus im Circus gab, die Netze, welche um die Arena gespannt waren, von gesponnenem Golde glänzten. Dergleichen Netze waren schöner und durchsichtiger als die Gitter, auch waren sie eben so sicher als die erstern, weil alle wilde Thiere die Netze scheuen und nur mit Gewalt hinein getrieben werden müßen.

Das Orchester Nro. h. oder nach Einigen das Podium war ungefähr acht Fuß hoch über der Arena erhaben und von großen Quaderstücken meistens von Marmor aufgemauert; überdieß waren die Zuschauer gegen die Anfälle der gehetzten Elephanten, Löwen, Tiger und anderer wilden Thiere, durch den Euripus Nro. I. oder den Wassergraben geschützt, welcher am Fuße der Mauer des Orchesters den ganzen Circus umlief und mittelst der Schleussen angeschwellt oder abgelassen werden konnte. Die gewölbten Behälter Speluncae, Caveae, Cryptae, Antra, worin man die wilden Thiere einsperrte, hatten Oeffnungen, welche unter dem Orchester in der Mauer angebracht

<sup>\*)</sup> Der König der Germanen hatte nämlich dem Nero ein Geschenk mit nicht weniger als 30,000 Pfund Bernsteins gemacht. (Solin.)

und mit eisernen Thüren gut verschlossen waren; durch diese wurden die Thiere in den Circus über kleine Fallbrücken, eingetrieben, welche sogleich wieder aufgezogen wurden. Von inwendig konnten die Wärter in den bedeckten Gängen die ringsum liefen, durch kleinere Oeffnungen die Thiere füttern. Die Behälter lagen höher als die Bahn, damit, wenn man diese unter Wasser setzte, die Thiere trocken blieben; ein gewölbter schräger Gang führte sie von ihrer Höhle unter dem Orchester in die Arena hinab. Um den inwendigen Rand des Wassergrabens, liefen niedere hölzerne Schranken, um zu verhindern, daß bey dem Wettfahren kein Wagen in den Graben geworsen werden konnte; Andere wollen, dass rings um die Bahn, in kleiner Entsernung von einander, stumpfe marmorne Säulen oder Gränzsteine, Termini, wie Tab. XXXII. zu dem nämlichen Zwecke standen. In den ersten Zeiten waren die Sitze der Zuschauer nicht bedeckt; Catulus, war der Erste, welcher sie während seiner Aedilität mit Leinwand, Plachen oder Segeltüchern überspannen liess, um die brennenden Sonnenstrahlen abzuhalten, wie Ammianus und auch Plinius Lib. XIX. versichert, wo er von den Velis spricht. Nachher nahm man zuweilen sehr schöne Leinwand von verschiedenen Farben dazu, die so fein war, wie unsere Mousseline und von den Römern Carbasina genannt wurde; aber öfters verhinderte der Wind diese Tücher auszuspannen und dann blieben sie zusam-Die Römer bedienten sich in dem Circus und andern offenen Amphitheatern, kleiner Sonnenschirme von Taffet, Umbella serica und auch Umbraculum. Jeder wählte sich einen von der Farbe der Faction, der er gewogen war, daher bey solchen Festen die Köpfe der Zuschauer mit grünen, blauen, weißen und rothen Schirmen, bunt durcheinander überdeckt waren. Man findet hin und wieder auf Monumenten, Figuren mit dergleichen Sonnenschirmen, die den unsrigen sehr ähnlich sind. Martial erwähnet dieser Schirme, wo er sagt: "Empfange das Umbraculum, welches die heftigsten Sonnenstrahlen besieget;" auch Juvenal Sat. IX. mit folgenden Worten: "Siehe, wem du den grünen Sonnenschirm, wem du die Bernsteine schickest."

Bey den Festen, welche Kaiser Augustus seinem Nessen dem Marcellus zu Ehren gab, als er Acdilis curulis ward, ließ dieser Kaiser zur besondern Freude des Volkes den großen Marktplatz mit einer Plache überspannen, wie Plinius Lib. XIX. versichert; doch Kaiser Nero ließ einst das Amphitheater mit einer kostbaren Plache von Purpur ganz überdecken, welche mit goldenen Sternen übersäet und in der Mitte Er, von Gold gestickt, dem Phoebus gleich vorgestellt war, wie er in einer Quadriga stehend, die wilden Rener bändiget, wie Sucton erzählet.

Die Geschichtschreiber erwähnen noch eines besondern Aufwandes, daß nämlich mehrere Kaiser in heissen Sommertagen einen wohlrieehenden Thau von kostbaren Wässern und Essenzen vermittelst verborgenen Röhren von dem obersten Gange des Circus auf die Zusehauer herunter träufeln ließen.

Meistens waren die Amphitheater und die Circus auch auswendig ringsum mit marmornen Säulen und einer Menge Statuen verziert und auf dem Giebel und dessen erhabensten Theilen prangten eherne und übergoldete Quadrigen im Glanze der Sonne.

In jedem Circus, wo man Pferde- und Wagenrennen hielt, war die Bahn oder die Arena, in der Mitte, der Länge nach, mit einer 5 Schuh hohen Mauer durchsehnitten, welche Spina oder der Rückgrath hiefs, wie bey Nr. K. zu sehen ist; auf dieser erblickte man außer den gewöhnlichen Altären und Götterbildern, welche bey feyerlichen Gelegenheiten dastehen mußten, noch eine große Anzahl anderer Bildnisse, womit reiche Personen aus religiösen Absiehten, oder auch aus Hochmuth, diesen Ort schmückten, um bey dem Volke von sich sprechen zu machen.

Ueberdiess befanden sich im innern Gebäude des Circus noch viele Säle, prächtige Säulengänge und schöne Stiegen, die auf das reichste mit Malerey und Vergoldungen, mit Statuen, Bildhauereyen und mit den kostbarsten Tapeten ausgeschmückt waren; öfters wurden die Gänge und die Säle mit seltenen Pflanzen und Blumen besetzt und allerley balsamisehe Wohlgerüche durchströmten diese weiten Gebäude. Des Nachts brannten in den Hallen und Säulengängen der Amphitheater und der Circus, eine Menge Wachsfackeln und Kerzen auf Candelabern von Marmor, Silber, vergoldeten Metallen und Erzen, von den Künstlern Roms und Griechenlands verfertiget; und viele tausend Lampen erhellten im bunten Feuer das ganze Gebäude und die umliegende Gegend. Nro. J. An den beyden Enden der Spina waren die drey Metae oder die Ziele, bey welchen die Wagenrenner trachten mussten, so kurz als möglich umzuwenden, ohne die Mauer mit der Aehse zu bestreifen. Die Metae waren von Tuff- oder Backsteinen ganz einfach aufgemauert und ihr Fussgestell hohl wie Nro. 1, worin sieh vermuthlich die Leute aufhielten, die bey den Renn- und andern Spielen auf der Arena eine Beschäftigung hatten. In spätern Zeiten wurden sie aber ganz mit Bildhauerey verziert und unter der Regierung des Kaisers Claudius zuerst übergoldet; auf dem einen Kegel stand meistens die Aufschrist: gutes Muthes, auf dem mittlern: Eile, und auf dem dritten: Wende um.

Tab. LVI. Fig. 1 von einem Basrelief in terra cotta der k. k. Antiquitäten-Kammer in Wien, zeigt dergleichen reich verzierte Meten; ähnliche dergleichen sindet man auf einem Basrelief in terra cotta des brittischen Museums in London, worauf ein Wettrenner auf einer Quadriga von einem Celes begleitet, abgebildet ist; die Pferde sind an den vier Fussröhren mit Bändern umwunden (wovon an seinem Orte Mehreres) und über dem Renner sind auf einem Täfelchen die Worte eingegraben: Anniae. Arecusa.

Diese zwey Ziele oder Meten bestanden jedes aus drey runden kegelförmigen Steinen von ziemlicher Höhe, jeder aus einem Stücke, auf deren Spitze drey große marmorne Eyer aufgesetzt waren. Man nannte sie die Ova Castoris, oder die Eyer des Castor Nro. 2. Ovid. in Met. Lib. X. v. 106 nennt sie die cypressenförmigen (Metas imitata Cupressus). Laborde in seiner Beschreibung des zu Italia in Spanien ausgegrabenen Fußbodens von Mosaik, ein Wettrennen vorstellend, behauptet, daß es auch gypsene Meten und Bildsäulen in einigen Cirken gegeben habe. Zwischen den Enden der Spina und der Meten war ein schmaler Gang.

Die Mauer der Spina war nur ungefähr 5 Schuh hoch, damit die Fahrenden darüber hinwegsehen konnten, die Breite betrug 10 Schuh.

Nro. 3 war der Obeliscus Lunae, der Göttin Luna geweihet.

Nro. 4. die sieben Eyer. Auf der Spinas tand am untern Ende ein 5 Schuh hohes Gestelle wie ein Portal von zweyen, zuweilen auch vonmehreren marmornen Säulen getragen, worauf die sieben Rennlauf-Eyer aufgestellt wurden; auf andern waren hohe hölzerne Gerüste, auf die ein Mann mittelst einer Leiter steigen mußte, um die Eyer aufzustellen und nach der Ordnung abzunehmen. Dergleichen Eyergerüste mit daran gelehnten Leitern trifft man mehrere auf Basreliefen an. Diese Eyer waren entweder von Metallblech und vergoldet, oder von Holz ausgedrehet und weiß angestrichen und wurden die Ova curriculorum oder die Rennlauf-Eyer genannt.

An dem obern Ende der Spina standen sieben Delphinen auf einem Gerüste, die ebenfalls von Holz und mit einer Farbe übermalt oder wie die Eyer, von Metallblech und übergoldet waren. Nach Andern sah man bey Eröffnung eines Rennens weder die Eyer noch die Delphinen auf dem Gestelle, aber bey einer jeden Kehre, welche die Wägen zurückgelegt hatten, wurde oben ein Delphin und unten ein solches Ey aufgesetzt; damit, wenn alle sieben

Eyer und alle sieben Delphinen dastanden, Jedermann sehen konnte, daß ein Rennen vollendet seye. Die Delphinen wurden zur Ehre des Neptun aufgestellt, als des Erfinders der Wägen und des Schöpfers der Pferde; und die Eyer waren dem Andenken des Castor und des Pollux, diesen berühmten Pferdebändigern, geweihet, die, wie die Geschichte sagt, aus zwey Eyern, oder auch aus einem, mit welchem die schöne Leda niederkam, entschlüpften.

In den Circen der Provinzen machte man so viele Umstände nicht, sondern richtete bey jedem Umlaufe eine Stange auf, an deren Spitze ein hölzernes Ey befestiget war, wie man auf dem zu Lyon entdeckten Fussboden von Mosaik bemerkt, worauf auch die hölzernen Gerüste der Vorsteher ganz einfach abgebildet sind.

Nro. 5. Neben diesen stand auf einer hohen Säule das Bild der Fortuna.

Nro. 6. Ein kleines Oliven-Bäumchen oder auch nur ein Oelzweig, in einem schönen Gefäße, Surculus oder der Sprosse genannt und dem Frieden gewidmet. Die den Göttern geheiligten Bäume wurden auf eigens dazu verfertigten zweyrädrigen Plaustren im Zuge nachgeführt und im Circus aufgestellt. Vid. Tab. VII. I. B. Fig. 7.

Nro. 7. Die Columnae tutelinae, der Schutzgöttinn der Erdgewächse.

Nro. 8. Die Columnae Metiac, der Ernte gewidmet.

Nro. 9. Die Col. Setiae, der Aussaat geweihet.

Nro. 10. Aedes Solis der Tempel der Sonne.

Nro. 11. Der Obelisk der Sonne erhob sich im Mittelpunkte; die meisten waren aus einem Stück orientalischen Granites von ungemeiner Höhe verfertiget und auf allen vier Seiten mit Hieroglyphen bezeichnet: sie wurden alle aus Egypten nach Europa gebracht.

Nro. 12. Das Bild der Cybele, der Mutter der Götter auf einem Löwen reitend.

Nro. 13. Ara Larium, der Altar der Hausgötter.

Nro. 14. Ara, der großen Götter.

Nro. 15. Ara Deorum Valentium, der Heroen.

Nro. 16. Ara Deorum Potentium, der mächtigen Götter.

Nro. 17. Ara Murciae, der Göttin der Musse; (bedeutet auch Venus, von der Myrrthe so benannt.)

Nro. 18. Die Columna der Victoria mit ihrer Bildsäule.

Nro. 19. Die sieben Delphinen, deren schon früher erwähnet worden.

Außer diesen hier angezeigten Altären und Säulen sah man sowohl auf der Spina als auf dem Orchester, eine Menge Statuen der großen und kleinern Gottheiten, vergötterter Kaiser und verstorbener fürstlicher Personen, theils von Gold, Silber oder Elfenbein; welche entweder auf Thensen dahin gefahren, oder auf Ferenlis in den Circus getragen, und nach vollendetem Feste wieder in ihre Tempel zurückgebracht wurden.

Schlüsslich muß ich noch zweyer sehr kostbarer und schön erhaltener Mosaik-Abbildungen erwähnen, welche circensische Spiele nebst einigen Theilen des Circus vorstellen. Die vollständigste und deutlichste ist auf dem zu Lyon in einem Garten ausgegrabenen 16 Schuh langen und 10 Schuh breiten Fußboden von schöner Musiv-Arbeit mit den Farben der damaligen Factionen sehr deutlich bezeichnet. S. Mehreres Description d'une Mosaique représentant les jeux du Cirque, découverte à Lyon le 18. Fevr. 1806 par Mr. F. Artaud. Lyon gr. folio avec figures \*). Von dem zweyten Fussboden findet man die jedem Kunst- und Alterthumsfreunde so schätzbare Vorstellung und Erklärung in Laborde: "Description d'un Pavé en Mosaique, découvert dans l'ancienne Ville d'Italia (en Espagne) Paris 1802. Format Atlas avec figures. Auf diesen zwey Abbildungen findet man alle Theile des Circus, jedoch in einem sehr einfachen Geschmacke und ohne viele Verzierungen angezeigt; auch scheint außer der Umfassung an diesen beyden Circen nichts von Stein gebaut zu seyn, sondern die ganze innere Einrichtung, die Spina, die Meten, die Carceres und das Orchester, worauf die Vorgesetzten und Edlen sassen, sind von Holz gebildet und die Zuschauer standen rings um die im Umkreise laufenden hölzernen Schranken. Auch ist an einigen Pferden die zierliche leichte Zäumung und Beschirrung deutlich angezeigt und zugleich zu bemerken, daß viele der Rennpferde gestutzte Schweife und fast jeder Rennwagen seinen Celes und Desultor zu Vorreitern hat, von denen auch mancher zu Boden gestürzt liegt.

<sup>\*)</sup> Se vend à Paris, chez Lenormand Libraire rue des Prêtres St. Germain l'auxerrois.

## Capitel VIII. Die Rennwägen.

Dieses waren leichte zweyrädrige Bigen und Quadrigen, die nuw so viel Platz enthielten, dass der Auriga oder der Wagenrenner darauf stehen konnte, und da solehe nie zu einem andern Gebrauche dienten, als bloss auf der ebenen Rennbahn zu laufen, so wurde das ganze Wägelehen so leicht gebauet, dass es ein Mann ohne Mühe hatte auf der Schulter hinwegtragen können. Das Kästehen war gewöhnlich von Korbmacherarbeit, wie I. Band Tab. XXVIII. Fig. 1.2, oder es bestand aus dem Bodenbrete, welches mit einem eisernen Spriegel umgeben war, der mit Leder überspannt und so geriehtet wurde, dass dessen höehster Rand an der Vorderwand nieht hoch über das Knie des Führers reiehte, wie I. Band Tab. XXXII. Fig. 2; denn seine Bewegungen mußten ganz frey seyn und durch keine hohen Seitenwände gehindert werden. Der Kasten war inwendig gar nicht ausgesehlagen, sondern nur die Vorderwand etwas leicht an dem Platze ausgefüttert, woran sieh die Renner mit dem Knie anzustemmen pflegten. An allen war der Boden ausgepolstert, aber der obere Rand gewöhnlich mit einer Wulst von Leder umgeben, damit der Agitator durch unerwartete Prellstöße nicht so leieht verletzt werden konnte. An den römischen Rennbigen waren die Räder sehr niedrig, und so wie die Achse und Deichsel von Holz und nur leicht besehlagen; an den Griechischen hingegen waren die Aehse und die Räder, wie schon erzählt worden, von Erz oder Metall und ungemein leicht gearbeitet; das Gleis an allen aber sehr breit, damit das leiehte Fahrwerk nieht so sehnell umgeworfen werden konnte. Reiche Verzierungen waren an jenen der gewöhnlichen Gattung nieht verschwendet, nur die Rennbigen, deren sieh die Kaiser und andere angesehene Fürsten im Circus bedienten, zeichneten sieh vor allen andern durch ihre künstliche Arbeit und Pracht aus, und prangten mit Gold, Silber, Elfenbein und einer Menge Edelsteinen, womit sie überdeckt waren. Bloß an der Farbe der kurzen Rennjacke und an den farbigen Bändern, womit die Fußröhren der Rennpferde umflochten waren, konnte man von Weitem erkennen, zu welcher Faction der Renner gehörte; denn die Wagenrenner des Circus waren, wie gesagt, in vier sogenannte Factionen oder Rotten eingetheilt, nämlich in die grüne, die blaue, die weiße und die rothe Faction. Erstere sollte, wie Einige behaupten, die Erde, die blaue das Meer, die weiße die Luft und die rothe das Feuer bedeuten; nach Andern wollte man dadurch den grünen Frühling, den brennenden rothen Sommer, den blauen nebligen Herbst und den weißen Winter bezeichnen; und nach dritten die vier Hauptepochen des menschlichen Lebens: die Kindheit, die Jugend, das männliche Alter und das weiße Greisen-Alter, welche eben so schnell enteilen, wie die Wagen auf ihrer Laufbahn.

Ehemals gab es bey den Griechen nur zwey Factionen, wie solche der Sage nach Oenomaus, Vater der Hippodamia bey Gründung dieser Spiele angeordnet hatte, nämlich die grüne für die Erde und die blaue für das Meer; daher am 24. März, wenn diese Rennspiele statt hatten, die Landleute beteten, dass die grüne Parthey siegen möchte, weil sie sich alsdann ein fruchtbares Jahr versprachen; die Seeleute hingegen wünschten der blauen Faction den Sieg, weil dieser ihnen eine glückliche Schiffahrt hoffen liefs. Die Römer fügten erst, nachdem sie das Wagenrennen von den Griechen eingeführt hatten, noch die rothe und die weisse Faction hinzu und nannten die rothe, Factio rosea, rubca, auch russata und coccina; die weiße, Factio alba, candida; die grune, prasina und die blaue, veneta. Die Vorsteher der Faetionen nannte man Domini, vid. Sueton im Nero Cap. 5. Der Kaiser Domitian vermehrte sie mit zweyen andern Factionen, mit der goldenen und mit der purpurnen; beyde wurden aber nach seinem Tode wieder aufgehoben, weil, wie Einige behaupten wollen, es hey dem Umwenden an der Meta zu viel Verwirrung gab, wenn so viele Wägen miteinander ranuten. In den ältesten Zeiten sah man bey den Griechen öfters mehrere Rennwägen auf der Bahn erseheinen; daher Pindar in der fünften pytischen Hymne singt: "Vierzig Wagenlenker stürzten dir zur Seite, doch nur du brachtest unverletzt zurück den Wagen und fuhrest aus dem ruhmerfüllten Kampfe nach Lybias Fluren und hin zu deiner väterlichen Stadt;" aber nur zehen derselben dursten auf einmal mit einander abfahren, wie man bey Sophocles in Elect. findet. Da es aber damals nur zwey Factionen, nämlich die grüne und die blaue gab, so liefen von jeder Rotte fünf Wägen. Dieses war zu jener Zeit auf den griechischen Rennbahnen wohl möglich, welche auf freyem Felde ausgesteckt







und viel geräumiger waren, als die mit Mauern und Säulengängen umbauten Circus der Römer.

Wenn also in vier Rennen alle gelaufen waren, so mussten die vier bessten wieder miteinander wettsahren und von diesen erhielt der, so am ersten das Ziel erreichte, den Siegespreis. Uebrigens lieset man, das zuweilen nur zwey, drey, gewöhnlicher vier Rennwägen miteinander liesen; bey dem Leichenseste des Patroclus (in Ilias) lausen fünf, bey dem des Archemorus (in Statius) sechs; bey Sophocles in Electra zehen; bey andern neun, zwölf und mehrere, wovon man viele Beyspiele in dieser Abtheilung ausgezeichnet sindet. Bey den Römern, wie bey den Griechen, wurde bey den sestlichen Rennen nur Einem die Palme zuerkannt, so groß auch die Zahl der Mitstreiter geweseyn mochte. Der Apostel Paulus, welcher unter der Regierung des Kaisers Augustus lebte, schreibt in der ersten Epistel an die Corinther Cap. IX.: "Wisset ihr nicht, dass die, so im Circus lausen, alle mitrennen, aber nur Einer erlanget das Kleinod."

Unter Caligula wurden die Wagenrennen, welche vorher nie über zwölfmal in einem Tage statt hatten, bis auf Vier und zwanzigmal wiederholt, ein jedes dieser Rennen konnte also in den längsten Sommertagen kaum eine halbe Stunde gedauert haben. Sueton IV. sagt, dass der Kaiser Domitian oft bis in die späte Nacht und beim Fackelschein diese Spiele fortsetzen ließ; auch die fürchterlichsten Gewitter und Platzregen konnten ihn nicht von seinem Sitze vertreiben, sondern er wechselte nur seinen Obermantel, wenn er zu sehr vom Regen durchnäst war. Eben dieser Auctor erzählt von dem Nero, dass, während dieser grausame Kaiser dem Volke in seinen Gärten Feste und Wagenrennen gab, er viele gefangene Christen an Pfähle binden, mit Pechhemden bekleiden und gleich Fackeln anbrennen kieß, um die Wege zu beleuchten.

Anfänglich waren bey den Römern die Wagenrenner nur Sclaven, Freygelassene, oder Diener großer Herrschaften, zuweilen erschienen auch Fremde auf der Rennbahn, welche auf die Geschicklichkeit und Schnelligkeit ihrer Pferde vertrauend, die Andern zum Wettrennen auffoderten; nachher nahm aber dieses Spiel bey ihnen so überhand, daß die edelsten Jünglinge, ausgezeichnete Personen, ja selbst Kaiser und Senatoren sich nicht mehr scheueten, als Mitrenner im Gircus zu erscheinen, wie von Caligula, Nero, Vitellius, Verus, Commodus, Caracalla, Heliogabal und vielen andern römischen Kaisern erzählt wird. Die Kaiser und die Vornehmen erklärten sich öffentlich zu Gunsten dieser oder jener Faction; das Volk aber klatschte öfters seinen Lieblingen aus

der Gegenparthey lauten Beyfall zu, wodurch es dann zuweilen zu blutigen Auftritten im Circus kam. Caligula war eines Tages im Circus so sehr gegen das Volk aufgebracht, weil es gegen die grüne Faction, die er begünstigte, Parthey machte, daß er seiner Leibwache befahl, in das Volk einzuhauen; Vitellius hingegen, der sich für die blaue Rotte erklärt hatte, sah es als ein Staatsverbrechen an, wenn Jemand einer andern Faction Beyfall zuklatschte.

Der Kaiser Nero bestellte öffentliche Aufseher und eine Menge geheime Spione, welche die Gesichter der Zuschauer beobachten mussten. Jemand eine verdrüßliche Miene machte, oder gar einschlief, so war gewis der Tod sein Loos. Wer einmal im Circus war, durfte unter gar keinem Vorwande sich wieder daraus entfernen, wenn gleich die Schauspiele, wie es öfters geschah, bis in die späte Nacht fortdauerten. Vespasianus selbst, der nachher Kaiser wurde, schlummerte einst im Circus ein, wesswegen er von dem Phöbus, einem Freygelassenen des Nero, sehr hart gescholten wurde, nur durch sein inständiges Bitten, welches Viele seiner Freunde unterstützten, gelang es ihm, diesen Diener zu bewegen, dass er ihn nicht angab, wodurch er seinem unvermeidlichen Tode entgieng. Sueton erzählet, dass öfters Weiber im Circus niederkamen, und dass andere zwischen der Menge erstickten. Manche Zuschauer, welche sich des Schlafes nicht mehr erwehren konnte, ließen sich für todt hinaustragen. Dessen ungeachtet war bey den öffentlichen Festen der Circus immer mit Zuschauern angefüllt. Die römischen Bürger bekümmerten sich bey solchen Gelegenheiten weder um die Angelegenheiten des Staates, noch um ihre eigenen Geschäfte und brachteu oft mehrere Tage nach einander im Circus zu, ohne an ihre Arbeit zu denken.

Einst war, wie Sueton erzählt, die Hungersnoth in Rom so groß, daß das Volk täglich an das Ufer lief, um zu sehen, ob keine Schiffe mit Lebensmitteln ankämen. Endlich erscheint ein großes Schiff mit vollen Segeln; es nähert sich dem Hafen; das Volk jubelt und dankt den Göttern. Aber, anstatt des erwarteten Getreides, war das Schiff mit feinem Sande aus dem Nil angefüllt, welchen der Kaiser Nero, von Alexandria aus Egypten hatte holen lassen, um die Rennbahn des Circus damit zu bestreuen; mit diesem Sande warsen sich die Athleten, damit sie sich besser fassen konnten, weil ihr Körper mit Oel bestrichen war; auch wurde damit das Blut, das den Gladiatoren und den Hetzethieren entsloß, mit eisenen Rechen zugedeckt. Nero ließ östers den Sand der Rennbahn mit Berggrün mischen und einmal die Bahn mit goldenen Sternehen übersäen. Unter Caligula wurde mit Zinnober, rothem und berggrünem Sande allerley Blumenwerk auf den Boden eingestreuet; aber Caracalla

und Heliogabal ließen sogar ächten Gold- und Silbersand zu eben diesem Zwecke nehmen. Persius in Sat. erwähnt ebenfalls dieser Sitte den Boden mit farbigem Sande zu bestreuen, wo er sagt: der Fußboden des Gastzimmers Trimalchion, ward mit Sägspännen von gelb und rother Farbe und mit glänzendem Sande von Talkstein überstreuet. (Pulvis lapidis Specularis.)

Bcy dem Triumph-Einzuge, welchen Ncro wegen seiner Theater- und Rennsiege im großen Gircus zu Rom hielt, waren die Strassen und der Gircus dick mit Safranpulver bestreuet und die Zuschauer warfen nach alter Sitte Blumen und Bänder, kostbare Zeuge und was noch auffallender ist, lebendige Vögel auf den Wagen des Siegers. — Dergleichen sonderbare Ehrenbeweise kamen oft Manchem theuer zu stehen. Draco, der athenische Gesetzgeber flüchtete sich auf die Insel Aegina, wo er mit ähnlichen Freuden-Bezeugungen empfangen wurde, die ihm das Leben kosteten; denn als er eines Tages im Amphitheater erschien, warf das Volk zum Zeichen seiner Liebe und Verehrung, nach damaliger Sitte, seine Mützen und Mäntel in solcher Menge auf ihn, daß der alte Mann darunter erstickte.

Die Griechen riefen den Siegern bey den olympischen Spielen ein lautes Zaebeias! zu und die Römer ein lärmendes Vivas! eben so begrüßten sie die Triumphatoren bey ihrem feyerlichen Einzuge. Nach damaliger Sitte ließen die Kaiser und diejenigen hohen Magistratspersonen, welche dem Volke öffentliche Feste im Circus gaben, allerley Erfrischungen, eingemachtes Obst und süsses Gebackenes in niedlichen Körbchen unter die Zuschauer austheilen. Sueton erzählet, dass Kaiser Caligula ein großes Vergnügen daran fand, wenn er sah, dass der Beschenkte das Körbehen voll Naschwerk mit guter Esslust verzehrte; er selbst ass davon wie die Andern, und als er eines Tages einen römischen Ritter bemerkte, welcher seinen Theil sogleich gespeiset hatte, überschickte er ihm noch sein eigenes Körbehen mit dergleichen Leckereyen angefüllt. Einen Agitator oder Wagenrenner, dem er besonders wohl wollte, gab er einst statt eines solchen Körbchens, ein Geschenk von zwey Millionen Sesterzen (à 3 Kreuzer). Heliogabal theilte öfters anstatt solcher Naschkörbchen, Pferde nebst ihrem kostbaren Reitzeuge, Sclaven, schöne Wägen, Quadrigen samt den vier Pferden und andere Kostbarkeiten aus; dem Volke gab er fette Ochsen, Kameele, Esel und Hirsche prcis, wobey es zu seinem Vergnügen immer zu Raufereyen kam, die selten ohne Blutvergießen endigten, wie Lampridius erzählet.

Die boshaftesten und grausamsten Kaiser, wie Nero, Caracalla, Commodus, Heliogabal und andere, wußsten durch diese Mittel und dergleichen Feste immer die Gunst des zahlreichen Pöbels zu gewinnen, während die gutdenkenden Bürger über die Ausschweifungen und Bedrückungen dieser Fürsten trauerten. Die Ebongenannten schämten sich nicht im Circus in der Tracht und in der Farbe eines Wagenrenners unter einem Trosse von den gemeinsten Auswürflingen der menschlichen Gesellschaft zu erscheinen und nach geendigtem Rennen mit der Peitsche in der einen Hand, die andere gegen die Spielrichter auszurecken, um gleich den andern Miethlingen einige Goldstücke zur Belohnung zu empfangen, wie Dio Cassius, Sueton und Lampridius erzählen. Caligula speiste sehr oft mit den Kutschern oder Wagenrennern des Circus und hatte sich bey den Stallungen, wo diese Leute wohnten, viele Zimmer einrichten lassen, wo er öfters über Nacht blieb. Auch Caracalla hatte einen Taugenichts Namens Pandion, Stallknecht bey den Aurigen des Circus, zum Kutscher angenommen, der ihn als solcher während eines kurzen Krieges gegen die Germanen begleitete, und er erröthete nicht, diesen Menschen, bey seiner Rückkunft, seinen Freund und Waffenbruder zu nennen. Eben dieser Kaiser, so wie sein Bruder Geta liebten mit Wuth das Wagenrennen von ihrer Kindheit an, und da sie sich persönlich haßten, so erklärten sie sich immer im Circus für die entgegengesetzte Faction, so dass eines Tages, da sie auf ihren Bigen mit kleinen Pferd. chen bespannt miteinander wettrannten, Caracalla, der vor Eifer seine Pferde nicht mehr bemeistern konnte, vom Wagen stürzte und ein Bein brach.

Obgleich keiner der guten römischen Kaiser seine Würde so weit vergaß, daß er persönlichen Antheil an diesen Wettspielen nahm, so mußten sie doch dem Volke zu Gefallen als Zuschauer erscheinen und an der allgemeinen Freude Theil nehmen. Deßwegen zeigte sich auch der Dictator Cäsar jedesmal im Circus; da er aber bedauerte, so viele kostbare Zeit zu verlieren, so beschäftigte er sich unterdessen damit, daß er viele Briefe durchlas, Depeschen annahm und absandte, und auf die Bittschriften antwortete, welche ihm überreicht wurden. Dem Vo ke mißsiel diese Beschäftigung und es tadelte laut die Gleichgültigkeit Cäsars bley diesen Festen.

Die Alten sahen die Feste des Circus nicht als eine bloße Ergötzung, sondern auch als eine heilige Handlung an; denn bey solchen war das Vergnügen mit dem Gottesdienste in höchster Pracht vereiniget. Hier rauchten die Altäre, es ertönten heilige Gesänge, die Opfer bluteten; fromme Gelübde stiegen zu den Göttern empor, um Sieg für sich oder den Freund zu erstehen. Die Bilder verschiedener Gottheiten wurden im seyerlichen Zuge herumgetragen oder

auf Thensen gefahren; denen die Kaiser und Kaiserinnen mit den edelsten Familien in ihren Staatswagen, die Großwürdner und die ersten Staatsbeamten, den Prätor an ihrer Spitze, in glänzender Kleiderpracht auf ihren Ehrenwägen mit der Sella Curulis folgten und durch ihre Gegenwart die Pracht dieser festlichen Tage verherrlichten. S. Juvenal Sat. X. v. 36. Arnobius Lib. VII. p. 242, sagt von dieser frommen Absicht der Alten: "Durch des Erzes Geklingel und der Tibien Getön, durch Pferderennen und Theaterspiele, wähnt ihr die Götter zu vergnügen und einzunehmen, auch manchmalihren Zorn durch solche Genugthuung zu besänftigen!" S. m. Voß Erklär. zu Virgils Landbau, I. 347 und III. 22.

Sueton in Octavian. Cap. 43 erzählt, dass bey den Circus-Spielen es sich zutrug, dass Augustus von Krankheit befallen, auf einer Lectica gelagert, dennoch die Thensen der Götter anführte. Die Griechen und die Römer waren überhaupt fromm und empfahlen alle ihre Handlungen dem Schutze der Götter. Die Wagenrenner, so wie andere Fuhrleute hatten ihre besondern Schutz patronen oder Halbgötter, welche für die Strassen, Pferde und Wägen in der Stadt und auf Reisen Sorge trugen; diese pslegten sie gewöhnlich anzurusen. ehe sie eine Fahrt unternahmen. Auch selbst zu dem Jupiter stiegen ihre Gebete empor, dass er ihnen bey den Spielen günstig seyn möge, wie man in Lucians Ikaromenippus findet, wo Jupiter durch eine Klappe die Gebete der Sterblichen in den Himmel einfliegen lässt. Eines lautete: O Jupiter, lass doch meine Zwiebeln und Knoblauch gerathen! Ein anderes: O Jupiter, lass mich zu Olympia den Sieg gewinnen! Das Volk aber im Circus klatschte bey dem Zuge der Thensen, den Gottheiten, die Jeder besonders verehrte, seinen lauten Beyfall zu, wie bey Ovid Lib. III., Amor. Eleg. 2: "Klatschet dem Neptun, ihr, die den Wellen vertraut, und du Soldat, beklatsche deinen Mars. Phöbus beschützte die Auguren und Phöbe die Jäger, und du Minerva lenke die Grüßet die Ceres und jauchzet dem Bacchus ihr Land-Hände des Künstlers. leute. Der Fechter opfere dem Pollux und der Reiter dem Kastor. Aber dir holde Venus, dir und deinem Sohne so mächtig durch seine Pfeile, ertönet unser Jubel."

Ehe der Pompzug ankam, gieng das Volk auf der Bahn spazieren und betrachtete die Bilder, die Altäre, die Inschriften, die Verzierungen u. s. w. sobald er sich aber dem Circus näherte, dann eilte es nach seinen Plätzen und erwartete in tiefer Stille dessen Einzug. S. Ovid. de Amor Lib. III. Eleg. 2.

Bey einer solchen Volksmenge ereignete sich jedoch mitunter viel Unfug, weil Männer und Weiber, Mädchen und Knaben durch einander liefen.
Die Schauspiele waren wegen der dabey herrschenden Zügellosigkeit so sehr
verrusen, dass sich kein Familienvater mehr unter die Zuschauer wagte.

Seneca, in der Epist. VII. eifertsehr gegen diese verschiedenen Spiele, welche die guten Sitten verderben und die Menschen nur ruhmsüchtiger, verschwenderischer, grausamer u. s. w. machen. Lactantius Lib. VI. Cap. 20 nennt sie die Schule der Geilheit; und Ovid in Lib. I. de Arte amandi sagt, man gehet dahin, um zu sehen und gesehen zu werden, weil diess der Ort ist, wo man alle Schamhaftigkeit bey Seite setzen dars.

Der Kaiser Augustus setzte der bey diesen Schauspielen eingerissenen Unordnung dadurch einige Grenzen, dass er den Frauenzimmern einen besondern Platz auf dem höchsten Orte des Amphitheaters anwies; und die Knaben, die unter sechszehn Jahren waren, welche die Römer Praetextati nannten, mussten sich an der ihnen bestimmten Stelle unter der Aufsicht ihrer Lehrer einfinden. Daher gestattete er bey denjenigen Spielen, wo die Kämpfer nackend auf der Bahn auftraten, den Weibern den Zutritt gar nicht. Zwar findet man auch hierin wieder manche Ausnahmen in spätern Zeiten, wo auch Weiber auf der Arena erschienen, und nicht allein gegen die Männer, sondern auch gegen wilde Thiere kämpften, wie dieses auf vielen alten Münzen und andern Monumenten zu sehen ist und auch durch verschiedene Stellen der alten Schriftsteller bestättigt wird. Auch sah dieser Kaiser besonders darauf, dass diese Spiele immer in größter Sittlichkeit und mit Anstand besucht wurden, darum erlaubte er nicht, dass das Volk mit den Kaputzen (Cucullus) auf dem Kopfe, in den Theatern und Circen erschien, sondern wollte, dass Jedermann sich in seinem schönsten Anzuge in den öffentlichen Schauspielen zeigte; wesswegen auch der Kaiser daselbst in seinem kaiserlichen Anzuge prangte und die Frauenzimmer mit purpurnen, reich mit Gold gestickten Kleidern erschienen, die überdiess noch ganz mit Edelsteinen übersäet waren.

Um Tab. LV. A. Fig. 1 gehörig erläutern zu können, ist es nöthig, aus Maffei Dittico Quirini, Verona 1754 die Beschreibung eines Dipticons von Elfenbein, welches sich in dem Museum des Cardinals Quirini in Brescia befand, auszüglich hier mitzutheilen. Dieser ausgezeichnete Kenner nennt ihn einen kostbaren und prächtigen alterthümlichen Schatz, welcher schon beym ersten Anblick jeden Alterthumsfreund entzückt, weil man sogleich dessen Aechtheit an gewissen Spuren erkennt, die nachzuahmen bis jetzt nie möglich waren \*).

<sup>\*)</sup> Dergleichen Diptichen findet man viele aus den spätern römischen Zeiten und aus den ersten Jahrhunderten des Christenthums; sie dienten meistens als Deckel über heilige oder besonders wichtige Schriften, über Familien-Urkunden der Großen; bey den ersten Christen über die

Unser gegenwärtiges Diptich, obgleich nicht aus dem schönsten Zeitalter der römischen Kunst, ist eines jener Consular-Diptichen, welche die Römer, Consuln, Quästoren, Aedilen und andere Großbeamten, beyöffentlichen Festen, welche sie bey Antritt ihres Amtes dem Volke geben mußten, an ihre Verwandte und Freunde zum Andenken versehenkten. Sie ließen gewöhnlich ihr Bildniß und das ihrer Frau und Kinder darauf vorstellen, und dabey ihre Namen, Titel und die Benennung der Feste verzeichnen, die sie dem Volke gegeben. Von diesen Geschenken schreibt Simmachus, als sein Sohn Quaestor ward, an den Flavian: "Er bringt dir die Quästorgesehenke und theilet vermöge derselben Würde unser Uebriges mit" (Offert tibi dona quaestoria et ceteras necessitudines nostras pari honore particibat). Diese Geschenke waren Diptycha und Apophoreta. S. God. Theod. Lib. tit. von diesen Diptichen.

Ich habe für dieses Werk nur den Theil mit den Rennwägen abgezeichnet, den obern Theil dieses Diptiehs aber weggelassen; auf diesem ist der Consul Lampridius, der im 6ten Jahrhunderte lebte, in seiner Staatstracht auf dem Podium sitzend vorgestellt; auf jeder Seite etwas rückwärts sitzen zwey andere Magistrats-Personen, wovon eine so wie Lampridius selbst, das weiße Tuch (Mappa) in der Hand hält, womit das Zeichen zum Anfang des Rennens gegeben wurde. Auf dem Theile, welcher die Rennbahn des Circus vorstellt, erbliekt man längs der Mitte die Brustmauer, an deren beyden Enden die Meten oder Ecksteine stehen, um welche die Renner sieben Kehren fahren mußten. Cassiodor Var. Lib. III. 51 nennt diese Brustmauer den Rückgrath: "die Spina bezeichnet das Loos der unglücklichen Gefangenen, wo die Heerführer der Römer über den Rücken der Feinde hinwandeln." Auf dieser Spina standen gewöhnlich Götterbilder, Altäre, Tempelchen u. d. auf beyden Seina

Legenden der Märtyrer und anderer Heiligen; in der alten griechischen Kirche nannte man so die Taseln, welche mit doppelten Thüren oder Flügeln in der Kirche ausgestellt waren, und die man an den Feyertagen öffnete, um dem Volke die Namen der frommen und heiligen Lente vorzulesen, welche reihenweise darauf verzeichnet waren; inwendig und auswendig waren diese Doppelstügel mit Schnitzwerk, Vergoldung, Malerey und mit allegorischen Gegenständen reich verzieret. Andere standen ganz frey wie Kästehen, oben wie eine Thurmspitze endigend, und ringsum mit mehreren solcher Thürchen umgeben; man sicht dergleichen von viersechs- und achteckiger Form, sowohl in größerm als kleinerm Umfange; andere waren flach, einem Buche ähnlich und konnten leicht bey sich getragen werden. Es gab deren von Gold, Silber, von seltenen Holzarten, meistens aber von Elsenbein, inwendig glatt und ohne Zierathen. Viele solcher Diptichen sindet man in Millins Voyages dans les Provinces du Midi de la France.

ten des Obelisks; hier erblickt man aber nur zwey Tropheen aufgesteckt. Auf der Bahn rennen vier Wägen, einer von jeder Farbe der Factionen, wie es bey den Römern gewöhnlich war; hatten die ersten abgelaufen, so erfolgten wieder vier andere und so fort. Die Aurigen schwingen mit der Rechten eine Art Peitsche, welche sonst nirgends, wie ich glaube, gesehen wird, und welche ihrer Art nach ganz sonderbar gemacht ist; dieses spiralförmige Rädehen schien sich aufzuschnellen, wenn man den Peitschenstecken ausschwang, die Pferde zu schlagen oder zu bedrohen. Vermuthlich wollte Virgil dergleichen Peitschen bezeichnen, wenn er in Georg. Lib. III. v. 106 von den Aurigen sagt: "Vorwärts gebeugt mit aufgerollter Peitsche droh'n sie, mit verhängten Zügeln;" (illi instant verbere torto). In beyden Händen hält jeder dieser Aurigen die doppelten Zügel des Viergespanns, deren Enden noch zur Vorsorge um den Leib geschlungen sind; an den Händen haben sie lederne Handschuhe, die mit ledernen Riemen umwunden scheinen, damit ihnen die so sehr angespannten Zügel die Haut nicht verletzten, oder daß sie sich im Fallen damit schützten. Das Riemengeslecht, welches den Körper an allen Aurigen umschließt, ist hier sehr deutlich von vornen oder hinten angezeigt. Ihre Kleidung ist wie die der meisten Abbildungen dieser Art, aber die Füsse sind mit ledernen Riemen bis über das Knie umwunden, ebenfalls aus der Ursache, um sie gegen Verletzung und Stöße zu schützen. So zeichnet sich auf gegenwärtigem Blatte die Beschirrung der Pferde durch verschiedene Eigenheiten aus; wie z. B. der Schellenkranz am Halse (S. ein ähnlicher Tab; LVII. Fig. 14). Das Kopfstück des Zaumes, welches mit zwey Scitenriemen längs dem Halse an das Brustblatt befestiget ist, damit es die Pferde nicht abstreisen konnten; die Stirnschienen, die inwendig ausgefüttert waren, um den Kopf der Pferde gegen den Sturz und Stofs zu schützen; auch sind die Schweife von dreyen Pferden auf eine besondere Art aufgebunden und zusammengedreht; die Pferde am zweyten Wagen haben gar keine Schellen, aber an dem gestutzten Schweife des linken Strangpferdes hangen zwey Quasten an Schnüren herab, welche dem Pferde während des Laufes die Schenkel peitschten; das rechte Seilpferd am dritten Wagen hat nur ein Glöckehen in der Mitte des Brustriemens. Die vier Füsse aller Pferde sind mit farbigen Binden umflochten, jedes von der Farbe der Faction, zu der das Gespänne gehörte, dergleichen mehrere in diesem Werke und besonders im I. Bande Tab. XXXII. Fig. 2 vorkommen. Diese farbigen Fussbinden wurden aber auch den Prunkpferden zuweilen bloss zur Zierde um die Füsse gewunden und öfters reich verzieret; wovon bey den Phaleren im Cap. XXVII. Mehreres gesagt wird. Schließlich sind die verschiedenen Brandzeichen zu bemerken, womit einige Pferde auf dieser Tafel bezeichnet sind,

welche Sittte schon in den ältesten Zeiten üblich war, wie man im Cap. XXXI. ausführlich erklärt findet.

Auriga als Sieger und die vier schön geschmückten, mit Palmzweigen an den Zäumen besteckten Pferde bemerkt zu werden, besonders wegen ihrer seltenen, reichen Beschirrung, den Brandzeichen am Schenkel und den Zierbinden an den hintern Füßen. Dieses Bild befindet sich auf einer ant. gemalten Glasscheibe, aus dem Museo Carpineo, die Fabretti in Vetri antichi mittheilet\*). Eine ähnliche Rennquadriga mit dem Auriga als Sieger die Palme in der Linken, in der Rechten die Geißel und die vier Pferde ebenfalls mit Palmzweigen auf den Zäumen, habe ich von einer schönen Contorniate im k. k. Münzkabinet in Wien abgezeichnet, deren Durchschnitt unten angezeigt ist.

Tab. LV. B. enthält mehrere antike Abbildungen von Rennbigen und Quadrigen. Bey Fig. 1 abgezeichnet von einer römischen irdenen Lampe, die in der Via Aurelia ausgegraben worden, und nun in der schönen Sammlung des Sti. Bartoli sieh befindet, sieht man einen Renner, Quadrigarius oder Auriga auf einer Quadriga, nebst den ausgezeichnetsten Theilen des Circus. Der Renner hat einen Helm auf dem Kopfe und das Geslechte um den Leib, wie es in den ältesten Zeiten üblich war. Zuweilen trugen die Agitatoren eine Mütze von Filz, Pileus genannt (wie an Fig. 4 und noch mehreren dergleichen im I. Bande auf Tab. XXVIII. und XXXII. zu sehen sind). Die Pferde tragen Palmzweige auf dem Zaume, wodurch man diejenigen auszeichnete, die schon früher Siege gewonnen hatten, wie bey Nro. 2 und 3 Tab. LV. A. In der Mitte erblickt man den egyptischen Obelisken, mit Hieroglyphen bezeichnet, zwischen zwey runden Säulen, auf welchen zwey Siegesgöttinnen stehen, in jeder Hand eine Lorbeerkrone emporhaltend. Auf der einen Seite ist der Altar des Neptun mit den siehen Delphinen und auf der andern, die Bühne, worauf der Prätor und der Vorgesetzte stand, welche das Zeiehen zum Anfange der Spiele, mit einem weißen Stabe und einem weißen Tuche gaben.

Dieses nannten die Römer Mappam mittere. S. im I. Bande Tab. XXXII. Fig. 2. Auf diesen Wink flogen die bemalten Gitterthore der Wagen-

<sup>\*)</sup> Von alten Glasmalereyen und künstlichen Glasarbeiten. S. Buonarotti Vetri antichi.

schupfen oder Carceres auf, worin die Renner mit ihren Wägen und Pferden, jeder besonders, eingeschlossen waren, um sie gegen die neugierige Menge zu sichern und zugleich zu verhindern, daß Niemand aus Neid oder Bosheit, weder am Wagen noch an Pferden und Geschirrwerkte einigen Schaden verursachen konnte, wie einst der Kutscher Myrthill auf Angabe der Hippodamia und ihres Liebhabers Pelops, an dem Rennwagen ihres Vaters Oenomaus gethan hatte, dem er eine schwarze wächserne Lahne anstatt der eisernen vor die Nabe schob, weßhalb während des Rennens das Rad hinwegslog und Oenomaus herunter stürzte.

Sobald nun die Gitterthore durch einen Mechanismus, oder auch durch besonders dazu bestellte Leute auf einmal geöffnet wurden, hinter welchen die Wagenlenker sehon rennfertig harrten, so ertönte das Gewieher der kampflustigen Rosse und das Gesehrey und das Geklatsche der ungeduldigen Menge, wovon Statius in Theb. Lib. VI. v. 396 ein sehönes Gemälde liefert: "Die nämliche Ungeduld belebt die Renner und Pferde: ihre Augen glühen, ihre Mäuler ertönen vom Knirschen der Zähne, Sehaum und Blut bedeckt das brennheiße Gebis. Kaum widerstehen die Schranken ihrem gewaltsamen Toben, sie rauchen vor Zorn still stehen zu müßen, umsonst zerstampfen sie den Boden mit tausend Hussehlägen, noch ehe sie abrennen; und schon durchsliegen sie im Geiste die unbetretene Laufbahn." Allein die Wägen liefen von den Carceren nieht sogleich geradeaus nach dem Ziele, wie Viele glauben, sondern sie mussten sieh nach dem vorher ausgetheilten Loose in einer Reihe neben einander an die Linea alba stellen, welche ungefähr hundert Schritte vor den erwähnten Schupfen, durch einen schmalen weißen Streif von eingesetztem Marmor, auf dem Boden der Reunbahn bezeichnet war. S. Tab. LIV. Nr. L. Dessen ungeachtet versuchten es doch Manche, einige Schritte Vorsprung über ihre Mitrenner zu gewinnen, oder früher abzufahren, wie Herodot von den griechischen Spielen sagt: "Die bekommen Steckenhiebe, die beym Rennen vor den Andern abfahren wollen." Und Phidippides, der Rennliebhaber ruft in des Aristophanes Wolken aus: "Halt an Philon! Diess sind Kniffe. — Bleib in der Reihe!"

Aber nicht in einem jeden Circus war diese Linie auf oben besehriebene Art; denn in einigen ersetzte ein weißer in die Quere gespannter Strick diesen Marmor-Strieh, welcher, obgleich nicht über den Rand herausragend, dennoch jedesmal dem Darüberfahrenden einen fühlbaren Prellstofs gab. Um diesem auszuweichen, ersann man versehiedene andere Arten den Standpunkt zur Abfahrt anzudeuten.

Schleich so.





Isidorus besehreibet eine dergleiehen: "An dem einen Ende des Circus bey dem Ausgange waren Behälter mit Gitterthoren geschlossen, von welchen die Rennwägen, Bigen und Quadrigen ausliefen. Eine kleine Strecke weiter vor diesen Careern standen zwey kleine Bilder des Mercur sieh gegenüber, welche einen Striek oder auch ein Kettehen in der Hand hielten, das von einer Seite der Mauer zur andern reichte. Diese durften die Pferde mit den Rennwägen, nachdem sehon die Gitterthore geöffnet waren, nieht übersehreiten, bis der Vorgesetzte das Zeichen zur Abfahrt gab. Bey dem erwarteten Winke entsank diese Kette den Händen der beyden Hermes-Bilder, welche durch ein mechanisehes Werk besonders dazu eingeriehtet waren." Cassiodorus sagt hievon ungefähr das Nämliche und fügt hinzu, dass zwölf Careeres nebeneinander am Ende des Circus waren. Pausanias in Lib. VI. erzählt ebendiess von den Wagenrennen der Eleer: "Es wird ein Seil quer über die Bahn gespannt, an welchem die Pferde mit ihren Wagen in einer Reihe aufgestellt sind und auf das Zeiehen zum Abfahren warten, welches darin bestehet, dass auf einem erhabenen Altare ein Adler von Erz mit ausgebreiteten Flügeln sieh erhebt, während gegenüber ein eherner Delphin, der auf einer Säule empor geriehtet ist, eben so sehnell versehwindet, welches Alles durch Maschinen so künstlich eingeriehtet wird." An andern Orten Griechenlands wurde das Zeiehen zur Abfahrt durch Trompetenstöße gegeben. So sagt Statius in Thebaid. Lib. VI. "Sobald die helle Drommete erklang, entstürzten sie plötzlich den offenen Schranken." An einigen Orten wurde die linea alba mit einem Streifen von Kreidenmehl (Creta) bezeichnet.

Wenn nun das zweyte und letzte Zeiehen zum wirkliehen Abrennen gegeben wurde, so erseholl das noch nicht gestillte Geschrey von Neuem. Die Männer bewegten ihre Togen in der Luft\*) und in spätern Zeiten sehwangen sie ihre weißen Schweißstücher (Sudaria) hin und her. Kaiser Aurelian hatte diese Sitte aufgebracht, indem er bey solehen Festen dergleichen Tücher, ja selbst weiße Festkleider unter das Vollt austheilen ließ; die Zuschauer riefen den Rennern Muth zu und feuerten sie durch Beyfallrufen an; und alle Partheyen sehrien laut die Namen der Renner aus, denen sie vor den andern gerne den Sieg gönnten. Dieses Toben und Lärmen begleitete die Agitatoren bis an das Ziel, wo dann ein neuer Jubel ansieng.

Sehon Homer giebt eine ähnliche Schilderung in Ilias v. 362 von einem solchen Abrennen:

<sup>\*)</sup> S. Ovid de Amor. Lib. III, Eleg. 2.

"Das Zeichen zum Rennen Achilleus gab, Und alle zugleich nun schwangen empor Die Geißeln und schlugen zugleich Mit den Riemen und schrien lautdrohende Worte."

Hieraus sieht man, dass die Aurigen ihre Pferde auch mit dem Riemen der Zügel schlugen. Vid. Curtius Lib. IV. Cap. 36. Aehnliche Schilderungen findet man bey vielen alten Dichtern, namentlich bey Hesiod, Sophocles, Statius, Silius Ital. u. a. m.

Cicero giebt hievon in seinem Buche de Divinatione §. 48 ein lebhaftes Gemälde:

"Gleich der schauenden Schaar, die, wenn die Wagen zum Laufe Jetzt das Zeichen vom Consul erwarten, voll heißen Verlangens Gegen die Schranken gekehrt, stets lauern, ob bald dem bemalten Thore die Räder entstürzen; so harrte die Menge, so malte Sich des Ausgangs bange Erwartung auf jeglichem Antlitz."

Hier ist von keiner Linea alba die Rede, sondern die Carceres werden für das Ganze genommen, wie auch bey Virgil in Aeneis Lib. V. v. 145:

"Nicht so reissen, den Schranken entstürzt, zweyspännige Wägen Sich im heißesten Wettlauf durchs Feld, und sliegen an's Ziel hin; So nicht trieben die Lenker und schüttelten wallende Riemen Ihrem beschleunigten Joche, vorwärts mit der Geißel sich dehnend."

Die Wagenrenner fuhren nie sitzend, wie selbst Onuphrius Panvinius irrig behauptet, sondern sie standen aufrecht auf dem Wagen mit einem Fuße vor dem andern (pede ante fixo), welches ihnen eine festere Stellung gab und stützten sich mit dem Knie an das Vordertheil des Kastens, worauf es bey der Schnelligkeit des Laufes besonders ankam. Dieses Anstemmen nannten die Römer, insistere. Plinius Epist. Lib. IX. Epist. 6 sagt: "Mich wunderts, daß so viele tausend Menschen begierig sind, laufende Pferde zu sehen und Männer die auf Wägen stehen;" und Hesiod im Schild des Heracles: "In schön geslochtenen Sesseln standen die Lenker empor und bestügelten hurtige Rosse."

Die Agitatoren waren sehr behend, bald diesen, bald jenen Fuß im Sprung vorzusetzen und umzuwechseln, ohne daß die Pferde an Gebiß und Zügel die geringste Veränderung spürten. Beym Umwenden lehnten sie sich etwas auf die Seite, so viel als nöthig war, um das Fahrwerk im Gleich-

gewicht zu halten. Eben desswegen hielten sie den Leib so weit vorwärs gebückt, damit das Joch den Pferden nicht auf dem Nacken hin und her reibe und sie mit kürzern Zügeln ihre Pferde besser regieren und bändigen konnten. Die Rennpferde liefen mit einer gutbespannten Bige oder Quadrige viel leichter davon, als mit einem Reiter, und wie Sidonius in Carmen, 21, über das Wettrennen schreibet: "Du konntest so geschwind nicht sehen, ob mehr die Deichseln als die Achsen die vorwärts gebogenen Lenker tragen." Alle Beschreibungen der alten Dichter und die vielen guten Abbildungen auf Monumenten bestättigen diese Stellung der Wagenrenner, wie man auf Fig. 1, 2, 4 und 5 dieses Blattes und besonders im I. Bande auf Tab, XXXII. Fig. 2 bemerken wird.

Die Fig. 2 auf Tab. LV. B. von einer antiken weißen Marmorplatte copirt, welche in einem Grahmale eingemauert war, wie die unter den Pferden liegende Urne beweiset. Der Renner ist wie der erstere gekleidet und hat einen Pileus oder eine Filzmütze auf dem Kopfe mit einem Backenriemen, damit solche im Rennen festhalte. Der Leibgurt ist nach der ältesten Art und bestand aus einem starken sechs Zoll breiten Riemen, der an beyden Ränden mit zwey dicken Wülsten versehen war, zwischen welchen die Enden der Leitseile einigemale um den Leib herumgewunden und mit einer Schleife festgeknüpft waren. Die Wülste dienten dazu, die Leitzügel auf dem Leibgurte zu halten, dass sie nicht darüber abglitschen konnten. Denn an den Rennwägen sowohl als an den Bigen und Quadrigen hatte ein jedes Pferd seinen eigenen Zügel, welcher entweder aus zwey Riemen der ganzen Länge nach, oder nur aus einem breiten Riemen bestand, der vorn in zwey Theile gespalten an die beyden Seitenringe des Gebisses lief. Um sich also dieser Zügel vollkommen zu versichern und nicht wegen ihrer Menge irre zu werden, band der Wagenrenner deren Enden, die lang genug waren, einigemal in das lederne Gerieme um den Leib, nachdem er sie vorher gehörig gerichtet hatte. Dadurch war er im Stande, wenn es nöthig war, die unbändigen Pferde mit der ganzen Gewalt seines Körpers aufznhalten und nach Umständen ab - und zugeben zu können, auch ungehindert mit der einen Hand die Zügel mit Genauigkeit zu regieren und mit der andern sich der Peitsche zu bedienen. Die Zügel waren gewöhnlich von ledernen Riemen gemacht. Zu Homers Zeiten bediente man sich schon geflochtener lederner Zügel, welche wie runde Strickehen nach Art unserer Peitschenschlingen verfertiget waren, wie man in Ilias 23 bey dem Wettrennen an Patroclus Leichenfeste lesen kann. Aber die Wagenkämpfer vor Troja knüpften nicht immer die Zügel fest während des Fahrens; denn in Ilias V. heisst es: "Den Händen des Mydon entsielen die elsenbeinschimmernden Zü-

20

II. Band.

gel." In andern Stellen lieset man, dass sieh die Pferde in den Zügeln verwickelten; oder die Riemen im Staube nachschleiften. Hingegen bemerkt man sehon an den meisten altegyptischen Streitwägen wie im I. Bande auf Tab. XXII. dass die Wagenkämpser die Zügel durch einen Ring zogen, der an einem Leibgurt besestiget war, damit sie die Wassen frey und mit beyden Händen führen konnten.

Einige Gelehrte behaupten, dass nur die mittlern Joehpferde mit Zügeln geleitet wurden und die Nebenpserde an jene mit dem Zaume angekoppelt waren und frey nebenher liesen. Allein man sindet auf vielen Münzen und andern Monumenten sehr kennbar die vier doppelten Leitseile bey den Quadrigen angezeigt und Sophokles in Electra besehreibt dieses überaus deutlich, wenn er von einem Wagenrenner sagt: "An der Grenze des Zieles schwebend führt und wendet er die Wägen; dann läst er die Zügel des Rechten schießen und die des Linken hält er an." Hier wird also das linke zurückgehalten und das rechte muß im schnellsten Laufe die Wendung um die Meta, oder das Ziel machen, bis alle viere wieder geradeaus laufen können. Daher sagt auch der Scholiast des Sophokles bey Antigone: "Das rechte Seilpserd ist das Edle, denn die starken Pserde werden an das rechte Seil an den Wagen gespannt."

Wenn also der Wagenrenner mit einer Quadriga die Metaumfuhr, so bediente er sieh bloß der Leiten oder Zügel der Seilpferde, die der Jochpferde hingegen hielt er nicht immer in der Hand, sondern schlang sie um den Leib oder um die Antugen, wo er sie immer in Ordnung halten und im Nothfall sogleich ergreifen konnte. S. im I. Bande Tab. XXIII. Nro. AA.

Selten vergiengen Rennen, wo nicht ein oder mehrere Renner von ihren Wägen heruntergeworfen und geschleift wurden; es sey nun, dass sie beym Umwenden mit der Achse die Meta berührten, oder an den Terminus rannten, welcher auf der Seite der Bahn der Meta gegenüber stand, oder auch, dass ein Mitrenner im schnellsten Laufe den Wagen über'n Haufen fuhr, wie schon Homer in Ilias 23. v. 378 von ähnlichen Fällen bey dem Leichenrennen des Patroclus erzählet, wo die Wägen bey der Meta so sehr in das Gedränge kamen; "Nach den Stuten des Eumelos folgte das Hengstgespann des Diomedes so nahe, dass sie stets auf den Kasten des Vorsahrenden zu springen schienen und ihr Hauch dem Eumelos heiß auf Rücken und Schultern drang." Eben da heißt es: "Das Joch des Admetos zerbrach während des Rennens, under wurde über den Wagen herabgeworsen." Menelaus rief dem Antiochus zu: "Sinnlos lenkst du den Wagen! hemme die Rosse, eng ist der Raum. Auf breiterer Bahn eile vorüber, dass du mir nicht an den Wagen fährst und uns beyde beschädigst!" Und v. 434: "Er hielt mit Fleiß den geslügelten Lauf an, dass

nicht irgendwo im Wege anprellend die Rosse beyde Wägen von sehönem Gefleehte umstürzten und sie selber dort in den Staub hinsänken." Ilias XVI. "Schon als Euphorbus zuerst im Wagenrennen sich übte, hatte er zwanzig Männer von ihren Wägen gestürzt;" und Statius in Lib. VI. sagt hievon bestimmter: "Da stürzte der aeonische Verbannte, und lange geschleift am Rücken. zieht er die Sehleife aus, und der vom Lenker befreyte Wagen wird weit hinweggeführt." Der aeonische Führer verlor in der Gefahr, worin er sieh befand, die Besinnung nicht und auf dem Boden hingeschleppt befreyte er sieh durch Auflösung der umwiekelten Zügel, von einem unvermeidlichen Tode. Andere Agitatoren oder Aurigen des Circus trugen desswegen ein kurzes krummes Messer, auf der Seite in den Gurt eingesteekt, womit sie in solchen gefährlichen Fällen die Zügel sogleich durehschnitten und sieh auf diese Art schnell und sicher befreyten, welches nicht immer der Fall mit der Schleife war, die sieh öfters auch verwiekeln oder verknüpfen konnte. S. Tab. LVII. Fig. 1, 3 und 17. Dieses Messer war nur inwendig in der kleinen hackenförmigen Krümmung mit einer Schneide versehen, so dass der Renner keineswegs verletzt werden konnte; und hinter der Sehleife, welche das ganze Geslecht festhielt, war es mit dem Hauptriemen umsehlungen. Er durfte also das Messer im Nothfall nur gerade herauszichen, so durchschnitt es unfehlbar diesen Riemen und das Geslechte zersiel von selbst. Nicht alle Aurigen waren jedoch mit einem solchen Messer versehen, auch hatten nieht alle im Augenblicke der Gefahr, Gegenwart des Geistes genug, um von dem Messer Gebrauch zu machen; wie u. a. die Beyspiele des verunglückten Orestes und Hypolits bezeugen.

Von dem großen Wagenrennen, wobey ersterer den Tod fand, erzählt Sophocles in Electra v. 678\*) umständlich:

"Des andern Tages war das Wettgefecht Der Rosse; bey dem ersten Sonnenstrahl Drang er \*\*) mit allen Wagenführern in Die Bahn der sehnellen Hufe. — Einer war Aus Sparta, einer ein Achaier, zween Von Lybia, geprüft im Wagenlauf. Mit seinen Stutten aus Thessalia War er der fünste unter Ihnen, drauf

<sup>\*)</sup> Nach Gr. Stollbergs Uebersetzung.

<sup>\*\*)</sup> Orestes.

Kam ein Aitolier und leitete Der Füllen bräunliches Gespann; nach ihm, Der Siebente, ein Mann Magnesias; Mit Schimmelrossen trieb ein Ainier Den achten Wagen; von Athänas Stadt Die selbst die Götter bauten, zog heran Der neunte Fahrer und den zehnten Platz Nahm ein Böotier, und schloss den Zug. So standen sie, denn so entsiel das Loos Der Hand der Richter, die sie ordneten. Die eherne Drommet' erklang und schnell Stürzten sie vor und jedes Stimme hob Der Rosse Muth und jeder schüttelte Die Zügel; plötzlich war die Bahn erfüllt Von drönendem Gerassel und der Staub Drang hoch empor. Vermischt war nun die Schaar; Der Geissel schonte keiner, jeder sann Des andern Rad und der Gespänne Wuth Vorbey zu streben, Rofs und Wagen war Benetzt vom Schaum und Hauch der Schnaubenden. Orestes hatte schon die Säul' erreicht Der äußern Bahn, an der er dicht herum Die kurze Wendung seiner Nabe nahm, Er liefs dem rechten Rofs den Zügel, hielt Das linke, das im engern Kreise zog. So rannten alle Wägen glücklich fort, Bis unaufhaltsam und mit hartem Maul Die Renner Ainia's fortstürmten, schon Erreichten sie zum sechstenmal das Ziel, Und kehrten in die siebte Bahn zurück, Da stiefsen sie an Libya's Gespann Mit Stirn und Brust, und Eines Unglück ward Des andern Wagens Unglück; schmetternd und Zerschmettert stürzten sie; das Feld war voll Von Wagentrümmern der Gescheiterten. Der weise Zügelleiter aus Athen Sah's, beugte, hemmte seinen Lauf und mied Die Fluth des Rofsgetümmels in der Bahn. Nach allen trieb Orestes sein Gespann.

Er war der Zweyte, und voll Hofnung flog Er zu dem Ziele, da er Einen nur Vor sieh erblickte, seholl sein lauter Ruf Ins Ohr der sehnellen Rosse; er erreicht Ihn, beyde Wägen strebten gleiches Laufs, Bald drang der Kopf des einen Gespannes vor, Und bald des andern; alle Bahnen war Orestes unbeschadet durchgerannt. Er und sein Wagen unbeschadet, ach Der Unglückssohn! er gab dem linken Ross Den Zügel in der Wendung, vorsichtslos Stiess er den Wendestein\*) und krachend brach Die Aehs', er sank vom Wagen, in den Leiten Verwirrt; die Rosse streiften wild umher. Die Schaaren sah'n den Stürzenden und laut Erscholl ihr Jammer um das Unglücks Loos Des Jünglings, welcher solche Thaten that. Bald ward er auf dem Boden weggesehleift, Bald hob er seine Kniee hoeh empor; Bis endlich mühsam seiner Rosse Lauf die Führer hemmten und überdeckt mit Blut den entstellten Leichnam löseten."

Ovid in seinen Verwandlungen, wo er das traurige Schieksal des Hypolits erzählt, sagt: Die Pferde liefen über Fels und Abgrund davon, und vielleieht wäre es dem Hipolit dennoch gelungen, ihre Wuth durch seine Stärke und Geschieklichkeit zu bändigen, wenn nicht das eine Rad sich an einem Baume zertrümmert und er vom Wagen gestürzt sich in die Leiten verwickelt hätte, an welchen hangend ihn die Pferde jämmerlich fortschleiften. Dieser Unfall begegnete aber dem Hypolit nicht auf der Rennbahn, sondern auf dem Wege, als er nach Tresena reisen wollte. Diese beweiset, dass die Zügel gewöhnlich sehr lang waren und er solehe der Bequemlichkeit wegen vermuthlich um den Leib gewickelt hatte. Denn, wenn er sie (wie bey den Hetruriern und den ersten Römern, als sie noch auf Big en fuhren, der Brauch war), an den vordern Rand des Kastens angeknüpft, so hätte ihm dieses Unglück nicht begegnen können. Dass auch die Griechen sehon die Gewohnheit hatten, während des Wettrennens die Zügel um den Leib zu schlingen, findet man bey Euripides in mehreren Stellen.

<sup>\*)</sup> Die Meta.

Tab. LVI. Fig. 1 von einem sehr schön erhaltenen Basrelief von Terra cotta, das sich in der k. k. Antiken Kammer zu Wien befindet, stellt eine Rennquadrige vor, die an der Meta angerennt das Viergespann auseinander riss und die zwey auf der äußern Seite laufenden Pferde zu Boden schlug. Die Deichsel steht in die Höhe von den Jochbinden befreyt und der rückwärts gestürzte Lenker hat noch die Leiten um den Leib gewickelt. Das linke Strangpferd rennt wieder zurück den folgenden entgegen und macht es begreislich, wie zuweilen ganze Gespänne das Gebis verachtend ausrissen, in Kreuz und und Quere die Bahn durchstürmten und mit Stirn und Brust andere ihnen folgende Wägen und Pferde niederrennen und zerschmettern konnten. Eben so läst es sich erklären, wie das hartmäulige ainiaische Gespann das an der Meta ausriss und gerade aus rannte, mit Stirn und Brust die lybische Bige, die im äußern Kreise eben die weitere Wendung machen muste (indem sie sich kreutzten), niederrennen konnte.

Die Griechen mussten bey den olympischen Spielen zwölfmal die Bahn umrennen, wie Pindar Pyth. Hymne V. singt: "Gastlich aufgenommen beym Quell Castalia's, umschlang er mit dem Wagen ersiegten Preise dein Haar; da er mit unzerrissenem Zügel die Rosse zwölfmal die heilige Bahn hinanjagte." Hingegen musste bey den Römern die Bahn von der Rechten zur Linken siebenmal umfahren werden. Daher Ovid in Halieut. 67 singt:

"Sie haschen im Geiste die Palm' und freu'n des Triumphes sich, Wenn sie in sieben Kreisen den Kranz verdient auf der Rennbahn."

So auch Properz: "Aut prius infecto deposcit praemia cursu Septima, quam metam triverit ante rota."

Und Ausonius in Epitaph.: "Phosphore, clamosi Spaciosa per acquora circi Septenas solitus victor obire vias."

Der Sieger, welcher bey dem siebenten Umkreise (Missus) der erste an das Ziel kam (wo er aber nicht halten durfte, sondern in einem fort bis zu der Stelle rennen mußte, ad calcem pervenire, von wo er abgefahren war), erhielt den Preis, welcher in einer Palme, einem Lorbeerkranze und außer andern unbestimmten Geschenken, noch in einer gewissen Summe Geldes bestand. Das Geld erhielten sie von den Richtern und Aedilen, die bey diesen Spielen die Oberaussicht hatten und deren Sitze dem Ziele gegenüber waren; aber

die Palme und die übrigen Geschenke, welche am Ende der Spina zur Schau aufgestellt waren, durste der Sieger selbst herunter nehmen. Scaliger behauptet sogar, dass die Krone und die Palme an einem erhöhten Orte hieng, wo sie der Sieger nicht anders, als durch Springen erreichen konnte (de Com. et Tragoed. Cap. 20.)

Diese Preise nannten die Römer das Brabeium, nach dem Griechischen. Der Lorbeerkranz oder die Siegeskrone mit der Binde, wurde dem Sieger durch den öffentlichen Ausrufer oder Herold aufgesetzt, nachdem er vorher dessen Namen laut bekannt gemacht hatte. Daher schreibt Cicero in seinem 12ten Briefe an Vertraute: "Die Ausrufer in den Kampfspielen sind bescheidener als manche Leute. Sie schreyen zwar den Namen Anderer mit lauter Stimme aus, wenn sie ihnen die errungene Krone aufsetzen; sich selbst aber, wenn sie in den Fall kommen, durch einen Andern als Sieger erklären lassen."

Tab. LV. B. Fig. 3 ist von einer Münze, welche D. Montfaucon mittheilet. Die Kleidung und die Stellung des Mannes verräth schon, dass diess kein eireensischer Renner ist, sondern einer jener Aedilen, von denen eben gesprochen worden. Die Umschrift der Münze ist: Publius Hypsäus, Aedilis Curulis. Vielleicht auch mag er selbst im Circus gerennt und den Preis davon getragen haben; wenigstens ist sein Wagen mit Rennpferden bespannt, wie man an ihren Stumpfschweisen erkennt. Denn die berühmtesten Reanpferde hatten abgestutzte Schweife, welches auf eben dem Blatte die Fig. 4 und 5 und auf Tab. LVII. Fig. 8 deutlich beweisen; man lies ihnen die Schweise abschlagen, damit sie solche nicht um die Zügel schlingen konnten; desswegen erblickt man öfters auch Pferde an Rennwägen mit aufgebundenen Schweifen. Eben so findet man auf den Gemälden von Raphael, wie auch auf vielen Monumenten des Mittelalters Pferde mit abgestutzten Schweifen vorgestellt. Die Aedilen, die Consuln und alle hohe Beamten mussten bey dem Antritteihres Amtes dem Volke öffentliche Feste geben. Auf einer römischen Marmorplatte, die man in Lyon fand, worauf eine gut erhaltene Inschrift zu Ehren des Ligurius sich befindet, der einst Oberaufseher der öffentlichen Spiele zu Lyon und Oberpriester des Augustus Tempel war, bemerkt man die Worte: "item ludos circenses dedit;" d.i. Ferner gab er circensische Spiele. Viele edle Männer aber, deren Vermögen diese ungeheuren Ausgaben nicht zuliefs, weigerten sich, dergleichen Aemter anzunehmen. Desswegen befahl Augustus, dass derjenige Beamte, welcher solche Feste nicht aus eigenen Mitteln bestreiten konnte, von den Bürgern durch Geschenke sollte entschädiget werden. Bey

Einigen übernahm es der Kaiser, alle Kosten des Festes aus seiner Privatkasse zu bezahlen. Cicero de offic. Lib. II. Cap. 17 und 18 erzählet Mancherley von den Festen der Acdilen und anderer Staatsbeamten.

Man hat Beyspiele, dass das Volk aus eigenem Antriebe diese Kosten übernahm, um einem unbemittelten oder verdienstvollen Beamten, Beweise der allgemeinen Liebe und des Zutrauens zu geben. So wurde der Sohn des Oppius, welcher seinen Vater auf dem Rücken davon trug, um ihn von der Verfolgung der Triumvirn zu retten, wegen dieser That von dem Volke zum Ac dilis erwählt; und da ihm sein Vermögen nicht gestattete, die gewöhnlichen Feste zu geben, so verbanden sich die Handwerksleute untereinander, ihm alles dazu Erforderliche ganz unentgeldlich zu liefern und selbst die Zuschauer machten ihm so viele Geschenke, dass er auf einmal ein sehr reicher Mann wurde.

Die alten bedienten sich an den Rennwägen der Hongste und der Stuten; seltener aber der Wallachen oder Cantherii. Zuweilen spannten sie auch einen Hengst und eine Stute neben einander in eine Bigo oder bey den Quadrigen die Hengste unter das Joch und die Stuten in die Stränge als Nebenpferde. Homer in Ilias sagt: "Menelaus jochte die hurtigen Rosse an den Wagen, Aethe, die Stute und seinen Hengst, den Podargos."

Auf die Hengste waren sie jedoch stolzer, als auf ein Gespann Stuten, wie man eben da von Diomedes hört, der seinem Hongstgespanne zuruft: "Frisch aus! und gebt Acht, dass nicht Aethe euch mit Schmach bedecke, sie, die nur eine Stute ist." Dennoch gab es Viele, welche die Stuten zum Wettrennen vorzogen, weil sie im Laufe länger aushielten. Aelianus sagt in Lib. VI. seiner Naturgeschichte Cap. 36. "Man hält dafür, dass die Stuten besser sind zum Fahren." Und Servius bey Virgil Goorg. Lib. I. schreibet, dass Epirus die bessten Stuten hervorbringe, die zu Elis bey den Wettrennen dem Jupiter Olymp. zu Ehren die Palme erringen; aber diess seye auch kein Wunder, setzt er ferner hinzu, denn wie Plinius erzählet, so können sie während des Laufes das Wasser lassen." Die Pferde, womit Evagoras Lacon siegte, und die des unglücklichen Cimon waren ebenfalls Stuten. Von letzterm erzählt Herodot in Lib. VI. folgende Geschichte. "Cimon verbannte sich selbst aus seinem Vaterlande, um den heimlichen Nachstellungen des Pisistrates zu entgehen. Während seiner Flucht traf sichs, dass er den Sieg mit der Quadriga bey den olympischen Festen davon trug. Er überließ jedoch die Ehre dieses Sieges seinem Sohne Miltiades. In der folgenden Olympiade errang er wieder den Preis mit den nämlichen Stuten, und er liefs dem Pisistrates den Preis zuerkennen, worauf dieser sich mit ihm versöhnte und er in seine Vaterstadt zurückkehrte. Nachher gewann er wieder zum Drittenmal den Preis mit den nämlichen Pferden. Aber die Söhne des Pisistrates, welcher nun gestorben war, ließen ihn des Nachts bey dem Prytaneum tödten. Diesem Cimon wurde von Miltiades vor der Stadt jenseits des kelischen Weges ein Grabmal erbauet und gegenüber ließ er auch die Stuten begraben, welche diese drey Siege gewonnen hatten."

Nichts war den Alten schmerzhafter, als wenn bey solchen Rennen ein Fremder einen Sieg errang; ja sie mochten es sogar nicht ertragen, wenn er ihnen die Ehre des Sieges überließ. Xenophon erzählt hievon ein Beyspiel in seiner griechischen Geschichte Lib. III. Cap. 12. "Der alte Lichas hatte aus Gefälligkeit den Thebanern seinen Wagen und Pferde zum Wettfahren abgetreten. Diese wurden auch als Sieger ausgerufen. Als er aber darauf selbst kam, um demjenigen, welcher mit seinem Wagen gefahren hatte, die Krone aufzusetzen, ergriff ihn der Pöbel aus Elis, welcher ihn, ohne Rücksicht auf sein hohes Alter, geißelte und hinaus stieß\*).

Zu wundern ist, dass sogar trächtige Stuten auch Preise gewannen. Plinius Lib. X. Cap. 63 sagt, dass die trächtige Stute des Thessaliers Echecrates in den olympischen Spielen den Preis gewonnen habe. Pausanias erzählt, dass in Griechenland in der 70ten Olympiade auch Rennen mit Bigen statt hatten, die mit Mauleselinnen bespannt waren. Solche blieben aber nicht lange im Brauche. Hievon sindet man Mehreres in dem Kapitel der Apene.

Man bediente sich auch, wie schon an seinem Orte erzählet worden, kleiner einspänniger Wägelchen zum Wettrennen. Solche wurden mit einem erwachsenen Füllen bespannt und nach dem Zugthiere Poledrum genannt. Davon singt Pindar Ode V. Psaumis erneute o Kamarina, zu größerm Glanze deine volkernährende Stadt! Und nun ehrte er die sechs Doppelaltäre durch Götterseste und durch die Stieropfer Meng' und durch den fünstägigen Wettlauf mit den Wagen von Rossen und mit den von Maulthieren gezogen, und mit dem einzeln gezügelten Zelter; und in Ode VI. ruft er aus: "Wohlauf Phintis! joche mir schnell der Maulthiere starkes Gespann an einander; denn auch sie gewannen Olympia's Kränze. S. im I. Bande Tab. XXVIII. Fig. 3. Hieron

<sup>\*)</sup> S. hievon Mehreres in Thucydides Lib. V. Cap. 49 und 50.

II. Band.

als Sieger mit dem Maulthier-Gespann, von einer sicilischen Münze des Leon. Augustini; und Tab. XI. Fig. 1 in eben diesem Bande von einer sicilischen Silbermünze\*); man bemerkt darauf das Doppelgespann, nach altgriechischer Art bloss im Schattenumriss aber deutlich angezeigt, wie man schon auf den egyptischen Denkmälern dergleichen Doppelbilder vorgestellt findet. Golzius und nach ihm Scheffer u. m. A. erklären daher irrig dieses Fahrwerk für ein Poledrum Wägelchen, d. i. ein Einzelgespänn, weil ihnen das Jochthier nicht bestimmt genug ausgedrückt scheint. Im I. Bande Tab. XXX. Fig. 5 ebenfalls aus dem k. k. Münzkabinet zu Wien von einer sicilischen Silbermunze, zeigt ein ähnliches doppeltes Maulthier-Gespänne, und Tab. XXII. A. und B., so auch Tab. XXII. C. u. D. eben dieses Bandes von altegyptischen Bildern beurkunden diese bey den ältesten Völkern angenommene Weise, die Figuren paarweise darzustellen. Außer diesen seltenen Gattungen bedienten sich die Griechen und Römer auch der Trigen, die mit drey Pferden bespannt waren, wovon zwey unterm Joche und eines nebenher in Strängen auf der rechten Seite liefen. Es ist jedoch zu bemerken, dass niemals die Bigen, Trigen, Quadrigen und andere mit sechs oder sieben Pferden bespannte Wägen, miteinander vermischt, sondern alle Arten besonders rannten.

Mehrere Gelehrte behaupten, dass es nie dergleichen Trigen gegeben habe; aber es wurden schon im 47ten Kapitel einige Beweise angeführt, welche ihre chemalige Existenz beurkunden, und außer den schon erwähnten Stellen, Münzen und Monumenten, sindet man bey Onuphrius Panvinus in seiner Beschreibung der circensischen Spiele, hinlängliche Bestätigung hierüber, besonders in der Tabula Cecchinorum, welches eine weiße antike Marmorplatte ist, die in dem Pallaste der Cecchini im Campo Martio zu Rom zu schen war, worauf eine Menge Rennsiege mit Bigen, Trigen, Quadrigen, Sejugen oder Sechsgespann und Septemjugen, Siebengespann, eingegraben sind. Die beyden Letztern, so wie die Decijugen, waren zwar nicht bey den feyerlichen Rennen (ordinaria certamina) eingeführt; aber sie hatten jedoch bey Privatrennen und bey bloßen Wettspielen (extraordinaria) statt. Diocles, einer der berühmtesten Wettrenner, welcher zu den Zeiten Hadrians und Ant. Pius lebte, war der Erste, wie auf ebengenannter Renntasel gesagt wird, der im Circus mit sechs und auch mit sieben in einer Reihe gespannten

<sup>\*)</sup> Der Versasser hat diese Münze in dem k. k. Münz-Kabinet mit größter Genauigkeit von dem schönen Original abgezeichnet, von dem er überdies noch einen schr reinen Abgus durch die Güte des Herrn Director Abbe Neumann besitzet.

Pferden fuhr; denn es wird ausdrücklich dabey gesagt, so etwas sey vorher noch nie gesehen worden. Auf einer antiken Gemme, welche der Graf Caylus Tom. I. Bl. 60. Fig. 4 in seiner schönen Sammlung mittheilet, zählet man zwanzig Pferde, die vor einem Rennwagen gespannt sind.

Dergleichen Taseln waren meistens von weißem Marmor in großer Menge, in den Wänden des Gircus eingemauert, um das Andenken der ausgezeichnetsten Rennmeister und ihrer vorzüglichsten Pferde zu verewigen. Einige ließen sich selbst noch bey Lebzeiten eine solche Tasel versertigen, worauf alle ihre Rennsiege bezeichnet waren. Aehnliche Taseln werden noch immer in Italien hin und wieder ausgegraben; aber nierkwürdiger ist ein Stein dieser Gattung, welcher Anno 1813 bey Grabung eines Kellers zu Altenburg im Kainachthale in Steyermark (dem Vaterlande der bekannten Cohortes invictae Tauriscorum) gesunden wurde und in griechischen Metren die Inschrist enthielt, dass der Eigenthümer des Hauses, dreymal in den olympischen Spielen den Sieg davon getragen und zum Andenken dessen, seine Wohnung mit diesem Steine habe zieren lasen\*)."

Andern wurde erst nach ihrem Tode von ihren Verwandten, Erben oder Freunden ein solches Denkmal gewidmet, oder auch auf besondern Antrag der Rennmeisterzunft die Verfertigung einer solchen Platte dem Verstorbenen zuerkangt, auf welche sie einen Auszug ihres Tagbuches eingraben ließen, der nicht allein den Namen des Siegers, sondern auch den seiner Pferde, die Anzahl der gewonnenen Siege, die Art, wie er sie errang und die Preise, die er bekommen, enthielt, wie zum Beyspiel folgende Inschrift, die sich ebenfalls auf der bekannten Tabula Cecchinorum befindet und als ein Muster aller andern dieser Art angesehen werden kann: "CAS. APPULLEJUS DIOCLES, dem Wettfahrer der rothen Faction. In diesem Rennen mit zwey Wägen siegte er mit der Triga fahrend und erhielt viermal das Prämium an Werth XV tausend Nummi." Diese Nummi sind Sesterzen, deren eine etwa drey Kreuzer ausmachte. Vid. Onuphrius Lib. I.

Aus Obigem kann man bemerken, dass nicht immer vier Wägen miteinander, sondern auch nur zwey einzelne Wägen rannten. Vielleicht war diess

<sup>\*)</sup> Der Versasser hat sich alle Mühe gegeben, um eine Absehrift dieser griechischen Inschrift zu erhalten, war aber nicht so glücklich, weil derjenige, der diesen Artikel in das Nr. 96 der vaterländischen Blätter für den österreichischen Kaiserstaat 30. Nov. 1814 einrücken ließ, sich damals bey der Armee besand.

nur bey dergleichen Rennen mit Trigen der Fall, weil man sich ihrer nicht gewöhnlich im Circus bediente. Von diesem Diocles lieset man in dem oft erwähnten Register der Cecchini eine Menge anderer Siege, wo bald diesem, bald jenem Joch- oder Seilpferde der Sieg angemerkt wird; denn die scharfsichtigen Richter erkannten nicht immer\_allen vier Pferden einer Quadriga die Ehre des Sieges zu, sondern nannten jedesmal nur die Pferde, welche während des ganzen Laufes tadellos rannten. Anfänglich war die Anzahl der Spielrichter auf neun, nachher auf zwölf, alsdann auf acht und endlich wieder auf zwölfe gesetzet.

Silius Italicus, im zweyten punischen Kriege, Lib. XVI. v. 350 liefert ein vollständiges Gemälde eines großen Wettrennens, das Scipio seinem Vater zu Ehren bey dessen Leichenfeste gab; von jedem Wagengespann nennt hier Silius nur das vorzüglichste Pferd, dem er eigentlich, nach damaliger Sitte, den Sieg allein beymisst und die übrigen nur als Mitrenner betrachtet. "Schon drängt sich der unbeständige Pöbel in den Schauplatz und erklärt sich für diesen und jenen; noch ehe die Schupfen geöffnet, ertönt sein Geräusch, den tosenden Wellen des Meeres gleich; stets die Augen auf die Gitter geheftet und auf den Strich, der den Pferden die Grenze bezeichnet\*). Rasselnd öffnen sich die Schranken; kaum hatten die Rosse den Huf vorgestreckt, als der rasende Lärm der Menge gen Himmel schallte. Ein Jeder schrie seinen Wägen zu, die er begünstigte, und vorwärts gebeugt wie die Wagenlenker, schienen sie durch ihre Stimmen die Rosse anzuseuern. Der Gircus dröhnte vom Rennen der Wägen und jeder Streiter überläßt sich seinem Eifer. Sie treiben die Rosse mit Hieben und Ruf. Wolken von Staub erfüllen die Luft und hüllen den Lauf der Wägen und das Streben der Lenker. Dieser pocht auf die Schnelle der Pferde, jener auf die Geschicklichkeit seiner hegünstigten Lenker. Die Vorliebe des Vaterlandes entflammt die Einen, die Andern, der Name eines edlen alten Gestüttes. Einige zählen auf die Jungkraft des Joch tragenden Nackens, Andere versprechen sich alles von dem erprobten Alter eines längst berühmten Schallhufes. Doch -

"Allen voran fliegt er hin und reissenden Laufs durch die Lüfte "Lampon der Callaier entstürzt und während er jubelnd durchrafft "Die unermesslichen Räume, lässt er selbst die Winde zurück."

<sup>\*)</sup> Et limina servat Equorum.

"Lauter Beyfall durchrauscht die Lust, die Meisten glauben den Wagen schon am Ziele zu sehen; aber die Vorsteher und die Kunstersahrnen tadeln Cyrnus (den Lenker), bey der Absahrt schon die Krast seiner Pserde zu verschwenden; sie schrien ihm, wiewohl umsonst, von weitem schon zu: "Cyrnus lass nach zu peitschen und mäsige die Zügel" (et revoca moderatus habenas). Aher Cyrnus seinen Rennern vertrauend, bedachte nicht, wie viel Raum ihm noch zu durchrennen übrig blieb. Nach dem Wagen des Cyrnus, woran Lampon als das Edelste lief, folgte das edle Ross Panchates, der Asturier, dessen Lenker Iberus von Scharlach glänzte, (Cinychio rector cocco radiabat Iberus) nur eines Wagens Länge hinter dem Ersten; dieses Rennpserd durch die weise Stirn und Füse, wie die meisten Pserde seines Landes ausgezeichnet, voll Feuer, obgleich mittlerer Größe und ohne zierlichen Körperbau, durchslog, der Zügel spottend, wie geslügelt die Bahn; man glaubte es wachsen zu sehen, wie es die Glieder ausdehnte."

"Am dritten Wagen rann Pelorus, als das edelste Ross einher, von Durius gelenkt, in gleicher Linie mit dem Caucasus dem Feurigen, der keine schmeichelnde Hand sich seinem Halse nähern liefs und ungeduldig am blutig schäumenden Gebisse käute; dieser Caucas war stolz von der Hand des erfahrnen Lenkers Atlantes geleitet zu werden." - Hier werden also von den sechzehn Rennpferden, welche die vier Quadrigen zogen, nur die vier Edelsten, und zwar meistens Strang- oder Nebenpferde genannt, wie Silius in einer fernern Stelle versichert: "Das Ross Panchates erhebt schon als Sieger hoch in die Luft sein Haupt und zieht das Erste selbst die bejochten Jugales mit sich fort;" und eben da sagt er ferner: "Der dem Gebisse mehr folgende Pelorus streifte stets nahe am Ziele der Meta vorbey, ohne sie zu berühren; wodurch sich Pelorus als ein erprobtes Rennpferd bewies, da ihm der Caucasus stets unverrückt zur Seite lief. Von den vier obengenannten edelsten Rennpferden, Lampon, Panchates, Pelorus und Caucasus, von ihren Lenkern dem Cyrnus, Iberus, Durius und Atlas geleitet, erhielt doch nur der Lampon als Hauptross\*) den ersten Preis des Sieges \*\*).

Bey andern Wettrennen findet man alle ihre Siege mit einem Male aufgezählt, wie in eben der vorerwähnten Registertafel. "FORTUNATUS von der Factio prasina (die grüne) war durch seinen siegenden TUSCUS 386 Mal Sie-

<sup>\*)</sup> Certamine primus Equus. (Horat.)

<sup>\*\*)</sup> S. M. hierüber in Salmasius ad Solin. Polihist. pag. 360.

ger. Ferner durch den ABIGEJUS war er Sieger ohne Peitschenschlag" (sine flagello). S. M. Inscr. Gruter. Auch wurde zugleich auf dem Tagebuehe mit eigenen Worten angegeben, auf welche Art der Sieger den Preis gewann. Denn man machte einen Unterschied zwischen einem freyen beständigen Siege und einem mühsam errungenen, oder einem, der durch List erlangt wurde. Wenn daher einer von den Sehranken aus immer der erste blieb, so nannte man diesen Sieg Cursus exstans (das Vorausrennen), und sagte im Register oceupavit et vicit (er rannte voraus und siegte). Wenn aber der Zweyte dem Vordersten immer auf den Fersen folgte und ihm vorfuhr, ehe ersterer das Ziel erreichte, nannte man ein solehes Rennen Cursus instans, und es wurde eingesehrieben: sueecssit et vieit (er folgte hinten drein und siegte). Die dritte Art nannte man Cursus raptus, das entrissene Rennen, wenn Einer demienigen, der den Sieg sehon in Händen zu haben glaubte, plötzlich vorkam, sey es, dass er ihm den Wagen auf die Seite fuhr, oder dass die Pferde scheu wurden und dergleiehen. Von diesem sagte man eripuit et vicit (er hat den Sieg entrissen). Man findet auch noch viele antike irdene Lampen, woraufdergleichen Rennsiege mit Bigen und Quadrigen vorgestellt sind. Wenn ein Auriga starb, so setzte man solche Lampen neben seiner Urne bey. Auf den sogenannten hetrurischen und griechischen Urnen, waren meistens die vorzüglichsten Thaten des Verstorbenen aufgezeichnet und eingebrannt. Die Töpfer in jenen Zeiten hielten deren immer einen großen Vorrath auf alle nur erdenkliehe Siege, wo man sieh diejenigen sogleieh herauswählen konnte, die für die Thaten des Verstorbenen am bessten passten.

Obgleich diese Wagenrenner von geringem Herkommen waren und von den Römern zu der verächtlichsten Klasse von Leuten gezählet wurden, so gab es doch Manche unter ihnen, die sieh ein beträchtliches Vermögen gesammelt hatten. Denn sie zählten viele Gönner unter den ersten Familien des Reichs, wie auch unter den vornehmsten Bürgern, welche sieh eine Ehre daraus machten, unter die Rennliebhaber gezählt zu werden. Von diesen wurden sie mit Gesehenken überhäuft, und es ist sehon gesagt worden, daß selbst mehrere Kaiser die Aurigen ihres Wohlwollens würdigten, besonders, wenn sie mit ihrer Gesehicklichkeit ein angenehmes Aeußeres vereinigten. Der junge Claudius nachheriger Kaiser, wurde einem Hofmeister anvertraut, der lange Zeit Auriga im Circus war und daher mit seinem Sehüler immer die rohen Sitten seines vorigen Standes beybehielt, wie Sueton im Leben des Claudius erzählet.

Die Geschenke waren meistens nicht gering, wie schon früher bemerkt worden, weil, nach dem Berichte des Capitolinus in Gordian 2 — 6 der Consul Gordianus, allein an die Rennmeister (Domini) der vier Factionen des Circus, hundert sicilianische und hundert cappadocische Rennpferde zum Geschenke austheilen ließ.

Die Feste, die der Kaiser Titus bey Eröffnung des Amphitheaters und seiner prächtigen Bäder dem Volke gab, dauerten hundert Tage nacheinander mit unbeschreiblicher Pracht und täglicher Abwechslung, und als der ebenerwähnte Gordianus Aedilis wurde, gab er den Römern zwölf Feste, nämlich monatlich eins, welches vor ihm noch nie erhört war.

Die Unterstützung, welche diese Rennfahrer bey den verschiedenen Kaisern fanden, und besonders die Gunst, die ihnen Nero bezeigte, machte, daßs mit den Aurigen wegen ihrer unverschämten Frechheit fast nicht mehr auszukommen war. Dieses Betragen bewog daher den Fabricius, einen Mann von beissendem Charakter, wie Dio erzählet, daß, als er während seines Oberrichteramtes in Rom dem Volke die gewöhnlichen Feste geben mußte, er in der Stille leichte Rennwägelchen bauen und große Hunde abrichten ließ, die solche zogen. Als nun das Fest eröffnet wurde, sah man mehrere dieser Hundsbigen vorfahren, weßwegen ein sehr lebhafter Streit unter den Rennmeistern entstand, weil sie sich alle dadurch beschimpft glaubten, daß keiner mehr fahren wollte, bis ihnen Nero laut erklärte, daß er ihnen für die Bezahlung bürge.

Von den beträchtlichen Summen, welche die Reichen, wenn sie gelobt seyn wollten, oder wenn sie darnach strebten, das ihr Name als Sieger in das Rennregister eingetragen werden sollte, an die Rennmeister verschenken mußten, sindet man einen treffenden Beweis bey Vopiscus, wo er sagt: "Wir sahen letzthin den Consul Furius Placidus bey den Festen, welche er dem Volke gab, sein Geld auf eine so ungeheure Art verschwenden, das man die Geschenke, die er an die Aurigen des Circus austheilte, nicht als eine Belohnung, sondern als ein reiches Erbtheil ansehen konnte."

Die ersten Dichter jener Zeit bestrebten sich, eine damals so glänzende That würdig zu besingen. Unter diesen zeichnete sich besonders Pindar in den ältesten Zeiten vor allen Andern aus, und liefert uns in seinen Oden die Namen vieler Könige und Fürsten, welche sich bey den feyerlichen Rennen berühmt gemacht haben, und die durch sein Lob unsterblich geworden sind. Pindar nennt die Quadriga auf griechisch Tetrippoi; so sagt er in einer Ode: "O Muse steh" mir bey! den Dinomenes und den Lohn der Tetrippoi zu besingen."

Dinomenes war ein Sohn des Hiero, eines Tyrannen von Syracus, von welchem Letztern man in einer Lebensbeschreibung des Gelo Folgendes bemerkt findet: "Dreymal siegte er in den olympischen Spielen. Einmal mit der Quadriga, und zweymal mit dem Keles oder Vorrennpferde."

Wie sehr diejenigen Familien sich vor andern auszeichneten, und wie hochgeachtet sie beym Volke waren, wenn sie Rennpferde und Wägen hielten, und Rennspiele gaben, findet man in vielen Stellen der vorzüglichsten Schriftsteller bemerkt. Es gehörte zum guten Tone, seinen eigenen Rennwagen nebst den dazu gehörigen Pferden zu halten, wie man bey Xenophon über die Hauswirthschaft Cap. II. lieset, wo Socrates zu Kritobul sagt: "Deiner Würde gemäß, wird man dich zwingen Rennpferde zu halten, Chortänze anzustellen u. s. w." Und diejenigen Jünglinge von guter Familie, deren Vermögen diesen Aufwand nicht gestattete, hielten sich doch wenigstens ein Reitpferd zum Rennen, oder einen Freund im Circus, als Keles oder Desultor zu begleiten. Strepsiades sagt (in Aristophanes Wolken) "Zwölf Minen bin ich dem Pasias für ein Rennpferd schuldig, das ich für meinen Sohn gekauft habe." S. Cap. XLVIII. des I. Bandes von den Quadrigen pag. 418, wo von den Desultoren und den Vorrenn-Reitern die Rede ist, ebenso Cap. LXII., welches Mehreres von den Desultoren und Wettreitern handelt. Herodot erzählt in Lib. VI.: "Pisistrates stand in großem Ansehen zu Athen und hatte die Obergewalt; aber Miltiades war ebenfalls sehr hoch geschätzt; denn er war von einer Familie, in der man vier Rennpferde zu den olympischen Spielen unterhielt." In einer andern Stelle schreibt er von Demarates, dass er sich öfters sowohl durch seine Tapferkeit als Klugkeit unter seinen Mitbürgern ausgezeichnet hatte, hauptsächlich aber durch den Sieg, den er mit der Quadriga bey den olympischen Spielen davon trug; - eine Ehre, welche er mit keinem andern Spartaner Könige theilte. Der nämliche Schriftsteller sagt in Lib. VI.: "Alcmaeon, durch die großen Geschenke des Crösus bereichert, hielt sich nun Rennpferde und siegte mit der Quadriga." Isocrates de Bigis Tom. II. behauptet, dass der nämliche Alemaeon der erste Bürger in Athen gewesen, der mit der Biga gesiegt habe. In dem eben erwähnten Buche sagt Herodot: "Callias verdienet, dass man seiner öfters erwähne, sowohl wegen seines Eifers, den er beständig für die Erhaltung der Freyheit seines Vaterlandes bewies, als auch wegen seiner Siege, die er zu Olympia bey dem Rennen mit Pferden und mit der Quadriga davon trug."

Plutarch in Alcibiades Tom. I. schreibt: "Sieben Wägen erschienen auf der Rennbahn im Namen des Alcibiades, wovon dreye den ersten, zweyten und

vierten Preis erhielten." Hier fuhr aber Alcibiades nicht selbst, sondern er gab nur die Pferde und Wägen dazu her, und bestellte geschiekte Lenker, die in seinem Namen fahren mussten. Dessen ungeachtet wurde die Ehre dieser Siege dem Alcibiades zugeschrieben, die ihm jedoch viele Neider erweckte. Bey Thucydides Lib. VII. Cap. 16, sagt daher Alcibiades in seiner Rede selbst: "Die Dinge, die mir einen so großen Ruhm machen, gereichen meinem Vaterlande nicht minder zum Vortheil, als meinen Vorfahren und mir zur Ehre, indem der prächtige Aufzug, womit ich bey den olympischen Spielen als Abgeordneter dieser Stadt erschien, den Griechen eine hohe Meynung von der Größe unserer Stadt beygebracht. Ich habe sieben Wägen dahin geschickt; eine Anzahl, dergleichen vorhin noch keine Privatperson aufgeführt" u. s. f. In den ältesten Zeiten der Griechen konnte Keiner einen Andern stellen, sondern wer dieser Krone theilhaftig werden wollte, musste auch selbst erscheinen und die Pferde zu lenken wissen, wie dieses ein Scholiast des Pindars versichert. Nachher aber nahm man es so genau nicht mehr, wiewohl wieder in spätern Zeiten bey den Römern die Kaiser und die Jünglinge der ausgezeichnetsten Familien persönlich im Circus fuhren. Man lieset, dass sogar Alexander der Grosse einstens selbst gefahren wäre, wenn er einen König als Mitstreiter gefunden hätte. Auch findet man in der Geschichte, außer den schon benannten ausgezeichneten Wagenkämpfern, noch die Namen des Pausanias, Königs von Lacedämonien; Thero, Königs von Agrigent; Archelaus, Königs von Macedonien und vieler Andern mehr, welche selbst auf der Bahn erschienen. So schickten auch die vornehmsten Städte Griechenlands einen ihrer angeschensten Bürger zu diesen heiligen Festen, welcher dort im Namen seiner Vaterstadt um den Preis mit einer Biga oder Quadriga rannte. Xenophon in seiner Lobrede auf den König Agesilaus sagt: "Wie edel und großmüthig war es, das Agesilaus Jagdhunde und taugliche Streitrosse unterhielt, und hingegen seine Schwester Cynisca beredete, Wägen und Rennpferde zu halten und solche zu den öffentlichen Spielen zu bestimmen, um damit zu beweisen, wenu sie den Preis erlangte, dass die Unterhaltung solcher Rennpferde keine Proben der männlichen Tapferkeit, sondern bloss des Reichthums seyen."

Wie streng aber auf die Ehre der Aufnahme bey diesen Wagenrennen gehalten wurde, ersicht man aus den Worten Aelians Lib. IX. Cap. 5. "Als einsmals die olympischen Spiele geseyert wurden und unter Andern auch Hiero zu Olympia ankam und sich mit seinen Pserden sertig hielt, so verstattete ihm Themistocles nicht, mitzurennen, indem er sagte: "Derjenige dürse an den gemeinschaftlichen Spielen keinen Autheil nehmen, der sich geweigert hätte, Grie-

chenland in seiner größten Noth\*) zu unterstützen und Themistocles erhielt Beyfall." Bey den ältesten Griechen hatten indes alle seyerlichen und öffentlichen Spiele einen politischen Ursprung und nützliehen Zweck. Zu der Zeit, als die Wagenrennen entstanden, bediente man sich auch der Streitwägen im Kriege. Es war daher nicht überslüßig, wenn die Helden und ihre Pserde in beständiger Uebung erhalten wurden, oder wenn sieh die edelsten Jünglinge im Wettrennen und im Auf- und Abspringen übten, welches wir heut zu Tage voltigiren nennen. Eben desswegen hatten sie auch den Faustkampf, das Ringen eingeführt, und das Wersen mit dem Discus, einer schweren metallenen Scheibe, wodurch sie viele Vortheile in den Gesechten erlangten, und fähig waren, die sehweren Wassen geschickt und hurtig zu führen, die größten Steine auf den Gegner zu schleudern, und den Feind mit erprobter Gewandtheit und Ausdauer zu bekämpsen.

Herodot in Lib. I. sagt von dem Ursprunge der maneherley Spiele: "Die Lydier geben vor, dass sie die Ersinder der verschiedenen Spiele wären, die bey ihnen und den Griechen üblich sind, und erzählen, dass zu den Zeiten des Königs Atys ein großer Mangel und schreekliche Theurung in Lydien entstanden, und desswegen die Renn-, Fecht-, Wurf-, Spring-, Ball- und andere Spiele eingeführt wurden, um den Hunger und das Elend darüber zu vergeßen."

In ältern Zeiten suchten die ausgezeichnetsten Helden eine Ehre darin, nicht nur als geschickte Wagenrenner in den Schranken zu erscheinen, sondern auch ihre Kunst in dem Fünfkampfe zu zeigen, welchen die Alten Paneratium nannten, und der in dem Ringen, dem Wettlaufe zu Fuß, dem Springen, dem Faustkampfe und dem Wurfscheibenspiele bestand, wie solche Homer bey dem Leichenfeste des Patroclus umständlich beschreibet. Im Lucian sagt der Schmeichler Deineas zu dem Timon: "Du, der du zu Olympia auf einen Tag den Sieg im Faustkampfe, im Ringen, im Wettlaufe und mit der Quadriga, auch auf der Biga mit zwey Füllen davon getragen hast."

Obgleich in spätern Zeiten, nachdem man sich der Streitwägen nicht mehr bediente, das Wagenrennen nur noch als ein Zeitvertreib anzuschen war, so wurden diese Feste dennoch beybehalten, weil sie zur National-Belustigung geworden und zu sehr mit der Politik und der Religion der Völker verwebt waren. Die Römer, die den Griechen in Allem nachahmten, führten diese Fe-

<sup>\*)</sup> In dem Kriege mit Xerxes. S. Herodot Lib. VII. und in Plutarchs Themistocles.

Bestechungsmittel, sich bey dem Volke bekannt und beliebt zu machen, und ihre Namen auf der Liste der Candidaten eingetragen zu sehen, weil das Volk bey Besetzung der meisten Aemter das Wahlrecht hatte. Selbst die Kaiser verschwendeten große Summen für dergleichen Feste, um das unruhige Volk in stäter Leichtsinnigkeit zu erhalten und es mit dergleichen Tändeleyen zu beschäftigen, damit es sich weniger um die Staatsangelegenheiten bekümmern möge. Als daher Kaiser Augustus einst dem Pantomimen Pylades seine Zänkereyen mit dem Pathill, einem Schauspieler, vorwarf, antwortete er ihm: "Wisse Cäsar, daß es dein Vortheil ist, wenn sich das Volk mit dem Pathill und mir beschäftiget."

Tab. LV. B. Fig. 4 ist eine Abbildung des berühmten circensischen Wagenrenners Scorpus, die sich auf einem antiken geschnittenen Steine befindet, von welchem auch Abgüsse in den Kunstcabinetten zu sehen sind, das Original aber sich in der Sammlung des Herrn Fabretti befand und D. Montfaucon die Zeichnung davon in seinem Prachtwerke mittheilet. Man findet von diesem Aurigen auch auf antiken Lampen und auf vielen marmornen Basreliefs mehrere Gegenwärtiges Bild ist aber das schönste und merkwürdigste, Vorstellungen. welches man von dieser Art sehen kann. Scorpus steht auf einem leichten Rennwägelchen von griechischem Bau in der gewöhnlichen Kleidung eines Auriga des Circus, mit dem Pileus auf dem Kopfe. Diese Mütze ist, wie fast alle dergleichen mit einem Backenriemen um das Kinn befestiget. In der Rechten hält er einen Lorbeerkranz und in der Linken die Palme, als Tropheen seiner Siege. Die Zügel sind um den Leib geschlungen und das Ende mit einer Schleife befestiget. Der Name Scorpus bezeichnet den Helden des Circus, und die seiner siegreichen Rennen sind ebenfalls einem jeden beygefügt. Das erste oder rechte Seilpferd heist Ingenuus; das linke oder zweyte Atmetus; das rechte Jochpferd Admetus und das linke Passerinus. ist zu bemerken, dass auch diese Pferde abgestutzte Schweise haben. Von eben dem Renner lieset man in Martial Lib. X. folgende Grabschrift:

"Diess ist der Scorpus,
Der Stolz des geräuschvollen Circus. —
Doch dein Vergnügen, o Rom!
So wie dein Beyfall war kurz.
Als dreymal neun er erreicht,
Entris ihn die neidische Parze;

Alt genug glaubte sie ihn, Wie sie die Palmen gezählt."

Dergleichen Sieger mit Kränzen und Palmen auf Bigen und Quadrigen, findet man viele auf Lampen, Gemmen und auf griechischen und römischen Münzen; wie Tab. LV. Fig. 7. u. a. m. Von diesen Rennmeistern waren jedoch nicht Alle geschickt genug, den Wagen bey den Wettrennen selbst zu lenken, sondern sie überliefsen dieses geübtern Rennern. Einige gaben sich bloss mit dem Fahren auf Bigen ab und Andere fuhren nur mit Quadrigen. Letzteres wurde für künstlicher gehalten; denn je mehr Pferde angespannt sind, desto mehr Kunst und Erfahrung wird von dem Lenker erfodert, um die muthigen Rosse zu bändigen und sie nach Willkür zu lenken. Es gab auch dergleichen Aurigen oder sogenannte Domini, welche viele Rennpferde und Wägen zum Ausleihen hielten. Diess war kein geringes Capital; denn sie foderten ungeheure Preise, wenn sich Jemand ihrer Rosse bedienen wollte. Wenn aber ein Herr Wagen und Rennpferde hatte und nicht selbst fahren wollte, so kam er mit einem Auriga des Circus überein, damit er in seinem Namen fuhr; denn diese Leute kannten alle Vortheile und Bänke, deren sieh die Rennmeister im Circus gegen einander bedienten, und wußten ihnen auszuweichen. War der Erfolg glücklich, so fiel die Ehre und der Preis des Sieges Demjenigen zu, der den Auriga angestellt hatte. Dieser aber wurde von dem Sieger großmüthig belohnt, und Mancher liefs einem solchen Renner eine Statue oder ein anderes Denkmal als ein Zeichen seiner Erkenntlichkeit setzen, daher die vielen Abbildungen von Aurigen, die man noch hin und wieder findet. Demster in seinen Paralipomenis theilt eine alte Grabschrift mit, die einem Bigarius gewidmet ist, welcher so geübt im Fahren war, dass er es wagen durste, auch eine Quadriga zu lenken.

> "In diesem Grabe hier ruhen Die Glieder des Rudis, Auriga. Nicht ungeschickt war ich die Zügel zu führen, Und selbst die Quadriga mit Ruhm zu besteigen. Doch blieb ich viel lieber ein standhafter Lenker Des Doppelgespannes der flüchtigen Biga."

Die Griechen, der ältesten Zeiten und auch die Römer hielten das Fahren, so wie das Reiten für eine große Kunst und Geschieklichkeit. In Homers Ilias unterrichtet der alte Nestor seinen Sohn in dieser Kunst; und Aelian Lib. II. var. hist. Cap. 27 sagt von dem Philosophen Anniceris von Cyrene:

"Er war sehr stolz wegen seiner Kunst im Reiten und Fahren," und setzt hinzu, er sey in der Academie vielmal im Kreise herumgefahren und habe die Spur so genau beobachtet, dass er, nie vom Gleisse abweichend, am Boden nur eine Spur hinterlassen habe. Das Nämliche erzählt von ihm Lucian in dem Encomio Demosthenis; und Sueton sagt von dem Domitius, dem Urgrossvater des Nero: "Er war in seiner Jugend wegen der Fahrkunst eben so berühmt, als er nachher seit dem deutschen Kriege durch die Ehre des Triumphes ward.

Tab. LV. B. Fig. 5 ist eine Renn-Quadriga. Die Pferde sind wie die bey Fig. 1 mit Palmzweigen am Zaume geziert, und haben ebenfalls Stumpfschweife. Der Kasten scheint korbähnlich geslochten, wie es bey den Rennwägen fast durchgängig üblich war. Die Kleidung des Auriga ist von jener der vorigen Abbildungen nicht viel unterschieden, aber sein Helm ist mit dem stattlichen Federbusche und mit der Stirnbinde geschmückt, welches bey den großen seyerliehen Spielen üblich war, wenn sie in ihrer sestlichen Kleidung als Sieger erschienen. Pausanias erwähnt dieser Binden in Lib. VI. 261 wo er erzählt, dass unter den Statuen der Sieger zu Elis sich nur eine von Phidias versertiget besand. Sie stellte den schönen Pantarces vor, in dem Augenblieke, wie er sich die Binde setsschlingen will, womit man die Stirne in diesen Spielen schmückte. Plindar singt hievon in seiner istmischen Hymne V.: "Auf, und ergreise für ihn den Kranz! Bring' ihm die schönslockige Mitra, und send' ihm sammt ihr die junge beslügelte Hymne." Und Aeneis Lib. V. "Schon ziehen die Sieger, die Schläse mit purpurnen Binden umwunden, daher\*)."

Der Federbusch und die Inful oder Stirnbinde waren immer von der nämlichen Farbe des übrigen Anzugs und der Faction, zu welcher der Auriga gehörte. Von einer solehen Rennkleidung sagt Statius und nach ihm Papinianus Lib. VI.: "Ipse habitu niveus, nivei dant colla jugales. Der Anzug selbst war schneeweiße und die schneeweißen Jochrosse strecken die Hälse." "Concolor est albis, et cassis et infula cristis. Gleichfarbig ist mit dem weissen Federbusche der Helm und die Inful."

Man findet wenige antike Vorstellungen von Wagenrennen, welche Federbüsche auf dem Helme haben; jedoch kommen auf einigen Münzen des Ne-

<sup>\*)</sup> Man sehe hierüber noch Einiges in Winkelmann's Geschichte der Kunst Tom. II. Section 2 beym Polycletes.

ro dergleichen vor. Gegenwärtiges Bild ist von einem antiken marmornen Basrelief entlehnet, welches auch Onuphrius in seinem Werke mittheilet. Nur die Federn und das Stirnband habe ich beygefügt, um einen oberflächlichen Begriff von der Inful zu geben, die zuweilen an dem Helme, öfters aber unter dem Federbusch flatterte. Einige Gelehrte behaupten, die Infuln der Aurigen wären die Leibbinden gewesen, womit sich die Renner den Leib umgürteten. Diess ist aber eine grundlose Vermuthung; denn diese Riemengeslechte werden Lora genannt und kein einziger römischer Schriftsteller erwähnt der Inful in diesem Sinne, sondern immer als einer ehrwürdigen festlichen Kopfbinde, oder eines Stirnbandes, womit die Priester das Haupt zierten, und die Vestalinnen ihre Haare umwanden. Auch die Opferstiere wurden mit Kopfbinden und allerley Kopfaufsätzen (Mitren und cristen) geschmückt. Die Kopfbänder und Zierathen, welche man ihnen um die Hörner wand, hießen Vittae; so nannte man überhaupt alle Kopfbänder an Menschen und Thieren. In Virgils Aeneis Lib. V. 366 erhält der Kämpfer einen mit Gold und Binden (auro vitisque) geschmückten Farren.

Man findet dergleichen Kopfzierrathen an Opferthieren noch auf vielen Monumenten, wie auf Tab. LXXIV. Fig. 7. Auch in mehrern Stellen der römischen Schriftsteller wird ihrer erwähnet. Von der Inful sagt Servius zu Aeneid. X.: "Die Infula ist eine Hauptbinde, wie eine Art Diadem, an deren beyden Enden breite Bänder (vittae) herabhängen mit weißen und rothen Drasseln" (tortilia). Diese Stelle bezieht sich aber nur auf die Stirnbinden der Priester, von denen hier Virgil sagt: "Von der Inful das Haupt mit heiligen Bändern umwunden." Auf Französisch heißen dergleichen Zierbinden Fanons, wie die breiten Bänder, die hinten von einer Kaiserkrone oder von Bischoßmützen herabhangen. Die Bischoßmütze selbst, die wir Inful nennen, heißet Franz. la Mitre (Mitra).

Die Infuln des Circus waren aber nicht roth und weiß, sondern von der Farbe einer der vier Factionen, so wie auch der Federbusch. Dieses Stirnband war ein festlicher Schmuck, der den Priestern und Vestalinnen nicht allein eigen war, wie schon früher erwähnt worden; es ist also wohl möglich, daß die Aurigen ihren Helm mit dergleichen Binden zierten, weil sie das Rennen als etwas Heiliges und ihre Person als Diener des Neptun und des Castor und Pollux ansahen. Den Helm trugen sie vermuthlich zum Andenken der trojanischen Helden und um dem Rennen ein prunkvolleres Ansehen zu geben. Auch konnten die Wagenrenner nicht wohl ohne Helm oder ohne Mütze fahren, weil sie ihnen nicht allein als Schirm für die Augen gegen

die Sonnenstrahlen dienten, sondern auch, da sie inwendig gut ausgefüttert waren, den Kopf des Auriga beschützten, wenn er etwa, wie oft geschah, vom Wagen herabgeworfen wurde. Dass aber auch zuweilen an den Kriegshelmen dergleichen Zierbänder herabhiengen, ersieht man aus den Worten des Silius Italicus: "Casside eornigera dependent infulae. An dem gehörnten Helm hangen die Infuln." Und auf mehrern Münzen erbliekt man Kaiserköpse mit Helmen, um welche eine Inful gebunden ist, oder andere, wo die Infula nur das Haupthaar umschlingt, und mit Perlen, Gemmen und kostbaren Steinen besetzt ist.

J. Cäsar de bello civ. Lib. II. Cap. 12 bedient sieh des Wortes Infula in einem andern Verstande, wenn er sagt: "Da die Massilier fürehteten, die Stadt möchte geplündert werden, so stürzten sie alle zum Thore heraus mit ausgereekten bittenden Händen, unbewaffnet und mit den Infuln." (Inermes cum infulis.) Hier ist also die Infula kein festlicher Schmuek, und kann nur als ein Zeiehen der Trauer und der Unterwürfigkeit angesehen werden; besonders, da es damals Sitte war, dass die Bürger aus einer belagerten Stadt, wenn sie um Gnade slehend vor dem Sieger erschienen, entweder ein Trauergewand, oder ihre geringste Kleidung anlegten. Dieses beweiset die Stelle aus Servius Aen. VIII. 128 .: "Von den demüthig Bittenden wurden diese Binden dargereicht, und um Frieden gesicht." Und eben da Lib. III. 64: "Die blauen Binden, d. i. Leidbinden in Trauer." Bey Horat. und Virgil findet man, dass die um Schutz und Gnade Flehenden, Vittas in den Händen trugen, womit sie die Oelzweige umwanden. Doeh glauben Einige, diese Infuln seyen hier wohl aus Rücksicht auf die Götter, als eine gottesdienstliehe Kleidung, oder auch als eine Art Nationaltracht getragen worden; aber irrig, denn schon Homer sagt in Ilias 1. Ges. von dem Chryses, einem Priester des Apollo: "Dieser kam slehend, den goldbeschlagenen Zepter und die Inful in der Hand."

Die Griechen und die Römer hatten allerley Aufsätze oder Cristae auf ihren Helmen, die von Metallblech, Wolle, Seide, Goldfaden, Pferdemähnen oder Federn verfertiget waren; auch kannten sie schon die bunten Sträuße und Büschel von Flittergold, wie ungefähr noch die heutigen Brautkränze der Bauern gemacht sind. Man findet aber wenig Abbildungen oder andere Beweise, von welcher Form und Materie die Cristae der Wettrenner waren. Den außer den oben angeführten Stellen des Statius, des Papinianus und einigen Münzen des Nero, werden alle Aurigen nur mit einem glatten Helme oder einem Pileus auf dem Kopfe — ungefähr wie die phrygische Mütze — seltener mit einem zugespitzten Hute, öfters aber mit bloßem

Haupte, vorgestellt. Denn als Sieger erschienen sie ohne Helm und Mütze vor den Spielrichtern und dem Publikum, sobald sie ihren Wagen verlassen hatten, wo ihnen dann von jenen der Siegeskranz mit der Inful um den entblößten Kopf gewunden ward, die sie dann beym Nachhausefahren um den wiederaufgesetzten Helm banden.

Tab. LV. B. Fig. 6 ist von einer antiken Marmortafel abgenommen, die ehemals ein Grabmal geziert haben mag, wie die umgeworfene Urne beweiset, dergleichen man sehr viele auf alten Denkmälern antrifft.

Es ist schon gesagt worden, das die großen Herren jener Zeit sehr schöne Kinder und Knaben hielten, welche im Hause nackend herumliesen, mit reichen Halsbändern und Armspangen geschmückt und den lockigen Kopf mit Blumenkränzen und Bändern geziert bey Tische aufwarten mußten. Auch sah man mehrere zusammen im Circus auf Besehl ihrer Gebieter zu Fuße wettlausen, oder auf Bigen, die mit kleinen Pserdehen bespannt waren, um den Preis rennen. Julius Cäsar ließ östers dergleichen Knaben, die als Läuser in seinem Dienste waren, im Circus erscheinen, und sie als Amors oder Genien mit vielsarbigen zierlichen Flügeln bekleiden. Meistens waren sie nackend; zuweilen mit einem sliegenden Mäntelchen oder einer leichten Schärpe über die Schultern umhängt; zuweilen stellten sie auch die verschiedenen Winde vor, und wurden dann nach den Namen derselben benannt.

Auf Tab. LVII. sieht man mehrere Abbildungen von Aurigen in ihrem Rennkleide mit dem ledernen Geschnüre um den Leib, welches nicht allein für die Befestigung der Zügel gedienet zu haben scheint, sondern auch um den ganzen Leib dadurch, gleichwie mit elastischen Reifen, zu umbinden und zu verwahren, damit, wenn je der Auriga vom Wagen herahgeworfen oder geschleift würde, er nicht so leicht die Rippen und Lenden brechen oder verrenken konnte. Statius singt von diesem Riemengeslechte in Theb. VI. v. 505: ("nexusque diu per terga volutus exuit.") Er legte ab das lange um den Rücken geschlungene Geknüpf. Lutatius erklärt diese Stelle so: "Er lösete das Geknüpf der Zügel, womit er am Rücken umwunden war, damit er nicht vom Wagen in die Riemen verwickelt, geschleift würde."

Fig. 1 befindet sich von weißem Marmor künstlich gearbeitet in dem Museo des Vaticans. Das Bild stellt einen einensischen Auriga als Sieger vor, mit der Palme in der einen und ein Schweißstuch (Sudarium) in der andern Hand. Er ist mit der leichten Tunica bekleidet, worüber das Riemen-

geslecht geschnürt ist, in welches zur Linken ein krummes Messer, wie das Fig. 17 geschoben ist; mit blossem Kopfe ohne Helm oder Mütze. Die Aerme und Beine sind nackend, und die Füsse leicht und einfach beschuhet. Die ganze Figur hat eine schöne Haltung.

Fig. 2 ist von einer antiken römischen irdenen Lampe, die sich in der Sammlung des Sigr. Sti. Bartoli befindet. Der Auriga trägt ebenfalls die Siegespalme in der Rechten und ist im Uebrigen dem erstern Bilde ähnlich; aber die Lora, oder das lederne Geflecht ist einfacher, und wie es scheint, dauerhafter und zweckmäßiger. Denn hier sind die Bauchriemen breiter und in geringerer Zahl; in der Mitte, von vorne und vermuthlich auch auf dem Rücken mit Kreuzhaften an einen Mittelriemen befestiget, damit sie sich nicht verwickeln oder zusammen schieben konnten, weßwegen auch noch die zwey Tragriemen über die Schultern sehr dienlich angebracht sind.

Fig. 3 ist der bekannte Torso eines Aurigators, welcher sich in der Villa Negroni befindet, wo er nun wieder ganz hergestellt und in einen Gärtner verwandelt zu sehen ist. Denn das krumme Messer, welches er an der Seite trägt, um die Leitseile im Fall der Noth abzuschneiden, hielt der neuere Künstler für ein Zweig- oder Rebmesser, und gab dem Auriga desswegen einen Gärtnersspaten in die Hand. Das Riemengeslecht gleichet ganz dem, womit der Auriga Fig. I umgürtet ist. Auf eben diesem Blatte sicht man bey Fig. 13 einen Quadrigarius, welchen Winkelmann in seinen Monumenti inediti mittheilet. Die Marmorplatte, von welcher dieses Bild entlehnet ist, befand sich in der Villa Alexander Albini. Die Beschirrung der vier Pferde habe ich schon in dem Abschnitte von den Phaleren beschrieben. Der Wagen selbst ist nicht sichtbar. Hinter den vier Pferden erhebt sich der Fahrmann, der in der Linken die Zügel, und in der Rechten eine Peitsche, oder vielmehr einen kurzen Stab hält. Der Anzug und das Riemengeflecht, das seinen Körper umgiebt, ist jenem der Fig. 1 und Fig. 3 ziemlich ähnlich, und auf dem Kopfe trägt er eine Mútze.

Fig. 8 befindet sich auf einem kleinen irdenen Gefässe, welches Seroux d'agincourt in seiner Sammlung mittheilet, und zeigt einen siegenden Auriga, der den Kranz und die Palme zum Preis erhalten; die Kleidung und das Riemengesicht dieses Wagenrenners gleichen völlig den schon erwähnten, nur ist die Kopfbedeckung von allen Vorigen verschieden. Uebrigens vergleiche man die Tracht der Aurigen. Tab. LV. A. Fig. 1, 2, 3, die im Ganzen mit einander übereinstimmen.

II. Band.

Man findet auf vielen Münzen das Bild von Kaisern, die im Circus öfters als Aurigen gekleidet, die Wägen selbst gelenkt haben. Gewöhnlich sind sie mit einer Geißel in der Hand und nach Art des Sonnengottes ganz nackend vorgestellt, nur mit einem kleinen sliegenden Mäntelehen, Chlamydula, auf der Sehulter, und eine Krone mit Zacken auf dem Haupte, wie auf der Münze des Kaisers Probus Tab. XLV. Fig. 8 und 9, und eben da auf dem Bilde Fig. 6 zu bemerken ist. Auf andern erscheint der vornehme Fahrmann zu Fuße, in dem nämlichen Aufzuge mit der Peitsehe in der Hand, wie auf gegenwärtiger Tafel Fig. 9. Jedoch giebt es auch Münzen, auf welchen Kaiser Nero in der völligen Kleidung eines Auriga des Circus abgebildet ist.

Dergleiehen Abbildungen, worunter sieh manche durch ihre Sehönheit auszeichnen, siehet man noch in ziemlicher Menge auf den Contorniaten. Mit dieser Benennung bezeichnet man vorzüglich die kupfernen Münzen aus dem Anfange des 4ten Jahrhunderts, auf welchen man das Andenken der größten Männer des Alterthums wieder erneuerte, vorzüglich aber diejenigen Münzen, worauf Sieger der circensischen Spiele vorgestellt sind, und Kaiser, die diese Spiele begünstiget haben. Bey Haverkamp de contorniatis findet man Mehreres hievon. Andere sagen, selbst den ächt römischen Münzen gebe man diesen italienischen Namen Contorniati, wenn sie am Rande mit einem Stäbehen eingefast sind. Die Aurigen hatten die Aerme und Beine bloss, so lange es die Witterung gestattete. Im Winter aber trugen sie Hosen (Braccae) und eine Jacke mit Aermeln (Manuleae). Diese einfachen Rennjacken nannten die Alten das Sagum, zuweilen auch die Tunica. Dio Lib. XIII. nennt sie Stole, und Plinius Epist. Lib. IX., wo er von einem solehen Anzuge spricht, ruft aus: "So viel Grazie, so viel Würde lag in der gemeinen Tunica." Noch ist zu bemerken, dass viele Kämpfer, die im Circus ersehienen, und weder Mütze noch Helm trugen, die Haare mit allerley Kränzen umwanden. Einige waren von Blumen, andere von Flittergold, oder von allerley grünen Blättern.

Wenn aber einer den Preis davon trug, so vertauschte er seinen Kranz gegen die errungene Siegeskrone. In Virgil A en. V. v. 72 und 134 tragen die Spielsechter Kränze von Myrthen und von Pappelzweigen. Die Pappeln wurden so wie die Eiehen, der Lorbeer- und der Oelbaum von den Alten sehr heilig gehalten. Hierüber S. Lucian hist. Lib. H. Aelian var. Hist. v. 17 und Diogenes Laert. 218. Aber nicht allein der Sieger ward mit Kranz und Palme geziert, sondern es wurden auch den Pferden Palmzweige oder Lorbeersträusse auf den Kopf gesteckt, oder die Mähnen mit Blumen durchslochten, und sogar der Wagen mit Blumengewinden umwunden. Davon singt Pindar Ode 2. "Gemeinsamer Ruhm um-





wand mit Blumen ihren zwölfmal um das Ziel geslogenen Wagen. "Und Virgil Aen. Lib. VII.: "Vordem mit Palmen um wunden en Wagen jaget Aventinus das Siegergespänne durch grünende Auen." Von den bekränzten Pferden sagt serner Pindar 3: "Denn dem glorreichen Akragas zum Preise, sing ich dem Theron Triumphsgesang, besing' ich seiner rastlos eilenden Rosse blumigen Schmuck. Diesen Göttertribut heischen von mir, die um die Mähnen der Rosse gestochten en Kränze." Und Ovid trist. Lib. IV. Eleg. 2: "Rosse mit Kränzen geschmückt, ziehen den Sieger einher." Ursprünglich erhielten die Sieger hey den olympischen Spielen entweder Aepfel von verschiedenen Bäumen, oder einen Olivenzweig, bis das Orakel dem Iphitus sagte, er sollte dem Sieger einen Kranz von den Zweigen eines mit Spinngewebe umwachsenen wilden Oelbaumes geben. Iphitus, als er einen solchen Baum bey seiner Rückkunftnach Olympia gesunden, lies ihn mit einer Mauer umgeben. Daikles von Messene, soll der erste gewesen seyn, dem eine solche Krone zu Theil ward\*).

Die Kränze waren bey den Alten, was jetzt unsere Sträusse bey festlichen Gelegenheiten sind. Nicht alle waren wie Kränze geslochten, sondern an dem Hintertheile mit Bandschleisen (vittis) gebunden. Bey öffentlichen Schmäusen und an der heitern Tasel des Freundes schmückten sich die Gäste die Schläse mit Kränzen und Blumen, und im Taumel der Freude tranken sie die Blätter aus den vollen Bechern mit dem Weine hinunter. Selbst Salomorust aus (im B. der Weisheit Cap. 2. v. 7): "Wir wollen uns mit köstlichen Weinen laben, mit Wohlgerüchen salben und die Blumen des Lenzens nicht vergessen. Lasset uns mit jungen Rosen bekränzen, ehe sie welk werden." S. Mehreres von dergleichen Kränzen in Anacreon's Gesängen.

Ueber die verschiedenen Kunstgriffe, welche die Wagenrenner im Fahren beobachten mußten, wenn sie sich mit Vortheil auf der Bahn zeigen wollten, giebt der alte Nestor in Ilias XXIII. seinem Sohne Antilochus folgenden Rath: "Sohn! Zevs und Posseidaon lehrten dich Kunde des Wagens aller Art; aber deine Rosse sind die trägsten im Laufe. Rascher sind jene und fertiger. Indessen wissen sie selber nicht bessern Rath zu ersinnen als du. Darum mein Sohn faße diese Lehren: durch Rath lenkt im dunkeln Meere der Steuermann sein hineilendes Schiff; so besiegt auch durch Rath ein Wagenlenker den an-

<sup>\*)</sup> Die Orakelsprüche hatten immer einen doppelten Sinn, vielleicht wollte das Orakel durch diesen Spruch zu verstehen geben, daß dergleichen Siege einem unfruchtbaren Oelbaum, und der eitle Ruhm des Siegers einem Spinnengewebe zu vergleichen sey.

dern. Wer allein dem Gespänne und seinem Wagen vertraut, sprengt ohne Bedacht hin und her. Doch wer den Vortheil kennt und schlechtere Rosse daher treibt, schaut beständig das Ziel, und beugt kurz um, und vergisst nie, welchen Strich er zuerst sie gelenkt mit Stricken von Stierhaut\*); er hält fest den Lauf und merkt auf den Vordern rathsam, und dort, wo die ebene Bahn sich um das Ziel herumschwinget, beflüg'le Wagen und Rosse dicht an jene gedrängt. Zugleich beuge dann selbst in dem sehön geslochtenen Sessel sanft zur Linken dieh hin, und das rechte Rofs des Gespannes treibe mit Geissel und Ruf, und lass ihm die Zügel ein wenig; während nah' am Ziele das linke Ross sich herumdreht, so, dass die Nabe deines zierliehen Rades den Rand zu erreichen scheint. Vermeide nur den Stein zu berühren, dass du die Rosse nicht verwundest und den Wagen zerschmetterst; denn diess wäre ein Triumph den Andern und sehmähliche Kränkung dir selbsten. Auf denn, Geliebter! sey vorsichtsvoll und behutsam! Hast du nur erst den Vorsprung, am Ziele herumgewendet, Keiner ist dann, der verfolgend dieh einholt oder dir vorbeyjagt." Um diese Gefahr, so nahe am Ziele den Preis zu verlieren, noch zu vergrößern, vielleicht auch um minder muthige Rosse absichtlich der Palme zu berauben, stand bey den Griechen, auf der linken Seite der Spina das Bild des Terraxippus, des Rossschreckers, eine Popanz, vor deren fürchterlichen Gestalt viele Rosse, des Anblicks ungewohnt, scheu wurden und ausrissen.

Es ist schon früher gesagt worden, dass die Alten die Siegeskrone, welche Olympia, der Isthmus, und Nemea ihren Kämpfern zum Preise ertheilter, mehr schätzten, als die Lorbeeren des Schlachtseldes. Cicero versiehert: dass die Griechen sie höher hielten, als die Ehre eines Triumphs zu Rom.

Wie hoch auch die Römer die Geschicklichkeit schätzten, im Wettfahren nahe der Meta vorbeyzustreisen, beweisen viele Stellen ihrer ersten Diehter; so bey Horaz Od. I. 1. v. 3: "Viele vergnügt es auf der olympischen Rennbahn sich Staub gesammelt zu haben; und die mit glühenden Rädern vermiedene Meta, (Metaque fervidis evitata rotis) nebst der ruhmvollen Palme erhebt sie zu den Göttern, den Herren der Welt;" bey Silius italicus XVI 36: "Niemals wandte er die sehnell bewegte Achse (den Wagen) abwegs, sondern bestreiste immer auf der linken Bahn das Ziel\*\*); auch bey Lucan. Phars.

<sup>\*)</sup> Dergleichen lederne Leitseile waren öfters wie unsere Peitschenschlingen rund zusammen geflochten.

<sup>3\*)</sup> Metam stringebat heißt hier was evitata, ganz nahe an der Meta vorbeystreichen, ohne sie zu berühren; Ovid und Sil. Ital. bedienen sich ehenfalls des Ausdrucks Metam stringere. Die Räder wurden öfters beym schnellen Umlaufe glühend heiß, fervidae. Virgil Georg. III. 107 sagt: volat vi fervidus axis. Vergl. hierüber Homer II. 334.

Lib. VIII. "So zwingt der erfahrne Lenker beym Rennen der Wägen, die Pferde, die engere Wendung im Circus zu bezeichnen, und indem er die Meta bestreift, vermeidet er sie."

Man hat mehrere Beyspiele in der Geschichte, dass Väter vor Freuden über den Sieg, den ihre Söhne bey diesen Festen davon trugen, gestorben sind. So gab der weise Chylon seinen Geist auf, im Augenblicke, da er seinen Sohn umarmte, als dieser den Sieg im Circus errungen hatte. Diagoras von Rhodus unterlag ebenfalls dem Gefühle dieses außerordentlichen Glückes. Denn, als seinen beyden Söhnen der Preis des Wagenrennens zugesprochen wurde, schmückten sie mit der erhaltenen Siegeskrone die Schläse ihres alten Vaters, welchen sie auf ihre Schultern empor hoben und unter die Zuschauer trugen, die ihnen Blumen zuwarsen und Glück wünschten. Einige riesen ihm zu: stirb Diagoras, deine Wünsche sind erfüllt! Wonnetrunken senkte der lächelnde Greis sein graues Haupt, und sein Geist verließ freudig die Hülle, die jetzt leblos und kalt seine Söhne noch umsasten.

## Capitel IX.

## Desultoren und Wettreiter.

Die Pferdespringer oder Kunstreiter hießen bey den alten Griechen Metabates und bey dem Römern Desultores, weil sie im Auf- und Abspringen sehr geübt waren; sie konnten stehend auf den Rossen reiten und zeigten im Circus ihre Fertigkeit zu Pferde auf mancherley Art. Diese Abspringer rannten auf zwey, drey oder vier Pferden mit andern Desultoren in die Wette, oder sie schlossen sich, auf einem Pferde reitend, an eine Rennbige an, welcher sie als Vorreiter und Begleiter dienten; wie im I. Bande auf Tab. XXXII. Fig. 1 I. B. und Tab. Tab. LVI. Fig. 2; oder sie schwangen sich auf eines der ziehenden Seitenpferde und trieben mit Geschicklichkeit die Rosse um die Meta zum Ziel hin; vermuthlich nur dann, wenn der Wettrenner selbst kein ausgezeichneter Fahrmann war, und seiner Geschicklichkeit mißtrauend, deßwegen einen erfahrnen Desultor um diesen Dienst ansprach.

Pausanias Lib. V. sagt: "An den Wagen fügten sie Reitstuten (equae dossuariae), von welchen der darauf Sitzende im schnellsten Laufe herabsprang und mit den Zügeln in der Hand nach dem Ziele hinlief, welche Art zu meiner Zeit besonders bey denen üblich war, die man Anabatae hiefs."

Diese Anabaten waren eigentlich Kämpser zu Pserde; aber die Wagenstreiter wurden gewöhnlicher Essedarii von den Römern genannt, die neben dem Fahrmanne auf dem Wagen standen, sie konnten sich besser dem Gesechte überlassen, wenn sie sich nicht mit der Leitung der Pserde abzugeben brauchten. Die Fechter, die im Circus mit geschlossenen Helmen leicht gepanzert zu Pserde gegen einander stritten, hießen auch Anabaten, die Römer schalteten, ihrer Gewohnheit nach, das d, ein und nannten sie Andabaten.



C. Ginzrot, del.



Die Griechen gebrauchen dieses Wort zuweilen, um damit die Desultoren zu bezeichnen; gewöhnlich aber nennen sie diese Amphippoi (Zweypferdner) oder Metabaten, und die Pferde derselben Zeuxippoi. Aelianus schreibet hievon: "Amphippi heißen diejenigen, welche auf zwey zusammen gekoppelten ungesattelten Pferden reiten und sich von einem auf das andere schwingen, wie es diese Art erfodert."

Isidorus Lib. XVIII. Cap. 29 sagt von den Desultoren: "Wenn diese Reiter an das Ende der Rennbahn kommen; springen sie von einem Pferde auf das andere." Hier ist von denen die Rede, welche mehrere Reitpferde neben einander koppelten und mit andern wettritten, ohne daß die Pferde am Wagen zogen, wie früher erzählt worden.

Tab. LVIII. Fig. 1 stellt einen Desultor auf zwey Pferden vor, der in gestrecktem Laufe dahin rennt. Das Bild ist von einer antiken Lampe des Sti. Bartoli entlehnet. Die Pferde erscheinen hier ganz frey ohne Zaum und ohne Decke, und der Reiter hat nur die Binde um den Leib und eine Mütze auf dem Kopfe. In der Hand hält er einen Stecken, womit er die Pferde antreibt. Fig. 2 auf der nämlichen Tafel zeigt einen Desultor, der mit vier Pferden in vollem Laufe daher sprengt; die Pferde sind ohne Sattel und Decke, und laufen frey und ungezäumt wie die der Numider, nur den Winken einer leichten Gerte gehorchend; dergleichen Desultor-Pferde waren jedoch immer zusammen gekoppelt, welches aber auf diesem Bilde (von Montfaucon entlehnet) nicht angezeigt ist.

Die Fig. 6 auf gegenwärtiger Platte stellt ebenfalls einen Desultor mit vier neben einander laufenden Pferden vor, welche aber gezäumt sind und Halsriemen haben, die hier bloß zur Zierde dienen. Der Reiter vereinigt alle Zügel der vier im Schritte gehenden Pferde in seiner Hand. Dieses Bild ist von den Gemälden des Herculans entlehnet.

Die Griechen hatten ebenfalls bey ihren feyerlichen Spielen dergleichen Desultor-Rennen; denn Pausanias sagt: "Das Reiten auf zwey zusammen gekoppelten Pferden von vollkommnem Alter ward in der drey und neunzigsten Olympiade eingeführt."

Aber schon seit undenklichen Zeiten müßen diese Desultoren bey den Griechen bekannt gewesen seyn; denn Homer erwähnt ihrer bereits in Ilias XV. v. 679: "So wie ein Mann mit Rossen daher zu sprengen verständig, der, nachdem er aus vielen sich vier Reitrosse vereinigt, rasch aus dem flachen Gefilde zur großen Stadt sie beflügelt auf dem gemeinsamen Wege, und viele erstaunend ihm zuschauen, Männer umher und Weiber; denn sicher stets und unfehlbar springt er vom einen Roß auf das andere und sie entfliegen."

Auf der Tab. XXXII. Fig. 2 im I. B. erblickt man ein Fragment von einem Desultor, welcher mit mehreren Rossen von einer Rennquadriga dahinspringet. Unter den Pferden sieht man die nackten Füsse eines zu Boden gestürzten Desultors hervorragen. Denn diese Sprungreiter waren nicht beschuhet wie die Wagenrenner, und so viel man an diesem Desultor bemerken kann, sind der Körper, die Aerme und Füsse ebenfalls blos, nur der Unterleib ist mit der gewöhnlichen Binde umgeben.

Auf Tab. LVII. Fig. 4 sieht man auf einer Münze einen Desultor mit zwey Pferden in gestrektem Laufe. Der Reiter trägt ein leichtes Rennkleid und den Pileus auf dem Kopfe; er treibt die Pferde mit einer kurzen Peitsche an. Die beygefügte Palme und die Lorbeerkrone beweisen, daß er als Desultor den Sieg davon getragen. Die Umschrift heißt: P. SEPULIUS. MAGER. Einen ähnlichen Desultor mit einer Palme in der Rechten und mit der Linken ein Handpferd am Zügel leitend, sieht man Tab. LVIII. Fig. 7 auf einer celtiberischen Münze, welche Don Valasquez in seinem Ensayo sobra los alphabetos de las lettras desconescidas. (Madrid) mittheilet. Livius sagt von diesen Reitern: "Die Desultoren waren geschiekte Reiter, welche ohne Sattel und Zeug ritten und in vollem Rennen mit erstaunlicher Kühnheit sich von einem Pferde auf das andere schwangen."

Auf vorerwähnter Tab. LVII. Fig. 5 sicht man eine griechische Münze, worauf ein Krieger in seiner Rüstung mit zwey Pferden vorgestellt ist.

Die ältesten Völker hatten schon dergleichen Desultoren bey ihrer Reiterey. Diess sagt auch T. Livius von den Numidiern in den Kriegen der Römer gegen Asdrubal: "Nicht alle Numidier standen auf dem rechten Flügel, sondern nur diejenigen, die nach Art der Desultoren zwey Pferde mit sich führten\*). So sprangen sie ganz bewassnet während des hestigsten Gesechtes mit der schnellsten Gewandtheit von dem ermatteten Pferde auf das frische\*\*)."

<sup>\*)</sup> Dieses zweyte Pferd muß doch unstreitig bezäumt gewesen, oder doch an einem Handzügel neben dem numidischen Reiter hergeloffen seyn.

<sup>\*\*)</sup> Es findet dieser Gebrauch noch bey den heutigen Tartaren statt, jeder Reiter hat zwey auch drey Pferde, und wenn der Reiter, der immer rechts reitet (wie bey den Alten), auf ein anderes Pferd übergesprungen ist, so begiebt sich das ledige selbst auf die linke Seite.

Die Römer, welche bey ihren großen Festen im Circus die Spiele, Gefechte und Tänze der asiatischen, scytischen und anderer Nationen, so wie die Wagengefechte der britannischen Essedarii und andere ähnliche aufführen ließen, ahmten auch öfters die verschiedenen Pferdeübungen und Reitarten der damals berühmtesten reitenden Völker im Circus nach. Daher die Ludi dacici, sarmatici, gothici u. a., welche jede nach ihrer eigenen Art so natürlich wie möglich vorgestellt wurden; wie die Reiter bald von den Pferden sprangen, zu Fuße kämpften, sich wieder in vollem Laufe über sie hinweg, oder auf ihren Rücken schwangen und auf den Pferden stehend, vor und rückwärts sich mit ihren Gegnern herum schlugen; wozu dann gewöhnlich die geübtesten Bereiter gewählt wurden, die bey dergleichen Gelegenheiten nicht unterließen die schaugierige Menge mit abwechselnden Reiterkünsten nach Artder Desultoren zu ergötzen\*).

Die Römer hatten im Kriege auch dergleichen leichte Reiter mit zwey Pferden, welche nicht srey, sondern so zusammen gekoppelt waren, dass sie sich nicht trennen konnten; daher nennt sie auch Festus die Gleichen (pares) und sagt, wenn das eine Pferd schwitzte, so sprangen sie auf das andere. Valer. Flaccus in Lib. VI. Argon., wo er von Mösus spricht, nennt sie Comites, oder die Begleiter; und sagt von dem Reiter: "Mösus, der schnelle Verwechsler der begleitenden Pferde." S. Manilius Lib. V. v. 5: "Comitumque celer mutator Equorum Mösus."

Es gab auch zusammen gekoppelte Pferde, wo auf dem einen ein Streiter und auf dem andern ein Reiter sass, der die Pferde lenkte, während der andere stritt und focht, wie man bey Manilius in Lib. III. beschrieben sindet. Diese gehören aber nicht zu den Kunst-Desultoren. S. Tab. LXXVIII. Fig. 3 mehrere volskische Reiter, von einem Basrelief in gebrannter Erde, das in Veletri ausgegraben ward. Neben dem bewassneten Krieger reitet sein Pferdeknecht unbewassnet. Florus, Epitom. Lib. III. erzählt von dem Könige der Teutonen, Teutobot, der bey Aix en Provence (aquae Sextiae) geschlagen wurde, dass er mit sechs Rossen — über die gesammt er hinweg zu springen vermochte — in diese Schreckensschlacht kam, aber nach verlornem Tressen kaum noch ein Pferd zur Flucht übrig hatte, weil ihm fünf während der Schlacht getödtet wurden.

<sup>\*)</sup> S. Mehreres Mascov Geschichte der Deutschen. Th. I. S. 192 der Anmerkungen.

II. Land.

Alle Pferde, die paarweise mit einander liefen und zusammen gekoppelt waren, nannten die Griechen Synoris, sie mochten nun an einen Wagen gespannt, oder zum Reiten gedient haben. Die Desultoren aber, die sich im Circus sehen liefsen, ritten nicht immer auf zweyen, sondern sie koppelten öfters vier bis sechs Pferde neben einander, auf welchen sie in vollem Laufe hin und her rannten, auf und absprangen, oder sich über alle sechs Pferde hinwegschwangen. Manilius sagt von diesen Springern in Lib. V. Astron: dass sie über die Rücken der sliegenden Rosse hinspielen.

Die gewöhnlichen Springer des Circus waren nicht die einzigen, denen diese Kunst ausschließlich eigen war, sondern die Ritter und die angesehensten jungen Leute zeichneten sich darin aus. Es gehörte zum guten Tone schön zu voltigiren, und sie bildeten sich viel darauf ein, auf dem Rücken der Pferde im schnellsten Laufe stehen zu können: denn das Volk erkannte nur den für einen geschiekten Pferdebändiger, der auch als ein Desultor sich auszeichnete. Sueton im Julius Cap. 39 und im Augustus sagt: "Die vornehmsten jungen Leute fuhren im Circus mit Bigen und Quadrigen und ritten auf Desultor-Pferden."

Selbst bey der römischen Reiterey war es eingeführt, dass sieh die Krieger im Auf und Abspringen — Sprungreiten — oder dem sogenannten Voltigiren üben mußten, wovon Vegetius Lib. I. Cap. 2 §. 10 folgende deutliche Besehreibung liefert: "Die Römer ließen von jeher ihre jungen Reiter mit der größten Richtigkeit im Voltigiren unterriehten, selbst ältere waren nicht davon ausgenommen. Diese Uebung ist noch nicht gänzlich abgeschafft. Während des Winters stellten sie hölzerne Pferde unter Schupfen und im Sommer auf das Marsfeld; auf diese mußten die jungen Reiter sich sehwingen lernen. Um sie daran zu gewöhnen, ließ man sie anfänglich ohne Wassen, später aber ganz bewassnet hinaufspringen, und durch anhaltenden Fleiß und Uebung lernten sie, den Degen oder die Lanze in der Hand, sowohl links als rechts auf und abspringen. So bildete man Reiter, auf die man sich verlassen konnte, und denen es nicht schwer siel, im Getümmel eines Ueberfalls sich mit Schnelligkeit auf das Pferd zu schwingen."

Castor soll der Erfinder der Desultor-Kunst gewesen seyn, weil seines Bruders Pollux Rofs leer neben dem seinigen herlief.

Propertius soll nach Einigen unter Vertumnus einen Desultor verstehen, wo er schreibt: "Vertumnus ist auch eine Art Aurigen, der seine

leichte Last (den Körper) von einem Ross auf das andere wirft." Er konnte aber auch darunter einen Landkrämer verstehen, der gewöhnlich ein gepacktes und ein leeres Saumross vor sich hertrieb und die Last zuweilen wechselte. In Fabri Thesaurus steht jedoch: "Vertumni wurden auch die Desultoren genannt, die sich mit Schnelligkeit von einem Pferde auf das andere warfen." Die Alten sandten auch Desultores als Eilboten ab. Davon sagt Hyginus Fab. 80: "Die Römer haben ebenfalls diesen Gebrauch beybehalten, wenn sie einen Desultor schieken. Ein Mann hat zwey Pferde, einen Pileus auf dem Kopse; und wenn das eine Pferd schwitzet, springt er auf das andere."

Nicht ein jedes Pferd war hiezu tauglich. Der Desultor wählte ge lehrige, willige und behende Rosse, wie Varro in Lib. II. de re rustica sagt "Anders sind die Streitrosse, anders die Zugpferde, anders wieder die Gestüttund anders die Rennpferde. Daher sucht der erfahrne Krieger seine Rosse besonders aus, die er füttert und abrichtet, eben so der Quadrigarius, wie
auch der Desultor."

Es gab auch eine Art Wettreiter im Circus, die keine Desultoren waren, sondern nur auf einem sehnellen Renner mit andern zur Wette ritten, aber während des Laufs weder auf und absprangen, noch auf dem Rücken der Pferde standen. Die Griechen nannten diese Schnellreiter Keletes; Livius nennt sie Celetes oder Celeres. Suidas sagt: "Keles ist ein einzelnes Pferd, so heißet auch der, so darauf reitet mit oder ohne Sattel." Die Römer nannten auch einen solchen Renner Aureax solitarius\*) und Eques singularis. Die Desultoren hatten aber weder Sattel noch Decken auf den Pferden, damit sie desto fester auf dem Rücken der Pferde stehen konnten. Eben darum waren sie auch unbeschuhet, weil sie sich mit blossen Füßen besser anhalten konnten, und, damit die Rosse von den harten Sohlen auf der weichen Haut nicht verletzet wurden. Manilius in Lib. V. sagt: "Der Desultor kann wechselweise auf dem Rücken der Pferde sitzen und stehend die Fußsohlen auf Ihrem Rücken festpflanzen."

<sup>\*)</sup> Aureax solitarius; der auf einem gezäumten Einzelpferde reitet, von Aurea auch Orea, (nach Festus) ein Zaum; besonders von der Art, wie Tab. LXXIV. Fig. 2 und Tab. LXXV. Fig. 4, wo am obern Theile des Kopfstücks zwey schmälere Riemen die Ohren umfasten; denn es gab auch dergleichen Renner, die auf zaumlosen Rossen mit einander zur Wette liefen, wie noch bey den meisten Pferderennen in Italien üblich ist.

Das Wort Desultor wurde zuweilen auch im Scherze gebraucht, um einen Partheygänger zu bezeichnen. So nennt Messala den Dellius, den Desultor des Bürgerkriegs, weil er vom Dollabella zum Cassius, von diesem zum Marc. Anton., und endlich zum Cäsar übergieng. Ovid gebraucht es ebenfalls in diesem Sinne, wenn er ausruft: "Tausende gefallen mir nicht, ieh bin kein Desultor der Liebe." Ulpianus hingegen bildlich (in digestis de Praescriptis verbis). "Auch du wirst dabey als Desultor mitrennen — und siegen." Eben so Cicero: "Gleich dem Desultorius, der auf der Rennbahn der Quadrigen dahinlauft."

Tab. LVIII. Fig. 5 von einem ehernen Bildehen, welches der Graf v. Caylus in seiner Sammlung mittheilet, zeigt einen Desultor, der auf dem Rücken eines einzelnen unbezäumten Pferdes steht, wie noch die heutigen Kunstreiter. Nicephor. Gregor. Lib. VIII. schreibt von einem Kunstreiter, der auf dem Rücken des Pferdes aufrecht stehend, im schnellsten Laufe allerley Desultor-Künste zeigte.

Im I. Bande Fig. 1 auf Tab. XXXII., welche auf einem antiken marmornen Basrelief sich besindet, das D. Onuphrius in seinem Werke mittheilet, und Fig. 2 ein Bruchstück auf Tab. LVI. stellen dergleichen Celeres vor, aber Fig. 1 auf Tab. LXX. zeiget einen griechischen Keles mit dem Pileus. Er ist leicht beschuhet, und ein kurzes Gewand', (welches er in der Reitbahn ablegte,) umgiebt seine Schultern. Dieses Bild besindet sich auf einer schönen Gemme von Agathonix, welche ehemals in dem Kabinete des Herzogs von Orleans zu sehen war. Die jungen Leute, welche sich mit diesen Rennen abgaben, nannte man auch Celetizontes.

Celeres, anstatt Equites, hießen auch die dreyhundert Reiter von der Leibwache des Romulus; und den Hauptmann der leichten Reiterey nannten die Römer Tribunus celerum. Uebrigens bezeichnete man noch, wie schon früher erwähnet, mit dem Namen Celes ein leichtes Jagdschiffchen mit Rudern, und auch ein zweyrädriges leichtes Fuhrwerk, woran ein Pferd in einer Gabel oder Berre lief, welches auch Monachus, und nach Pollux Onom. Lib. X. Cap. 12, Monippus, genannt wird.

Außer den vorerwähnten Renn- und Desultor-Pferden sah man auch öfters Pferde auf der Rennbahn erscheinen, welche zu mancherley Kunststücken abgerichtet waren. Einige sprangen durch aufgesteekte Reife, knieeten vor dem Kaiser nieder, konnten auf dem Hintern sitzen wie ein Hund, und ein Becken zwischen den zwey Vorderfüßen halten, wie Plutarch erzählet; andere hoben die Gerte mit dem Maule auf, welche der Reiter von sich warf und brachten sie ihm zurück, oder sie befolgten, wie die numidischen Pferde, den Be-

fehl ihres Herrn, welcher ohne Zaum und Gebiss sie nach Gefallen nur mit Worten und einer leichten Gerte leitete. Von diesen sagt Claudian: "Den Klangfus (das Ross), der nie ersahren den Zaum, lenkt er mit der Gerte; "Sonipedem ignarum habenae virga regit. Auch Herodian, Strabor Silius, Dio Cassius, u. a. erzählen davon Mehreres. Dem Kaiser Trajan wurde von einem parthischen Satrapen ein sehr schönes Pserd verehret, welches so geschickt abgerichtet war, dass, als es der Kaiser vorsühren ließ, es sich ungeheißen auf die Kniee niederließ und den Kopf tief niederbückte, als ob es ihn grüßen wollte.

Aelian Var. Hist. Lib. XII. Cap. 38 schreibt von den Pferden der Sacken (die jetzige europäische Türkey): "Wenn ihr Reiter herunter fiel, so blieben diese Pferde stehen, damit er wieder aufsitzen konnte." Viele ließen ihre Pferde abrichten, daß sie den Rücken tief einbogen, oder wohl gar sich auf die Knice niederließen, wenn man aufsitzen wollte, und Plinius in Hist. nat. Lib. VIII. sagt, daß es zu seiner Zeit Streitrosse gegeben habe, welche ihren Herren, Spieß, Schwert und andere Waffen von der Erde aufgehoben, und sie ihm dargereicht haben.

Plutarch und Andere erzählen Mancherley von der Geschickliehkeit der Pferde, Spartian schreibet von den Sybariten, einem weichlichen Volke, (das sich beständig nur mit Vergnügen, Pracht und Wohlleben beschäftigte, welches auch die Ursache seines Verderbens war,) daß sie ihre Pferde abrichten ließen, während der Tafel nach der Musik der Pfeifer und Flötner auf zwey Füßen zu tanzen. Die Crotoniaten, ihre Feinde, hievon unterrichtet und im Begriffe ihnen eine Schlaeht zu liefern, zogen ihnen mit einer Menge Pfeifer entgegen, welche sogleich den bekannten Pferdetanz zu spielen ansiengen. Kaum hörten die Pferde des sybaritischen Reitertrupps diese lieblichen Töne, als sie sich bäumten, zu tanzen ansiengen und ihre Reiter abwarfen, auf welche die Crotoniaten hersielen, sie zu Gefangenen machten und ihre Pferde erbeuteten. Diese Begebenheit erzählet ebenfalls Aristoteles in seiner Politica, wo er von der Republik der Sybariten spricht; auch Athenäus in Lib. XII. Cap. 6 erwähnet ihrer, in dem Gastmahle der Weisen.

Tab. LVII. Fig. 8 ist eine thessalische Münze, auf welcher zwey tanzende Pferde mit abgestutzten Schweifen vorgestellt sind.

Fig. 4 auf Tab. LVIII. stellt einen nackten Jüngling vor, welcher auf einem abgerichteten Hirsche reitet. Dieses Bild ist von einer griechischen Urne

des Sir Hamilton entlehnet. Die Griechen hatten gewisse Spiele, wobey die Jünglinge nackend erscheinen mußten.

Es ist schon gesagt worden, dass man östers Hirsche an Wägen spannte. Eben so sah man auch zuweilen gezähmte Hirsche auf der Rennbahn erscheinen, auf welchen der Reiter, wie mit einem Pferde, alle Uebungen der Reitschule zur Bewunderung der Zuschauer nachahmte. Das Nämliche kann man in unsern Tagen noch bey Kunstreitern sehen.

Tab. LXIX. Fig. 2 stellt zwey griechische Jünglinge als Celetizonten vor, wovon der eine sein Pferd mit einem flagellum antreibet. Dieses Bild ist von einer griechischen Urne entlehnet, welche sich in der Sammlung des Sir Hamilton befindet. Die Reiter sind ganz nackend, nur bemerkt man an ihnen eine Spange, welche den Fuss über den Knöchel umgiebt. Vielleicht war diese von Gold, und bloss zur Zierde angebracht, oder nur ein farbiges Band, damit man die Renner von einander unterscheiden konnte. Ueber der Stirne haben beyde Pferde das umflochtene Haarbüschel, welches die Griechen mit der Hand fasten, wenn sie sich auf das Pferd schwangen.

Tab. LX. Fig. 5 stellt ein Pferderennen von nackten Jünglingen vor, welches Bild von einer Gemme entlehnet ist, die Caylus Tom. VI. pag. 56 mittheilet. Aehnliche nackte Reiter auf einzelnen Pferden in vollem Laufe sieht man auf mehreren Münzen bey Vaillant, wovon eine auf Tab. LVIII. Fig. 8 mit der Umschrift C. Piso L. T. Frugi, uud eben da Fig. 9 ein solcher Keles im Begriffe abzuspringen, mit der Umschrift MOTYAION, abgezeichnet ist.

Schon in den frühesten Zeiten feyerten die Athener allerley Spiele, welche sie die athenäischen Feste nannten. Die Hauptzierde dieser Spiele war jedoch das Pferde- und Wagenrenneu, welches an den Ufern des Flußes Ilissus statt hatte. Nachdem diese Feste lange Zeit vernachläßiget worden waren, und sie Theseus wieder eingeführt hatte, um dadurch die Vereinigung der Völker von Attica zu verewigen, wurden sie die Panathenäa genannt. Dieses Fest fiel in den ersten Monat nach dem Solstitium des Sommers und wurde jährlich wiederholt. Aber nach vier vollen Jahren, nämlich von fünfzig zu fünfzig Monaten, welchen Zeitraum die Griechen eine Olympiade nannten, wurde es mit ungemeiner Pracht und vorzüglicher Feyerlichkeit vollzogen, wie Statius erzählet. Die Söhne der angesehensten Bürger der Republik rangen hier um den Preis, welcher anfänglich in einer Krone von Oelzweigen und einem Gefäße voll des feinsten Oeles bestand. Dieses Oel wurde von den Olivenbäumen

des Haines gezogen, welcher der Minerva geheiliget war und diesen Bezirk umschattete. Außer den Siegern bey diesen Festen durfte Niemand von diesem Oele etwas ertheilt werden, wie schon früher erwähnet worden. Auf gegenwärtigem Bilde sieht man den Oelkrug auf einer Säule zur Schau aufgestellt. Diese Vasen, die nur von gebrannter Erde und oft mit allegorischen Figuren bemalt waren, wurden von den Siegern besonders in Ehren gehalten, und wenn ein solcher starb, so stellte man diese Urnen neben den Todten in das Grab, oder füllte sie mit seiner Asche. Nachdem, was schon früher gesagt worden, ist nun wohl zu glauben, dass auch diese Jünglinge bey gewissen Wettrennen, eben so wie bey andern Spielen, nackend erscheinen mussten, wie Propert. III. 12 bestättiget, wo er von den verschiedenen Spielen der rüstigen Jugend erzählet: "Bald stehen sie mit Staube bedeckt am Ziele, bald umwinden sie ihre Hände mit Riemen zum Cestus-Kampfe, bald schleudern sie den Discus durch die Luft. Sie tummeln ihre Pferde; und umgürten ihren weisen Leib mit dem Schwerte und verstecken ihren Kopf unter den Helm" u. s. w. Hier erschienen sie aber nicht auf ihren Pferden, um nackend wett zu rennen, sondern um sich nackend, nur mit Helm und Schwert, in kriegerischen Spielen zu üben. Die Gymnasien, wo sich die Jünglinge nackend übten, waren die bessten Schulen des griechischen Künstlers, wo er die schönsten Formen des menschlichen Körpers entdecken und in seiner Kunst anwenden konnte. In Sparta übten sich sogar entkleidete Mädchen im Ringen.

Aristophanes in den Wolken ruft aus: "Wo ist die Zeit, da die Jünglinge, selbst im tiefsten Schnee, nackend zur Musikschule giengen? Bey dem Lehrer saßen sie still und sittsam, und keiner berührte den andern." Bey Xenophon hist. Graec. Lib. VI. Cap. 13 lieset man: "Der Bote, welcher die Nachricht von dem Verluste nach Lacedämon bringen sollte, kömmt eben an, am letzten Tage der feyerlichen Spiele, Gymnopädiae genannt. Von diesen sagt Löwenklau: Es sind Spiele, welche von nackenden Personen gefeyert wurden (in ludis, qui a nudis celebrantur), die Kämpfer waren lauter Jünglinge. Pausanias sagt in Lib. III. seiner Beschreibung von Griechenland, daß die Gymnopädia eines der vornehmsten lacedämonischen Feste gewesen seye. Anfänglich trugen die Jünglinge ein kleines Schürzchen; aber auch dieses wurde abgeschafft, und Pausanias erzählet hierüber, daß in der XV. Olympiade ein gewisser Acanthus der Erste war, der ohne dieses Schürzchen bey den Wettspielen in Elis mitrannte\*). Außer den vorerwähnten verschiedenen Uebungen zu Pferde, dem Andabaten, dem Trojaner Spiele und andern

<sup>\*)</sup> Vid. Mehreres hievon in Winkelmann's Geschichte der Kunst. Tom. II. zweiter Abschnitt §. 1.

Wettkämpsen zu Ross, sah man auch östers beherzte Reiter auf der Bahn erscheinen, die gegen wilde Thiere stritten. So erzählt Dio Cassius im Leben des Kaisers Commodus, dass ein gewisser Julius Alexander, ein sehr tapserer Mann, und außerordentlich geschickter Bogenschütze, einst im Circus zu Pferde gegen einen Löwen stritt und ihn mit seinen Pfeilen erlegte.

Von minder gefährlichen Spielen und andern Scherz-Uebungen zu Roß findet man Mancherley bey den alten Schriftstellern erwähnet\*), worunter vorzüglich das uralte Fackelrennen Bemerkung verdienet, welches zwar anfänglich nur zu Fuss, später aber auch zu Pferde gehalten wurde. Pausanias erzählt in Lib. I. Cap. 30: dass noch zu seiner Zeit in den Festen des Prometheus dieses Rennen zu Athen üblich war, welches man Lampadephoria und Lampade dromia nannte. In einigen Gegenden Italiens, besonders in Bergamo hielt man während den Festen des Aesculap dergleichen Fackelrennen, welche auch an jenen des Vulcan, der Minerva, der Ceres und der Diana in der Academie zu Athen gefeyert wurden. Gewöhnlich liesen drey Jünglinge mit einander, jeder eine brennende Fackel in der Hand, nach dem Ziele; verlosch dem ersten die Fackel, ehe er das Ziel erreichte, so gab er sie dem Zweyten und dieser, wenn es ihm auch so gieng, dem Dritten; der von ihnen am ersten mit brennender Fackel das Ziel erreichte, wurde als Sieger ausgerufen. Pers. Flaccus Satyr. VI. v. 61 sagt zu seinem Erben: "So lang ich lebe, hast du noch kein Recht; da du noch vor mir läufst, was forderst du mir schon die Fackel ab - ?" (Qui prior es, cur me in decursu Lampada poscas?) Plato in seiner Republik Lib. I. giebt zu vermuthen, dass das Fackelrennen zu Ross erst zu seiner Zeit angesangen hatte, wenn er den Adeimantos im Gespräche mit

<sup>\*)</sup> So lieset man z. B. bey den alten Auctoren, dass es schon von jeher alle die Lustspringer und gymnastische Künstler gab, dergleichen man noch zu unsern Zeiten aus öffentlichen Plätzen besonders bey Jahrmärkten sieht; so erzählt Athenäus in Lib. I. von einem Caristenes, welcher allerley Kunstsprünge und Taschenspielereyen zeigte, und in Lib. IV. von Weibern, die über die blosen Schwertersprangen und Feuer aus dem Munde bliesen: "Mulieres in enses insilientes et ignem ex ore emittendes" Manilius Lib. V. erzählt von Leuten, die ruhig durch die Flammen giengen und andere die Sprünge und Wendungen in der Lust machten, wie die Delphinen im Wasser, und mit den Füsen Ball spielten. Xenophon in Symposio sagt: Es gieht Leute, die sieh in ein Rad stecken, und während sie sich init ihm herumdrehen, lesen und schreiben sie zum großen Staunen der Zuschauer. Plutarch in Apophtegm. erzählt von Andern, welche Degen zu verschlucken schienen: "Praestigiatores enses deglutiunt." Auch Apulejus in Metam. schreibt, dass er in Athen einen Mensehen sah, welcher Schwerter und Lanzen verschluckte. S. M. Claudian. in Panegirie. 8. Seneca Epist. 45 und Quintilian Lib. X. Cap. 7 von dergleichen Künsten.

Socrates sagen läst: "Wisst ihr denn nicht, dass diesen Abend ein Pserderennen mit Fackeln, der Diana zu Ehren, gehalten wird?" Worauf Socrates antwortet: "Wie zu Pserde? das ist ja was Neues! Sie werden sich also beym Wettrennen, von den Pserden Einer dem Andern die Fackel in die Hände reichen?"

Man findet hin und wieder auf altgriechischen Urnen dergleichen Fackelrenner zu Pferde, und in Bergamo sieht man noch heutiges Tages eine sehr schöne Vase aus weißem Marmor, worauf ein solches Wettrennen vorgestellt ist\*).

<sup>\*)</sup> S. Voyage pittores que de la Gréce, Tom. 2. Paris. 1809.

#### Capitel X.

### Weiber zu Pferd und auf Wägen.

Tab. LVIII. Fig. 3 stellt ein reitendes Frauenzimmer vor. Dieses kleine metallene Bild, welches sich ehemals in dem Museo Maffei zu Verona befand, sieht man in dem Werke des D. Montfaucon aufgezeichnet; auch erblickt man im Kleinen ein ganz ähnliches Bild auf einer sehr schönen Gemme, die Beger in Spicilegium antiquitatis Cap. XV. mittheilet, und welches er für das der Clölia hält, von der Virgil Aen. VIII. Juvenal. Dio Halicarn. VI. 85. Aurel. Victor und Livius Lib. II. Cap. 13 erzählen, dass diese Jungfrau ihre Hüter überlistet, sich aus der belagerten Stadt geslüchtet und eines Pferdes bemächtiget habe, womit sie im Angesichte der Feinde zu den Ihrigen über den Tiberfluss schwamm. Es konnte wohl der Fall gewesen seyn, dass auch Frauenzimmer zu Pferde auf der Rennbahn erschienen, da man Beyspiele findet, dass einige mit Bigen um die Wette fuhren und den Preis davon trugen. Auch weiß man, daß mehrere als Kämpferinnen auftraten und gegen wilde Thiere stritten, oder in den Jagden des Circus als Jägerinnen sich unter den Trupp der übrigen Jäger mischten. Schon in den ältesten Zeiten begleiteten die vornehmsten Frauenzimmer die Männer auf Jagden und nahmen auch selbst Antheil daran, wovon man noch viele Vorstellungen auf alten Monumenten antrifft. Von einer solchen Jägerinn sagt Juvenal Satyr. I.: "Sie durchbohrt den Eber, und entblößet zeigt sie die jägerliche Brust."

Mit blosser Brust ist auch gegenwärtige Figur 3 vorgestellt, und vermuthlich hielt sie in der einen Hand einen Wurfspiels empor. Sueton erzählt vom Domitian: "Selbst zur Nachtzeit bey dem Scheine der Fackeln hielt er Jagd- und Kampfspiele, wobey auch Weiber fochten." Und in einer andern Stelle sagt er, dass dieser Kaiser öfters Mädehen um die Wette zu Fusse rennen ließ. Tacitus Lib. XV. eisert dagegen mit diesen Worten: "Viele Frauenzimmer und die vornehmsten Senatoren schämen sich nicht, als Kämpfer auf der Arena zu erscheinen." Athenäus schreibet: "Die schönsten Weiber sah man als Kämpferinnen auftreten." Und Statius in den Wäldern vergleicht diese tapfern Fechterinnen mit den kriegerischen Amazonen.

Im Cap. 44 sagt Sueton: dass der Kaiser Augustus den Weibern nicht gestattete, vor der fünsten Stunde im Circus zu erscheinen, und dann konnten sie von dem ihnen angewiesenen Platze nur von serne zusehen. Auf Befehl des Kaisers Severus wurde dem weiblichen Geschlechte verboten, mit dem Schwerte in der Hand unter den Fechtenden im Circus zu erscheinen. Dio Lib. LXXV.

In Griechenland war es ebenfalls den Frauenzimmern bey Todesstrafe verboten, den gymnastischen Spielen beyzuwohnen, und wenn eine dabey entdeckt wurde, so sollte sie von dem Berge Tipeo herabgestürzt werden, wie Pausanias in Messenicis schreibet. Valer. Max. Lib. VIII. Cap. 16 crzählet, daß allein zu Gunsten der Berenice eine Ausnahme gemacht wurde, welcher man die nicht geringe Ehre zuerkannte, den gymnastischen Spielen beywohnen zu dürfen, weil ihr Vater und ihre Brüder in diesen Kämpfen die Palme errungen hatten.

Obiges Verbot muss nicht immer mit Strenge gehandhabt worden seyn; denn in spätern Zeiten kam es öfters in Vergessenheit. Scaliger Poet. Lib. I. Cap. 38 schreibet, dass, obgleich die Griechen die blutigen Kampsspiele der Gladiatoren verabscheuten, sie diese doch endlich auch bey sich noch einführten. Lange vorher waren sie schon in Creta im Brauche, wo sogar die ehrwürdigsten Frauen dabey ersehienen.

Herodot erzählt in Lib. IV., dass die ausischen Mädchen jährlich ein öffentliches Wettspiel mit Steinwersen hielten, wo die Siegerinn auf einem schön geschmückten Wagen alsdann herumgefahren wurden. Und Plutarch schreibet von dem Agesilaus, dass er einmal als Jüngling einem öffentlichen Feste beywoknte, wo Mädchen und Jünglinge nackend tanzen mussten.

Auch als Reiterinnen erschienen in einigen Städten die Weiber in den Schranken, wie man aus der griechischen Inschrift einer antiken Marmorplatte

vernimmt, wo es heisst, dass die Stadt Cyzicum alle vier Jahre, zu Ehren des Kaisers Hadrian Feste feyerte, nach Art der Olympischen, wobey die Aurelia Julia Menelais als Hipparcha ersehien. Dieses Frauenzimmer war also damals die Anführerinn oder Besehlshaberinn eines weiblichen Reitertrupps.

Im I. Bande Tab. XXXV. Fig. 2 ist von einer griechischen Vase entlehnet, die sich in dem schönen Werke des Sir Hamilton und Tischbein aufgezeichnet findet. Dieses Bild stellt die Cynisca vor, die Schwester des Königs Agesilaus, welche die Erste es wagte, auf einer Quadriga bey den olympischen Spielen selbst mitzurennen. Dieser Fürst, welcher einsah, wie sehr man sich bey den Griechen empfehlen könne, wenn man Rennpferde für die öffentlichen Spiele unterhielt, beredete seine Schwester um den Preis zu streiten, den sie auch gewann. Dieser Sieg, welcher damals noch ohne Beyspiel war, wurde auch mit außerordentlichem Jubel und großer Pracht gefeyert. Die Lacedämonier ließen der Cynisca ein Denkmal in Sparta in dem Platanen Haine errichten. und sie selbst weihete dem Jupiter in dem Tempel zu Olympia vier Pferde von Nach Pausanias, der sie daselbst aufgestellt sah, waren sie von sehr sehöner Arbeit, aber etwas unter der natürlichen Größe. Man fügte späterhin noch eine schöne Tafel bey, welche der große Apelles selbst gemalt hatte, worauf diese berühmte Lacedamonierinn, die Quadriga lenkend, vorgestellt war. Alles diess war mit einer Menge Inschriften zu ihrem Lobe umgeben. Eben dieser Schriftsteller erzählt in Lib. V., dass die Belistieche, ein Frauenzimmer von den macedonischen Seemündungen, in der 128ten Olympiade zu Syracus auf einer Bige gerannt und die Siegespalme gewonnen habe. Auch nennt er die Euryleonide, welche ebenfalls mit einer Bige den Preis gewann; sie fuhr aber nieht selbst, sondern gab nur ihre Rennpferde und Bige dazu her.

Fig. 1 auf vorliegender Platte stellt die Bige des Pelops mit der Hippodamia, (Rossebändigerinn) der Tochter des Oenomaus, Königs von Olympia vor. Dieses Bild ist von einer griechischen Urne abgezeichnet, und ebenfalls in dem Werke des Sir Hamilton und Tischbein zu finden. Die Gesehiehte dieser Königstochter besingt Pindar in der ersten Ode ungefähr mit folgenden Worten: "Kaum hatte ein leichter Flaum angefangen das Kinn des Pelops zu beschatten, als er schon auf die Hand der edlen Hippodamia Anspruch machte, welche er von ihrem Vater, dem Könige von Olympia zu erhalten wünschte. Er begab sich an die Ufer des Meeres und flehete zu dem Gotte, der den Dreyzack schwinget, und die Gestade erschüttert, dass der Wiederhall weithin ertönet. Sobald nun Neptun erschien, rief er aus: "O lass mich die Gaben

der Venus erlangen, und hemme den ehernen Speer des Oenomaus; leite mich in Elis auf einem schnell eilenden Wagen und gieb mir den Sieg!"

"Ocnomaus, nachdem er sehon dreyzehn Jünglinge getödtet hatte, die um die Hand seiner Toehter geworben, verzögerte immer die Heirath. Aber große Gefahren erschreeken den Tapfern nieht. Warum sollte ein Wesen, das dem Tode unvermeidlich bestimmt ist, in der Vergeßenheit ein ruhmloses Alter crwarten? — Ieh werde diesen Kampf wagen, von dir erwarte ieh Hülfe." Sein Gebet blieb nicht unerhört. Dieser Gott gab ihm einen goldenen Wagen und geflügelte Rosse zum Geschenke. Pelops besiegte den Oenomaus, und führte die junge Hippodamia als Braut mit sieh nach seiner Heimath." Die Bedingung, die der König den Freyern machte, war, daß man zuerst ihn selbst bey dem Wagenrennen besiegen müßte, wenn man die Hand seiner Toehter erhalten wollte; denn er zählte auf die Sehnelligkeit seiner Pferde. Der Freyer mußte die Hippodamia zu sieh auf den Wagen nehmen und zuerst abfahren; wenn ihn aber Oenomaus erreichte, so durchstach er ihn mit der Lanze.

Pelops, der jedoch verschmitzter als die andern war, gewann den Myrthill, den Auriga des Königs, welcher wächserne Lahnen vor die Räder sehob und so den Sturz des Wagens vorbereitete. Als nun der König auf der Erde lag, warf sich Pelops über ihn her und durchstaeh ihn. Der Delphin, der schnellste der Fische, welchen man zu den Füßen der Roße auf Tab. XXXV. erblickt, deutet zugleich an, daß Neptun dieses kostbare Geschenk dem Pelops gemacht habe.

Die ältesten Dichter nannten ausgezeiehnet schnelle Pferde, die Geflügelten oder die Flügelfüsigen. Eben desswegen stellte man auch den Pegasus mit Flügeln vor. Plato sagt im Phaedrus: "Jupiter lenkt mächtig das geflügelte Gespann;" und Lucian erzählt von seinem Traume, das ihm die Göttinn der Gelehrsamkeit ein mit Pegasus ähnlichen Pferden bespanntes Fahrwerk zeigte. Der Prophet Jeremias sagt im Cap. IV. eben so dichterisch: "Seine Wägen sind wie ein Sturmwind, und seine Rosse schneller denn Adler;" und Homer in der Ilias: "Die Schnelligkeit der Füllen des Erichthonius war so groß, das sie über die Wellen des Meeres eilten und über die Aehrenselder dahin liesen, ohne den Halm zu biegen."

Tab. LXX. Fig. 4 stellt den Bellerophon vor, wie er den geslügelten Pegasus bändigt. Dieses Bild ist von einer antiken Lampe aus der Sammlung des Sti. Bartoli entlehnet. Von diesem Flügelpserde sindet man Mehreres an seinem Orte erwähnet. Auf der nämlichen Tasel Fig. 2 erblickt man ein ge-

flügeltes Rennpferd, welches irgendwo den Sieg davon getragen hatte, wie der Kranz und die Palme beweisen; die Flügel sind das Sinnbild seiner Schnelligkeit. Dieses Bild befindet sich auf einer römischen Lampe, die Caylus Tom. II. Tab. 100 mittheilet.

Die Alten hatten noch ein anderes geslügeltes Fabelthier, welches die Griechen Hippogryphus und die Römer Equivultur nannten. Nach der artigen Dichtung des Ariost war es von einer Stute geboren; ein (Vogel) Greif war sein Vater. So wie dieses Thier hatte es einen Adlerkopf; seine Vorderfüße waren mit scharfen Klauen bewaffnet und seine großen Flügel dicht besiedert. Der Ueberrest seines Körpers war, wie der seiner Mutter, mit glatten Haaren, behuften Füßen und einem Roßschweife versehen. Die Alten bildeten aber dieses Greifthier, welches sie auch nur kurzweg Cryphus oder Gryps nannten, auf mancherley Weise. Einige sind halb Adler, und die hintere Hälfte, die vier Füsse und der Schweif ganz dem Löwen ähnlich; andere haben einen Adlerkopf mit einem langen Halse und basiliskenartigen Kamm, der wie eine zackige Drachenmähne sich längs dem Halse emporsträubt; vorne haben sie Adlerklauen und hinten Löwenfüße; einige haben doppelte Löwenschweife und nicht das geringste von einem Pferde an sich. Die Pferde-Greifen oder Hippogryphen konnten also nichts den Löwen ähnliches an sich gehabt haben. Virgil in Eclog. 8. sagt von ihnen: "Jungebantur jam Gryphes Equis. Schon wurden die Greifen mit den Pferden zusammen gespannt." Die Indier bespannten den Wagen des Sol mit Greifen, und auf alten Monumenten, hetrurischen Vasen und auf den Gemälden des Herculans findet man viele Wägen, woran dergleichen Löwengreifen unter dem Joche ziehen, wie auf Tab. IV. Fig. 6. Zuweilen sieht man auch Wägen von Chimären gezogen, welche Fabelthiere von Manchen für Greifen angesehen werden, obgleich ihre Gestalt schr von diesen entfernt ist, welche die Alten aus den zwey edelsten Thieren, dem Adler und dem Löwen, zusammengesetzt hatten. Homer sagt von der Chimära: "Sie war göttlichen Samens, vorn ein Löwe, hinten ein Drache, die Mitte des Leibs eine Ziege; sie athmete fürchterlich sprühende Flammen." Solin im Cap. XXXIX. J. 1 erzählt, dass es ein Vulcan in Lycien gegeben habe, Chimära genannt, aus dem dann die Dichter das feuerspeyende Ungeheuer, die Chimära gemacht haben.

Schliefslich erinnert, liefert die Geschichte viele Beyspiele, daß auch im Kriege die Weiber sowohl auf Wägen, als zu Pferde stritten, wie die Amazonen. Diodor von Sicilien Lib. XVII. Cap. 110 erzählt, daß, während Alexander die schönen nisaischen Gestütte in den Gesilden von Medien einen Mo-

nat lang besuchte, ein medischer Satrape zu ihm kam, Namens Atropates, welcher ihm hundert gutberittene Weiber von einem barbarischen Stamme zuführte. die mit Schilden und Streitaxten bewaffnet waren, und sehr geschickt mit den Pferden umzugehen wussten. Auch bey den Persern, Griechen und Römern haben die Weiber im Kriege und in Belagerungen die glänzendsten Thaten vollbracht; so auch die Weiber der alten Germanier, der Britten, der Gallier u. a. m. Tacitus in German. Cap. VIII. de Germanorum Amazonibus; wie auch Cäsar u. A. loben den Muth, die Tapferkeit und Geschicklichkeit in Führung der Waffen der deutschen Weiber vorzüglich. Dieses rühmte auch Diodor Sic. V. Bibl. von den celtischen Weibern, und Florus sagt ebenfalls III. Cap. 3 von den Weibern der Cimbren: "Das Gefecht, welches wir mit ihnen hatten, war nicht minder hitzig als mit den Männern. Die rhetischen und andere zu Pferde streitenden deutschen Weiber nannten die Römer Germanas. Amazonas, woher das altdeutsche Wort - a maz - eine Mätze entstanden seyn soll, welche Benennung aber heutiges Tages nicht mehr in ähnlichem Sinne gedeutet wird. S. Warnefried I. 15.

### Capitel XI.

## Das Trojaner-Spiel.

Bey den Römern wurde dieses Spiel bey großen Feyerlichkeiten von den Söhnen der edelsten Geschlechter aufgeführt. Diese ritterliche Uebung sollte an die Thaten der Helden vor Troja erinnern, wie der Name bezeuget. Es war aber mehr darauf abgesehen, daß den vornehmsten Jünglingen dadurch Gelegenheit gegeben wurde, sich öffentlich auf eine vortheilhafte Art dem Volke zu zeigen und ihre Fertigkeit in den Waffen, ihre Geschicklichkeit zu Pferde und die Vorzüge ihrer körperlichen Bildung an den Tag zu legen. Meistens ward ein solcher Haufe von einem Sohne oder einem Neffen des Kaisers, oder eines großen Fürstenhauses angeführt, dem öfters der Name Princeps Juventutis, der Fürst der Jugend, beygelegt wurde.

Diese blühenden Söhne Roms erschienen reich geschmückt auf stattlichen, muthigen Rossen, deren Reitzeug sich durch große Pracht und guten Geschmack auszeichnete. Sie waren in zwey Partheyen getheilt, wovon jede ihr eigenes Panier hatte, und bildeten bald ein Gefecht mit Schwert und Lanzen, wo sie zum Schein einander verfolgten und wieder auswichen; bald vereinigten sie sich und zeigten in mancherley Schwenkungen die Fertigkeit ihrer Rosse und die Geschicklichkeit des Reiters. Sie warfen mit Wurfspießen nach einem Ziele, oder schossen mit Pfeilen auf eine Scheibe. Man findet davon noch einige flüchtige Vorstellungen auf Münzen, welche gewöhnlich das Wort De curs io zur Umschrift haben, wie auf Tab. LX Fig. 4 eine vom Kaiser Nero. Vor dem Reitertrupp rannten ein paar Knappen her, die das Panier trugen und den Reitern die Speere, Lanze und Pfeile wieder zubrachten, welche sie während des Spieles auswarfen. Auf andern sieht man nur zwey Reiter mit

einem Specre in der Hand gerade ausrennen, denen zwey Panierträger zu Fusse voranlaufen.

Der Kaiser Augustus, welcher eine große Vorliebe für alle alten Gebräuche hatte, sah die Aufführung des trojanischen Spieles besonders gerne. Diese Unterhaltung verursachte jedoch manche Unannehmlichkeiten, welche durch den übertriebenen Eifer der feurigen Jünglinge entstanden, weil alle von gleichem Stolze und Siegsbegierde beseelt waren. Als eines Tags der Sohn des Nonius Asprenas dabey verwundet wurde, verehrte ihm der Kaiser eine goldene Halskette (Torquis), um ihn wegen dieses Unglücks zu trösten, und duldete es sogar, dass dieser Jüngling nachher den Beynamen Torquatus annahm, welcher, einige Jahrhunderte früher, Einem aus der Familie Manlia wegen einer viel glänzendern und rühmlichern That beygelegt ward. Da aber dieser traurige Vorfall kurz darauf auch dem jungen Eserninus, einem Enkel des Pollion begegnete, beklagte sieh letzterer im Senate mit vieler Bitterkeit über den Kaiser, welcher, um dergleichen Auftritten für die Zukunft auszuweichen, für gut fand, ein Spiel abzustellen, das mit zuviel Gefahr verbunden war. Dessen ungeachtet wurde bey der feyerliehen Eröffnung des Theaters vom Marcellus, neben den gewöhnlichen Spielen auch das Trojer Spiel wieder gegeben, wobey Cajus Cäsar, der Sohn des Augustus, als einer der Mitstreiter erschien. Cajus als Kaiser führte das Spiel wieder gänzlich ein, und ließ es besonders prächtig bey den großen Festen vollziehen, welche er bey Eröffnung des Tempels Augusti (den Tiber gebaut hatte) dem Volke gab, wie man bey Sueton und Dio beschrieben findet.

Tacitus erzählt in seinen Annal. XI. und Sueton im Claud. XXI., dass Kaiser Claudius bey den Secular-Festen, die er mit aller Pracht seyerte, auch das trojanische Spiel halten ließ, welches von den jüngern Söhnen der vornehmsten adeliehen Geschlechter Roms aufgeführt wurde. Der junge Britannicus erschien dabey mit dem L. Domitius, welcher bald nachher von Claudius an Solnes statt angenommen ward, und den Namen Nero erhielt.

Unter der Regierung vieler nachfolgenden Kaiser wurde dieses Spiel jedesmal bey feyerlichen Gelegenheiten gehalten, und blieb selbst noch in den Zeiten des Christenthums bey den kampflustigen Rittern viele Jahrhunderte hindurch im Brauche. So entstand vermuthlich in spätern Zeiten aus dem ehemaligen Trojaner Spiele das ritterliche Turnier-Spiel, welches zur Schau, oder auch auf Leben und Tod von unsern Vorältern bey festlichen Gelegenheiten gegeben wurde.

II. Band.

Virgil in seiner Aeneis V. v. 553 liefert uns folgende umständliche Beschreibung des alten beliebten Trojaner-Spieles:

"Muthig traben die jungen Ritter auf prächtig bezäumten Rossen, gepaart, vor den Augen der Väter heran. Mit vereinigtem Freudengeklatsche begrüßen die jungen Sikaner und Trojer Staunend den herrliehen Zug. Ein zierlich beschnittener Laubkranz Drückt nach der Sitte das lockige Haupthaar jedes der Streiter; Jeglicher sehwingt zwcy eisenbespitzte Lanzen von Hörlitz; Einigen blinkt um die Schultern ein glänzender Köcher; vom Halse Schwebt auf die Brust herab die Kette von beugsamen Golde. In drey Zügen reiten sie auf, ein Führer vorn an jedem, Und jeder derselben ist von zweymal sechs Knaben begleitet. Gleich vertheiltes Gefolg' und gleiche Rüstung der Führer Geben dem Heere Glanz. Den ersten der jauchzenden Haufen Leitet ein junger Priam, des Königs Priamus Neffe, Deine herrliche Abkunft, Polit! des italischen Reiches Künftiger großer Bevölkerer; ihn trägt ein thrazischer Schecke, Weiß die Vorderfüße, die ragende Stirne mit weißer Blässe bezeichnet. Atys, von dem Roms Attyer stammen, Atys, der Knab' und Günstling des jungen Ascan, ist der Führer Zweyter; der letzte er selber Ascan, der Jüngling' schönster. Einen Sidonier zähmt er, den die sanftmüthige Dido Ihm zum Beweis' und Angedenken der Liebe verehrt hat. Auf trinacrischen Pferden des hochbetagten Acestes Prangt die übrige Jugend einher. Die Trojaner, entzückt durch den Anblick (sie sehen der Vorzeit Väter an Ihnen) empfangen die schüchternen Helden mit Jubel; Und wie der Reisigen Schaar vor dem Angesicht der Ihren Um den Kreis der Versammlung geritten, und wieder am Stand ist, Giebt Epytides von fern die Losung, und sehallt mit der Peitsehe. Gleich gereiht springen sie ab, und trennen sich schnell in drey Rotten, Wenden aufs Zeichen sich um, und sehwingen feindlich die Spieße; Auders schwenken sie dann den Lauf, und anders den Rücklauf Gegen einander und sehlingen wechselnde Kreise in Kreise, Ein lebendes Vorbild der Schlaeht. Bald geben sie fliehend Blossen Rücken, bald kehren sie wieder die Spitzen einander, Bald vergleiehen sie sich und ziehen friedlich zusammen. Wie einst der Labyrinth tausend trügende Krümmen gehabt hat.

Eben so rennen die Söhne der Teucrer verwirrt durcheinander Spielend; sie mengen Kämpfe mit Fluchten, Delphinen vergleichbar. Diese Gattung des Pferdelaufs, und diese Gefechte erneute Ascan zuerst, als er das langgereihte Alba befahl Zu ummauern; und wie er als Knabe sie selbst mit den jungen Trojern gespielt hat, so lehrt er die alten Lateiner. Alba hat sie die Seinen gelehrt; von diesen empfiengst du Großes Rom, und erhielt'st die rühmliche Vaterlands Sitte. Troja heißt noch dieß Spiel, noch heißen die Knaben Trojaner."

Diese Trojaner- oder nachherige Turnier-Spiele kamen auch bey den spätern Völkern nie ganz aus dem Brauche, und die verschiedenen Nationen, die, nach dem Verfall des römischen Reichs sich mehr zu bilden ansiengen, führten dann selbst die nämlichen Gebräuche der Römer, die sie früher verspotteten, als bildende Unterhaltungen und als Zierde ihrer Staaten ein. So sah man in jenen Zeiten die Völker Frankreichs, die Nachfolger der alten Gallier, die Lombarden, Italiener, die Spanier und die Britten, fortwährend Wägen- und Pferderennen und andere ritterliche Spiele halten; besonders fanden vor allen andern die frühern Franzosen, wie ihre Vorväter, die alten Gallier, ein großes Vergnügen an den kriegerischen Ritter- und Kampfspielen, und die ersten französischen Könige setzten diese alte Sitte selbst dann noch fort, als die Einführung des Christenthums schon alle heidnische Gebräuche fast aus ganz Europa verdrängt hatte.

Procopius erzählt, dass die ersten christlichen Könige von Frankreich den Kampsspielen zu Arles en Provence, dem ehemaligen Arelatum, als Vorsteher beygewohnt haben; und Chilperich, welcher im Jahre Christi 572 an die Regierung kam, gab dem Volke zu Paris öfters bey öffentlichen Festen Kampsspiele und Wagenrennen in der Arena. Die Gegend, wo die Spiele gehalten wurden, kennt man noch in dieser Hauptstadt unter dem Namen le Champ des Arenes.

Carl der Große soll im Jahre 781 vorzüglich die ritterlichen Kampfspiele zu Pferde wieder eingeführt und ihnen den Namen Tournois oder Turniere gegeben haben. Nach ihm kamen sie durch die beständigen Kriege hin und wieder fast gänzlich in Verfall; bis endlich Kaiser Heinrich I., der Vogler (Auceps) genannt, um den großen Sieg, welchen er im Jahre 933 über die Ungarn erfochten hatte, mit höherm Glanze zu feyern, die Turniere, Scharfrennen und Ritterspiele auch in Deutschland anordnete, wie die, wel-

che von jeher in Frankreich, England und Italien bey sestlichen Gelegenheiten gehalten wurden; besonders glaubte er dadurch den jungen ausgearteten Adel zur Tugend, Mannheit und zu seinern Sitten anzureitzen, und die edlen Gesinnungen ihrer Ahnen bey ihnen wieder zu erwecken und fortzupslanzen\*). Es wurden daher von diesem Kaiser mehrere Fürsten, Grasen und Ritter ernannt, um die Turniergesetze zu bestimmen, welche sie auch in zwölf Artikeln niederschrieben, wodurch diejenigen von der Ehre des Turniers ausgeschlossen wurden, die solgender Vergehen beschuldigt waren, nämlich: die Ketzer oder Gotteslästerer, die Verächter der Gesetze des heiligen römischen Reichs, die Frauenund Mädchen-Schänder, die Meineidigen, die Feldslüchtigen, die Mörder, die Kirchenräuber, die Strassenräuber, die Anstister von Neuerungen, die Ehebrecher, die Wucherer und die, welche sich mit einer Bürgerlichen verehelichet hatten.

Die Uebertreter dieser Turniergesetze wurden mit dem Verluste ihres adelichen Namens, des Schildes und Helmes bestraft.

Das erste Turnier in Deutschland ward anno 935 am Dreykönigs-Montage zu Magdeburg auf dem Werder gehalten, wobey sich der Kaiser Heinrich mit seinen zwey Söhnen und 75 Fürsten einfanden, nebst 134 Grafen, und in allem 2091 Helmen. Das letzte scharfe Turnier hatte zu Worms nach St. Bartholomä anno 1487 statt, und ward von der rheinischen Ritterschaft gehalten, wobey 153 Helme gegenwärtig waren. Nach dieser Zeit kamen sie gänzlich in Verfall, theils, weil diese Spiele zu sehr vielen blutigen Auftritten Anlafs gegeben; theils auch, weil die Ersindung des Schiefspulvers, nun auch diese gefährlichen Uebungen als ziemlich überslüsig verdrängt hatte, und an ihrer Stelle, die Caroussel, das Scheiben- und Vogelschiefsen, das Ringelrennen und andere angenehmere Spiele mit Feuergewehren eingeführt wurden. Noch sieht man hier und wieder an alten deutschen Höfen, schöne Reste von stattlichen Turnier-Bahnen, ringsum mit gewölbten Gängen, die auf marmornen Säulen ruhen, umgeben; wie z. B. in Dresden. Die Bahn selbst ist mit ehernen Pfeilern und Bildern verschönert und gewährt einen Ehrfurcht erweckenden Anblick. Schade, wenn zuweilen dergleichen alte deutsche Denkmäler dem verseinerten Gesehmacke nouerer Zeiten weichen müßen.

# Capitel XII. Die Andabaten.

Diese reitenden Gladiatoren nannten die Griechen Anabatae. Sie fochten mit dem Schwerte und mit der Lanze, und man sah sie nie anders als mit einem geschlossenen Helme, und mit einem Harnische oder Panzer bewaffnet in den Schranken der Rennbahn zu Pferd erscheinen, wo sie zu zwey auf Leben und Tod gegen einander stritten.

Einige Gelehrte und selbst J. Lipsius behaupten, dass diese Pferdekämpser mit verbundenen Augen auf einander losrannten, und sich gleichsam blindlings herumschlugen. Wie dieses aber bewerkstelliget werden konnte, ist schwer zu begreifen. Wie hätten denn diese blinden Streiter, die von entgegengesetzten Seiten in die weite Bahn des Circus einritten, einander begegnen und so erbittert sich versolgen können, wie diess doch die Andabaten zu thun im Falle waren? —

Es war dieser ernstliche Kampf vielmehr ein sogenanntes Scharfrennen, wie es noch bey den Turnieren bis in das 15te Jahrhundert üblich war, wo die Ritter ganz in Eisen gehüllt mit geschlossenem Helme aufeinander losstürzten, und mit Schwert oder Lanze sich gegenseitig bedeutende Wunden beyzubringen trachteten. Obgleich diese Helme den ganzen Kopf so umgaben, daß man die Augen nicht bemerken konnte, so hatten solche doch so viel Oeffnung als nöthig war, um aus dem düstern Kerker herausblicken zu können.

Isidor sagt von diesen Andabaten, die erste Gattung der Gladiatoren sind die Pferdestreiter. Zwey Reiter ließen sich ihre Standarten voraustragen, dann kam der eine durch das Thor an der Ostseite, und der andere von der Westseite auf Schimmeln reitend angesprengt. Sie trugen goldene Helme auf dem Kopfe; aber ihre Waffen und ihre Rüstung waren etwas leichter als die gewöhnlichen. So siengen sie das Gesecht an, wobey sie eine furchtbare Erbitterung und Ausdauer bewiesen, und stritten meistens so lange, bis einer über den andern todt hersiel.

Von diesen Andabaten spricht vermuthlich Cicero in einer Stelle pro Sestio, wo es heißt: "Sobald sie erscheinen, oder sich von Ferne erblicken, so erschrecken nicht allein die Fechter, sondern die Pferde selbst geben durch ihr plötzliches Schnauben ihre Furcht zu erkennen." Dieses Alles würde aber gar nicht geschehen seyn, wenn sie einander nicht hätten sehen können. In einem Briefe an den Trebatius schreibt ferner Cicero in Epist. Lib. VII. Ep. 10: "Du gehest zu meinem Troste in Kriegssachen viel bedächtiger als in Process-Sachen, da du nicht auf dem Ocean zu schwimmen Lust gehabt, noch den Esse darien nahe kommen willst; da wir dich ehemals nicht vom geringsten Andabaten wegbringen konnten, dass du ihm nicht zugeseh'n hättest."

Was den goldenen Helm betrifft, so könnte er eben so wie die Rüstung nur übergoldet gewesen seyn; denn alle Kämpfer hielten ihre Waffen gerne blank und glänzend, damit ihr Gegner im Sonnenschein dadurch geblendet, keine sichern Hiebe auf sie führen konnte. Man weiß, daß von Varro eine Satyre vorhanden war, die Andabaten betitelt, wovon sich noch ein Bruchstück vorsindet, welches passend ist, diese Streitart zu bestätigen. Dieser Auctor redet den Andabaten mit folgenden Worten an: "O! mein guter Mann, das Gold blendet den Leuten die Augen nicht minder, wie dieser dein Helm." Die Römer hatten das Sprüchwort angenommen: blind wie ein Andabata. Dessen bedienet sich auch der Kirchenlehrer Hieronymus gegen den Jovianus, wo er sagt: "Es ist doch besser, wenn man gemäß dem Sprüchwort mit geschlossenen Augen wie die Andabaten focht, als wenn man die gezückte Lanze nicht mit dem Schilde der Wahrheit abwendet."

Martial im 5ten Buche, wo er über den Fechter Hermes scherzet, scheint ihn auch als einen Andabaten bezeichnen zu wollen, wenn er sagt:

"Hermes stolz auf seine kriegerische Lanze, "Hermes drohend mit dem Dreyzack der Meere, "Hermes furchtbar im düstern Helme!"

Denn welche Art Helmes sollte man unter der Cassis languida verstehen, als die geschlossene Pickelhaube der Pferdestreiter? —

Obgleich es nicht scheinet, dass die Pferde der Andabaten bepanzert waren, weil Isidor sagt, die Kämpser ritten auf Schimmeln; so ist doch
gewis, dass es schon bey den ältesten Völkern, wie z. B. den Parthen, den
Thraziern, den Griechen\*) und den Römern schwere Reiter gab, die vom Kopf
zu Fus, so wie auch ihre Pferde, ganz überpanzert waren.

Diese nannten die Römer Cataphracti und auch Cataphractarii. Vegetius sagt von ihnen Lib. III. Cap. 5: "Obgleich der Harnisch sie gegen die Hiebe schützt, so seye doch die Last und die Unbequemlichkeit ihrer Rüstung öfters Ursache, daß sie gefangen werden, und in die Hände des Fußvolks fallen; aber bey einer Schlacht leisten sie große Dienste, indem sie die feindlichen Reihen durchbrechen." Doch nicht allein im Kriege, sondern auch im Circus sah man dergleichen beharnischte Ritter zum Kampfe einreiten. Claudianus in Rusnum Lib. II. sagt von ihnen:

"Du solltest glauben, es bewegten sich Eiserne Bilder, und die Männer athmeten in Angebornem Metalle.

Gleiche Bekleidung haben die Rosse; mit eisenbewappneter Stirne drohen sie,

Und die eisen bepanzerten Büge erheben sie sicher vor Wunden."

Weiter unten fügt er bey: "Jeder steht am zugetheilten Platze." Vide ferner eben da Carmen 28, v, 569 \*\*).

Schon damals trugen diese geharnischten Streiter, um sich unter einander auszuzeichnen und kennbar zu machen, verschiedenartige Federbüsche und allerhand Aufsätze auf ihren Helmen, und bezeichneten, (wie schon die ältesten Kriegsvölker,) ihre Schilde mit mancherley Sinnbildern. So soll Osiris einen Hund, Agamemnon zu Mycen in seinem Schilde einen Löwenkopf, Hector zwey goldene Löwen auf einem rothen Felde, Theseus einen Ochsen, Seleucus einen Stier und Alexander der Große einen goldenen Stuhl auf einem blauen Schilde geführet haben. Aventin, Sohn des Hercules führte eine Hydra

<sup>\*)</sup> Siehe Xenophons Beschreibung der Rüstung eines Krieges in seiner Abhandlung von der Reiterkunst.

<sup>\*\*)</sup> Claudianus lebte ungefähr 400 Jahre nach Chr. Geb.

im Schilde; Aen. VII. Turnus führt im goldenen Schilde, Jo, verwandelt als Kuh.

Das Feldzeichen der Egypter war ein Crocodill; auch verschiedene andere Thiere, die sie verehrten, ließen sie auf Tafeln gemalt an Stangen befestiget vor dem Heere hertragen; die Israeliten hatten den Namen Jehova auf ein Panier gestickt, (Psalm 20) und des Tags diente ihnen eine Rauchwolke, des Nachts ein Feuer zum Vereinigungs-Zeichen; die Perser trugen das Bild des Jupiter vor dem Heere, und als Feldzeichen goldene Adler mit ausgebreiteten Flügeln auf Lanzen befestiget, welche hernach die Römer und später die deutschen Kaiser angenommen haben, auch trugen sie eine Sonne von Gold in einer Kapsel von Kristal eingefasst an der Spitze ihres Heeres, wie man bey Curtius lieset. Das Thebaner Feldzeichen war eine Spinx, die Indier ließen das Bild des Hercules vor dem Heere hertragen; der Feldherr Eumenes das der Ceres und des Alexanders; Neoptolemus die Minerva; Cyrus einen goldenen Hahn; die Athener eine Eule; die Albaner eine Schildkröte; die Phönizier oder Philister eine Katze; die Argiver eine Spitzmaus; die Afrikaner ein Elephant; die Scythen eine Schlange; die Gothen einen Bären. Die Gallier führten einen Hahn im Schilde; die Franken einen Löwen, wie noch die Baiern; die Phrygier ein Schwein; die Thrazier einen Leichnam; die alten Sachsen ein Pferd; die Cimbrer einen Stier. Constantinus ließ vor seinem Heere eine Kreutzfahne oder ein Panier, Labarum genannt, hertragen.

Alle andere Feldzeichen, welche auf Lanzen gesteckt und nur von einem Manne getragen wurden, wogen ungefähr 10 - 12 Pfunde, und waren hohl getrieben, oder schr dünn gegossen, wie die römischen Legions-Adler, die man in der k. k. Antiken-Kammer in Wien siehet. Die Sinnbilder, welche ganze Nationen zum Feldzeichen wählten, oder auf ihren Schilden führten, blieben unverändert; diejenigen aber von einzelnen Personen, waren willkürlich und der Sohn behielt selten das Schildzeichen des Vaters bey. Erst bey den Kreuzzügen entstanden die eigentlichen Geschlechtswappen. Die Menge der Ritter aus allen Gegenden der Christenheit von so verschiedenen Nationen und Sprachen, gab die erste Veranlassung dazu, und die Enkel eines solchen Kreuzfahrers waren stolz darauf, ein Zeichen beyzuhehalten, welches die heilige Reise ihres Ahnherrn nach dem gelobten Lande und dessen ritterlichen Thaten beurkundete. Besonders streng wurde das adeliche Wappen von den Kampfrichtern untersucht, wenn vor den Schranken des Turnierplatzes ein Ritter erschien, der sich als Mitstreiter meldete, und es war Niemanden erlaubt, das Geringste in seinem Geschlechtswappen zu ändern oder beyzufügen.







Die Turnierer führten ihr Wappen nicht allein im Schilde, sondern liessen es auf die beyden Seiten der Decke sticken, womit ihr Streitross ganz umhüllt war. Die Hauptfarben ihres Wappens, wozu man die lebhaftesten vorzüglich wählte, glänzten an ihrem Waffenrocke\*), Pferddecke, Scherpe, Federbusch und Helmdecke. Ursprünglich war diese Helmdecke (Lambrequin, Camail, Engl. Mantel) nichts Anderes, als das Fell eines wilden Thieres, welches die Krieger über den Helm und die Schultern hiengen, und die Kopfhaut, woran noch die Hörner und Zähne waren, statt eines Helmes aufsetzten, damit sie ihrem Feinde fürchterlicher scheinen möchten. So sagt Virgil Aen. VII. 667: "Aventinus umrauscht vom fürchterlichen Felle des Löwen, das sich mit zottiger Mähn' und weißem Gebise um sein Haupt her schließet." Und eben da 668: "Hauben von braunlichem Wolfsfelle bedecken die Häupter." Die Fahnen- und Feldzeichen-Träger bey den Römern trugen Löwenhäute über dem Kopfe und den Schultern, dergleichen man auf der trajanischen Säule viele vorgestellt findet. S. Tab. LXVI. Fig. 4.

Die Streitrosse der Alten waren zuweilen mit Fellen, oder auch mit großen Decken von Filz behangen, wie man auf Tab. XXII. D. und XXII. E bemerken kann. Merkwürdig ist die Abbildung auf Tab. LXXVIII. Fig. 5 eines altchinesischen Streitrosses (aus den Lettres de Pekin par un Père Jésuite), dessen Streitdecke, den Kopf, Hals und Körper umschließt und ganz mit metallenen Schuppen überdeckt ist.

Olaus Magnus erzählet in seiner Geschichte der mitternächtlichen Völker, daß die Streitrosse der Gothen, Schweden, Norwegen und anderer nordischen Völker mit Decken von Ochsenhäuten gegen die feindlichen Hiebe, Stiche und Pfeile geschützet waren. S. Tab. LXXXI. Fig. 3, das bepanzerte Pferd eines Sauromaten, deren Pferdedecken, Pausanias beschreibet. Davon Mehreres Cap. XXIV.

<sup>\*)</sup> Daher noch im Englischen das Wappen Coat of Arms (Waffenrock) heißet.

## Capitel XIII. Das Essedum des Circus.

Dieses Fahrwerk hat mit dem britannischen Streitessedum nichts Achnliches, als den Namen. Das neugierige römische Volk, welches unersättlich nach neuen Schauspielen im Circus haschte, war nicht zufrieden, von der Geschicklichkeit und Behendigkeit der britannischen Essedarien täglich sprechen zu hören, man mußte ihm also bey den eireensischen Festen, auch ein Muster dieses fremden Kampfes zeigen; allein die Aurigen im Circus, oder die Renumeiter, an die gewöhnliche Form ihrer Bigen gewöhnt, wollten sich nicht auf das hohe Essedum wagen, das nach britannischer Art gebaut war, sondern sie bedienten sich hiezu eines ganz romanisirten Bigen ähnlichen Fahrwerks, worauf der Fahrmann und der Streiter, jeder seinen besonders eingerichteten Platz hatte, wie Tab. LIX. zu ersehen ist.

Von Hin- und Herlaufen auf der Deichsel, oder auf dem Joche, und während des Laufes frey empor zu stehen, wie diess bey den britannischen Essedarien üblich war, ist nirgends etwas erwähnt worden. Anfänglich schränkten sie sich bloß darauf ein, einzeln gegen einander zu fahren, einander schnell auszuweichen, sich wieder zu begegnen und mit den Schwerten einander auf die Schilder loszuhauen; sie machten dabey allerley übertriebene und possierliche Sprünge und Wendungen, worin sie die Essedarien nachzuahmen suchten, und schwangen die Säbel oder Schwerter, über dem Kopse und nach allen Seiten mit der größten Behendigkeit, so wie man noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts bey seyerlichen Gelegenheiten Fähnriche sah, die mit allerley theatralischen Gebärden ihre Fahne mit eben so sonderbaren, schnellen, als possierlichen Wendungen zu schwingen verstanden; kurz diess gesiel dem Volke. So auch die römischen Essedarii, welche trachteten, mehr dessen Beyfall

durch allerley beygefügte Zerrbilder zu verdienen, als die wirklichen britannischen Wagenkämpfer vorzustellen; wenn man daher einen gewandten hurtigen Menschen loben wollte, so hießes, er ist flink wie ein Essedarius. Selbst an den Tafeln der Großen sah man den Vorschneider die Wendungen derselben nachäffen, und die Speisen mit einem großen Messer zerlegen. Petronius sagt: "Nun erschien der Vorschneider, und nach der Musik der Wasserorgel\*) gestikulirend, zerlegte er die Fleischspeisen so, daß man glaubte, es fechte ein Essedarius." Daß die Vorschneider bey den Alten eine besondere Gewandtheit besaßen die Speisen zu zerlegen, findet man in Seneca, Epist. 47, wo er von einem solchen sagt: "Die kostbaren Vögel zerlegt er mit gewißen Schwingungen, indem er die gewandte Hand herumbewegte." Es war demnach üblich, daß diese Vorschneider sich eines besondern Messers bedienten, wie man aus Juvenals Satyre V. sehen kann. (Cheironomonta volanti cultello.)

Das Fahrwerk, welches ich Tab. LIX. und LX. mitgetheilet habe, ist im Original in dem Museo vaticano, und abgebildet in dem schönen Werke des Pyranesi zu sehen; ein Freund des Verfassers, der sich in Rom aufhielt, und es nach dem Massstabe mit der größten Genauigkeit abgezeichnet hat, setzte ihn in den Stand, dieses sonderbare Gefährt genauer beschreiben zu können. Obgleich die Meisten behaupten, dass dieses eine Rennbige seye, wie diejenigen waren, deren man sich gewöhnlich im Circus bediente, so ist doch meines Erachtens gar keine Achnlichkeit zwischen einem solchen und demjenigen auf Tab. XXXII. Die römischen Rennwägelchen hatten einen viel kleinern Kasten und enthielten nur für den Auriga Platz, wie man aus den mannigfaltigen in diesem Werke vorgestellten Rennwägen bemerken kann; dagegen hier der Kasten bestimmt für zwey eingerichtet ist und zwar einer hinter dem andern. Eine Triumph-Quadriga kann es nicht seyn, noch vielweniger ein Streitwagen oder ein Diphron, und jeder Leser wird eingestehen, dass von allen den vorherbeschriebenen Fahrwerken nicht ein einziges dem gegenwärtigen nahe kommt: desswegen glaube ich mit einigem Grunde behaupten zu können, diese Bige oder Quadriga seye von der Art gewesen, deren sich die römischen Essedarii Gladiatores im Circus bedienten. Vielleicht hätte ich besser gethan, solche in die Klasse der Rennbigen zu setzen; da es aber nicht immer in dergleichen Wagenkämpfen bey blossen Scharmützeln oder Scheingefechten blieb, sondern solche auch öfters auf Befehl des Kaisers auf Leben und Tod giengen,

<sup>\*)</sup> Organa hydraulica.

so dürste sie wohl eher unter die Streitwägen gerechnet werden. Die Geschichte nennt viele römische Kaiser, welche Vergnügen an dergleichen empörenden Schauspielen fanden, die sie zur Freude des blutgierigen Volkes östers aussühren liessen; auch erwähnet sie, dass dergleichen Mordkämpse schon eine uralte Sitte waren, wovon man z. B. im 2ten Buche Samuelis Cap. II. v. 14 lieset: "Abner zog aus mit den Knechten Isboseths des Sohnes Saul, aus dem Heere gen Gibeon; und Joab zog aus samt den Knechten Davids, und sie stießen auseinander am Teiche zu Gibeon, und sie lagerten sich, diese auf dieser, jene auf jener Seite des Teiches. Und Abner sprach zu Joab: lass' sich die Knaben aufmachen und vor uns spielen. Joab antwortete: Wohlan es gilt. — Da machten sich auf und giengen hin zwölf an der Zahl von Isboseths Theil und zwölf von den Knechten Davids. Und ein jeglicher ergriff den andern bey dem Kopse und stieß ihm sein Schwert in die Seite, und sie sielen mit einander."

Sueton erzählet im Leben des Caligula Cap. 35: "Dieser Kaiser war im Circus gegenwärtig, als Porrus der Wagenstreiter (Gladiator Essedarius) seinen Sclaven, der ihm als Fahrmann diente, wegen glücklich geendigten Kampfes frey machte; das Volk jauchzte ihm so lebhaft wiederholten Beyfall zu, daß Caligula, darüber entrüstet, unter den lautesten Drohungen gegen das Volk den Circus verließ, weil er sagte, es schicke sich nicht, daß man einem gemeinen Gladiator für eine solche Sache mehr Ehre erweise, als ihm selbst, der gegenwärtig sey."

Aus dem Vorgesagten läst sich schließen, dass diese Art Wägen von zwey Männern bestiegen war, wovon der eine stritt und der andere die Pserde lenkte; und durch seine geschickte Leitung und Wendungen eben so viel zum Siege beytragen musste, als der andere durch seinen Muth; sonst würde gewiß Porrus seinem Sclaven die Freyheit nicht geschenkt haben. Auch waren diese Essedarii freye Leute, denn wie hätte dieser seinen Sclaven für frey erklären können? Von dergleichen Wägen kömmt auch in den Wolken des Aristophanes eine Stelle vor, wo der schlasende Phidippides im Traume ausruft: "Wie vielmal müßen denn diese Streitwägen rennen?"

Caligula liebte diese Gesechte zu sehen, weil er eben so seige als grausam war, und Tacitus in Histor. II. versichert von ihm, er habe einmal bey einer solchen Gelegenheit den Auriga gemacht, während Vitellius bey ihm auf dem Wagen stand und als Essedarius stritt, wobey er von dem obern Ran-

de des Kastens einen so derben Schlag in die Mitte des Schenkels erhielt, dass er zeitlebens hinken musste. Es fochten aber nicht immer Wagen gegen Wagen, sondern auch öfters gegen eine bestimmte Anzahl Fusskämpfer, über welche der Essedarius vom Wagen herab mehr Vortheil hatte, jedoch aber sehr viele Geschicklichkeit und Behendigkeit haben musste, sich nach allen Seiten schnell zu drehen und die vielfältigen Anfälle abzutreiben. Man sah auch zuweilen im Circus Weiber auf Streitwägen erscheinen, welchen man zum Scherze Zwerge entgegenstellte, und obgleich solche öfters in ziemlicher Anzahl angriffen, so konnten sie doch dem auf dem Wagen fechtenden Weibe wenig schaden. Petronius sagt in seinen Satyren von Jemand: "Jetzt hat er Pferdchen, und eine Essedaria zur Frau." (Jam Mannos habet et Mulierem Essedariam.) Domitianus liess öfters bey Nachtzeit in seinen Vorhallen die Gladiatoren gegen cinander kämpfen und Weiber gegen Zwerge fechten. Man findet auch mehrere Beyspiele von weiblichen Wagenstreitern, wie schon crwähnet, welche im Kriege mit den Männern fochten, z. B. die britannischen Weiber, wie man aus Tacitus Annal. Lib. XIV. sehen kann. Dass der gegenwärtige Wagen ehemals zu den Fechterspielen im Circus gedienet habe, ist, nach der Bauart des Kastens zu schließen, sehr wahrscheinlich; allein obgleich die metallenen Stücke daran für ächt antik anerkannt werden, so ist doch alles Holzwerk, welches man anjetzt an solchem bemerkt, neu, und nicht so zusammengefügt, wie es sich zu diesem Fahrwerke geschickt hätte, wovon ich weiter sprechen werde.

Diese Streitbige wurde nahe bey Rom von einer Bauernfrau gefunden, während sie in ihrem Weinberge arbeitete; sie grub nach und fand alle diejenigen metallenen Stücke, die anjetzt diesen antiken Wagen bilden; sie verwahrte dieselben nachläßig in einem Winkel des Hauses, und verkaufte zuweilen einige Stücke davon in der Stadt. (Nach Aussage der Antiquaren ist nämlich das daran befindliche Metall hetrurisches Erz.) Der Sigr. Stephano Pazzaglia, ehemaliger Adjutant des päbstlichen Garderegiments unter Pius VI. kaufte dieser Frau die noch vorhandenen Stücke ab, und war so glücklich, die schon verkauften wieder an sich zu bringen; nun ließ er durch einen geschickten Arbeiter diese Theile gehörig vereinigen, und das Holzwerk der Räder, der Achse, Deichsel und des Kastens ganz neu wieder herstellen, wozu ihm das vorgefundene metallene Beschläg die nöthigen Verhältnisse und Maße errathen ließ. Sobald dieser schöne Fund in Rom bekannt wurde, ließen alle Alterthumskenner und Liebhaber dahin, diesen seltenen und äußerst merkwürdigen Wagen zu sehen, welcher nun seit geraumer Zeit in dem Museum des Vaticans aufgestellt

ist. Der Kasten enthält nur für zwey stehende Personen Raum, in der Mitte sind die Seitenwände etwas einwärts gebogen, so dass Einer hinter dem Andern seinen bestimmten Platz angewiesen fand, und hinlänglich von seinem Begleiter abgesondert war, damit seine Bewegungen frey waren. Der vorderste Raum, worin der Fahrmann steht, ist von dem einen obern Seitenrande zum andern 18 Zoll weit; und der hintere, der dem Fechter bestimmt ist, beträgt 20 Zoll; die Höhe der Seitenwände misst im Lichte 27 Zoll, und reichte also den Fahrenden bis über die Mitte des Schenkels. Die Länge des Kastens von der Mitte des -vordern Kreises, bis hinten zwischen den zwey Eingangspfosten ist 33 Zoll; in der Mitte, wo der Kasten oben am engsten ist, und die zwey Seitenwände eingebogen sind, ist der Zwischenraum nur 10 Zoll weit; der Eingang zwischen den Knöpfen der zwey Ecksäulen oder Eingangspfosten ist nur 9 Zoll breit, so dass der Fahrmann seitwärts einschlüpfen musste. Der ganze Umfang des Kastens scheint überall mit Vorsatz so zugerundet und geschlossen, dass den darin Stehenden nicht leicht mit Hieben oder Stößen beyzukommen war. Der Kasten ist auswendig von Erz, aber nun aus ungemein vielen Stücken zusammen getragen und geslickt oder gelöthet; die wenigen Zierathen, die daran sind, verrathen ein Zeitalter, wo die Künste noch jung (oder schon im Sinken) waren.

Tab. LX. Fig. A. ist der metallene Deichselkopf, welcher ungefähr dem eines Habichts ähnlich sieht; Nro. B. ist der Deichsel-Vorstecker, welcher das Jochband hielt; dessen Kopf BB. ist ein Zoll 7 Linien breit, worauf eine Larve abgebildet ist; Nro. C. sind die zwey Endknöpfe, womit die beyden Ecksäulen geziert sind, welche ebenfalls die Gestalt einer Larve haben. Nro. D. ist eine kleine Figur von Erz und sehr grob gearbeitet, die genau nach dem Original abgezeichnet ist; sie erscheint nahe am Oberrande in der Mitte der Vorderwand des Kastens bloss als Zierath angebracht, und hat keinen andern Zweck. Nro. E. sind die beyden Achsenköpfe von Erz, welche an das hervorstehende Ende der Spindeln eingeschoben, mit einem Quernagel daran befestiget sind, und zugleich auch als Vorstecker dienen, das Rad an der Achse zu halten. Auf jeder Seite ruht der Kasten auf einer ehernen Maschine oder sogenannten Schaukel (bascule), auf Latein, oscillum, wovon ich eine Abbildung in vergrößertem Masstabe Nro. FF. beygefügt habe. Dieses ist eine ganz seltene Erscheinung, wovon auf keinem Monumente etwas zu entdecken ist; jedoch sprechen einige alte Auctoren von Oscilla mollia, welche an Sänften und einigen Arten Fahrwerken angebracht waren. Die Arbeit daran ist zierlich und der Gedanke nicht zu verwerfen; allein da die Achse, Deichsel und Räder neu sind, so dünkt mich, dass diejenigen, welche diese Bige wieder zusammen ge-





fügt, sich wohl in der Anwendung dieser zwey Schaukeln geirret haben; denn dass sie gemacht waren, in ihrem Zapsen, so wie ein Wagbalken auf und ab zu spielen, daran ist wohl nicht zu zweiseln; wie aber dieser Wagen anjetzt zusammen gestellt ist, bleiben diese Oscilla ganz ohne Wirkung, weil ein Schraubennagel durch den vordern Kastenboden und die hintere Deichsel gehet, und beyde mit einander vereiniget; dadurch wird diesen beyden Maschinen das nöthige Spiel genommen, und der Kasten sitzet so steif auf der Achse, als wenn er mit Schraubennägeln daran befestiget wäre. Allein dieses war nicht der Zweck dieser mühsam und künstlich gearbeiteten Schaukeln, und es ist nicht glaublich, dass man ohne Ursache so viele Arbeit verschwendet hätte; für Etwas, das mit zwey einfachen Schraubennägeln eben so dauerhaft hätte bewerkstelliget werden können; eben so wenig kann hier die Vermuthung des Sigr. Visconti in seiner Beschreibung des Mus. Clement. gelten, wo er von diesem Wagen spricht, dass diese Maschinen dazu gedienet, die Stränge der Seitenpferde (Funalen) daran zu befestigen (die doch außerhalb der Räder liefen). Meines Erachtens sollte die Deichsel, mit zweyen Gabel-Acrmen, durch die Achse eingestämmt seyn, und gar nicht den Kasten berühren; auch müßten die hintern Theile dieser Gabelärme, welche durch die Achse gehen, hinlänglich hervorragen, um im Nothfalle den Kasten aufzuhalten, wenn etwas an den Schauckeln bräche; dann müßte der Kasten ganz allein in den Maschinen frey im Gleichgewichte schweben, und von unten herauf mit starken Riemen von der Achse aus an den hintern und vordern Fussboden festgespannt werden, damit er bey ungleicher Last oder beym Aussteigen weder vorwärts fallen, noch zurückschlagen könnte: auf solche Art, wenn der Kasten mit den Riemen sestgespannt war, so dass er weder die Achse noch die Deichsel berühren konnte, mochten die Oscilla von einigem Nutzen gewesen seyn, und die harten Schläge verhindert haben; ohne Spannriemen wäre es aber gar nicht möglich gewesen, in einem freyschwebenden Kasten zu fahren.

Oscillum heißt eine Schaukel von Stricken, worauf man sich zum Zeitvertreibe hin und herschwinget; oder ein im Gleichgewichte frey liegendes Bret, auf dem sich zwey gegen einander sitzende Personen zum Spiele auf und ab bewegen. Petronius in Satyr. erzählt von der Unterhaltung des Eumolpes und seines Sclaven Corax: "Es schien als spielte der Alte auf der Schaukel" (veluti oscillatione ludebat). Oscilla nannte man auch die Larven von Baumrinde, oder Korkholz (Ora cordicibus horrenda cavatis), die dem Bacchus zu Ehren an Bäume aufgehangen wurden, so daß sie der Wind hin und her trieb, daher man sie auch Oscilla mollia (mobilia) nannte, wie Virgil in Georg.

v. 389: "Tibique (Bacche) Oscilla ex alta suspendunt mollia pinu;" "Und dir Bacchus hängen sie bewegliche Larven auf, an die hohe Fichte."

Nro. H. auf Tab. LIX., welches Pyranesi in seinem Werke mittheilet, soll ebenfalls mit den übrigen Stücken dieses Wagens an dem nämlichen Orte gefunden worden seyn, aber da man seine Bestimmung nicht errathen konnte, so wird dessen auch nirgends erwähnet; es ist jedoch zu vermuthen, daß, wenn der Querstängel nicht mehr als 4 bis 5 Zoll in der Länge mißt, dieses bis jetzt unbekannte Stück eine Art leichter Gebise ist, wie jene, die auf Tab. LXXXVI. abgebildet sind. (Das Maß dieses Stückes ist nirgends angegeben.)

Die beyden kleinen Abbildungen Nro. 2 sind nach dem beygefügten verjüngten Masstabe auf Palmi Romani, zu acht starken französischen Zoll ein jeder gereehnet. Z. B. das Rad zu 3 Palmi romani und 2 Zoll, würde 26 Zoll hoch seyn, und dieses ist auch die Höhe, welche die Räder dieses Wagens haben. Die Deichsel, von dem Punkte an gemessen, wo sie unter dem Kasten hervorragt bis an die Schnabelspitze des Deichselkopses, mist 6 Schuh I Zoll; der Kopf allein 5 Zoll. Der vordere Deichselnagel ist 9 Zoll lang und steckt ein Schuh hinter dem Kopse durch die Deichsel. Aber das Geleise hat zwischen den Rädern nur zwey Schuh sieben Zoll vier Linien; ohne zu wiederholen, dass die gewöhnliche Spur im römischen Gebiete vier Schuh vier Zoll, und die breite Spur, fünf Schuh hatte, so wäre es unmöglich gewesen mit einem solchen Wagen, mit zweyen aufrecht hinter einander stehenden Männern und einem so ungewöhnlich engen Geleise, schnell hin und her zu sahren und plötzlich kurz umzuwenden (wie diess mit dergleichen Wägen immer der Fall war), ohne das Fahrwerk umzuwersen.

Die Römer konnten dies in ihrem Lande hinlänglieh weit machen, wo die Landstraßen so schön und breit waren; auch ihre Heerstraßen im Auslande erlaubten ihnen dieses; nur in Hohlwegen kamen sie nicht überall eben so leicht durch; darum haben sie auch mancherley Arten fremder Fahrwerke mit engeren Geleisen zum Gebrauche angenommen, wie die kleine gallische Rhcda, das leichte Cisium, die britannische Esseda und den belgischen Covinus, deren sie sich auf ihren Reisen im Auslande bedienten. Auf der Rennbahn im Circus aber hinderte Niehts, daß das Geleis der Sicherheit wegen recht breit gemacht wurde. Uebrigens wiederhole ieh, daß das neue Holzwerk des gegenwärtigen Wagens nieht als Muster angesehen werden darf; und da

auch die Achse von Holz neu gemacht und die Bauart der Alten nicht hinlänglich zu Rathe gezogen worden ist, so hat wahrscheinlich der Arbeiter, welcher die Trümmer dieses Fahrwerks wieder zusammen gestellt hat, das neue Geleise verhältnismäsig nach der Breite des Kastens eingerichtet. Man kann sich von der Wahrheit dieser Meynung genugsam überzeugen, wenn man die vielen Abbildungen der verschiedenen Bigen und Rennwägen in dieser Sammlung betrachtet, welche alle sehr breite Geleise haben, so schmal auch der Kasten seyn mag.

Schliefslich will ich noch bemerken, dass an den britannischen Streit-Esseden der Kasten vorn offen und die Deichsel oben slach gewesen seyn musste; denn aus einem solchen geschlossenen Kasten konnte man nicht, wie Cäsar sagt, auf der Deichsel hin und her lausen und sich wieder schnell in den Kasten der Esseda begeben.

#### Capitel XIV.

## Ungewöhnliche und fremde Zugthiere.

Die Alten spannten nicht allein Pferde, Maulthiere, Ochsen, Esel, Elephanten und Kameele in Wägen, sondern sie gewöhnten sogar die wildesten Thiere unters Joch, und man sah Löwen, Tiger und Panther, Eber, Hirsche, Büffel, Zebras und Bären zu zweyen und vieren an Wägen gespannt, geduldig bey den feyerlichen Umzügen im Circus in der Reihe erscheinen. Aber auch außer diesen großen eircensischen Festen, wurden öfters von den Kaisern selbst, von vornehmen Personen, von den Aedilen und andern hohen Staatsbeamten, dem Volke dergleichen freye Spiele gegeben, wobey immer fremde Thiere auf der Bahn erschienen, auf welche Jagd gemacht wurde, oder die man auf verschiedene Art gegen einander hetzte. Zuweilen wurde eine ungeheure Menge allerlcy fremder und wilder Thiere auf ein gegebenes Zeichen auf einmal losgelassen und dem Volke zur Beute übergeben; wovon man noch viele alte Münzen vorsindet, welche bey Gelegenheit solcher Feste geschlagen worden, wie z. B. Tab. LXIII. Fig. 5 und 6 eine goldene des Caracalla, welche Vaillant Tom. II. 240 mittheilet, auf deren Kehrseite man ein Wagenrennen im Circus erblickt, und in der Mitte ein großes schiffähnliches Gebäude, aus dem die Menge Thiere auf einmal entlassen wurden; die Umschrift heist Laetitia. Auch Severus hat dem Volke ähnliche Feste gegeben.

So schreibt M. Cölius an den Cicero (in Epist. Lib. VIII. 2ten Brief): "Wenn du hören wirst, dass ich zum künstigen Aedilis ernannt worden, so habe die Güte, wegen einigen Leoparden zu sorgen;" und eben da im 9ten Briefe: "Fast in allen meinen vorigen Schreiben habe ich dir von Leoparden gesprochen. Es wird dir eine Schande seyn, da Patischus dem Curio zehn Leoparden geschickt hat, wenn du mir nicht viel mehrere sendest. Curio





hat mir nun dieselben geschenket, und noch zehen andere Afrikanische dazu. Wenn du nur wolltest, so kannst du leicht die Cibyrater auffodern lassen, und auch nach Pamphilien schreiben, denn da sollen viele gefangen werden." Hierauf antwortet ihm Cicero in Lib. II. Epist. 11: "Was die Leoparden betrifft, so wird von den Jägern dieser Thiere auf meinen Befehl fleisig gesorget: aber es giebt deren jetzt äußerst wenig etc." Plinius Lib. VI. Epist. 34 lobt seinen Freund Maximus, dass er seiner verstorbenen Gattinn ein Leichenfest in Verona mit Fechterspielen und andern Wettkämpsen halten will, und bedauert, wenn die dazu aufgekausten Pantherthiere nicht zur bestimmten Zeit ankommen sollten.

Die Griechen hatten es vorzüglich weit gebracht, in der Kunst, wilde Thiere abzurichten. Es gab eigene Leute, die es sich zu einem besondern Geschäfte machten, diese reissenden Thiere zu bezähmen. Lampridius im Leben des Heliogabal nennt sie Mansuetarii (Zahmmacher). Nur mit großer Gedult und mit einigen geheimen Kunstgriffen gelang es ihnen nach und nach sie zu bändigen. Plinius Lib. XXVI. Cap. 11 behauptet, dass es gewisse Pslanzen gebe, welche die Wirkung haben sollen, dergleichen Thiere sehr zahm zu machen, wenn man ihnen Etwas davon mit ihrem gewöhnlichen Fressen beybringt, oder im Trinken giebt. Eben da, und in dem Cap. 4 Lib. XXIX. sagt er, dass weder die Löwen noch die Panther denjenigen anfallen, der sich mit Knoblauchsaft eingerieben hat. Man will wissen, dass, wenn man einen Löwen mit einer seidenen Schnur anbindet, er sich nicht getraue, sie zu durchbeißen. Lucian sagt: "Nun werde ich, wie das Sprüchwort lautet, gleich einem Löwen am Stricke auf und ab herumgeschleppt." Der heilige Chrysostomus in seiner Rede an das Volk von Antiochia rust aus: "Ihr seht ja oft auf dem Marktplatze Löwen herumführen, die so zahm sind, wie die Schase;" und in Epist. Jacob. Cap. III. v. 7 lieset man: "Die Natur aller Thiere, und die Vögel, und die Schlangen, und die Meerwunder, werden gezäumet und gezähmet von der menschlichen Natur: aber die Zunge kann kein Mensch zähmen."

Der Wagen der Cybele, welchen ihre Priester in den phrygischen Städten herum begleiteten, ward von Löwen gezogen, und dieses geschah schon vor der Zeit der Trojaner. Hyginus erzählet in der 50ten Fabel vom Admetus: Da sich viele Männer um die Alceste, Tochter des Peleus bewarben, sie aber viele von ihnen ausschlug, so machte dieser mit ihnen einen Vergleich: er wolle sie dem geben, der mit wilden Thieren, vor seinen Wagen gespannt, fortführe, wenn er es wollte. Admetus bat daher den Apoll um seinen Beystand. Dieser übergab ihm einen wilden Eber und einen Löwen zusammen gespannt,

mit welchen er die Alceste als Braut heimführte. Pausanias erzählt, dass der berühmte Künstler Bathycles auf den Thron des Amycles diese Geschichte ausgehauen hatte, so dass man darauf diese Bige von einem Löwen und einem Eber gezogen erblickte.

Tab. LXI. Fig. 2 sieht man eine Rennbige mit einem Löwen und einem Eber bespannt. Hercules geht voran mit der Keule auf der Schulter, und scheint mit der Linken das Gespann zu lenken. Auf dem Wagen steht eine Victoria, in der Rechten eine brennende Fackel, und in der Linken einen Palmzweig haltend. Das Bild ist von einer Münze des Trajan entlehnet, welche in mehreren Sammlungen vorkommt; sie hat die Inschrift: S. P. Q. R. DI-VO. TRAJANO PARTHICO. Der Senat und das römische Volk, dem göttlichen Trajan, dem Partherbesieger. Es giebt aber eine ähnliche, worunter sich keine Inschrift besindet, und worauf die Göttinn Diana anstatt der Victoria auf dem Wagen steht.

In dem Cap. IV. von den Prachtaufzügen, findet man einer Menge fremder und seltener Thiere erwähnet, welche bey dem Aufzuge des Ptolemäus an Bigen gespannt waren; und Joan. Rosinus in Ant. Rom. Lib. V. Cap. 39 erzählt von einem marmornen Basrelief, das sich auf einem antiken Grabmal befindet, worauf eine Biga, in der ein Frauenzimmer steht, mit zwey Rhinoceros bespannt, abgebildet ist. Plinius in Lib. VIII. Cap. 16 sagt: "Marcus Antonins spannte zuerst die Löwen zu Rom ins Joch an den Wagen, und zwar in dem Bürgerkriege bey der pharsalischen Schlacht. Durch dieses wunderbare Gespann wollte er anzeigen, dass er seinen Ruhm darin suche, die Stolzen zu demüthigen." Aber Cicero in der zweyten philippischen Rede, wo er den Gebrauch dieses Fahrwerks bestätiget, eifert sehr dagegen, wenn er ausruft: "Niemals zeigte Antonius seinen Charakter bestimmter, als, da er in einem prächtigen Wagen von zwey Löwen gezogen mit der Comödiantinn Cytheria, einer Buhlerinn, und von Gaucklern und Schurken umgeben, öffentlich durch die Strassen fuhr." Auch Plutarch im Antonin spricht von diesem Lampridius schreibt von dem Heliogabal: "Er spannte sich Löwen vor seinen Wagen; und in einer andern Stelle sagt er von diesem Kaiser: "Er liefs auch von Tigern seinen Wagen ziehen und sich Liber oder Bacchus nennen."

Man sindet eine Menge Abbildungen von dergleichen Löwenbigen, wo Amor diese Thiere vom Wagen herab lenket, oder auch auf ihnen reitet. Eben so leitet er zuweilen Tiger, wie man auf gegenwärtigem Blatte Fig. 1 sehen kann, welche von einem antiken Carniol entlehnet ist, der in dem berühmten Museo Barberini zu sehen war. Tab. LXI. Fig. 3 ist ehenfalls ein solches Fahrwerk, das sich auf einem antiken Basrelief von weißem Marmor in der Villa Farnesi zu Rom befindet. Ich habe die Nebenfiguren mit Vorsatz weggelassen, aber die Abbildung der Carceres mit den Gitterthoren beybehalten, weil dergleichen selten vorkommen, und die Arbeit aus einem Zeitalter zu seyn scheint, wo noch das Wagenrennen aller Art im größten Flore war. Fig. 4 ist mit zwey Hirschen bespannt, und auf dem nämlichen Basrelief Fig. 3 befindlich\*).

Man weiß, daß dergleichen Bigen von jungen Knaben als Genien und Amors gekleidet öfters im Circus gelenket wurden; auch waren alle die Bigen, die im vorerwähnten Zuge des Ptolemäus Philadelphus mit wilden Thieren bespannt waren, von jungen Knaben geführt, wie Athenäus erzählet. Dieses Hirschgespann ist besonders schön; das Geschirr, welches aus dem Gurte und Halsriemen besteht, die an das Joch festgeknüpft sind, verdient bemerkt zu werden, so wie auch die vierfachen Leitseile an beyden Wägen.

Die Hirsche wurden überhaupt häufiger als andere wilde Thiere zum ziehen gebraucht. Man lieset bey Pausanias in Achaïcis: "Bey dem Aufzuge der Diana fährt die Jungfrau als Priesterinn in einem Wagen mit Hirschen bespannt;" und bey dem Pompzuge des Ptolemäus kommen ebenfalls sieben Bigen mit Hirschen vor. Vopiscus im Aurelianus schreibt von dem Triumphzuge dieses Kaisers: Nun kam ein anderer Wagen von Hirschen gezogen, welcher dem Könige der Gothen gehört haben soll. Mit diesem fuhr, wie Viele erzählen, Aurelianus auf das Capitolium. Einige wollen behaupten, dass dieses keine Hirsche, sondern Rennthiere waren. Dies ist aber nicht wohl glaublich, denn, obgleich die Gothen in ihrem Lande mit Rennthieren fuhren, so ist doch erwiesen, dass man diese Thiere weder im südlichen Deutschland, noch in Frankreich, und viel weniger in Italien bey Leben erhalten kann, wie die vielen deshalb angestellten Versuche bestätiget haben. Es ist daher eher zu glauben, dass dieser Gothen König die Rennthiere durch Hirsche ersetzen lies, weil er erstere auf der langen Reise nicht erhalten konnte.

<sup>\*)</sup> Unter den vielen schönen marmornen Basreliefs, welche 1812 eine Gesellschaft von deutschen und englischen Kunst- und Alterthums-Freunden bey dem Tempel des Apollo Epicurio (liberatore) in Arcadien durch Nachgrabungen entdeckte, befindet sich auch eine schöne griechische Biga, auf welcher Diana und Apollo stehen, und zwey daran gespannte Hirsche leiten. Der deutsche Künstler Wagner in Rom hat die ganze Sammlung nach den Urbildern abgezeichnet, und Anno 1814 in schön gestochenen Heften herausgegeben.

Lampridius versichert, dass Heliogabal in Rom mit vier großen Hirschen öffentlich herumgefahren sey; auch vom Kaiser Domitian sagt Martial: "Die Hirsche kauen die goldenen Stangengebisse." Dieses bezieht sieh nämlich auf die Hirsche, mit welchen dieser Kaiser öfters seine Bigen und Quadrigen bespannte.

Von einem gezähmten Hirsehe singt Virgil in Aeneis VII.: "Ein vortrefflich gestalteter Hirsch war's mit hohem Geweihe, den Tyrrheus und seine Söhne ernährten. Sylvia, die Schwester, pflegte das folgsame Thier: dieses, an die Tafel des Herrn gewöhnet, springt frey durch die Wälder, und kehrt bey später Nacht zur bekannten Sehwelle zurück." Calpurnius in Ecl. VII. besingt ebenfalls einen besonders zahmen und sehönen Hirsch, der mit prächtigem Gezäume geschmückt war. (S. Cap. XXVI. Sattel und Reitzeuge, §. Phaleren.) Man liest in Solin. Cap. 19 §. 18: "Alexander der Große ließ, um die Lebensdauer der Hirsche zu beurkunden, Halsspangen (Torques) mehreren dieser Thiere umlegen, die darauf nach hundert Jahren gefangen, noch keine Anzeige des Alters verriethen."

Auf obiger Tafel Fig. 6 erblickt man auf einer Münze eine Rennbige mit Böcken bespannt, und auf Fig. 5 sieht man sogar einen Wettrenner als Sieger mit der Palme auf einem Bocke reitend. Bey dem Aufzuge des Ptolemäus zählte man seehzig Bigen mit Böcken. Ob diess aber gezähmte Steinböcke, oder starke Geissböcke gewesen sind, wird nicht gesagt. Auf griechisch nennt sie Athenäus, Tragoi. Eben derselbe sagt von Bigen, die mit Kolos bespannt waren. Strabo erwähnt dieser Kolos in Lib. VII.: "Die Scythen haben ein vierfüsiges Thier, das sie Kolos nennen. In der Größe stehet es zwischen dem Hirsche und dem Widder. Es ist weiß, und im Laufe viel sehneller als jener." Hier ist vielleicht von einem Rennthiere die Rede.

Es scheint, dass auch Einigen die Grille ankam, ihren Wagen von Ziegen ziehen zu lassen; denn Martial sagt in Lib. I. Epigr. 52: "Höre auf Aedil, dich von angespannten Ziegen sahren zu lassen." Vielleicht hat aber Martial hier die magern, kleinen Pferdehen des Aedils aus Seherz Ziegen genannt. Uebrigens ist es noch in unsern Zeiten und in allen Ländern nichts Ungewöhnliches, kleine Wägelchen mit Ziegen bespannt zu sehen. Man sindet auch auf geschnittenen Steinen, auf den Gemälden des Herculans und auf vielen alten Monumenten, Schafe, Füchse, Schwanen und kleinere Thiere an Bigen gespannt vorgestellt. Es seheint, dass man sieh dieser Bilder auch zum Sprüchworte bediente, wie Virgil in Eclog. III. von Einem sagt: "Er ist werth,





Füchse anzuspannen, oder Böcke zu melken." Mit letzterem Ausdrucke bezeichnet man noch jetzt eine thörichte Anstrengung.

Tab. LXII. zeigt drey Basreliesen von pentelischem Marmor, die sich in dem Museum zu Paris befanden, jedes ist 3 Zoll hoch und 18 lang, und von schöner Arbeit.

Fig. 1. Amor in einer Biga fahrend, von zwey Kameelen gezogen; die Räder sind vierspeichig und die Kästen der drey Bigen scheinen von jenen aus Weidenzweigen schön geslochtenen Körben zu seyn; die halbrunden Oefnungen, die rings um den Rand angebracht sind, dienten dem Fuhrmann, sich im Nothfalle daran zu halten, oder die langen Zügel darein zu knüpsen. An den Säulen, Delphinen und dem Obelisken erkennt man eines jener vorerwähnten Rennen mit seltenen oder wilden Thieren, die oft im Circus statt hatten.

Fig. 2 gehört vermuthlich an das obere Stück als Folge, wie die zwey Hälften der Delphinen-Portale andeuten; diese Biga, von nämlicher Bauart wie die obere, ist von zwey wilden Ebern gezogen; ein ziemlich ähnliches Bild findet sich in der Beschreibung des Mus. Clementin. von Visconti, Tom. IV. Tab. 12, wo ein Amor in einer Biga stehend, zwey Eber an Zügeln leitet; und Fig. 3 die im Uebrigen mit den andern ganz übereinstimmt, ist mit zwey Gasellen, egyptischen Ziegen, oder vielleicht einer Art jener schon vorerwähnten fremdländischen Böcke bespannt. Es ist schon früher gesagt worden, dass der Prätor Aulus Fabricius große Hunde abrichten ließ, welche statt der Pserde mit leichten Bigen im Circus rannten.

Lampridius schreibt vom Heliogabal, der ein Liebhaber von allen dergleichen ungewöhnlichen Gespännen war, daß er vier große Hunde an seinen
Wagen spannte, mit denen er in dem innern Bezirke seines Pallastes, oder als Privatmann auf seinen Gütern herum fuhr. Man sieht noch ein marmornes antikes
Basrelief in Rom, worauf ein Wettrennen mit dergleichen Hundsbigen abgebildet ist; und nach dem eben Erzählten wird man sich überzeugen, daß dieses
nicht bloß ein launiger Gedanke ist, sondern etwas Wirkliches vorstellt. Martial in seinem Epigramm. de Spectaculo Lib. I. Cap. 5 liefert als ein Augenzeuge der damaligen Schauspiele des Circus folgendes Gedicht, welches ich zur
Bestätigung verschiedener vorerwähnten Stellen hier ganz beyfüge.

Seit der Panther am bunten Hals, das sanfte Joch trägt Und die boshaften Tiger gelassen die Geissel erdulden, Seit die Hirsche die goldenen Scharfgebisse kauen,
Seit die libyschen Bären mit dem Zaum regiert werden,
Und der Eber so groß, wie ihn Calydon hervorgebracht
Haben soll — der purpurnen Halfter folgt;
Seit die plumpen Auerochsen die Esseden ziehen,
Und seit der Elephant gelenkige Kreistänze zu zeigen
Seinem schwarzen Herrn nicht verweigert:
Wer sollte denn dieß nicht für Götterschauspiele halten?"

Im Texte heißt es, der Eber gehorcht dem purpurnen Capistrum. Dieses Wort bedeutet hier eine Halfter; sonst heißt es auch ein Nasenband an einem Zaume, ein Kappzaum, und ein Maulriemen, wie man den großen Hunden anlegt, damit sie weder bellen noch beissen können. So wurden bey dem Gastmahle des Trimalcion drey weiße Schweine mit Capistris und Schellen geschmückt, herbeygeführt.

Die Capistra dienten hier als Halfter, woran man sie führen konnte; und mit dem daran besindlichen Nasenriemen wurde ihnen das Maul so dicht geschlossen, dass sie ihre durchdringende Stimme während der Tafel nicht konnten ertönen lassen. In den Thierhetzen des Circus, wo die Elephanten sich öfters mit allerhand wilden Thieren herumschlagen mussten, wiehen sie besonders den wilden Schweinen aus, deren Geschrey sie scheuen, wie die Löwen jenes der Hahnen. Martial sagt ferner: die Bisonten ziehen die Esseda. Dieses sind wilde, oder Auerochsen, von denen man zu allen Zeiten glaubte, dass sie nicht zu bezähmen seven. Plinius sagt in Lib. VIII. Cap. 15: "Germania erzeugt auch eine besondere Art wilder Ochsen, bemähnte Bisonten." Diese Bisonten, so wie die Büffel- und Auerochsen konnten nicht wie andere Thiere mit Kapp - oder Stangenzäumen gebändigt und geleitet werden, sondern man legte ihnen einen Angel in die durchbohrten Backen, oder zog ihnen durch den Nasenknorpel einen Ring, in welchen man die Leitkettehen oder Zügel hieng; wovon im Capitel der Zäum' und Gebisse Mehreres gesagt wird. Von dem Zebra, oder dem buntgestreiften wilden Esel glaubte man ebenfalls, dass er nicht zu bändigen sey, noch viel weniger angespannt werden könne. Aber dessen ungeachtet sah man bey dem oft erwähnten Aufzuge des Ptolemäus auch vier Bigen mit Onagris. Viele verstehen darunter den wilden, oder den Waldesel; Andere aber den Zebra: Ein alter Scholiast lobt in einem Gedichte das schöne bunte Fell des Onagers, und die regelmäßigen Streifen, die über seinen ganzen Körper laufen, und Martial in Epigrammaton Lib. XIII. 96 sagt: "Pulcher adest Onager." Hierunter verstanden sie gewils

keinen gemeinen Waldesel, der außer dem bräunlichen Streif über dem Rücken, gar keine Streifen an seinem blanken silberfarben Felle hat, sondern einen Zebra; nur ward dieses Thier immer Onager genannt, denn das Wort Zebra findet man in keiner Stelle. Herodot Lib. VII. schreibt, die indischen Reiter hatten die nämlichen Waffen wie das Fußvolk, aber außer ihren Desultor- oder Handpferden, auch Streitwägen, welche von Pferden und auch von wilden Eseln (onagris) gezogen wurden. Solin, Cap. XXXII. §. 27, erwähnt des gemeinen afrikanischen Onagers als eines bösen Thieres\*).

Tab. LXIII. Fig. 4 ist von einem antiken geschnittenen Steine, welcher sich in der Sammlung des berühmten Baron von Stosch befindet. Von dieser Bige ist nur das Vordertheil des Kastens bemerkbar; das Uebrige ist abgesprungen; doch sieht man an der Hand, welche den Griff an der Seite festhält, dass auch eine Figur auf dem Wagen stand, oder erst im Begriffe war, hinein zu steigen. Die daran gejochten Löwen und der Amor, der sie mit Gewalt anhält, sind sehr sehön und im äeht griechischen Style. Der Name des Künstlers, der diesen Stein geschnitten, Sostrates, ist unter dem Bilde eingegraben. Die Brustriemen und Bauehgurten sind mit Monilien reich verzieret, wie diess auch an dem Geschirr Zierath der Pferde üblich war, dem man den Namen Phalera gab.

Fig. 2 auf eben diesem Blatte stellt ein Cantherium des Bacchus vor, mit vier Löwen bespannt. Zu bemerken ist, das jeder Löwe an einem besondern kleinen Joehe ziehet, welches selten vorkömmt, so wie auch die Wage, woran die Stränge befestiget wurden, die aber auf dem Originale nicht angedeutet sind. Statius in Theb. Lib. IV. v. 658 sagt von dem Gespänne dieses Gottes: "Sehon näherten sieh die mit Reben-Ranken bekränzten Wägen des Bacchus der Stadt seiner Mutter. Zaumlose Luchsen folgten ihm rechts und links, und die Tiger leckten die vom Traubensaste durchseuchteten Zügel."

Fig. 3 ist aus der Gemmen-Sammlung des Engländers Tassye, und stellt einen knienden Amor vor, dem ein sitzender Löwe die linke Pfote reicht, der Bremse nieht achtend, die ihm um die Nase sumset.

<sup>\*)</sup> Der Versasser erinnert sich sehr wohl, vor einigen und zwanzig Jahren in dem Marstalle des Herzogs Carl von Zweybrücken einen sehr schönen Zebra gesehen su haben, welchen man zum Tragen und zum Ziehen, wiewohl mit unglaublicher Mühe, abgerichtet hatte; wobey man jedoch bemerkte, dass er noch ziemlich unbändig geblieben seye.

II. Band.

Fig. 6 stellt den Amor auf einem Löwen reitend vor. Dieses Bild mit vieler Kunst in einen Amethyst geschnitten, befand sich ehemals in dem Medaillenkabinette des Herzogs von Orleans. Man findet viele ähnliche Sinnbilder auf Gemmen. Auf einigen hält ein kleiner Genius oder Amor eine Lyra in der Hand, die Gewalt der Musik, der Künste und Wissenschaften anzudeuten. In Lucian's Göttergesprächen XII. sagt Venus zu dem kleinen Amor: "Fürchte die alte Cybele. Du hast sie ganz toll gemacht für den jungen Atys. Wenn sie aber wieder zur Vernunft kömmt, so übergiebt sie dich gewiss der Rache ihrer Priester, die dich ihren Löwen vorwersen werden." "Beruhige dich! Mütterchen, erwiederte Amor, ich bin vertraut mit den Löwen. Oesters reite ich darauf zu meiner Unterhaltung, und der gelehrigste Renner gehorcht der Hand des Reiters nicht besser, als sie der meinigen."

Die Alten hielten auch Löwen, Tiger, Panther, Bären und andere wilde Thiere in den Behältern des Circus, welche zur Jagd und zur Hetze abgerichtet waren; und unter diesen befanden sich zuweilen einige ganz gezähmte, wie man aus der Stelle Martials in Epigramm. Lib. XVIII. vernimmt, wo er sagt: "Der Tiger, ein seltenes Prachtthier vom hyrcanischen Bergrücken, gewohnt dem sichern Meister die Rechte zu lecken, zerris grausam mit wüthendem Zahn den wilden Löwen."

Es war damals schon üblich, dass man den wilden Thieren bey den Hetzen und Jagden im Circus, Stücke rothes Tuch vorhielt, um sie zu reitzen; denn Alles, was roth ist, ergrimmt sie. In Ovids Verwandlungen Lib. XII. lieset man: "Er wird rasend, wie ein Stier, der im Circus tobt, wenn man ihm ein Tuch vorhält mit Scharlach gefärbt." Viele Thiere ergrimmten schon vor Zorn, sobald sie in der Arena losgelassen wurden; und noch ehe sie ihre Gegner erblickten, gaben sie durch ihr Geschrey und ihre Bewegungen ihre Furcht oder ihre Streitlust zu erkennen. So sieng der Elephant, sobald man ihn zum Kampfe reizte, fürchterlich an zu brüllen, während er sich die Seiten mit dem Rüssel schlug; der Löwe sträubte die Mähne und peitschte sich die Lenden mit dem Schweise, und die wilden Eber wetzten ihre Hauer an den Steinen, wie Lucan im Buche I. und Aelian Buch VI. Cap. 1 (von der Natur der Thiere) schreibet. Von dem verschiedenen Thiergeschrey liest man in dem Gedichte - Philomele - welches dem Ovid zugeschrieben wird: "Barrus, barrit; Cervi glocitant et Onagri; ast taurus mugit, et celer hinnit equus;" oder der Elephant brüllt; die Hirsche und Wildesel schreyen; der Stier aber brummt; es wiehert das flüchtige Rofs." Nichts unterhielt das Volk mehr, als wenn im Circus Hasen durch Löwen gejagt wurden. Der schwere Löwe



Eichler sculpt



konnte so schnell nicht die Quersprünge des leichten Hasen verfolgen, und musste meistens seinen Fang aufgeben. Davon spricht Martial in Lib. I. de spectaculo, wo er die verschiedenen gezähmten wilden Thiere her zählet, und am Ende beyfügt: "An diesen geht, als an etwas Geringes, der vorüber, welcher die niedere Jagd des Löwen sieht, den die slüchtige Furcht des Hasen ermidet."

Man sah auch öfters Menschen, die unaufgefodert, mit Löwen und andern wilden Thieren im Circus kämpften, bloß um ihre Tapferkeit und Geschicklichkeit öffentlich zu zeigen. Nero, der zwar den Willen, aber nicht den Muth hatte, mit wilden Löwen sich auf der Arena herumzuschlagen, ließ einen Löwen abrichten, mit dem man spielend ringen konnte. Gegen diesen soll sich der Kaiser vorgesetzt haben, nackend zu fechten, und ihn wie ein anderer Hercules in seinen Aermen zu ersticken, wie Sueton erzählet. Man sah sogar bey den Festen, welche der Kaiser Titus dem Volke gab, als er das Amphitheater und seine Bäder eröffnete, ein Weib auf der Bahn erscheinen, und mit einem Löwen streiten, den sie auch tödtete.

Unter der Regierung grausamer Kaiser, wie Cajus, Nero, Domitian, Caracalla u. A. findet man mehrere ähnliche Beyspiele, wie in Sueton IV. in Dio Cassius LXXV. und bey Cornelius Tacitus in Lib. XV. zu lesen ist. Der Kaiser Commodus zeichnete sich in dergleichen Gefechten durch seine Leibesstärke und große Fertigkeit aus, wodurch er den allgemeinen Unwillen des Volks und des Senats auf sich lud. Dessungeachtet sah man zuweilen selbst Senatoren, die, um sich bey ihm in Gunst zu setzen, es wagten, gegen wilde Thiere auf der Arena zu kämpfen, welches aber nicht immer so gefährlich war. Dio Cassius erzählet, das der Kaiser Severus zu dem Senate sagte: "Es steht euch sehr schlecht an, das Andenken meines Vorgängers Commodus zu beschimpfen, ihr, deren Aufführung noch viel tadelhaster ist; und wenn er öffentlich mit eigener Hand wilde Thiere erlegte, so könnte ich einen alten Consular unter euch nennen, der erst kürzlich im Circus sich mit einer Löwinn herumschlug, die doch nichts Anderes, als ein vermummtes Freudenmädchen war.

Tab. LXI. Fig. 8 stellt einen antiken Hetz-Tiger vor, welcher von einem kleinen ehernen acht Zoll langen Bilde abgezeichnet ist, das sich in der k. k. Antiken-Kammer zu Wien befindet. Der Gurt, der ihm den Leib und die Brust umschlingt, ist aus einem Stücke, vermuthlich von starkem Leder, und ringsum mit einer unbekannten Schrift bedeckt, welche vielleicht den Namen des Eigenthümers bezeichnete. Diese Gurten dienten um die Thiere mit

Hacken daran fassen und einfangen zu können. In Bellori Lucerne ant. sieht man auf einer Lampe einen Bären mit einem Stiere kämpfend, mit ähnlichen Gurten um den Leib. Dergleichen Schutzgurten, womit man die Hetzthiere, so wie die großen Jagdhunde bey Schweinsjagden versah, nennt Xenophon in Lib. de Venation. Stelmonias; Pollux hingegen Telamonias. Aber das breite Hundshalsband, das gewöhnlich mit spitzen Nägeln oder Stacheln verschen war, und von den Römern Millus oder Maelium (Varro) genannt wurde, hiefs bey den Griechen Deräambus, auch Perideräum. Die Hunde aber. welche dergleichen Halsbande trugen, nannten die römischen Dichter, wie z. B. Properz canes armillati. Statius erzählet im Buche XI. der Wälder. von einem Löwen, dass er wie ein Jagdhund abgerichtet war, und jedesmal das Wildpret, welches er auf der Jagd fieng, unangetastet seinem Herrn überbrachte. In Indien bedient man sich noch der gezähmten Tiger, und Löwen, um andere wilde Thiere damit zu fangen. Man führt sie auf Wägen mit verbundenen Augen auf den Sammelplatz, wo die Jäger sich zu der Löwenjagd vereinigen, und lässt sie erst dann los, wenn man einem Thiere auf der nahen Spur ist.

Der Löwe ist unter allen reissenden Thieren am leichtesten zu bezähmen und abzurichten, und man sieht noch in unsern Zeiten gezähmte Löwen, welche Hunde bey sich im Käsich dulden und mit ihnen spielen. Curtius Lib. IX. Cap. 15 sagt, die indischen Gesandten kamen mit Geschenken zurück, worunter auch gezähmte Löwen und Tiger von seltener Größe waren; und Martial erzählet in einem Gedichte, daß man zuweilen gezähmte Löwen sah, die, mit Schafen in einem Behälter eingesperrt, sich sehr gut mit diesen vertrugen. Jedes verzehzte, ohne Scheu vor dem andern, sein besonderes Futter.

Die Geschichte erzählt von einem Androclus, welcher auf seiner Flucht in der libyschen Wüste sich in eine Höhle verbarg, in die kurz darauf ein grosser Löwe eintrat, der sich ihm wimmernd näherte und ihm seine verwundete Pfote entgegen reckte, worin ein großer Dorn stack: Androclus, durch die Sanftmuth des Löwen aufgemuntert, wagte es, den Dorn dem Löwen aus der Pfote zu ziehen, und die Wunde zu reinigen. Der Löwe, von seinem Schmerz befreyet, gieng wieder auf die Jagd, und brachte jedesmal ein Stück von den Thieren mit, die er gefangen und getödtet hatte. So lebte der Unglückliche drey Jahre lang in jener Höhle verborgen, bis er entdeckt und gefangen nach Rom gebracht wurde, wo er den wilden Thieren sollte vorgeworfen werden. Als man aber einen Löwen auf ihn losließ, sah man mit Erstaunen, wie dieses Thier sich dem Manne näherte, und ihm Hände und Füße belekte wie

ein Hund. Androclus, der sich indessen von seiner Todesangst erholt hatte, erkennt seinen Löwen wieder, welcher kurz nach ihm auch gefangen wurde, und nun überließen sie sich beyde der lebhaftesten Freude des Wiedersehens. Die Zuschauer, über diesen seltsamen Vorfall wie bezaubert, rießen von allen Seiten den lautesten Beyfall zu, und baten um das Leben und die Freyheit des armen Androclus. Beydes wurde ihm auch von dem Kaiser, der gegenwärtig war, zugestanden, der ihm noch dazu den Löwen schenkte, welchen er nachher an einem Strickehen in Rom herumführte. Man reichte dem Manne Geld und Nahrung, und die Mädchen zierten den Löwen mit Blumenkränzen. Wo man ihn kommen sah, hieß es: "Seht da den Löwen, den Menschenfreund! Seht da den Mann, den Arzt des Löwen!" Vid. A. Gellius V. 14.\*)

Noch muss ich beysügen, dass die gemeinen Römer es nicht so genau nahmen, die ausländischen Thiere mit ihren wahren Namen zu benennen, sondern dass sie ihnen eigene Namen gaben, die sie leichter fassen konnten. Alles, was Hörner trug, wie die Hirsche, Renn- und Elenthiere und dergleichen, nannten sie Böcke; den Zebra einen Onager, oder wilden Esel; den Elephanten, (Luca bos), lucanischen Ochsen; die Girafa, oder Camelopardalis, das wilde Schaf (Ovis fera); den Vogel Straus, Passer marinus, oder Meerspatz; und den Tiger, Mus africanus, africanische Maus. Oesters nannten sie sogar die Löwen libysche Bären.

Auch in unsern Tagen bedient sich das Volk dergleichen Benennungen, um Sachen zu bezeichnen, die über das Meer zu uns kommen. So nennt es z. B. den Tiger eine Meerkatze; die kleinen guineischen Ratzen, Meersehweinchen; Zibeben, Meertrauben u. d. m.

Die Römer kannten auch sehon die verschiedenen Bastardthiere, deren zuweilen noch an Höfen zu sehen sind, wie die Onotauri, von Stier und Eselinn erzeugt, oder die sogenannten Jumarts; die Onelaphi vom Esel und Hirsch

<sup>\*)</sup> Herzog Albert von Baiern, der Anno 1550 zur Regierung kam, hatte immer einen schönen, sehr zahmen Löwen neben sich herlaufen; dieser folgte ihm überall, wie ein Hund, durch die Stadt nach, und im Zimmer legte er sich dem Fürsten zu Füßen. Ein Abgesandter, der seine Antrittsrede vor dem Herzog hielt, und unvermuthet diesen Löwen erblickte, erschrack so sehr darüber, daß er sich sprachlos zurückziehen mußte.

hervorgebracht; andere von Hengst und Kuh, und mehrere dergleichen Abarten, welche zuweilen so wie die Maulesel, sehr gut zum Lasttragen oder Fahren zu gebrauchen sind.

Plinius sagt in Lib. XI. Cap. 49: "Nero spannte auch manchmal (herma-phroditos equos) Zwitterstuten an sein Carpentum, die von Gallien aus der Gegend des heutigen Trier gekommen waren." Was das für Zwitter gewesen, ist nicht weiter erklärt; aber gewiß ist es, daß es zuweilen dergleichen Natur-Spiele giebt.

## Capitel XV. Die Elephanten.

Dieses ungeheure große Geschöpf nannten die Griechen Elephas, die Römer Elephantus, auch Elephas, der römische Pöbel nannte es, wie schon gesagt, gewöhnlich nur Luca bos, oder den lucanischen Ochsen, die Diehter gaben ihm zuweilen den Namen Barrus und Eoa belva, von Eous, morgenländisch, indisch.

Man bediente sich der Elephanten auf mancherley Art in den Schlachten um Schrecken und Verwirrung in dem feindlichen Heere zu verbreiten. Vegetius im Buche III. Cap. 5 sagt von diesen Thieren, dass sie durch ihre ungeheure Masse, durch ihr fürchterliches Gebrüll und durch Neuheit des Anblicks anfänglich Menschen und Thiere erschreckten. colossalischer Körper stürzte alles vor sich nieder, und der Gefahr trotzend, drängten sich die Streitelephanten in die dichtesten Haufen der Feinde, und zermalmten unter ihren Füssen, was sie mit dem Rüssel erreichen und niederwersen konnten, dessen Vodertheil die Römer Hand oder Manus, den ganzen Rüssel hingegen, wie Plinius H. N. Lib. VIII. Cap. 1, Promuscis, Varro, Florus, und Andere, Proboscis nannten. Auf jedem Schlachtelephanten saß gewöhnlich nur ein Lenker, der ihn in die Reihe vor dem Heere aufführte, und auf ein gegebenes Zeichen mit ihm gegen den Feind anrannte. Die Römer nannten diesen Elephantenlenker Indus; die Griechen Agaso; und den Elephanten-Hauptmann Elephantarcha, wie Pollux I. S. 140 lehret; zuweilen salsen noch einige Bogenschützen auf dem Rücken dieses Thieres. Aelian B. XIII. Cap. 9 in Hist. Animalium versichert, dass die Elephantenstreiter nicht allein aus Thürmen, welche diese Thiere trugen, foehten, sondern auch zu drey, oder viere auf dem blossen Rücken sassen, jeder mit einem sichelförmigen Schwerte in der Hand, "tenentem ferrum incurvum."

Diese furchtlosen Thiere waren mit Decken von Filz oder von dichtem Leder, wie mit einem Panzer überdeckt, und mit breiten Riemen, oder Gurten creuzweis umwunden; damit die Lenker wie an einer Striekleiter an diesem großen Thiere hinaufklettern und die Decken auf dem runden Körper festgehalten werden konnten, wie man aus vielen alten Münzen ersehen kann.

S. Tab. XLVII. Fig. 3 und Tab. LXIV. Fig. 5, und Fig. 6 von einem kleinen antiken Elephanten aus Blei; wovon Musellius in antiquit. reliquiae. das Bild liefert; zwischen jeder Gitterraute ist eine Schelle befestiget, um durch dieses Gerassel, den Schrecken vor dem einstürmenden Elephanten zu vermehren. So hieng auch der Wagen und der Schild des Rhesus voller Schellen. (S. Euripides in Rhesus.) Dergleichen Gitterdecken dienten aber nicht immer die Streitdecken zu umsehnüren, sondern auch als Fliegennetze, die bloß aus ledernen Riemen creuzweis, wie ein Netz geslochten, dazu dienten, diese Thiere gegen die mancherley Fliegen zu schützen, von denen sie beständig verfolgt werden; denn da die Elephanten eine beynahe nackte Haut, und weder eine behaarte Mähne, noch einen Schweif haben, so können sie auch dieses Ungezieter durch nichts von sich abtreiben, weßwegen man sie auch, besonders auf Keisen, mit einer leichten Decke gegen diese Insekten schützte. Plinius nennt diese gegitterte Elephantenhülle, oder Haut, cancellata Elephantum cutis.

Pyrrhus war der Erste, der sie in Lucanien gegen die Römer in der Schlacht aufführte. Die Römer, welche sie damals zum erstenmal in Lucanien sahen, und den Namen dieser furchtbaren Thiere nieht kannten, verglichen dieselben mit den größten der ihnen vorher bekannten Thiere, und nannten jene daher lucanische Ochsen (Luca bos). Varro leitet also den Namen irrig von lucere her, weil die Streitthürme auf den Elephanten von Schilden und Waffen geglänzt hätten. Nach Pyrrhus brauchte sie Hannibal in Italien wider die Römer. Julius Cäsar, um seine Soldaten mit dem Anblicke dieser Thiere vertrauter zu machen, ersann folgendes Mittel, wie er im afrikanischen Kriege Cap. 72 erzählt: "Er ließ nämlich die Elephanten aus Italien bringen, die dort sowohl zur Schau, als auch um die Pracht der feyerlichen Züge zu vermehren, gehalten wurden, damit alle Soldaten das Aussehen und die Eigenschaften dieser Thiere kennen lernen, und sich üben möchten, wie die Pfeile am wirksamsten auf diese ungeheuern Körper abgeschossen werden muß-





ten, und welche Theile nackend und ohne Bedeckung blieben, wenn der Elephant kriegsmäßig verziert und mit der Panzerdecke überhängt wird; (Ornatusque loricatus), vorzüglich aber, damit die Pferde den Geruch, das Gebrüll und die Gestalt dieser Thiere gewohnt würden, und solche nicht mehr fürchteten. Dieses gelang vortrefflich. Die Soldaten griffen sie bald mit den Händen an und lernten ihre Unbehülflichkeit kennen, und die Reiter übten sich mit stumpfen oder mit Knöpsen versehenen Pfeilen auf sie zu werfen, und in kurzer Zeit wurden auch die Pferde an sie gewöhnt."

Livius, welcher sehr viel von den Kriegselephanten schreibt, sagt in Lib. XXI. Cap. 32: "Die römischen Veliten, die gegen die Elephanten des Hannibal gestellt waren, verjagten dieselben mit kleinen Wurfspielsen, und verfolgten die umgekehrten Elephanten, indem sie solche unter dem Schweise stachelten, wo die Panzerdecke getheilt war, und wo sie in der weichen Haut leicht verwundbar sind. Die fünste Legion, welche unter Cäsar gegen Scipio stritt, begehrte auf die Elephanten loszugehen, und jagte sie in die Flucht; wegen dieses Sieges erhielt sie das Recht in ihren Feldzeichen einen Elephanten zu tragen, wie Appian erzählt." Curtius in Lib. VIII. Cap. 25 schreibt, dass man sich gegen die Elephanten vorzüglich einer Streitaxt und eines sichelförmigen Schwertes, Copis genannt, bediente, womit man ihnen den Rüssel oder die Flächsen der Füsse zu durchhauen trachtete."

Julius Cäsar im africanischen Kriege Cap. 84 erzählt den sonderbaren Streit eines Veteranen gegen einen Elephanten. Dieser umschlang jenen mit dem Rüssel und reckte ihn hoch in die Luft. Allein der entschlossene Krieger durchhieb ihm mit dem Schwerte den Rüssel, worauf ihn das Thier fallen ließ, und brüllend zu den Seinigen zurücklief.

Die verwundeten Elephanten stürzten sich meistens wild in die Haufen ihres eigenen Heeres zurück, wo sie oft eine große Niederlage anrichteten, oder von dem vielen Blutverluste todt niederfielen, und die Lenker und Krieger zerschmetterten, die sie in dem hölzernen Thurme auf ihrem Rücken trugen. Daher neunt sie auch Appian in Hisp. §. 183. gemeinschaftliche Feinde; denn außer den gewöhnlichen gepanzerten Streitelephanten gab es auch dergleichen, welche Thürme von dicken Bretern auf ihrem Rücken trugen, worin gewöhnlich mehrere Schützen ohne den Lenker standen. Man hat Beyspiele, daß sie öfters von 16 bis 30 bewassneten Kriegern bestiegen waren. Von diesen Thurmelephanten (Elephantis turritis) liest man im I. Buche der Maccabäer, Cap. 6: "Der König Eupator, der Sohn des Antiochus brachte zu-

II. Band. 30

sammen hunderttausend Mann zu Fuss, zwanzigtausend zu Pferde und zwey und dreyssig Elephanten zum Kriege gewöhnt. Er liess die Schlachtordnung machen und trometen, und die Elephanten mit rothem Weine, sanguis uvae Traubenblut (S. Vulgata), und mit Maulbeersaft bespritzen, um sie zu necken und zu erzürnen. Er theilte diese Thiere in die Haufen, also, dass zu je einem Elephanten tausend Mann zu Fuss in eisernen Helmen und Harnischen, und fünfhundert Pferde verordnet wurden. Diese warteten auf den Elephanten, dass sie nicht von ihm wichen, und wohin man den Elephanten wendete, da mussten sie auch hin. Jeder Elephant trug einen Thurm, darin waren je zwey und dreyfsig Krieger, und der Mohr so die Bestie regierte." Eben da in einer andern Stelle heisst es: "Einer aus dem Heere des Judas, genannt Eleasar, der merkte einen Elephanten, der war höher und besser gerüstet, denn die andern, und dachte der König wäre darauf. Dieser Eleasar wagte sich, um einen ewigen Namen zu erlangen, und drang mit großer Kühnheit durch die feindlichen Hausen, und tödtete ihrer viel links und rechts, machte sich unter den Elephanten, und stach ihn unten in den Bauch, dass er umsiel und ihn auch todtschlug." Julius Cäsar, der Dictator, liefs, als er zum Drittenmal Consul ward bey den üblichen Festen, die der Consul dem Volke geben mußte, fünshundert Mann zu Fuss, und eben so viel Reiter gegen zwanzig bethürmte Elephanten streiten, wovon ein jeder 60 bewaffnete Krieger in dem Thurme trug. Obgleich es unbegreiflich scheint, dass 60 Mann auf dem Rücken eines solchen Thieres in dem hölzernen Kasten oder Thurme Raum genug fanden, und sieh bewegen und fechten konnten, so muß man doch hierin der Geschichte glauben.

Der König Antiochus im Orient und Jugurtha in Numidien hielten eine große Anzahl Elephanten. Curtius schreibt, daß in dem Heere des Agrames dreytausend Streitelephanten waren, und Lampridius versiehert, daß als Alex. Severus dem Artaxerxes eine Sehlacht liefern wollte, ihm dieser mit 700 Kriegselephanten, 1000 Sichelwägen und 120,000 Mann Reiterey entgegen kam. Man ersann verschiedene Arten, sich gegen sie zu vertheidigen; unter Andern sagt Vegetius, spannte man zwey bepanzerte Pferde an einen Streitwagen, von welchem schwer geharnischte Soldaten mit langen Speeren auf diese bethürmten Thiere eindrangen. In ihrer vollen Rüstung fürehteten sie die schwachen Pfeile der Schützen nicht, die von diesen Thürmen herabschossen, und sie entgiengen leicht der Wuth der gereitzten Elephanten durch die Flüchtigkeit ihres Fahrwerks. Zuweilen stellte man auch diesen Thieren geharnischte Fußstreiter entgegen (Cataphractarii), deren vollständige Rüstung am Helme an den Aermen und über den ganzen Körper mit Stacheln besetzt war, damit der Ele-

phant sie nicht mit seinem Rüssel umschlingen konnte. Aber die beste Art sich dieser Thiere zu bemächtigen war, dass man sie mit Veliten umschwärmen ließ. Diese jungen leichtbewaffneten Reiter waren sehr behende und besonders geschickt vom Pferde mit Wurfspiels und Lanze zu werfen. Diese und die beherzt gewordenen Soldaten bedeckten die Elephanten unter einem Hagel von Pfeilen und Spießen. Hiezu fügte man noch die Schleuderer, welche mit Steinen die Lenker der Elephanten und die in dem Thurme zusammen gestopften Streiter zerschmetterten. Sobald sich nun das Thier umringt, und ohne Lenker sah, so konnte man sich desselben bemächtigen, ohne dass es großen Widerstand leistete. Hieraus ist abzunehmen, dass der Thurm oben offen und ohne Dach war, und dass der Lenker nicht im Kasten, sondern außerhalb auf dem Halse des Thieres saß. Livius in Lib. XXVII. Cap. 49 sagt, daß öfters mehr Elephanten von ihren eigenen Lenkern getödtet worden sind, als von dem Feinde. Die Führer hatten einen Meissel bey sich nebst einem Hammer, und wenn nun das Thier ausriss und auf seine eigenen Leute durchzurennen drohte, so setzte ihm der Meister den Meissel zwischen die Ohren - in das Gelenke, wo sich das Genik an den Kopf fügt, - und senkte ihn mit einem gewaltigen Schlage so tief hinein, als er konnte. Diese äußerst schnelle Todesart wurde an diesen ungeheuern Geschöpfen nur dann erst angewandt, wenn man alle Hoffnung, sie zu regieren aufgeben musste. Der erste, der dieses einführte, war Hasdrubal, der es schon in wichtigern Schlachten benützte, als in der, wovon hier die Rede ist.

Julius Cäsar sagt im africanischen Kriege Cap. 30, dass Scipio dreysig abgerichtete Elephanten mit Thürmen auf dem Rücken in die Schlachtordnung seines Heeres aufstellte, welche mit dem Fusvolke und den Reitern eine sehr beträchtliche Fronte bildeten, die einen schreckbaren Anblick gewährte. Cäsar theilt auch eben da im 27ten Capitel die Art mit, wie Scipio seine Elephanten zur Schlacht abrichten ließ. Dieser besahl nemlich, zwey Reihen in Schlachtordnung aufzustellen, in der einen standen die Elephanten, und der andern gegenüber die Wurfschützen, welche diesen Thieren mit kleinen Steinchen nach der Stirne warsen. Hinter der Reihe Elephanten stellte er seine große Schlachtordnung auf, damit, wenn von der entgegen gesetzten Seite Steine geworsen wurden, und sich die scheu gewordenen Elephanten gegen die ihrigen wandten, diese in Schlachtordnung stehende Reihe sie wieder mit Steinen zurücktrieb, das sie gegen die Feinde umkehren mussten.

Die Römer bedienten sich im Kriege der Elephanten nicht, und wenn diess geschah, so machte es eine Ausnahme, welche die Umstände geboten.

So liest man bey Spartianus, das Didius in der Verzweislung noch ein Rettungsmittel in den Elephanten gefunden zu haben glaubte, welche man nach Rom gebracht hatte, um sich ihrer bey den öffentlichen Festen zu bedienen. Er lies solche kriegsmäsig ausrüsten, und hoffte durch diesen fremden Anblick und durch ihren den Pferden unausstehlichen Geruch Verwirrung unter das Heer des heranstürmenden Severus zu bringen.

Livius erzählt in Lib. XXI. Cap. 16 in Ansehung der Elephanten, einen sonderbaren Vorfall. "Hannibal konnte nicht über die Po-Brücke gehen, welche der Strom hinweggetrieben hatte. Er ließ daher seine Elephanten in eine Reihe quer über den Strom dicht an einander stellen, um die Heftigkeit des Wassers, wie mit einem Damm aufzuhalten, worauf er seine Armee weiter unten durch eine seichte Fuhrt glücklich hinüber führte.

Man findet weder auf Münzen, noch andern Monumenten die geringste Spur von bethürmten Elephanten, wovon die alten Geschichtschreiber zwar Vieles erzählen, aber weder den Bau des Thurmes beschreiben, noch die Art, wie solcher auf dem runden colossalischen Körper dieses Thieres befestigt ward. Die Zahl der Krieger, die diese Thürme bestiegen, ist, wie schon erwähnt, verschieden, ich will daher nur die von 24 annehmen. Wenn man also auf jede Seite zwölf Schützen stellen, und jedem nur so viel Raum lassen wollte, dass er sich seiner Waffen bedienen konnte, so musste der Thurm auf den Seiten, wenigstens achtzehn Schuh lang gewesen seyn, also länger als der Körper des größten Elephanten. Wie waren aber alsdann die Kästen, worin 32 bis 60 Fechter standen, beschaffen? Vielleicht gab es außer den von Elephanten getragenen Thürmen auch dergleichen Wägen-Thürme, von Elephanten gezogen, die sicherer und bequemer eine größere Anzahl Leute fassen konnten, als jene auf dem Rücken des Elephanten Ruhenden, besonders da die Thurm- und andern Kriegswägen, die zehen, zwanzig und mehrere Krieger trugen, schon hin und wieder gebraucht wurden; so liest man im Capitel XLIV. I.B. von den Thurmwägen, dass Cyrus Wägen zum Kriege versertigen ließ, deren Kasten die Gestalt eines Thurmes hatte, der mit Schussscharten und Brustwehre ringsum verschen war, und inwendig Raum für zwanzig und mehr Krieger enthielt; jeder dieser Wägen wurde von sechzehn Ochsen gezogen, welches zwey Elephanten noch besser hätten verrichten können. S. Xenophon Buch VI. Cyropädie Cap. 1.

. Obgleich einige behaupten, diese Thürme seyen von oben bedeckt gewesen, so ist es jedoch wahrscheinlicher, dass solche ganz offen, und am obern

Rande ringsum mit Zinnen (Créneaux, engl. Battlements) umgeben waren, die den Schützen statt der Schiessscharten dienten. Auf beyden Seiten reichte der Boden der Seitenwände bis an den Bauch des Elephanten herab, und in jedem Thurme, der aus zwey Stockwerken bestand, waren die Streiter in zwey Theile getheilt, wovon der eine in dem untern Stockwerke, der andere aber über diesem in dem Obern stand, wie man auf Tab. LXIV. Fig. 2 abnehmen kann; denn es ist zu glauben, dass, wenn man zwey Reihen Streiter hinter einander in jede Scitenvertiefung gestellt hätte, diese Thürme zu weit über das Thier hinaus geragt und zu sehr hin und her geschwankt haben würden, auch konnten sich die Krieger nicht so gut bewegen und vertheidigen, als auf obige Art. Wenn aber je ein Streitelephant, wäre es auch nur, wie früher erzählt worden - zur Schau im Gircus geschehen - sechszig Streiter getragen hat, welches ihm, das Gewicht des Thurmes abgerechnet, schon eine Last von ungefähr 75 Centnern ausmachte, so durfte der Thurm wegen des Uebergewichts nicht zu schr in die Höhe gebaut worden seyn, sondern musste nur wie eine Galerie das Thier umgeben haben, dass bloss der Kopf und der Hals nebst den vier Füssen unter dem tragbaren Gebäude hervorragten; dieses musste aber so beschaffen seyn, dass es auf der Länge des Rückens gleich einem ungeheuer großen Packsattel auflag, aber weder die Vorderbüge, noch die Schenkel berührte, und ihre Bewegungen hinderte. Die innere Wölbung des Thurms, welche gleich einem Saumsattel auf dem Rücken lag, musste auf großen ausgestopsten Polstern, oder auf vielen besonders hiezu verfertigten Decken ruhen, damit durch die, sich immer bewegende und außerordentliche Last, der Rückgrath und die übrigen Körpertheile dieses Thieres nicht gedrückt oder verletzt werden konnte. Die Art aber, wie dieses Gebäude auf den Elephanten befestiget wurde, bestand in mehreren breiten Gurten von besonderer Stärke, welche vermittelst Stricken oder Zugriemen von einigen Personen fest um den Bauch des Thieres gezogen und angespannt wurden, wozu noch überdieß die Brust- und Schweifriemen von verhältnismässiger Stärke Vieles zur gänzlichen Befestigung beytragen mussten. Vielleicht wurden auch noch aus Vorsicht vier an den Ecken des Fussbodens befestigte Schwungriemen um den obern Theil der Füsse des Thieres locker angeschlungen, um den Kasten gegen das zunehmende Schwanken zu verwahren, wie ich auf Tab. LXIV. Fig. 2 angezeigt habe, welcher Thurm höchstens nur für achtzehn Personen Raum enthalten konnte.

Der Thurm oder Kasten musste sehr dauerhast zusammen gesügt gewesen seyn, um eine solche Menge Leute tragen zu können; und die äußern Bre-

terwände von dichtem Holze, damit sie nicht durch die Pfeile zersplittert werden konnten, weil man in mehreren Stellen liest, dass diese Wände öfters ringsum voller eingeschossener Pfeile steckten, worunter sich auch viele von der schweren Art befanden, welche, wie Vegetius behauptet, vom Balistenwagen abgeschossen wurden.

Die Art, wie man in diese Kästen stieg, sinde ich nirgends beschrieben. Vermuthlich waren einige Einschnitte an den Seiten, an welchen die Soldaten hinaufkletterten; vielleicht auch, da die untern Theile nicht hoch vom Boden hiengen, konnten sie von unten durch ein Loch leicht aus und einschliesen. Denn eine Thüre und Leiter auf einer jeden Seite scheint mir zu umständlich und hinderlich im Gedränge, wo man nicht immer Raum genug fand, um die Thüre zu öffnen. Auch ist es glaublich, dass die Thürme in lange Vierecke und nicht rund gebaut waren, weil erstere Art sich näher an das Thier anschloß, und dauerhafter zusammen gefügt werden konnte. So viel von den Streit- und Thurm-Elephanten, die, wenn sie gegen Heere gebraucht wur, den, die keine hatten, meistens einen fürchterlichen Eindruck machten, und daher schon den Sieg (so zu sagen) vorbereiteten.

Semiramis, Königinn in Babylon, kam daher auf den sonderbaren Einfall, dergleichen Thiere durch eine Täuschung zu ersetzen. Da sie nämlich einsah, daß die Indier durch die Elephanten in der Schlacht über sie ein Uebergewicht haben würden, so befahl sie, wie Diodor von Sicilien, II. 16. erzählt, eine große Menge ungeheurer elephantenähnlicher Gestalten zu verfertigen\*), um die Indier, welche glaubten, es gäbe außer Indien keine dergleichen Thiere, dadurch bestürzt zu machen. Sie ließ also zu diesem Behuse dreymalhunderttausend schwarze Ochsen außsuchen, deren Fleisch sie unter die Künstler und die übrigen zu diesem Machwerke beschligten Arbeiter auszutheilen gebot, die Häute aber gehörig zusammen nähen, mit Heu ausstopsen und Popanzen daraus machen, die den Elephanten vollkommen ähnlich sahen.

In jeder dieser Blendgestalten stack ein Kameel, welches die Maschine trug, und durch einen Mann geleitet ward, der den Lenker vorstellte. Die Künstler machten ihr diese Arbeit in einem verschlossenen Hofe, dessen Aus-

<sup>\*)</sup> Suidas erzählt hievon, dass Semiramis 200,000 (Ducenties mille) hölzerne Elephantengestelle mit Reisern überslochten, und auswendig mit Häuten überzogen auf das leichteste versertigen liefs.

gänge seharf beobachtet wurden, so dass weder einer heraus, noch Jemand zu ihnen hinein konnte, damit von diesem Unternehmen keine Nachricht zu den Indiern gelangte. — Bey dem ersten Angrisse wurden die Indier von der Menge vermeinter Elephanten der Semiramis bestürzt, und ihr ganzes Heer sloh in Unordnung durch einander, da aber diese Täuschung durch einige Ueberläuser bald verrathen ward, gewannen die Indier neuen Muth und schlugen das Heer der Semiramis vollkommen in die Flucht. Sie aber entkam glücklich durch die Schnelligkeit ihres Reitpserdes.

Die Streitelephanten der indischen Fürsten waren abgerichtet, dass, wenn der Herr aufsteigen wollte, sie sieh auf die Kniee niederließen, um ihn auf ihren Rücken aufzunehmen. Dieses konnte aber bey den bethürmten Elephanten der Fall nicht seyn, denn wie hätten sie sich mit einer solchen Last wieder aufriehten können, welches die unbeladenen nur langsam und mit Mühe zu erfüllen im Stande waren? Hievon erzählt Curtius in Lib. VIII. ein Beyspiel. Der indische König Porus\*) ritt im Kriege auf einem überaus großen Elephanten, denn er selbst war von einer ungewöhnlichen Größe, so daß er in seiner goldenen und silbernen Rüstung schrecklich und zugleich majestätisch erschien. Als er aber vom Alexander auf das äußerste verfolgt, und mit vielen Wunden überdeckt auf den Rücken des Elephanten hinsank, glaubte der Indier, der dem Thiere auf dem Halse sass, und es lenkte, dass der König absteigen wolle und ließ es daher niederknieen, wie gewöhnlich. Kaum aber hatte es die Kniee gebeugt, als alle andere Elephanten das nämliche thaten, wie man sie gelehrt hatte, wodurch dann Porus mit seinem ganzen Gefolge in die Hände des Siegers Alexander siel.

Die indischen Könige und Fürsten ritten nicht allein auf Pferden, sondern auch auf Elephanten; wenn sie aber eine lange Reise unternahmen, so fuhren sie auf einem Currus mit Elephanten bespannt, welche ganz mit Gold überdeckt und auf das prächtigste gesehmückt waren \*\*).

Noch sind die weißen Elephanten wie ehemals in allen Morgenländern als etwas Seltenes an den Höfen großer Fürsten gehalten.

<sup>\*)</sup> In den indischen Schriften, Hindas Pur, genannt.

<sup>\*\*)</sup> Curtius a Matheo Radero e societate Jes. Monachii Lib. VIII. Cap. 17.

Noch in unsern Tagen ist diese Sitte in *Indien* üblich, wie man bey *Tavernier* und Andern lesen kann, welche diese Reise gemacht und beschrieben haben.

Dass schon zuweilen weisse Elephanten als eine Seltenheit im Circus zur Schau aufgeführt wurden, sindet man in manchen Stellen der Geschichte erwähnet; so sagt Horaz z. B. Lib. XI. Ep. 4:, Wie würde Democritus lachen, wenn er aus jener Welt zurückkehrte, und den Pöbel über den Anblick des Zwittergeschlechts der Girassen (Camelo pardalus), oder des weissen Elephanten, den Mund verzerren sähe."

Die Elephanten sind am Hose des Grossmogols sehr hoch geachtet, weil sie auch selbst dort besonders selten sind. Der weisse Staats-Elephant hat sein besonderes prächtiges Zimmer und eine zahlreiche Dienerschaft. Die Gefässe, worin man ihm Speise und Trank reicht, sind von Gold und von Silber, und die Decken, Halsbänder, Ohrengehänge und anderer Schmuck, womit dieses Thier verziert wird, von unglaublich hohem Werthe. Das Volk hat sehr große Achtung vor diesem Elephanten, weil es glaubt, er besitze übermenschlichen Geist und Vernunft.

Der Sattel oder thronartige Sitz der Reitelephanten ist von Silber; der des kaiserlichen Leibelephanten von gediegenem Golde, und reich mit Edelsteinen besetzt. Einige tragen kleine Zelten, oder Baldachins auf dem Rücken, worin vier Personen mit über einander geschränkten Füßen sitzen können. Jeder Elephant hat seinen besondern Namen; so heißt der Kronclephant Aureng Gas (Elephanten Hauptmann) etc.

Man rechnet den Werth, der in der Sattelkammer des großen Mogols aufbewahrten Decken für Elephanten und Pferde, Sattel, Zäume, Steigbügel und dergleichen auf sieben und eine halbe Million Rupien (ungefähr so viel Ducaten).

Tab. LXIV. Fig. I sieht man das Bild eines gesattelten Elephanten, welches von einer antiken ehernen Lanze copiert ist, die sich in dem Werke des D. Monfaucon abgebildet findet. Dieses Stück ist um so merkwürdiger, da dergleichen Vorstellungen nirgends zu sehen sind, und man sich dadurch einen flüchtigen Begriff von dem Sattel und Zeuge der Streitelephanten machen kann: wäre es auch nur von denen, die man im Circus sah, deren Reitzeug und Verzierung doch immer noch einige Spuren von ihrem ursprünglichen Lande müßen gehabt haben.

Die bethürmten Elephanten, so wie auch die, welche an Wägen gespannt wurden, zierte man mit hohen Kopfaufsätzen, welche ihre Gestalt noch zu vergrößern schienen, und den Schrecken erweckenden Anblick vermehrten, wenn sie in der Schlachtordnung sich zeigten.

Die übrigen Fig. 5 und 6 auf eben dem Blatte gezeichneten Elephanten, so wie Fig. 4 auf Tab. XVII. und Fig. 3 auf Tab. XLVII., die von verschiedenen antiken Münzen etc. entlehnt sind, geben nur oberflächlich die Art zu erkennen, wie die Streitelephanten mit ihren Panzerdecken umhüllt uud eingeschnüret waren; nur hie und da unterschieden sie sich durch die Form ihrer Streitdecken, oder durch den Umfang ihrer Schutzdecken.

Diese Münzen an sich - Beweise solcher gepanzerter Elephanten - wurden meistens zum Andenken an hohe Personen geschlagen, welchen man nach ihrem Tode die Ehre zuerkannte, dass ihre Bildsäulen im Circus auf Wägen mit Elephanten bespannt, herumgefahren wurden; oder auch das Andenken an eine gewonnene Schlacht zu verewigen, wo man gegen dergleichen Thiere fechten musste. Eine celtiberische Münze letzterer Art Fig. 4 theilet D. Velasquez in seinem Buche Ensayo sobre los Alphabetos de las litteras desconoscidas etc. en Madrid. (1752) unter andern mit; diese bezieht sich auf den Sieg, welchen im Jahre 600 nach Erbauung Roms der Consul Claudius Marcellus über die Celtiberier davon trug. Der Elephant deutet auf die Menge dieser Thiere, deren sich die Römer in diesem Kriege bedienten, wovon Appian erzählt, daß solche der König Massinissa von Africa nebst 300 Pferden gesandt habe. Die celtiberische Schrift heisst Tsecede, der Name eines barbarischen altspanischen Stammes, der den Römern noch nicht unterworfen war; auf der Kehrseite steht eine Victoria, eine Krone und Palme haltend, darneben die drey römischen Lettern O. S. I., welche Osilis bedeuten, eingegraben sind, ein altspanischer Stamm, der den Römern Lebensmittel und andere Kriegsbedürfnisse lieferte \*).

Die Römer sahen dieses Riesengeschöpf vorzüglich gerne bey ihren Festen, theils der Seltenheit wegen, theils auch weil sie sich bey dessen Anblick an die entfernten Siege erinnerten, die sie durch ihre Tapferkeit erkämpft, und auf welche sie das Recht hatten, stolz zu seyn.

Mehrere Kaiser ließen desswegen öfters Elephanten im Circus erscheinen, wo sie gegen Menschen oder Thiere kämpsten. Cicero erzählt in seinen

<sup>\*)</sup> Bey Guisbert Cuperus findet man Mehreres über die Elephanten auf Münzen. (de Eleph. in Numis abviis Exercit. 2. C. 6.) Ferner Salingre I. Nov. thesaur. Antiquit. Rom. Tom. III. mit Noten von Spanheim, und Pandurius in Antiquit. Constantinopolitanis. Columna Triumph. Arcadii. Augusti. Constantinopoli.

II. Band.

Briefen Lib. VII. Ep. 1 von dem Feste, welches Pompejus dem Volke in Rom gab, dass die Römer dabey durch einen sonderbaren Zufall zu sehr von Mitleid erfüllt wurden, als dass sie einen freudigen Antheil daran hätten nehmen können. Pompejus glaubte den Römern ein ganz neues Schauspiel zu verschaffen, und ließ 18 Elephanten durch Bewassnete angreisen. Ein Theil dieser edlen Geschöpse blieb todt auf dem Platze, die übrigen mit Wunden bedeckt, warsen sich auf die Kniee, und, indem sie ihre Rüssel gerade in die Höhe reckten, schienen sie die Zuschauer um Erbarmen anzurusen. Das gerührte Volk begehrte mit lautem Geschrey, dass man das Leben der übrigen schonen sollte, besonders da es behauptete, man hätte diesen Elephanten versprochen, dass ihnen nichts Leides geschehen sollte, und nun würden diese armen Thiere so grausam behandelt.

Die Alten machten sich einen sehr großen Begriff von dem Verstande und dem Edelmuthe dieser Thiere, worüber man viele Beyspiele und Beweise in den Schriften der alten Schriftsteller findet. So behauptet zum Beyspiele Aelianus und Dio, sie begriffen in kurzer Zeit die Sprache der Menschen. Aristocrates, Cicero und Plinius loben in mehreren Stellen den fast menschlichen Verstand des Elephanten, und nennen ihn unter allen Thieren das schafsinnigste Geschöpf. Nach Plutarchs Erzählung sind sie beherzt im Kriege, und verstehen es mit dem Rüssel den Pfeil schr geschickt und ohne Schaden aus der erhaltenen Wunde zu ziehen, welche sie sodann mit Aloë-Saft bestreichen, und wie ein geschickter Wundarzt pflegen. Florus Epist. Lib. I. sagt: "Voll Vergnügens sah das Volk diese Thiere mit ihren Thürmen, vor denen es sich gefürchtet hat, das Haupt gesenkt und ihre Gefangenschaft fühlend, dem Triumphwagen folgen.

Die Aethiopier waren besonders berühmt in der Kunst, die Elephanten zu zähmen und zu allerley kleinen Spielen abzurichten. So sah man deren, die auf ein gegebenes Zeichen sich auf die Kniee warfen, sich gerade aufrichteten und auf den Hinterfüßen tanzten, und regelmäßig den Tact mit dem Fuße nach der Musik bezeichneten. Andere konnten schr richtig mit Steinen, Lanzen und Spießen nach der Scheibe werfen und in das Ziel treffen. Man sah einige, die in das Wasser sprangen, um ein hineingeworfenes Stück Holz heraus zu holen, und eben so geschickt als behende schwimmen; auch verstanden sie mit dem Rüssel das Schwert zu fassen, womit sie sich gegen die Gladiatoren schlugen. Martial besingt einen solchen gezähmten Elephanten des Circus, in Spect. XVII:

"Ohne dass man's ihm besahl Knie't der Elephant vor dir; Er, durch den der wilde Stier Noch sich krümmt in Todesqual. Er auch, Cäsar! glaub es mir Fühlet deiner Gottheit Strahl."

Plinius in Hist. nat. VIII. 2 erzählt: "Man sah bey dem andern Fechterspiele des Germanicus Cäsar einige Elephanten, die allerley seltsame Sprünge machten, als ob sie tanzten; ja es trugen ihrer vier immer einen in einer Sänfte, als ob es eine schwangere Frau wäre." Eben derselbe Schriftsteller, auch Philostrates und Aelianus versichern, Elephanten gesehen zu haben, welche schreiben, und mit der größten Aufmerksamkeit die Buchstaben gerade. und leserlich aufzeichnen konnten, wie man sie ihnen auf einer Tafel vorgeschrieben hatte. Das, was aber in unsern Zeiten unglaublich scheinen würde, wenn es nicht viele geschätzte Auctoren als Augenzeugen bestätigten, ist, dass man im Circus und im Theater Elephanten sah die auf dem Seile tanzten, vor und rückwärts giengen, und öfter noch einen Reiter auf dem Rücken trugen, wie bey Plinius in Lib. VIII. Cap. 2 und 3. Seneca in Epist, 86. Sueton in Nero. Dio eben da, und bey Sueton von Galba weitläufig beschrieben ist. Wer sollte also wohl noch daran zweifeln, nachdem solche glaubwürdige Männer die Wahrheit ihrer Aussage verbürgen. Einige Ausleger behaupten, dass mehrere sehr sarke Stricke neben einander von einer besonders dazu gebauten Bühne an eine andere gegenüber gerade aufgespannt wurden, die so nahe am Boden hinliefen, als möglich war, ohne ihn zu berühren. Auf diese Art konnten die Thiere leicht auf die Seile, und wieder herabgelangen. In den meisten oben angeführten Stellen heisst es: "Per funes ambulare, "funibus subire, oder per funes decurrere, und nicht per funem im Singular. Diese Elephanten hießen funambuli Elephanti, seiltanzende Elephanten.

Schließlich kann ich nicht unterlaßen, ein Schauspiel zu beschreiben, welches Aelianus in Lib. II. Cap. 3 mittheilet, und das in seiner Art fast alles Vorerzählte übertrifft.

Bey den feyerlichen Spielen, welche Tiberius dem Volke gab, sah man zwölf Elephanten auf eine Bühne im Circus vorführen, wie die Komödianten gekleidet und mit Blumen bekränzt. Zuerst vertheilten sie sich auf das gegebene Zeichen ihres Herrn an verschiedene Plätze des Circus, und hüpften und sprangen nach dem Tacte; dann versammelten sie sich wieder schnell auf den nämlichen Befehl in einen großen Kreis, streueten Blumen mit dem Rüssel auf

die Zusehauer, und bewegten die Füsse nach dem Taete des Gesanges, dabey sie so sehnell und sanst auf dem Boden trippelten, wie sonst nur die ersahrensten Tänzer thun. Hierauf begaben sie sich an den ihnen zubereiteten Tiseh, wo sie Speis und Trank mit Ordnung und Anstand gleich Mensehen genossen. Sitzpolster waren, so wie auch der Tisch sehr niedrig, und mit purpurnen Decken belegt, und alle Tisehgeräthe und Gefässe von der kostbarsten Arbeit. Man sah eine Menge goldene und silberne Trinkgesehirre großer und kleiner Gattung herumgestellt, und die Speisen, Brod und Früehte in den kostbarsten Schüsseln aufgetragen. Nun traten die Elephanten hervor, seehs männliche mit langen Togen und seehs weibliche mit Stolen bekleidet. Mit Artigkeit und Anstand ließen sie sieh auf den Hintertheil nieder und setzten sich um die Tasel. Bey dem gegebenen Zeiehen, und nieht früher, reekten sie den Rüssel über den Tisch, nahmen nach Belieben Speise heraus, und kosteten sie, ohne dass man bey ihnen eine Begierde nach den größern, oder bessern Leckerbissen bemerkte. Hernach als sie trinken wollten, reichten sie den Knaben ihren Aufwärtern die Beeher hin, und nachdem sie sich an dem Weine zu Genüge gelabet, und noeh den Rüssel ganz voll gesehlürfet hatten, bespritzten sie die Menge der Umstehenden über und über, wobey sie ein großes Geräusch maehten.

Auch zu den Lastarbeiten, wo große Gewalt erfodert wurde, benützten die Römer zuweilen diese Thiere. Spartianus bey Hadrian erzählet, wo er von der Aufrichtung eines Colosses sprieht, daß der Baumeister Detrianus zu seiner Arbeit vier und zwanzig Elephanten gebraucht habe.

Besonders nützlich sind sie noch in Indien in den Sechäsen, wo sie die Schiffe an das Land ziehen, die Kanonen und die schwersten Bürden ein und ausladen helsen. Soll der Elephant einen sehweren Paek an eine Stelle bringen, so wird dieser mit einem Seile so überwunden, daß das eine Ende noch lange genug ist, damit es der Elephant auf seines Lenkers Geheiß paeken kann; wo er es alsdann etliche mal um seine zwey großen Zähne wiekelt, und das Ende mit dem Maule festhält. Dann hebt er die Last frey mit dem Kopse von der Erde, und trägt sie, wohin man will. Ist es aber ein Faß, so sucht er einen Stein, oder Stück Holz, welches er darunter legt, daß es sich nicht wälzen kann, befühlt das Faß mehrmals mit dem Rüssel, und stößt mit den Zähnen, um zu untersuehen, ob es recht fest stehe. Dieses aber ist nur auf Stappelplätzen und in Städten der Fall; auf Reisen wird ihnen die Last auf die Seiten und auf den Rücken gepackt.

## Capitel XVI. Die Kameele.

Die morgenländischen Völker bedienten sich vor Alters, wie noch jetzt der Kameele sowohl im Kriege zum Reiten, Fahren und Lasttragen, als auch in Friedenszeiten in den Städten, und in Caravanen zum Reisen, daher es noch heut zu Tage die Egypter (wie vor Zeiten) ihr Landschiff nennen. Im ersten Buch Moses Cap. XXXVII. v. 25 steht: "Da kam ein Haufe Ismaeliter von Gilead mit ihren Kameelen, die trugen Würze, Balsam und Myrrhen, und zogen hinab nach Egypten."

Es scheint, dass die Natur diese nützlichen Geschöpse besonders in jenen brennenden Zonen dem Menschen zum Gehülfen gegeben habe, um die
von unübersehbaren Sandwüsten getrennten Länder durch den Handel mit einander zu verbinden. In jenen unwirthbaren Steppen sindet der Reisende nur
selten eine kärgliche Quelle oder einen kühlenden Schatten, und Mancher verschmachtet, ehe er das Ziel seiner Reise erreicht.

Plinius im Buche VIII. Cap. 8 sagt, die Kameele verrichten mit dem Rücken alle Dienste der Lastthiere, und im Kampfe versehen sie die Stelle der Reitpferde; und der Prophet Jesajas, wo er den Untergang Babylons und den Anzug fremder Kriegsheere prophezeiht, bestätigt schon die Existenz der Reiterey auf Kameelen und sogar auf Eseln, wenn er im Cap. XXI. v. 7, schreibt: "Er sieht Reiter reiten, und fahren mit Rossen, Eseln und Kameelen."

So lieset man in Xenophons Cyropädie Lib. VII., wo er von dem großen Treffen erzählt, in welchem Cyrus den Crösus, den Bundesgenossen der Babylonier, und das ganze von ihm angeführte verbündete Heer schlug, daß Cyrus

vor der Schlacht zu den Seinen sagte: "Ihr sehet, die Reiterey stehet im feindlichen Treffen hinten; gegen diese lasst unsere Kameele anrücken, und dann werdet ihr etwas zu lachen haben." Ferner in der Beschreibung von dieser Schlacht: "Artagesas griff mit dem Kameel-Geschwader die feindliche Reiterey an, aber die Pserde erwarteten nach ihrer Gewohnheit die Kameele nicht, sondern bäumten sich, warfen ihre Reiter ab und liesen davon."

Eben dieser Auctor fügt noch ferner bey: "Die Kameelreiter konnten keine Pferdereiter erreichen, und so auch diese Reiter die Kameele nicht, weil ihnen kein Pferd nahe gieng." Es bedurfte also keines besondern Muthes ein solcher Kameelreiter zu seyn, weil sie fast niemals in das Handgemeng mit den Pserdereitern kamen, deren Rosse schon von Ferne scheu wurden und ausrissen, sobald sie nur die annähernden Kameele witterten, und also selten Blut unter dieser Reiterey vergossen wurde, da man sie nicht gegen das Fußvolk gebrauchte. Daher auch kein tapferer Perser unter die Kameelreiter gehen wollte, weil sie das Kameel immer nur als ein muthloses Lastthier betrachteten, das nicht gemacht sey den beherzten Krieger in das Getümmel der Schlachten zu tragen. In dem Buche VII. Cap. 3 sagt Xenophon, dass auf jedem Kameel außer dem Lenker zwey Bogenschützen saßen; und Diodor von Sicilien, Biblioth. histor. Cap. XII. versichert, dass diese Bogenschützen sich mit dem Rücken zusammensetzten, so, dass der eine seinen Bogen gegen die Feinde, die er vor sich hat, bequem spannen kann; der andere aber gegen die, so sie von hinten überfallen wollen: auch soll es, wie er versichert, in Arabien verschiedene Arten Kameele geben, wovon die einen seist und wohlbeleibt, die andern aber mager sind, und einen scharfen Rücken ohne Höcker haben. Einige haben einen, andere zwey Höcker hinter einander. Diese Art nennt man die Ditili. Die Araber genießen die Milch und das Fleisch dieser Thiere, benützen ihre Felle, und bereiten auch aus den langen Hals- und Schweif-Haaren allerhand Zeuge. Auf Reisen sitzen öfters fünf bis sechs große und kleine Personen auf einem Kameele. Wird dieses Thier beladen, so läst es sich auf die Kniee nieder, und wenn es fühlt, dass die Last hinlänglich ist, richtet es sich auf, und es wäre vergebens, wenn man ihm noch mehr auflegen wollte \*).

<sup>&</sup>quot;) Tavernier in seinen Reisen nach Persien Lib. I. Cap. XI. erzählt umständlicher, wie das Kameel in jenen Ländern erzogen und abgerichtet wird, um die schweren Lasten zu tragen, die man ihm ausladet: "Sobald das Kameelfüllen geboren ist, biegt man ihm die vier Füsse zusammen unter den Bauch und setzt es darauf; dann bedeckt man es über den Rücken mit einem Teppich, der auf beyden Seiten die Erde berührt, dessen zwey Ende mit Steinen be-

Wie groß die Anzahl der Kameele in jenen Gegenden schon in den ältesten Zeiten war, findet man in vielen Stellen der biblischen Geschichte. So z. B. heißt es im Buche Hiob Cap. XLII. v. 12: "Der Herr segnete Hiob mehr als vorhin, denn er hatte 140,000 Schafe, 6000 Kameele, 1000 Joch-Ochsen und 1000 Esel;" und im Buche der Richter Cap. 7: "die Medianiter und Amalekiter lagerten sich im Thale, und ihre Kameele waren nicht zu zählen vor der Menge, wie Sand am Meere."

Diodor von Sicilien erzählt Buch II. Cap. 7, von der Semiramis, daßs sie auf einem Kriegszuge wider Indien, wie Ctesias versichert, 3 Millionen Fußgänger, 500,000 Reiter, 100,000 Wägen und ehen so viele Männer (mit vier Ellen langen Schwertern versehen) auf Kameelen reitend mitführte. Die Anzahl der zerlegbaren Schiffe war 2,000, die von Kameelen getragen dem Heere folgten.

Cyrus hatte viele Kameele in seinem Heere, welche theils den Assyrern abgenommen, theils von seinen Freunden zusammen gebracht wurden. Herodot Tom. I. sagt hievon: "Als Cyrus die Lyder in Schlachtordnung gestellt sah, versammelte er alle Proviant- und lasttragenden Kameele, welche dem Heere folgten; nahm ihnen die Päcke ab, und ließ Männer in Reiterkleidung darauf setzen und gegen die Reiterey des Crösus ziehen. Als nun die Pferde, die sich vor den Kameelen scheuen, diese Thiere rochen und sie erblickten, wandten sie plötzlich um und entslohen."

Diese arabische Reiterey, welche der Armee des Xerxes folgte, saßs durchgängig auf Kameelen, deren Schnelligkeit der, der besten Rosse nicht nachstand, wie Herodot Lib. VII. versichert.

Die Kameele wurden auch zum Schnelllausen gebraucht; und die Eilboten bedienten sich ihrer in den heißen Ländern; vorzüglich derjenigen, die man Dromadi, oder Dromedarii nennt. Davon schreibt D. Hieronymus (im Leben Malchi am Ende), Wir sahen Kameele, die man wegen ihrer außer-

schwert werden, damit es sich nicht aufrichten kann. In diesem Zustande läst man es 15 bis 20 Tage. Man giebt ihm jedoch ein wenig Milch, aber nur selten zu trinken, damit es sich sogleich gewöhne wenig zu trinken; desswegen werden ihm auch die Beine so zusammen gebogen, auf dass es sich gerne niederlege, wenn es beladen wird, und es ist wirklich zu bewundern, wie bereitwillig diese jungen Thiere gehorchen."

ordentlichen Schnelligkeit, Dromedarios nennt, und welche gewohnt sind, ihr genossenes Futter wieder aus dem Magen heraufsteigen zu machen und wiederzukäuen."

Der Prophet Jesaias erwähnt Cap. LX. v. 6, dieser schnellen Renner auch bey den Heeren: "Die Menge der Kameele wird dich bedecken; diese Läufer aus Midian und Epha,"\*) und im I. Buche Samuelis Cap. 36 steht: "David schlug die Amalekiter, daß keiner entrann, außer 400 Jünglinge, die sich auf ihre Kameele schwangen und entslohen." Man liest auch von derunglücklichen Königinn Zenobia, welche von dem Kaiser Aurelian überwunden und gefangen nach Rom geführt wurde, daß, als sie alle Hoffnung aufgeben mußte, Palmyra zu retten, sie es versuchte, zu den Persern zu entrinnen, und daher eines der schnellsten Kameele bestieg, womit sie den Euphrat in einer Tagreise erreichte-

Nach Ammian Marcellin. Hist. XXIII. 12 sind die ersten Kameele, welche man zu Rom sah, von Lucull. nach Besiegung des Mithridats bey Cyzium, dahin gebracht worden.

Die Kameele zogen auch Wägen sowohl bey den eireensischen Umzügen, als bey andern Feyerlichkeiten, wie bey den Umzügen des Ptolemäus, welche Athenäus beschreibet, wobey sie auf das Prächtigste geschmückt erschienen. Zuweilen sah man sie im Circus an Bigen gespannt, um den Preis rennen, oder von einem Reiter bestiegen mit mehreren um die Wette laufen. Vid. Tab. LXII. Fig. 1. Sueton Cap. II. sagt von dem Kaiser Nero: "Auch Quadrigen mit Kameelen bespannt ließ er wettrennen." Hier wurden also vier neben einander gespannt, und mit Leitseilen gleich Pferden geleitet. Lampridius Cap. XXIII. schreibt, dass auch Heliogabal bey einem Privatschauspiele vier Kameele im Circus angespannt habe; Aelianus bestätigt dergleichen Rennen ebenfalls im Buche XII. Cap. 34, wo er sagt: "Die Sagarenser feyern jährlich ein Fest der Minerva mit Kameel-Wettrenner; denn bey ihnen kommen die schnellsten Kameele zur Welt." Strabo Lib. XV., wo er von den Elephanten spricht, fügt bey: "Nearchus schreibt, der vorzügliche Reichthum der Indier bestehe in Bigen mit Elephanten, und dass sie auch Kameele unter dem Joche ziehen lassen." Die Numidier brauchen die Kamcele wie die Pferde zum Pflügen, wie Leo africanus versichert.

<sup>\*)</sup> In der Bibel werden die Kameele und Dromedare öfters Läuser genannt; und das darunter, wie Einige wollen, keine Menschen oder Pserde verstanden werden, beweiset die Stelle des Isajas Cap. XXX. v. 16: "Auf Rossen wollen wir fliehen, und auf Läusern wollen wir reiten."

Tab. LXXXV. Fig. 1 stellt ein gezäumtes Kameel vor, wie solches noch auf der Säule des Theodosius in Constantinopel zu sehen ist. Der Zaum ist ganz einfach, wie eine Halfter, und das Ende der Zügel ist mit Kettchen verlängert, welche in die beyden untern Ringe befestigt sind. Vielleicht wurden ihnen zuweilen diese Kettehen durch das Maul gezogen, wenn man sie als Gebifs oder Trense gebrauchen wollte, wie dieses noch an den meisten Zäumen der Bauernpferde üblich ist. Auf Tab. LXXVII. Fig. 2 ist das Rennkameel ebenfalls gezäumt. Solches ist von einer Mosaik- oder Musiv-Abbildung entlehnt, welche in dem Boden des Diana Tempels zu Rom zu sehen ist.

Schon zu Moses Zeiten war es üblieh, die Kameele zu zäumen, wie man in Genesis Cap. XXIV. liest: "Laban führte den Knecht Abrahams in das Haus, und zäumte die Kameele ab, und gab ihnen Stroh und Futter." In einigen Gegenden legt man diesen Thieren einen Ring in die Nase, an welchem ein Zügel befestiget ist, womit sie, wie Scaliger versiehert, statt an einem Zaume geleitet wurden. Der Nämliche erzählt ferner von den Kameelen, in seinen Exercitatt. 200. Contra Cardan. es gäbe deren drey Arten. Die Arabischen sind hoehgewachsen, und von gutem Körperbau, sie werden aber vor ihrem vierten Jahre nieht zur Arbeit gebraucht. Die Stärksten können 1000 Pfund tragen; gewöhnlich belastet man sie aber mit fünfhundert Pfunden. Die zweyte Art ist die, wovon Aristoteles B. IX. seiner Thiergesehichte im letzten Capitel spricht; sie haben zwey Höcker, und werden die Bactrianischen genannt, und übertreffen im Laufe sogar durch ihre Sehnelligkeit die berühmten niseischen Pferde. Ammian. Marcellin. Lib. XXIII. Cap. 6 sagt, die bactrianischen Kameele sind von starkem und derbem Körperbau, wesshalb Mithridat seine Kameele aus diesen Gegenden kommen liefs.

Die dritte kleine Art wird nicht zum Lasttragen gebraucht, sondern dienet bloß statt der Reitpferde. Sie lausen so sehnell, daß sie des Tages bey tausend Stadien maehen (jedes Stadium zu 125 gewöhnliche Sehritte gerechnet).

Ein Kameel kann 70 Jahre alt werden, einige erreichen sogar hundert Jahre. Plinius sagt im Buehe VIII. Cap. 18: "Wenn die Kameele saufen, so füllen sie sieh auf mehrere Tage an, aber zuerst seharren sie mit den Füßen, daß das Wasser trübe wird, denn anders sehmeckt es ihnen nicht, weil man sagt, daß sie vor ihrem eigenen Bilde erschreeken, wenn sie sich im klaren Wasserspiegel erblicken." Dieses muß aber nicht bey allen der Fall gewesen seyn, denn man liest im I. Buche Moses Cap. 24: "Als Rebecca dem Manne zu

32

II. Band.

trinken gegeben hatte, goß sie den Krug aus in die Rinne, und lief zum Brunnen zu schöpfen, und tränkte alle seine Kameele\*)."

In einigen Gegenden Deutsehlands nennt man Trampelthiere diejenige Art Kameele, welche gar keinen Huf haben, und bey welchen der ganze fleisehige Fuss rund und glatt ausliegt, wie ein lederner Ballen. Diese Füsse sinken nicht so tief in den Sand, und laufen sich nicht sobald wund (Hi nunquam pedes adherunt. Solin), wie die Kameele mit gespaltenen Klauen. Hingegen ist ihnen ein Sturz sehr nachtheilig, weil sie kein Hülfsmittel haben, beym Anstemmen sich aufzurichten. Die Thiere mit ganzen Husen traben in jenen Sandwüsten nicht so leicht über die weiten Flächen hinweg. Tavernier in seinen Voyages en Perse Lib. X. Cap. 11 erzählt von diesen Kameelen, dass es noch in Persien üblich sey, auf sehlüpferigem Wege bey 100 grobe Teppiche oder Matten aufzurollen, worauf die Thiere gehen, damit sie nicht ausgleiten, oder sieh im Falle zerreissen; und wie die Hintersten leer geworden, werden sie wieder an die Vordersten gelegt.

Das Packkameel, welches man auf Tab. LXXXV. Fig. 1 sieht, ist ganz ohne Verzierung, wie man sie zu den Zeiten Constantins, und später bey den Heeren zum Tragen des Gepäckes nachführte. Den Packsattel sieht man nicht hinter den Päcken, aber man bemerkt den doppelten Bauehgurt und das breite Hinterzeug, wie auch das Vorderzeug oder den Brustriemen mit einer länglicht runden Schnalle, dergleichen auf ältern Monumenten wenige gefunden werden Die fassförmigen Bündel, die auf den Seiten hangen, sind vielleicht Schläuche, worin Wein, Oel, oder Essig dem Heere nachgetragen wurde; vielleicht sind es auch eine Art lederner Säcke, worin man Reiss, Mehl, oder andern Mundvorrath versenden konnte.

Die Heerführer bedienten sieh dieser Thiere auch um ihr eigenes Gepäcke, und sogar das Wasser nachtragen zu lassen. Julius Cäsar im africa-

<sup>\*)</sup> Tavernier, Voyages en Perse Lib. I. Cap. 11 sagt, dass die geringere Art Kameele der warmen Länder, wie z. B. die so von Ormus nach Ispahan gehen, meistens nur 600 — 700 Pfunde tragen. In den kältern Gegenden aber, wie die von Tauris bis Constantinopel, wo diese Thiere stärker sind, wird ihnen gewöhnlich bis 1000 Pfunde aufgelegt, und an der Grenze, wenn sich die Kausleute der Mauth nähern, laden sie öfters die Last von drey Kameelen auf zwey, wo alsdann ein jedes 1500 Pfund Last, eine gewisse Strecke weit tragen muss. Wenn aber ein Mauthner fragt: warum so viele leer gehen, so wird geantwortet, dass diese die Lebensmittel getragen.

nischen Kriege Cap. 68 sagt: "Es wurden 22 königliche Kameele eingebracht." Dieses waren nämlich keine Streitkameele, sondern solche, die zum Gefolge des Königs gehörten. Die Könige und Fürsten führten auch dergleichen mit sich, um dem Zuge ihres Gefolges mehr Glanz und Ansehen zu geben. Thiere waren mit prächtigen Decken überhängt, mit reichem Gezäum geschmückt, mit silbernen Schellen, Spangen und dergleichen Schilden geziert, und auf dem Kopfe prangte ein hoher Federbusch. In den ältesten Zeiten waren sogar die Kamcele der Kausleute, die in Caravanen zogen, mit allerley Zierathen von gediegenem Golde bedeckt, wie man im Buche der Richter Cap. VIII. liest, wo Gideon sagt: "Gebt mir die goldenen Stirnbande wieder, die ihr den Ismaeliten geraubt habt, und die goldenen Spangen, welche die Halsbande ihrer Kameele schmückten."\*) Lucian erzählt von einem solchen reichgezierten Thiere, welches Ptolemäus, des Cajus Sohn, nach Egypten gebracht hatte, und sagt: Es war ein Bactrianisches, ganz schwarz, und dort eine große Seltenheit. Das Kamecl war ganz mit Gold behangen, und hatte eine Decke von Purpur, und einen mit Edelsteinen reich besetzten Zaum.

Tab. LXIV. Fig. 8, 9, 10 sind von silbernen Münzen entlehnt, die sich in der k. k. Münzkammer zu Wien befinden. Bey Fig. 9 knieet ein Mann mit

<sup>\*)</sup> Von den heutigen Caravanen und der Beladung der Lastkameele schreibt Tavernier, Voyages en Persc Buch I. Cap. 11: ,, Wenn eine Caravane an dem Platze ankommt, wo sie lagern will, so stellen sich die Kameele eines Herrn zusammen in einen Kreis, und legen sich von selbst auf die vier Füsse nieder, dass man nur die Schleife am Stricke, der die Waaren umschliefst, aufziehen darf, so gleiten die Päckelangsam von den beyden Seiten des Kameels herab. Wenn alle Kameele ihrer Last entladen sind, lässt man sie frey herumweiden, und Disteln und einige Gesträuche abfressen; kurz vor Sonnen Untergang kehren sie von selbst wieder zurück; und hätte sich auch eines verirrt, so kommt es sogleich auf einen gewissen Ruf wieder herbey. Wenn nun alle zurück sind, stellen sie sich wieder in einen Kreis, und dann giebt man einem jeden zwey Knötel von geknätetem Gerstenmehl, jedes ungefähr zwey Fäuste groß. Sollen die Kameele wieder beladen werden, so fegt sich ein jedes zwischen seine Päcke, und sobald solche wieder aufgebunden, richtet es sich langsam empor, welches alles eben so schnell als ruhig und leicht verrichtet wird. Während dem Zuge muß immer ein Kameeltreiber singen oder pfeiffen; je stärker er singt und pfeifft, je geschwinder gehen diese Thiere, und wenn er zu singen aufhört, bleiben alle stehen. Unterwegs werden sie nicht gestriegelt, sondern das Fell nur mit einem Steckehen ausgeschlagen, wie ein Teppich." In Soria erhält ein Kameel täglich zum Futter fünf Brode von geschrotener Gerste, und wird nur einmal die Woche getränkt; wo diese Thiere aber Weidegras finden, saufen sie, wie Scaliger versichert, gar nicht. Wenn aber das Kameel in der Brunst ist, so trinkt und frist es während vierzig Tägen gar nicht, und es ist alsdann so rasend, dass es auf die Leute losgehet, und um sich beisst. Ueberall wo sie anbeissen, bleibt ihnen das Stück im Maul.

einem Oelzweig in der Hand neben einem gesattelten Kameele, das er mit der Linken am Zügel hält. Der Packsattel mit dem Gurt und Hinterzeug ist sehr bestimmt angezeigt; die schön erhaltene Aufschrift heißt: M. Scaurus Acdil. curulis, und die untere Rex Aretas; zu beyden Seiten: ex senat. consult. Fig. 10 zeigt eine dieser sehr ähnliche Münze mit der Umschrift: Bacchius. Judäus. Dergleichen Münzen wurden meistens wegen errungener Siege über tartarische Völker geschlagen, und stellen deren Fürst vor, der sich auf einem Hameele reitend in das römische Lager begab; um Frieden für sein Land Fig. 11 befindet sich auf einer goldenen alterthümlichen Patera zu erstehen. auf der Bibliothek zu Paris und stellt den Silen mit dem Lituus in der Hand auf einem Kameele reitend vor, welches selten ist, da er gewöhnlich auf einem Esel sitzt. Unter den Füßen des Kameeles liegt ein Trinkhorn (Rhyton); die ganze Patera ist mit erhabener künstlicher Arbeit überdeckt, und stellt ein Bacchusfest vor. Bey Caylus findet man die Abbildung eines ähnlichen Festes auf einem marmornen Basrelief, wobey ebenfalls Kameele und ein Elephant im Zuge vorkommen. Bacchus, als er aus Indien zurück kam, hielt seinen Triumpheinzug auf einem Elephanten reitend.

Fig. 12 ein sehr schönes Bild, welches sich über Lebensgröße auf einer weißen Marmorplatte befindet, die in den Ruinen von Alexandria Troas ausgegraben wurde\*). Es stellt den Tod als einen Jüngling mit Schmetterlings-Flügeln vor, der auf einem gesattelten Kameele reitet, den Zügel in der Hand haltend. Von dem unentbehrlichen Zaume, Gurte, Vorder- und Hinterzeug ist keine Spur mehr vorhanden, aber der Packsattel und das Unterkissen sind bestimmt angezeigt; eben so das Halsband mit einem Glöckchen, dergleichen man zu allen Zeiten den Lastthieren anhieng. Die Alten bildeten den Tod nie als ein Gerippe ab, sondern als einen schönen mit Rosen bekränzten Jüngling mit ausgelöschter unter sich gesenkter Fackel. Oefters sieht man auf alten Grabmälern einen empor fliegenden Schmetterling, als Sinnbild der ihren Körper verlassenden Seele.

Das griechische Wort Psiche bedeutet Seele und Schmetterling. Daher die Fabel der Psyche.

<sup>\*)</sup> Voyage de la Troade, par J. B. Lechevalier.

Schön ist hier der Gedanke die wandernde Seele dem Rücken eines traurigen Kameels anzuvertrauen, das gewohnt ist, seinen Pfad durch öde Steppen zu furchen, und trotz aller Mühsale seinen Pilger sicher nach fernen Gegenden in schönere Gesilde und zur lang ersehnten Stätte zu tragen.

So findet man sogar auf dem alten Grabmale eines Räuschlings unter einem sliegenden Schmetterlinge folgende Unterschrift: "Volitet Papilio meus semper ebrius." Möge mein Seelchen im ewigen Rausche umherslattern!

## Capitel XVII. Die Sänfte.

Dieses uralte Traggefährt\*) war vermuthlich schon früher erfunden, als man die beräderten Fahrwerke kannte; denn einfacher konnte wohl kein Vehiculum gemacht werden, als die ursprüngliche Lectica, die aus einem von Reisig geflochtenen Korbe bestand, der auf zwey Stangen getragen wurde.

Die morgenländischen Völker bedienten sich schon von jeher verschiedener Arten von Sänften, die theils von zwey, vier, sechs oder acht Menschen, theils von zwey Lastthieren, oder auch nur von einem Kameel oder Elephanten getragen wurden, auf welchen letztern der Getragene auf Polstern unter einer prächtigen Decke, wie in einer Kapelle, sass.

Auf den egyptischen Monumenten des alten Theben, so wie auf altindischen Denkmälern findet man mancherley Abbildungen von Lieg- und Sitz-Sänften, die meistens von Menschen getragen werden. Die alten Babylonier bedienten sich vorzüglich der Sänften. Schon Jesajas Cap. LXVI. v. 20 erwähnt dieses Gefährts: "Sie werden kommen auf Rossen und Wagen, auf Sänften, auf Mäulern und Läufern (Dromedaren) gen Jerusalem." So lieset man in dem Hohenliede Salomonis Cap. III. v. 9:

"Sich das Ruhebette Salomo's, Um dasselbe sechzig Helden,

<sup>\*)</sup> Pollux Onomast. Lib. X. Cap. 12 zählt die Lectica zu den Vehiculis.





Helden Israels; Alle mit dem Schwert umgürtet, Kampferfahren, Jeglicher das Schwert an seiner Hüfte Gegen Schrecknisse der Nacht. Eine Sänfte baute Salomo, der König, Aus Holz vom Libanon; Ihre Pfeiler machte er von Silber. Von Golde den Stuhl, Von Purpur das Polster, Das Satteltuch mit Steinen besetzt; Für die Liebste der Töchter Jerusalem's Eilen wir, dass wir ihn seh'n, Töchter von Sion, Salomon den König, In dem Kranze, den ihm seine Mutter wand: Für den Hochzeittag, - den Tag der Wonne seines Herzens."\*)

Hier erscheint also Salomo gleichsam als Bräutigam nicht in einer Harmamaxa, oder in dem hochzeitlichen Carpentum fahrend, sondern nach morgenländischer Sitte in der prachtvollen Lectica getragen.

Obige Stelle lautet hingegen nach Luthers Uebersetzung also:

"Der König Salomo ließ sich eine Sänfte machen aus Holz vom Libanon, ihre Säulen waren silbern, die Decke (Himmel) gülden, der Sitz purpurn, und der innere Boden war lieblich gepflastert."

Die Geschichte liefert uns viele Beyspiele, dass man nicht allein die Fussböden der Palläste, der Landhäuser und bedeckten Spaziergänge der Kaiser und der Vornehmen mit Musivarbeit einlegte, sondern sogar die Zimmerchen und Verdecke auf ihren Lustschiffen mit dergleichen kostbaren Arbeiten schmückte, wie z. B. die der Königinn Semiramis, Cleopatra u. a. m. damit verziert waren. Eben so konnte auch der Boden der Sänste des Salomo ausgelegt gewesen seyn. L. Hug meynt hingegen, es sey hier von einem Sat-

<sup>\*)</sup> Nach der Uebersetzung des Leonh. Hug in Freyburg.

teltuch die Rede. Dann müßte aber nur ein Thier die Sänste auf dem Rücken getragen haben, wie noch heut zu Tage fast in ganz Asien die Frauenzimmer-Sänsten für eine Person wie ein ringsumher eingeschlossener Thron eingerichtet sind, und von einem Kameele oder auch von einem Maulthiere getragen werden, dessen Decke reich gestickt und mit Steinen verziert ist\*), wenn nicht, wie ich vermuthe, diese Sänste von Menschen getragen ward. Auf den altegyptischen Denkmälern sindet man noch viele Sänsten abgebildet, die alle von Menschen getragen werden. Auch würde der Dichter, der diese obige Sänste so umständlich beschreibet, gewis nicht unterlassen haben, der Gattung der Tragthiere, so wie ihrer Beschirrung und Zäumung zu erwähnen, die nicht minder reich als die Sänste ausgeschmückt gewesen seyn dursten.

Die Himmeldecke oder das Gezelt, womit die Harmamaxa der Perser, die Apene (Lampene) der Griechen und das Prachtearpentum der Römer umgeben war, prangte von Purpur und den kostbarsten Stoffen, die mit Laubwerk, Blumen, Früchten, Vögel und allerley Thieren auf das künstlichste mit Gold- und Silberfäden durchwebt und mit einer Menge Edelsteinen, Gemmen und Perlen übersäet waren. So zeichneten sich auch die Gezelte ihrer Könige und ihrer vornehmsten Heerführer aus, wie man in Cap. I. des Buches Esther und im X. Cap. des Buches Judith lieset:

"Holophernes sass unter seinem Teppich, der schön gewirkt war, mit Purpur und Gold und Smaragden und vielen Edelgesteinen geziert."

Auch bey den Persern war die Sänfte schon in den ältesten Zeiten bekannt. In Curtius Lib. III. Cap. 3 liest man: "Die Kinder des Perser Königs Darius und ihre Erzieher folgten dem Zuge in fünfzehn bedeckten Sänften."

Curtius schreibt ferner in Lib. VIII. Cap. 9: "Wenn der König von Indien sich öffentlich sehen läßt, so liegt er auf einer goldenen Lectica, die mit daran herumhangenden Perlen verziert ist; ihm folgen eine Menge Kebsweiber in goldenen Sänsten."

So erzählt Plutarch im Leben des Pelopidas, dass Artaxerxes dem Timagoras eine Liegsänste verehrte.

s) S. Savary in seinen Voyages de la Gréce.

Athenäus sagt in Lib. V. Cap. 5, (wo er den Pompaufzug des Antiochus, Königs von Syrien, beschreibt): "Es folgten hierauf achtzig Frauenzimmer in goldfüßigen Liegsänften, und nach diesen kamen fünshundert in silberfüßigen Lecticen, die alle auf das Kostbarste verziert waren."

Die bythinischen Könige bedienten sich ebenfalls der Liegsänften, von acht Männern getragen, Octophora lectica, wie Cicero Lib. V. in Verrem schreibet. Die Griechen nannten die bedeckte Liegsänfte oder die Lectica, Scimpodion, die offene Sitzsänfte oder Sella Klintherion, auch Diphron, und jede Art Sänfte überhaupt Phoreion. Jetzt nennen wir die morgenländischen Sänften, deren sich die Großen und Vornehmen jener Länder noch bedienen, Palankins oder Baldachine. Besonders werden die bedeckten dort noch, wie ehedem, gebraucht, um die Frauenzimmer von einem Orte zum andern bringen zu lassen, damit sie von Niemanden gesehen werden.

Die Römer haben den Gebrauch der Sänften erst nach den punischen Kriegen, nachdem sie Asien besiegt hatten, in Italien eingeführt. Die ersten Sänften, die man in Rom sah, sollen unbedeckt und ganz einfach gewesen seyn; nach und nach aber, als mit dem fremden Golde auch die Verdorbenheit der Sitten überhand nahm, und die gränzenlose Prachtsucht während der bürgerlichen Kriege ungestraft blieb, nahmen auch die Sänften aller Art, diese Werkzeuge der Weichlichkeit, und ihre stolzen Verzierungen so sehr überhand, dass sich Julius Cäsar bewogen fand, ihren Gebrauch durch ein Gesetz zu beschränken, und nur gewissen Personen zu erlauben, dass sie sich derselben, so wie der purpurnen Kleider und der Perlen, und zwar nur an bestimmten Tagen, bedienen dursten. S. Sueton in Jul. Cäsar Cap. LXIII.

Eusebius in Chronic. erklärt: "Der Gebrauch der Sänften und der Perlen ward den Männern wie den Freygelassenen untersagt, wenn sie unter vierzig Jahre alt waren."

Anfänglich bediente man sich in Italien dieser Traggefährte schon seit den ältesten Zeiten bloß um die Leichname der Verstorbenen aus der Stadt zu schaffen; dann ward ihr Gebrauch nur auf Reisen, und nicht in Städten üblich. Später aber bedienten sich ihrer zuerst die vornehmsten Matronen und Weiber der Senatoren in der Stadt als eines bequemen Lust- und Pracht-Gefährts. Dio sagt in Lib. LVII. vom Tiberius: "Als er aber krank ward, trug man ihn in einer zugemachten Lectica, wie die Senators Weiber in die Curia." In einer andern Stelle schreibt er vom Julius Cäsar, daß er in Rom sowohl, als

II. Band.

auf Reisen, der Erste ansieng sich der Sänsten zu bedienen, dergleichen vorher nur die Frauenzimmer gebraucht hatten. So sagt Plinius im Panegyr. Trajan: "Die Vornehmsten (Römer) wurden gewöhnlich hineingetragen; ich meyne, nicht auf einem vierjochigen Wagen, von weissen Rossen, sondern auf den Schultern der Menschen, denn diess war ehrenvoller." Augustus liebte dieses Gefährt vorzüglich, und liess sich bald in offenen, bald in bedeckten Sänsten in die Tempel, Circus, Theater und auf die Spaziergänge tragen, wie man bey Dio Lib. EXVIII. sindet. Sueton erzählt von diesem Kaiser: "Bey den eirensischen Votiv-Festen geschah es, dass er krank war, und in einer Lectica liegend vor den Thensen herzog." Eben dieser Auctor bemerkt serner von ihm: "Im Consulat erschien er öffentlich meistens zu Fuse, außer demselben aber fast immer in einem bedeckten Tragsessel." Auf Reisen aber trugen gewöhnlich zwey Maulthiere seine Sänste. In Sueton lieset man in einem Brief, den dieser Kaiser an den Tiber schrieb: "Während ich aus der kaiserlichen Burg in der Sänste zurückkehre, as ich ein Bischen Brod mit einigen Traubenbeeren."

Plutarch erzählt von dem Kaiser Augustus, daß, als er sich in seinem 74ten Jahre auf seine Landgüter nahe am Meere begab, er sich täglich in den schönen Anlagen zwischen Myrthen, Lorbeeren und andern lieblichen Gesträuchen und Bäumen in einer Lectica spazieren tragen ließ. Diese Sänfte war vermuthlich nur von oben gegen die Sonnenstrahlen gedeckt, die Seiten aber ringsum offen, damit er der schönen Aussicht genießen konnte. So lieset man ferner bey Sueton, daß auf einer Reise, die dieser Kaiser in einer Tragsänfte bey Nacht in Spanien machte, der Blitz einen Sclaven tödtete, der mit einer Fackel in der Hand neben der Lectica des Augustus hergieng. Daher die große Furcht dieses Kaisers, der, wenn es donnerte, sich in ein tiefes Gewölb verbarg.

Die Form und Bauart der Sänsten war sehr verschieden, so wie ihre Benennung. Es gab deren zu einer und zu zwey Personen, zum Sitzen und zum Liegen, offene und bedeckte, einfache und reich verzierte. Die bessere Gattung war mit vielen Polstern, Matrazen, Federkissen und Bettdecken versehen; andere nur mit zotigen Fellen belegt. So gab es auch halb offene, deren Verdeck nur aus einigen Reisen oder Bogensprügeln bestand, die mit einer Plache von Leinwand überspannt, und nach Gefallen zurückgelegt werden konnten; oder auch bloß mit einer Matte, zum Aufrollen, überzogen waren. Andere, deren Verdeck sest blieb, und auswendig mit Leder oder andern Stoffen beschlagen waren, hatten meistens gewölbte Dächer und kleine Seitenöffnungen, die sich mit ledernen oder leinenen Vorhängen, hölzernen Gitterrahmen oder mit Hornscheiben schloßen; und in den Kasten gieng man durch eine Thüre auf der Seite. Die ganz verschlossenen Lecticen hatten hingegen

gar keine Oeffnung, wodurch man die Darinliegenden hätte erblicken können.

Nicht immer wurden, wie gesagt, die großen Sänsten von Menschen getragen, sondern auch von Maulthieren, zuweilen von Pferden, seltener von Kameelen, oder Elephanten, welches jedoch bisweilen geschah, wie Plinius Lib. VIII. Cap. 2 erzählt, indem er sagt, dass Elephanten eine Lectica von sehr bewunderungswürdiger Art trugen, welches aber etwas ganz Ungewöhnliches war.

Die leichtesten Sänften waren die Tragsessel für eine sitzende Person, Sellula oder Sessorium mit zwey Trägern, wie Juvenal Satyr. IX. v. 142 sagt: "Sie wird von zwey starken Moesiern getragen." S. Tab. LXVII. Fig. 2, 3 und 6.

Alle Sänften, worin man der Länge nach liegen konnte, hießen gewöhnlich Lectica, obgleich man ihnen noch vielerley Namen gab, wie zum Beyspiel Cubiculum tectum; Cubile, Liegsänfte; Viatorium, zum Reisen; Gestatorium, Sella gestatoria, Tragsessel; Sella bajulatoria; (bey Cöl. Aurel.) und Tetraphorum, mit vier Trägern; Hexaphorum, Sechsbahre; welche von sechs, und Octophorum, Achtbahre, von acht Männern getragen wurde; die Basterna trugen zwey Maulthiere.

Die Sänften zum Liegen waren gewöhnlich nur für eine Person eingerichtet. Es gab aber deren auch breitere, in welchen zwey Personen neben einander bequem liegen konnten; ancipites, oder biceps lectica, doppelte, zweylagerige Sänften. Alle hatten Füße, worauf man sie niederstellte, damit die darin Liegenden vom nassen oder staubigen Boden entfernt blieben.

Die Träger der schwerern Gattung setzten, wenn sie ausruhen wollten, die Tragstangen von ihren Schultern auf die Gabelstecken, oder Stöcke, die sie desswegen beständig in der Hand trugen, wie Tab. LXV. Fig. 1, 2 zeigt.

Diese Träger waren vorzüglich Teutsche, wie Tertullian versichert und Clem. Alexand. Pädag. Lib. III.: "Germanos, qui lecticas mulierum in altum tollunt;" oder auch Liburnier, d. h. Dalmatier, Illyrier und Croaten, oft auch Mohren und Cappadocier, schöne auserlesene Männer, die nach ihrer Landes-Art gekleidet waren.

Die römischen Herrschaften hielten sich ihre eigenen Sänftenträger, wozu sie die größten und schönsten Leute wählten, die sie sehr kostbar kleideten. Sie trugen meistens eine Penula oder einen Mantel von Scharlach mit Aermeln, eine Art militärischer Tracht, von der feinsten canusischen Wolle und waren überdieß noch sehr prächtig geschmückt. Martial in Lib. IX. sagt: "Schau wie der Syrer, mit einem canusischen Kleide angethan, unter unserer (assere) Sänfte schwitzet." Eben dieser Auctor nennt auch in Satyr. VI. die Lectica selbst ein Liburnum, wenn er sagt: "Auf einem hohen Liburnum läuft er an den Gesichtern vorüber." Die vornehmen Römer ließen sich nämlich aus Stolz recht hoch in ihrer Leetica tragen, in welcher ein diek ausgefülltes Polster lag, damit sie in ihren offenen Sänften Alles überschauen, und auch von Jedermann gesehen werden konnten. Deßwegen legten auch die Träger die Stangen auf ihre Schultern. Nur alte und kränklichte Personen, und die es besonders anbefohlen hatten, wurden in den Stangen an den herabhängenden Schulterriemen der Träger getragen, welche letztere Art sanfter war.

Von den vernünftigen Leuten wurde es immer als etwas Uebermüthiges angesehen, wenn sich ein Reicher so hoch über seine Mitbürger hinaussetzte, was auch von jungen Gecken des guten Tones wegen noch übertrieben wurde. Desswegen sagt Lucian im Cyniker: "Ihr besehlt den Menschen, dass sie die Lecticen am Nacken tragen sollen, wie die Jochthiere die Wägen;" und Seneca Epist. 81 schreibt hievon: "Auch magst du von allen denen sprechen, welche die Lectica über die Köpse der Fussgänger und den gemeinen Hausen erhebt." Von dieser stolzen Sitte lieset man bey Plinius in Panegyr. Trajan: "Vor dir unterließen die Fürsten zu unserer Aergerniß, und gleichsam aus Furcht vor Gemeinheit, den Gebrauch der Füsse. Jene trugen über unsere Gesichter hinweg die Schultern und Nacken der Diener; dieh aber heben der Ruf, dich der Ruhm, dich die Liebe der Bürger, ja selbst die Freyheit über jene Fürsten empor."

In der Lectica konnte man ganz ausgestreckt liegen. Dieses war gewöhnlich der Fall auf Reisen. In der Stadt aber, wenn man sich zu einem Besuehe austragen ließ, so lag man halb aufgerichtet, den Kopf auf die linke Hand gestützt, oder saß mit dem Oberleibe gerade, den Rücken an das untergelegte Rissen (Pulvinar) gelehnt, so daß man darin lesen und schreiben konnte, wie Juvenal in der Satyr. III. sagt: "Auf einem hohen Liburner läuft er über die Köpfe hinweg, und wie es ihm einfällt, liest, schreibt oder schläft er darin."

Wenn zwey Personen neben einander sassen, so bediente man sich der breitern Lectica. Je breiter eine solche Sänste war, desto mehr erregte sie Aufschen, weil sie mehrere Träger erforderte, wie z. B. die Hexaphoren und Octophoren. Juvenal erwähnet in Satyr. I. eines Hexaphorons: "Er wird von Sechsen auf dem Nacken getragen." Martial Lib. II. Epigr. in Zoilum spricht von diesem lächerlichen Luxus: "Deine Lectica mag immer breiter, als ein Hexaphoron seyn;" ferner in Lib. VI. 77 an den Bettler Afer: "Da du so arm bist, wie nie der bejammernswerthe Irus; und so jugendlich, wie nie Parthenopäus; so voll Krast, wie Artemidor, als er siegte, was nützet es dir eine Last von sechs Cappadociern zu seyn? (Quid te Cappadocum sex onus esse juvat?) Man belacht dieh ärger, als wenn du nackend mitten auf dem Forum einher wandeltest." So schreibt auch Seneca in seiner Constantia Cap. XIV.: "Was macht es, wie viel man besitze, was für Sänstenträger, was für Ohrenschmuck man habe, und wie breit die Sella sey\*).

Von der größern Lectica, wo zwey Personen gegen einander sitzen konnten, schreibt Sueton von dem Kaiser Domitian, daß er den Arretinus Clemens, dessen Tod er schon beschlossen hatte, einlud, sich mit ihm in einer Lectica spazieren tragen zu laßen, wo er sich mit ihm auf die freundlichste Art unterhielt, und ihn demungeachtet den andern Tag hinrichten ließes. Cicero erzählt in Lib. X. Epist. ad Atticum Ep. 12: "Servius hatte die Cytheris frey in der Lectica bey sich; in der andern folgte seine Gemahlinn, und hinten drein, waren noch sieben mit Freunden und Freundinnen." Von dem Kaiser Nero sagt Suetonius Cap. IX.: "Er ließ sich oft mit seiner Mutter in einer Lectica herumtragen;" und in Epist. Lib. VII. Ep. 1 schreibt Cicero seinem Freunde: "Mache, daß du dich mit mir in einer Lectula bewegen kannst,"

Die Lectula oder die kleinere Lectica war, obgleich es deren auch, wie man sicht, für zwey Personen gab, einfacher und geringer, als die große. Eine solche war die, von welcher Cornelius Nepos im Atticus Cap XXII. erzählt: "Er (Atticus) wurde zu Grabe getragen in einer geringen Sänfte (Lectula), wie er selbst vorgeschrieben hatte, ohne alles Leichengepränge, begleitet von allen Rechtlichen."

<sup>\*)</sup> Die alten Auctoren verwechseln öfters die Namen der Sänsten, wie die der Wägen, und bedienen sich des Wortes Sella statt Lectica.

Diese Stellen beweisen hinlänglich, daß sowohl Männer als Weiber von der Leetica Gebrauch machten, und daß man nicht immer einzeln, sondern auch zu zwey darin sitzen oder liegen konnte.

Der offenen Leetica bedienten sieh vorzüglich die vornehmen Damen in der Stadt, wenn sie bey sehönem Wetter in prächtigem Anzuge einen Besuch abstatten wollten. S. Tab. LXV. Fig. 1. In diesem Falle war die offene Sänfte ungefähr wie unsere Sophas ohne Rücklehne, auf das Schönste verziert; das Liegpolster, die Matraze oder die Culcita, so wie auch das Schulterkissen, Cervicale, worauf die Dame mit Anstand sich seitwärts auf den Ellenbogen stützte, oder sieh mit dem Rücken anlehnte, waren von dem kostbarsten Zeuge, mit Gold, Perlen und Edelsteinen ausgeschmückt. Oesters ward ein reieher Purpur-Teppich mit goldenen Fransen und Quasten geziert über die Polster gebreitet, oder die Dame wusste das prächtige weite Kleid, womit sie geschmückt war, so künstlich in zierlichen Falten über die Lectica herabhängen zu lassen, dass der Reitz eines so bezaubernden Anblickes noch mehr erhöhet wurde. Dazu kam noch der glänzende Zug der Diener, welche die Lectica begleiteten, und die Menge von Clienten, Günstlingen und Schmeichlern, die sie von allen Seiten umgaben und der hohen Gönnerinn dadurch den Hof zu machen suchten. Denn, wer sieh bey einem vornehmen Gönner, oder einer angesehenen Freundinn empfehlen oder doch in stetem Andenken erhalten wollte, der durfte nicht ermangeln, so oft als möglich ihren Wagen oder ihre Sänste zu begleiten, und Letztere sogar tragen zu helfen, oder doch dergleiehen zu thun.

Je größer der Zug der Clienten war, die einen Großen umgaben, wenn er auf die Curia fuhr, oder sich in der Lectica in den Circus, in die Theater, oder nach den besuchtesten Spaziergängen tragen ließ, desto größer war sein Anschen bey dem Volke. Der Kaiser Caligula ließ, wenn er ausfuhr, sogar die Senatoren in ihrer langen Toga einige Stunden lang neben dem Wagen herlaufen zum großen Aergerniß der edelgesinnten Römer.

Juvenal sagt in der Satyr. VII. zu einem Vornehmen: "Man sieht, oh du acht Bediente hast, ob zehn Begleiter deiner Sänste solgen, und ob Leute mit der Toga dir vorausgehen;" und Martial Lib. V. im Epigram. an Candidus, scherzet über diesen Gebraueh sehr artig: "Du verlangst von mir, ich soldeiner Leetiea solgen (nämlich als Client auß Rathhaus); ich gehe nicht, aber ich schicke dir meinen Freygelassenen. Das ist nicht einerley sagst du; ich aber behaupte, es ist noch besser; denn ich kann kaum deiner Sänste nachfolgen, und er wird sie sogar tragen helsen." Eben dieser Dichter läst einen

Freygelassenen in Lib. X. Epigr. an Paulus sagen: "Ieh werde der Sella und der Lectica folgen, und weigere mich nicht sie zu tragen."

Auch die vornehmen Damen sahen gerne viele ihrer Verehrer neben der Sänfte herlaufen, worunter öfters angesehene Männer zu bemerken waren. Lucian im Capitel von den Miethlingen, sagt: "Aber auch die Damen wollen gerne um Lohn gedingte Gelehrte um sich haben, die neben der Sella einhergehen;" und Ovid in Art. am. Lib. I. räth einem Jünglinge: "Zum Scheine mache dich an die Lectica deiner Gebieterinn." Spurius Calvisius hingegen klagte den M. Antonius öffentlich an, daß er eines Tages als der berühmte römische Redner Furnius vor ihm eine Rechtssache vertheidigte, plötzlich ihn und die Versammlung verließ, um der Lectica der Cleopatra zu folgen, welche sich von ungefähr da vorbeytragen ließ.

Die jüngern Frauenzimner bedienten sich derselben mehr aus Pracht und Eitelkeit, als aus Bequemlichkeit; sie foderten, wie Tertullianus Lib. II. versichert, von ihren Männern, daß sie ihnen eine Sänfte und die dazu gehörigen Träger hielten.

Zuweilen fand auch eine Dame an der Lectica Geschmack bloß um der jungen Träger willen, welche sie sich immer so schön und stark auswählte, als möglich war; davon erzählet Martial im Buche XII.: "Dein Weib nennt dich einen Mägde-Buhler (Ancillariolum) und sie selbst ist eine Liebhaberinn von Sänftenträgern (Lecticariola). Da seyd ihr ja einander gleich." Seneca de Beneficio Lib. I. Cap. 9 schreibet von diesen offenen Weibersänften: "Der wird für einen rohen, ungebildeten und bösen Mann gehalten, und von allen Damen verabscheuet, der seiner Frau verbietet in einer Sänfte frey da zu sitzen, und sich so, von Allen angegafft, öffentlich herumtragen zu lassen;" und in einer andern Stelle von einer solchen Dame: "Die Perlen möchten sie erstieken; und alle Leute und ihr Mann sehen, wie sie in einer offenen Sänfte sich in der Stadt herumtragen läßst.

Aber nicht lange blieben die Sänften ein Vorrecht der vornehmen Damen; denn die galanten Weiber, Buhlerinnen und sogar die öffentlichen Freuden-Mädchen (Meretrices) ließen sich ebenfalls in der Sitzsänfte (Sella gestatoria) und in der Liegsänfte (Lectica) frey herumtragen. Reiche Leute schenkten ihren Liebchen öfters die Lectica mit den Trägern, wie Martial in Epigr. Lib. IX. sagt: "Dem Mädchen wird eine Lectica gegeben, von acht Syriern getragen; aber der Freund wird der Sandapila (Todtenbahre) eine nackte Last

seyn." Die aber Reine Sänfte zum Geschenke bekamen, und sich auch keine ankaufen konnten, machten es, wie die Ogulnia, von der Juvenal in Satyr. VI. v. 351 erzählt: "Sie borgt Alles zusammen, Kleider, Sänfte und das Kopfpolster (Cervicale), um sich in das Theater zu begeben."

Seltener bedienten sich züchtige Matronen (außer bey gewissen Gelegenheiten) einer offenen Lectica; nur leichtsinnige Weibspersonen wagten sich täglich in dieselben, obwohl strenge Moralisten sehr hestig gegen diese freehe Sitte eiserten. Cicero erwähnt in Philipp II. als etwas sehr Unschickliches, daß der Tribunus plebis in einem Essedum (eine Art zweyrädrigen Cabriolet) suhr; voran giengen die Lictoren mit Lorbeeren umwunden, und zwischen ihnen ward eine Schauspielerinn in einer offenen Lectica getragen. Es ist schon gesagt worden, daß der Kaiser Tiberius den Gebrauch der Sänsten allen öffentlichen Mädchen durch ein Gesetz untersagte; aber Kaiser Domitian dehnte diese Verordnung auf Verheurathete aus, da er allen Weibern, die von ihren Männern getrennt lebten und ein ausschweisendes Leben führten, den Gebrauch der Lectica verbot. S. Sueton Cap. VIII. (usum lecticarum probosis seminis ademit.) Denn die Ausschweisendes wenn sie einen Freund bey sich hatten, gab zu manchem Aergernis Anlas.

Die bedeckte Weiber-Sänfte hieß auch Cathedra feminea, Sella muliebris. Sie war ringsum verschlossen, und zu zwey Plätzen eingerichtet. Juvenal in Satyr. VI. v. 90 sagt: "Die Hippia hatte sonst den guten Ruf verachtet, dieß ist der geringste Verlust bey der weichlichen Cathedra."

Die Sänften, deren sieh die züchtigen Matronen bedienten, waren meistens bedeckt, wie die Lectica adoperta, die Sella fertoria die Cathedra feminea, die Cubicula viatoria und die Basterna. In diesen geschlossenen Gefährtern ließen sie sich ganz prunklos spazieren tragen, oder statteten einander in ihrer einfachen häuslichen Kleidung Besuche ab, wie Tertullianus de Pallio Cap. IV. versichert. Auch dienten diese verschlossenen Vehicula sehr oft, um geheime Liebeshändel zu begünstigen. Ovid Lib. III. de remedio Amoris schreibt von einer Frau, die sich in einer geschlossenen Lectica austragen läßt, damit sie ihr Mann nicht sehen kann.

Der Kaiser Augustus, der außer den vielen guten Eigenschaften auch die hatte, daß er dem sehönen Geschlechte sehr hold war, ließ öfters die Damen, welche er zu sich einlud, in einer ringsum verschlossenen Lectica abholen, und so bis in das Innerste seiner Zimmer tragen.

Eines Tages, bezaubert durch die Reitze einer schönen Römerinn, deren Gemahl ein besonderer Freund des Philosophen Athenodor war, wollte er diese auf die obige Weise zu sich holen lassen, in einem Augenblicke, wo eben dieser Freund bey ihrem Manne war. Erstaunt standen alle da: als der Philosoph sich anbot, sie aus dieser Verlegenheit zu reissen. Nachdem er die Kleider der Dame angelegt hatte, setzte er sich an ihrer Stelle in die vorgetragene Sänste. So ward er in das Gemach des Kaisers gebracht, welcher die Vorhänge öffnete, aber durch den Anblick des Athenodor, dessen Tugenden er besonders hochschätzte, um so mehr überrascht wurde, als dieser mit einem blossen Schwerte in der Hand herausstieg. "Nun Cäsar, fragte er lächelnd, fürchtest du nicht, dass sich einst Jemand der nämlichen List bedienen könnte, um dein Leben zu gefährden? Ich wollte dir jetzt nur einen unschuldigen Beweis davon geben." August dankte ihm freundlich, und gebrauchte in der Folge, wie Dio Lib. LVII. und Zonaras Lib. X. erzählen, diese Art Sänste nur selten mehr.

Die vornehmsten Feldherren folgten, wie schon erwähnt, dem Heere in geschlossenen Lecticen; einige waren sehr prächtig und bequem eingerichtet, andere hingegen nur leicht, von Weidengerten wie ein langer viereckiger Kasten zusammen geflochten, die Decke rund gewölbt und mit Fellen bedeckt. Diese gemeinen Sänften nennt Curtius, zum Unterschiede von Andern, Lecticas militares, im Lib. VII. (sagt er: "Alexander ward nach aufgebrochenem Lager in eine Lectica militaris gelegt, und Reiter und Fußvolk stritten darum, sie zu tragen." Auch Hannibal, als er über die Apennien in Ligurien vordrang, und von einer Augenkrankheit befallen wurde, ließ sich in einer Lectica dem Heere nachtragen, wie Cornel. Nepos im Hannibal Cap. 4 erzählt.

Von dem Kaiser Augustus erzählt Sueton in Cap. 91: "Obgleich er beschloßen hatte bey der philippinischen Schlacht nicht aus dem Gezelte zu gehen, weil er sehr krank war, so that er es doch, durch einen Freund im Traume dazu veranlaßt. Er ließ sich in einer Lectica überall vor dem Heere hintragen, wo seine Gegenwart nöthig war. Als aber das Lager plötzlich von Brutus überfallen wurde, so stritt er zu Fuße mit unglaublicher Anstrengung. Die heranströmenden Feinde stürzten auf seine Lectica los, und da sie ihn noch darin glaubten, durchstachen sie dieselbe und zerrissen sie gänzlich."

Dio erzählt von dem Kaiser Severus: "Als er sich um das Jahr Christi 208 nach Britannien begab, ließ er sich in einer Sänfte vor seinen Legionen hertragen, weil ihm das Podagra nicht gestattete, zu Pferde zu sitzen, wie er II. Band. gewohnt war; und von dem Kaiser Domitian sagt Sueton: "Bey dem Heere erschien er selten zu Pferde, sondern er ließ sieh gewöhnlich in einer Lectica tragen." Derselbe Schriftsteller schreibt auch vom Caj. Caligula Cap. XLIII.: "Er vollbrachte seine Reise ins Feld, bald so eilig und stürmisch, daß die Prätorian-Cohorten wider die Gewohnheit ihre Heereszeichen Lastthieren aufzupacken und so zu folgen genöthiget waren; bald auch so gemächlich und üppig, daß er sich auf einem Octophoron tragen ließ, und verlangte, daß das Volk der benachbarten Städte die Straßen kehrte, und wegen des Staubes besprengte."

Cicero de divinat. Lib. II. §. 36 erzählt, Marcellus habe zuweilen gesagt: "Wenn er ein Treffen beschlossen habe, so pflege er sich in einer Lectica tragen zu lassen, damit er nicht durch die Auspielen gestört werden könne."

Vopiscus in Numerianus XII. und Eutropius in Lib. IX. Cap. 12 schreiben, dass der junge Kaiser Numerian in der Mitte seines Heeres, zwischen der kaiserlichen Leibwache in einer geschlossenen Lectula von Persien aus bis gegen Rom getragen wurde, weil er das Tageslicht nicht ertragen konnte, da er sich durch unaushörliches Weinen über den Tod seines Vaters die Augen so sehr geschwächt hatte, dass er beynahe blind ward. Arrius Aper, sein Schwiegervater, der ihn begleitete, soll ihn heimlicher Weise durch Gift getödtet haben. So trug man ihn schon mehrere Tage in der dicht verschlossenen Sänste, bis endlich der Geruch des Leichnams seinen Tod entdeckte.

Die kranken und verwundeten Feldherren und Hauptleute folgten dem Heere in bedeckten Sänften. Jul. Cäsar in Bell. Hispan. Cap. 32 schreibt: "Als der vor Cäsar sliehende Pompejus an den achten Meilenstein von Carteja gekommen war, schiekte P. Calvitius, vormals sein Lagerbeschliger, einen Boten in die Stadt, mit dem mündlichen Auftrage: Weil sich Pompejus nicht wohl besände, so möge man ihm eine Leetica senden, damit er hineingetragen werde." Cnejus Scipio, durch einen Wurfspiess verwundet, wurde auf einer Leetiea in die Schlacht getragen, und stritt (wie Livius Lib. XXIV. Cap. 42 davon schreibet) darin mit den Uebrigen; dergleichen Beyspiele die Geschichte noch viele liefert.

Es war früher bey den Römern nicht erlaubt, sieh in einer Lectica in den Senat tragen zu lassen; jedoch geschah es, daß den Kranken diese Erlaubnis gestattet wurde. Dio Cassius Lib. LVII. sagt, wie schon früher erwähnet: "Tiberius war so krank, daß er, wie die Senators Weiber, in einer bedeckten Lectica in die Curia getragen wurde; denn der Gebraueh derselben war auch den Männern gestattet, damit die, welche wegen Krankheit nicht anders konnten, auf solche Weise in den Senat gebracht würden." Tacitus sagt von Lilo

in Annal. II. Cap. 29: "Am Senats-Tage ward er ganz entkräftet von Fureht und Krankheit, oder wie Andere wollen, bey verstellter Krankheit, an die Thüre der Curia getragen." Eben dieses sehreibt auch Dio in Lib. LVII. von demselben.

Die bedeekten Lectieen, deren sich die Herren und auch die Damen auf Reisen bedienten, waren gewöhnlich ringsum mit ledernen Mänteln, oder auch mit leinernen Vorhängen geschlossen, welche man jedoch entweder aufrollen oder zurücksehieben konnte, wenn man sieh Licht oder frisehe Luft geben wollte. Wenn der Reisende sich nicht gerne sehen ließ, oder schlief, so wurde die Sänfte ringsum versehlossen, und die Vorhänge zugeknüpft oder zugebunden. Sueton sehreibt von dem Kaiser Augustus: "Wenn er des Sehlafes bedarf, sehläft er in die Sänfte gelehnt, während man ihn durch die Gassen trägt."

Die geschlossenen Sänften, wie Tab. LXV. Fig. 2, hatten kleine Seitenfenster, in welche Scheiben von Horn, oder von (Lapis specularis) Frauen-Eis oder Marienglas, eingesetzt wurden, dessen sich die Römer anstatt der Glasseheiben auch zu den Fenstern ihrer Palläste bedienten, wie man bey Flavius Josephus de Bell. jud. IJ. 9 lieset: "Während Philon im Namen der indischen Abgeordneten dem Kaiser Cajus das Anliegen vortragen wollte, begab sich dieser in den benachbarten Sal, und befahl, daß man die Fenster mit Scheiben von durchsichtigem Spath-Stein besetze."

Ucher diesen Fenstern und Seitenöffnungen an den Sänften hieng wieder ein lederner Vorhang, den man zuknüpfen konnte, so, daße es ganz finster in der Leetiea ward. Juvenal Sat. III. sagt: "Sie schläft in der Leetiea bey verschlossenem Fenster;" clausa Leetiea fenestra; — und in der Satyr. IV.: "Wenn sie zu der großen Freundinn schiekt, die sieh in einer Sänfte herumtragen läßt, die mit großen Seheiben-Fenstern verschlossen ist;" (quae vehitur clauso Specularibus antro). An Andern, wo keine Seheiben-Fenster waren, ließ man die Rahmen mit durchsichtigem Pergament, mit gemalter Gitterleinwand oder Fliegenslor überspannen, aber gemeiniglich waren die Oeffnungen ringsum mit ledernen oder leinenen Mänteln oder Vorhängen versehen, wodurch man sieh gegen den Wind, den Staub oder den Regen schützen konnte, und die man entweder aufrollen, oder an eisernen Stängeln auf die Seite schieben konnte. Sueton im Leben des Titus Cap. X. sagt von diesem guten Kaiser, welcher sein herannahendes Ende fühlte: "Als er sich in der Leetica austragen ließ, habe er den Vorhang, Plagula\*), weggeschoben und gen Himmel geschaut."

<sup>\*)</sup> Nonius sagt: Plaga ist eine große leinene Decke oder Plache, welche man nun Torale nennt. Von Plaga stamınt das Diminutivum, Plagula.

Andere römische Auctoren nennen diese Vorhänge auch Vela. Eutropius Lib. IX. Cap. 12 nennt sie Pallia, wo er von der geschlossenen Sänfte des Numerians sagt: "Als man die Vorhänge der Lecticula zurückschob" (diductis lecticulae Palliis).

Aulus Gellius erzählt von einer solchen geschlossenen Reise-Sänfte Lib. X. Cap. 3: "In diesem Jahre wurde ein junger Mensch, der noch keine Magistratswürde bekleidete, aus Asien als Gesandter geschickt. Er ward in einer Liegsänste getragen. Ein venusischer Ochsenhüter begegnete ihm, und da er nicht wußte, was man da trüge, so fragte er im Scherze, ob sie einen Todten trügen." Diese Sänfte hatte also der junge Mensch aus Asien nach dortiger Sitte mitgebracht, und sie musste bedeckt gewesen seyn, sonst hätte der Ochsenhirt nicht nöthig gehabt, zu fragen, was man da trage. Auch muss zu jener Zeit der Gebrauch der Sänften auf Reisen noch nicht allgemein in Italien eingeführt gewesen seyn, weil dem Ochsenhirt dieses ganz fremd war. Just. Lipsius meynt, dass die Römer die Liegsänsten aus Asien mitbrachten, und dass solche zur Zeit der Gracchen in Rom bekannt wurden, nämlich ungefähr einhundert zwanzig Jahre vor der christlichen Zeitrechnung. Cicero in der Philippica XI. erzählt vom M. Antonius: "Als er auf der Reise nach Rom gegen Aquinum kam, giengen ihm viele Leute entgegen: aber da er keine Ehrenbezeugungen annehmen wollte, liess er sich in einer zugemachten Lectica, wie ein Todter, durch die Stadt tragen." Selbst der alte Cicero flüchtete sich vor seinen Verfolgern gegen die Meeresküste in einer zugemachten Lectica, weil er, stets unpässlich, in einem Alter von 64 Jahren das Fahren nicht wohl ertragen konnte; er wurde aber von ihnen eingeholt, und da er hörte, dass die Bewassneten in der Nähe waren, befahl er seinen Trägern die Lectica niederzustellen, und indem er den Vorhang (Plagula) etwas zurückschob, reckte er den Kopf heraus, dem Anführer zurusend: "Komm her Veteran! hier bin ich u. s. w."

Dass auch die Frauenzimmer auf Reisen sich der Sänsten bedienten, sindet man hinlänglich erwiesen. Tacitus sagt Annal. XIV. Cap. 4: "Agrippina reiset in einer Sänste nach Bajae, um den Nachstellungen zu entgehen."

Bey der schrecklichen Verfolgung und Achtserklärung unter den Triumviren, in welchen Cicero als ein unschuldiges Opfer fiel, flüchtete sich Reginus als ein Kohlenbrenner verkleidet aus der Stadt, und seine Frau, die ihn eine Zeitlang versteckt hielt, folgte ihm in einer Lectica von Weitem nach.

Alle diese Reisesänsten wurden, so wie die, deren man sich zur Pracht in der Stadt bediente, gewöhnlich von sechs, und die Schwerern von acht Män-

nern getragen, wie sehon früher bemerkt worden war, wo Martial sagt: "Dem Mädehen wird eine Lectica mit acht syrischen Trägern geschenkt;" und bey Apulejus findet man in Apologia II., daß eine Braut in einem grossen Octophorum getragen wird. Es seheint jedoch, daß nicht alle Männer ohne Unterschied sich der Lectica bedienen durften, wenn sie nicht römische Bürger waren. Dieses erhellet aus folgender Stelle, wo Sueton im Leben des Claudius Cap. XXVIII. sagt: "Unter den Freygelassenen achtete er den Harpocras am meisten; diesem ertheilte er das Recht, sich in einer Lectica herumtragen zu lassen, und öffentliche Spiele zu geben." Also durften sogar die Freygelassenen der Kaiser, ohne besondere Erlaubniß, sich derselben nicht bedienen. So liest man in Codex Theodos. Lib. XV. Tit. 13 de usu Sellarum: "Die öffentlichen Schauspieler, Possenreißer und Sehenkwirthe ausgenommen, ertheilen wir allen Uebrigen den Gebrauch der Sellen, und die Erlaubniß zu sitzen, und an öffentlichen Plätzen zu erscheinen."

Auch die zum Tode verurtheilten Personen beyderley Geschlechts durften, wenn sie einer guten Familie zugehörten, in geschlossenen Sänften zum Richtplatze getragen werden, wie Ammian Marcellin. Lib. XXIX. sagt: "Zuweilen wurden die Verbannten in geschlossenen Sänften an den Ort ihrer Verweisung gebracht," wovon Suetonius im Leben des Tiberius Cap. LXIV. schreibt: "Die Schwiegertöchter und Enkel ließ er nach ihrer Verdammung nie anders als in Ketten und in einer zugenähten Lectica von einem Orte zum Andern bringen."

Er ließ also hier die Vorhänge oder die Mäntel zusammen nähen, da sie gewöhnlich an andern mit Bändeln zugebunden oder mit Knöpfen und Knopflöchern geschlossen wurden.

Tacitus III. Annal. Cap. 14 erzählt von dem Piso, der wegen Vatermord angeklagt wurde: "Er ward in einer Leetica von dem Tribun der Leibwache weggeführt, und es gieng verschiedenes Gerede, ob dieser zum Schutz oder als Vollstrecker des Todesurtheils nachfolge."

Wenn eine Vestalinn das Gelübde der Keusehheit verletzte, so ward sie in einer verschlossenen Sänfte, oder in einer bedeekten Sandapila, d. i., Todtenbahre nach dem Forum und von da auf den Campus sceleratus getragen, wo sie lebendig begraben wurde (Plutarch).

Eine andere Art Sänfte, welche erst lange nach der Leetica in Rom eingeführt wurde, ist die Sella gestatoria, die, obgleich sie öfters mit der Leetica verwechselt wird, dennoch ganz anderer Bauart war; denn die Liegsänfte war lang, und man lag darin auf Matrazen und Polstern. Die Sella aber war kurz und hoch, und man saß auf einer Gurten-Rahme, die in vier Riemen

hieng. Daher diente sie auch bloss um Lebendige, nicht aber Todte, wie in der Lectica zu tragen. Es war eigentlich nichts anders, als ein großer Lehnstuhl, welcher ringsum weich ausgepolstert und mit einem vollen weichen Kissen versehen war. S. Tab. LXVII. Fig. 3. Juvenal in Satyr. III. v. 135 nennt sie alta Sella, die hohe Sänfte, und die Cathedra in Satyr. IX. die Cathedra longa, die lange Sänfte. Es gab deren offene, wie Tab. LXV. Fig. 1, oder bedeckte und ringsum verschlossene, wie eben da Fig. 2. Man bediente sich ihrer in der Stadt, auf Spaziergängen und sogar auch auf Reisen. Die Männer salsen meistens in einer offenen Sella, oder in einer, die nur von oben bedeckt und ringsum offen war. Tacitus Hist. I. Cap. 41 sagt: "Diejenigen, welche den Galba trugen, warfen vor Verwirrung und Schrecken die Sella um, daß er heraus auf den Boden rollte." Diese Sella konnte also nicht verschlossen seyn. Der Geschlossenen bedienten sich aber vorzüglich die Frauenzimmer, daher man ihnen auch gewöhnlich den Namen gab, Muliebris Sella, und auch feminae Cathedra. Sueton sagt im Leben des Otho Cap. VI: "Otho liess sich, in einer Weiber-Sänste (Muliebri Sella) verborgen, ins Lager tragen." Diese war also ringsum verschlossen. So spricht auch Juvenal Satyr. I. von einer verschlossenen Cathedra für die Gattinn.

Die Sella war entweder nur für eine sitzende Person, oder zuweilen auch für zwey neben einander eingerichtet. Die Cathedra scheint aber zwey Sitze gegen einander über gehabt zu haben, so, dass die darin Sitzenden sich mit allerhand Spielen unterhalten konnten, wenn sie ein Damenbrett, Scruporum ludus; Schachbrett, tabula latruncularia, auch ludus Palamedis, (weil es Palamed erfunden hat,) oder einen Würsel-Tisch, Tesserarum ludus (dichterisch, Ebur jocosum, das lustige Elsenbein) zwischen sich in die Cathedra hiengen, welche Spiele damals sehr üblich waren. (Der Spieltisch oder das Spielbret überhaupt hies Alveus Lusorius.)

Kaiser Claudius spielte als ein leidenschaftlicher Schachfreund nicht allein Schach, wenn er sich in der Sänfte austragen ließ, sondern er ließ auch in seine Spazier- und Reise-Wägen Spieltische dergestalt einrichten, daß sich das Spiel im Fahren nicht verrücken konnte (vid. Sueton). Zu diesem Schachspiele mußten also die Spielenden einander gegenüber sitzen; auch war es schicklicher, daß der Begleiter dem Kaiser gegenüber, als neben ihm saß. Lipsius und andere Gelehrte behaupten zwar, daß dieser Kaiser nur in seinen Wägen Schach oder Damenbret zu spielen pflegte. Aber was sollte diesen Liebhaber des Spieles gehindert haben, auch in der bequemen Sänfte zu spielen, derer er sich doch oft bediente? Phädrus Fab. Lib. III. 9 sagt von einer





solchen Weibersänfte: "In den Spiegel, der in der Cathedra der Mutter angebracht war, hatten sie kindisch spielend von ungefähr geschaut." Man sieht hieraus, dass diese Art Sänften für zwey Personen Platz zum Sitzen enthielt, und dass sie eigentlich für Frauenzimmer eingerichtet waren, weil hier sogar eines Spiegels erwähnt wird. Juvenal Satyr. VII. nennt sie die weichliche Sänfte, Cathedra mollis.

Zu jener Zeit gab es sogar auch weibische Stutzer, die frech genug waren, sich in offenen Weibersänften herumtragen zu lassen; wie Martial in Lib. XII. den Candidus als einen eiteln Gecken beschreibt, der Tag und Nacht sich in Weibersänften herumtragen läßt. Es gab auch offene Cathedren, wie man in Juvenal Satyr. I. Cap. 64 findet, wo ein Erbschleicher sich in einer offenen Cathedra von sechs Personen tragen läßt. Wenn daher Martial Lib. X. 13 schreibt: "Cum Cathedralitios portat tibi Rheda Ministros;" so heißt dieß, — mit Bequemlichkeit liebenden Beamten trägt dich die Rheda — und Plinius: "Supinae in deliciis Cathedrae."

Die Kinder der Großen wurden gewöhnlich mit ihren Erziehern in Sänften spazieren getragen, gegen welche verzärtelnde Sitte Quintilian Lib. I. Cap. 2 sehr eifert, wo er ausruft: "In Sänften wachsen sie auf, und wenn sie einmal den Boden berühren, so hangen sie an den Händen derjenigen, die sie von beyden Seiten emporheben." Von diesen Weichlingen schreibt auch Seneca de brevitate vitae, Cap. XII., und Petronius vom Trimalcion: "Er wird in eine Lectica gelegt, vor welcher vier prächtig geschmückte Läufer hergiengen."

Der Kaiser Claudius führte die Sella, mit einem gewölbten Himmel bedeckt, ein, wie Dio Halicarnass. schreibt: "Seit der Zeit lassen sich nicht bloß die Imperatoren, sondern auch alle ehemaligen Consuln in der Sella tragen, die oben bedeckt ist;" und Sueton meldet von dem Kaiser Nero im Cap. XXVI.: "Zuweilen ließ er sich in einer Sella gestatoria, heimlich in das Theater tragen." Diese mußte also verschlossen gewesen seyn, sonst hätte dieß nicht heimlich geschehen können.

Auch die Damen ließen sich in der Sella in den Circus, wie in die Theater tragen, wo sie in derselben, gleichsam wie in einer Loge, sitzen blieben. Die Träger stellten nämlich die Sänste auf eine besonders dazu bestimmte Gallerie, zogen die Tragstangen heraus, und begaben sich indes an den ihnen angewiesenen Platz. Dergleichen Kobelstühle, die auch als Tragsessel dienten, nannten die Römer Seliquastra, wie Tab. LXVII. Fig. 8.

Das Se dile avium (Varro) Großvaterstuhl (franz. Juchoir) war dieser Weibersänste ähnlich, dergleichen ich noch an den Usern der Loire, in der Vendée und in der Basse Bretagne bey begüterten Landleuten antras. Gegenwärtiges Bild Fig. 8 ist aus Graevius Thesaurus antiquitt. Rom. Tom. VII. de Veterum Sellis, entlehnet. Die einfache von Weiden geslochtene Sitzsänste nannten die Römer Sella rustica, und die gemeinste Art von Liegsänsten Grabatum. (franz. heist noch jetzt ein geringes Bett, grabat).

Die Sella war von den Aerzten den alten und kränklichen Personen wegen der wohlthätigen Bewegung empfohlen. Auch bedienten sich ihrer vorzüglich diejenigen, die nicht gut zu Fusse waren, weil sie von zwey Trägern konnte getragen werden, und daher auch nicht so viel Aufsehen machte. Cälius in Lib. I. Cap. I Tardar. Passion. schreibt: "Vor dem Essen mache man noch eine leichte Bewegung in einer Sella portatoria; "ferner: "Es ist demnach für kranke Männer gut, eine Bewegung in einem Tragsessel, Fertorium, oder in einer eigens dazu versertigten Tragsänste Sella procurata\*) zu machen."

Andere ließen sich in der Sella spazieren tragen, um ungestört ihren Geschäften und Studien nachdenken zu können. Plinius der Jüngere sagt in den Briefen Buch III. 5 von seinem Oheim, dem ältern Plinius: "Wenn er nach dem Bade abgerieben und abgetrocknet wurde, hörte er entweder vorlesen, oder er dictirte. Auf der Reise beschäftigte er sich, gleichsam von den übrigen Sorgen frey, einzig damit. An seiner Seite saß ein Schnellschreiber (Notarius) mit Buch und Schreibtafeln, dessen Hände im Winter mit Handschuhen geschützt wurden; damit auch nicht die Strenge der Witterung seinen Studien einige Zeit entzöge. Darum ließ er sich zu Rom gewöhnlich in der Sella austragen (Sella vehebatur\*\*). Ich errinnere mich noch seines Tadels, warum ich zu Fuße gienge; "Du brauchest, sagte er, diese Stunden nicht zu verlieren, u. s. w."

Die kleinste und die einfachste aller Arten von Sänften war die Sellula, derer bey mehreren Schriftstellern erwähnet wird. Sie enthält nur für

<sup>&</sup>quot;) Barthius advers. Lib. XLI. Cap. 25 behauptet: Sella procurata heiße eine besonders verfertigte Kranken-Säufte.

<sup>\*\*)</sup> Die Römer sagten — in der Sänste fahren; so sagen noch die Engländer — in der Kutsche reiten.

eine Person Platz, und zwar ringsum geschlossen. Die Thürè war vorn, und hatte ein kleines Fenster, oder einen Vorhang, wodurch man sich Luft und Tag geben konnte. Zwey Träger waren hinlänglich. Vitellius, der entsliehen musste, durste sich keines glänzenden Fuhrwerks bedienen, um nicht entdeckt zu werden. Er wählte daher die ganz einsache kleine bedeckte Sänste, die Sellula, dergleichen ehemals in Rom auf allen Plätzen zu vermiethen waren, wie heut zu Tage unsere gemeine Sänste. Tacitus Histor. III. Cap. 85 sagt: "Als die Stadt eingenommen war, ließ sich Vitellius durch den Hintertheil des Pallastes in einer Sellula oder einem Sitzsänstehen nach Aventinum in das Haus seiner Gemahlinn tragen." Von einem solchen leichten Sitzsänstehen erzählt auch Petronius Sat.: "Der Polizey-Beamte Bargates eilte herbey in die Mitte der Streitenden von zweyen Lecticarien getragen."

Die geringste Art der Lecticen und Sellen war wie ein Korb ringsum von Reisern geslochten, auf den Seiten mit einigen Oessnungen verschen, und mit Leinwand, Leder, oder rauhen Fellen überzogen; wie man in Martial lieset. "Dich mit der Kaputze über dem Kopse, wird nicht die Lectica mit dem sichern Felle noch mit dem Vorhange schützen." Ein alter Ausleger des Suidas sagt, dass es auch dergleichen Militär-Lecticen gab, die wie die geringen Weibersänsten ganz geschlossen, aus Gerten geslochten und der Pseile wegen mit rohen Rindshäuten überspannt waren. Die Sella rustica, oder die ländliche Sitzsänste war ebenfalls von Weiden geslochten wie ein Korb, aber nicht mit Fellen bedeckt. S. Tab. LXVII. Fig. 8 nach einer antiken Abbildung, die Graevius in Thesaur. antiquitt. Rom. Tom. VII. de veterum Sellis mittheilet.

Die bedeckten Sänsten von dauerhafterer Art, waren ganz von Holz zusammen gesügt, mit rundem Dache oder gewölbtem Himmel versehen, und auswendig mit beblümten Stoffen oder farbigem Glanzleder überspannt, das an den Kanten ringsum mit metallenen Nägeln genagelt, oder auch mit silbernen Stäbehen und Laubwerk, oder mit verschiedenen Zierathen aus Knochen, Elfenbein, Erz, Silber oder Gold verziert war, wie Tab. LXV. Fig. 2 zu sehen ist. Schon Homer erwähnt der mit Ziernägel beschlagenen Sessel, wie in Odyssee O. v. 67: "Hier stellte Pontonous den mit silbernen Nägeln gezierten Sitz hin." Argenteis clavis ornatam Sedem. Im griechischen Texte steht: "Der mit Silber benagelte Sitz," argenti claveatam Sedem; und v. 162: "In Sede argenteis clavis suffixa." Lampridius in Heliogabal Cap. IV. schreibt: "Es wurden lächerliche Rathsbeschlüsse wegen den Damen gemacht, die in einer Sänste (Sella) sich dürsten tragen lassen; und ob diese nur mit Leder überzogen,

II. Band. 35

oder mit Knochen, mit Elsenbein oder mit Silber verziert seyn dürsten." Es gab deren auch, die auswendig ganz mit Goldblech überlegt waren. Sidonius. VIII. Ep. 8 nennt sie: (Sella) "Gestatoria bracteata;" und Claudian im IV. Consul. Honorii "Aurea Sedes."

Es gab auch offene Lecticen, die bloss mit einem hölzernen Rande umgeben waren, worein man die Polster und Kissen legte. S. Tab. LXVII. Fig. 7 von einem marmornen Monumente des M. Antonii Antii Lupi entlehnet, das sich in Rom in Via hostiensi befindet. Dergleichen offene Sänsten waren öfters, mehr oder weniger reich verziert, und mit Bildhauereyen geschmückt; man bediente sich dieser vorzüglich in Rom zu Todtenbahren oder Sandapilen, die man bey den Leichenbegängnissen mit einer schwarzen Decke behieng. Dergleichen Sänsten oder Bahren werden zuweilen von den Dichtern Assercs\*), oder die Breter, genannt, wie schon erwähnt worden. Von diesen geringen offenen Sänsten sagt Juvenal in Satyr. VII.:

"Perque, forum juvenes longa premit assere Medos."

Und Mart'al:

"Ut canusinatus nostro Syrus assere sudet."

Die Theile einer jeden Lectica waren der Kasten, Capsus, und die Tragstangen, die auch Asseres genannt wurden, und von zähem, biegsamem Holze, zum Abnehmen gemacht waren. Die verschlossene Sänste (adoperta) war gewöhnlich mit einem gewölbten Verdecke versehen, wie Tab. LXV. Fig. 1 und 2, die offene Sänste (aperta lectica) aber ganz frey ohne Pfeiler noch Himmel, und der Boden aller Liegsänsten war mit einer Gurtenrahm belegt; nur in denen, der geringsten Gattung war der Boden, worauf man lag, von Bretern zusammengesügt, die man ebenfalls Asseres nannte, wie in Juvenal Satyr. III.:

— "Ferit hie cubito, serit assere duro, alter."—

Man konnte den Theil der Rahme, worauf die Schulterkissen lagen, mittelst eines Quernagels hoch oder nieder stellen, um entweder halb aufgerichtet in der Sänfte sitzen, oder der Länge nach ausgedehnt liegen zu können. Diese Rahmen hießen Enelata. Lecticae Enelata, super quod recumbitur.

<sup>\*)</sup> Wie noch in Frankreich der Sarg le Sapin, die Tanne, genannt wird; daher "Sentir le Sapin" in keiner gesunden Haut stecken.

Diese Stellrahme oder biegsame Rücklehne nannten die Griechen, Klinis (qua inclinatur); so hieß auch der Lehnsitz (Klinis), auf welchem die Braut zwischen dem Brautführer (Parochus) und dem Bräutigam sitzend in dem Brautwagen (Carpentum nuptiale) fuhr. Und Sophocles in Satyrorum Indagatoribus: "Enelata ligna, tribus confixa clavis, perforare oportet;" die Stell-Rahme muß für drey Schließnägel durchbohrt werden. S. Tab. LXVII. Fig. 4, A, und Pollux Lib. X. Cap. 7. Die inwendige Ausfütterung, die Kissen und Polster, so wie die Tapeten, die öfters den Kasten ringsum wie ein Zelt umgaben, waren an der reichen Gattung, von Purpur und den kostbarsten Goldund Silber-Stoffen. Pollux sagt, den Sänsten gehören, so wie den Prachtwägen, Tapetia et Amphitapethes, Pulvinaria et Stragula.

Die Dichter benannten die Sänste östers nach ihren verschieden en Verzierungen, wie z. B. die gold- und silberfüsige, Argentipes; die eingelegte, tesselata; die elsenbeinerne, eburnea; die buxene, buxea; ferner: die bunte, die schönfarbige, die blumige, die purpurne, die grüne, die rothe, die schwarze (Atrata). Xenophon nenntsie die goldene, die mit Blumen und Thieren durchwebte, die voll Sternen glänzende Lectica u. s. w., wovon im Pollux onom. Lib. X. Cap. 8 Mehreres sich vorsindet.

Die Polster und Kissen von Purpur und Goldstoff, die in der Sänfte lagen, waren noch überdiess mit einer Menge kostbarer Steine, Gemmen und Perlen übersäet und auf das Ueppigste ausgefüllt. Cicero nennt die Liegpolster Pulvinus, und schreibt in Verrem. V.: "Er ward in einer Lectica von acht Trägern getragen, und auf derselben lag ein durchschimmerndes Bett, das mit Rosen angefüllt war." Dergleichen Polster, Matrazen und Kissen, mit Blumen-Blättern, besonders von Mayländer und Melitenser Rosen, Veilchen und wohlriechenden Pflanzen ausgefüllt, bedienten sich die weichlichen Herren nicht allein in den Wägen und Sänften, sondern auch auf den Triclinien, worauf sie sich um die Speisetische lagerten, ja selbst in ihren Schlafzimmern (Cubiculis). Lampridius im Heliogabal Cap. XIX. und XXIX. erzählt von diesem Kaiser: "Er lag nur auf solchen Polstern, die mit Haasenhaaren oder mit Rebhühner Flaum ausgefüllt waren." Plato in Republ. Lib. XI. sagt: "Sie werden sich lagern auf Polstern mit Smilax und Myrthen gefüllt;" und Plutarch schreibt von Isocrates, dass er auf Polstern geschlasen, die mit Safran-Blüthe ausgestopft waren\*).

<sup>&</sup>quot;) Nur die Reichen und Vornehmen lagen während ihren Mahlzeiten auf Polstern, geringere Leute salsen auf sehn alen hölzernen Bänken; die Bauern und Taglöhner alsen stehend. Jedoch

Sogar die Buhlerinnen schliefen auf dergleichen Blumenbetten, welche auf begurteten Rahmen lagen, die öfters noch in Riemen hiengen.

In der Vulgata, Sprüchwörter Salomonis Cap. VII. sagt die Buhlerinn zu dem Jünglinge, den sie in der Strasse anredet: "Komm, lass uns der Liebe pslegen, ich habe die Stricke meines Bettchens frisch angespannt, und bunte Teppiche aus Egypten darüber gebreitet." Hingegen übersetzt Luther eben diese Stelle: "Ich habe mein Bette schön geschmückt mit bunten Teppichen aus Egypten, und habe mein Lager mit Myrrhen, Aloe und Cynamen besprengt. Komm lass uns genug buhlen bis an den Morgen, und lass uns der Liebe pslegen!"

Die Betten der ältesten Völker waren nicht minder üppig und prächtig, wie man auf den altegyptischen und andern uralten Monumenten abgebildet findet. So lieset man von den Betten der Römer, daß sie mit einer Matraze, tomentum; einem Strohsack, mit Schilf- oder Haberstroh gefüllt, tomentum circense; mit Kopfpolstern, Cervicalia; Federkissen, Culcitrae; Pfühlen, Pulvinaria; oder mit Kissen von weichem Leder, Pulvinaria coriacea; Oberdecken, Stragula; zottigen Decken von Wolle, Kameelhaaren und dergl., Stragula utrumque villosa; Deeken von Barchent oder feiner Wolle ohne Zotteln, Lanugina; Bettziechen, Toralia; gestickteringsum mit Fransen und andern Zierathen geschmückte Teppiehe, tapetia oder Xystides; ja sogar auch mit Leintüchern, Amicula, Sindones versehen waren.

Das Bettzeug überhaupt hieß strata, auch instrata; die von Rohrmatten geslochtenen Decken, deren sich die armen Leute bedienten, instrata arundines. Die Binsen Geslechte oder Matten, mattae; die aus Schilf geslochtene Decken, storeae. So nannten die Alten schon ein zartes, weiehes, tiese Bett: Lectus, tener, mollis, profundus. Davon siehe Mehreres bey Pollux Lib. X. Cap. 8 de Lectibus convenientibus.

Der Prophet Amos Cap. VI. eisert gegen diesen übertriebenen Luxus mit folgenden Worten: "Ihr schlaset auf elsen beinernen Lagern, und treibt Ueberflus mit eueren Betten." Auch kannte man sogar in den frühesten Zeiten die eisernen Bettstellen, wie aus Moscs Buch V. Cap. 3 erhellet: "Der

sagt Columella Lib. XI., dass man dem Landgut-Verwalter oder Mayer wohl erlauben könne, an den heiligen Tagen liegend zu essen.

König Og zu Basan war allein noch von den Riesen übrig; sein eisernes Bett ist hier zu Rabbath, neun Ellen lang und vier Ellen breit, nach eines Mannes Ellenbogen."

Tab. LXVII. Fig. 5 von einer irdenen Lampe aus der Sammlung des M. Séroux d'Agincourt (Tab. XXVIII. Fig. 10) entlehnet, zeigt eine Gurtenrahme, womit die Sänften und Betten belegt wurden.

Die Alten überspannten die Rahmen ihrer Lecticen, Sänsten und Betten micht allein ereuzweise mit ledernen Riemen, loris; sondern auch mit Gurten, Fascias; mit hänsenen Netzen, canabinis Restis; mit Ginster oder Psriemen-Geslechten, Spartis; und mit Stricken aus Schnen oder Flächsen, nervis. Davon erwähnt Philippides in Laciadis: "Das Besste wäre, ihr Weiber, man zerschlüge diese Sänste, sella; denn solche mit Ginster, sparta, oder mit Sehnen-Stricken, nervum, neu zu bespannen (intendere) ist für wahr ganz unnütz." Die Sänstenrahme mit Riemen neu beziehen oder überspannen, nennt Quintilian: sellam loris intendere.

Petronius in Satyr. erwähnt dieser Bettrahmen ebenfalls, wo er erzählt: "Giton, der sich unter das Bett verborgen, und mit Händen und Füssen an die Gurten-Rahme fest geklammert hatte, verrieth sich durch ein dreymaliges Nießen; worauf ihm Eumolpus zurief: "Wohl bekomm's Giton (salvere Gitona jubet)." Cicero de divinatione 65 sagt: "Jemand hatte geträumt, daß an den Tragriemen seines Bettes ein Ey hienge."

Juvenal in Satyr. I. v. 58 nennt diese schwebenden Hängrahmen, Pensilia: "Mag er immer auf schwebenden Federbetten getragen werden, und verächtlich auf uns herabsehen." (Pensilibus Plumis vehi.)

Diese Rahmen hiengen noch überdiess in vier schwebenden Riemen oder Stricken; denn eine steise gegurtete Rahme, die nicht frey schwebte, machte die Sänste noch nicht zu einem hängenden Gefährt, oder Vehiculum pensile, wie sie bey einigen Auctoren genannt wird. Auch ist es glaublicher, dass bey dergleichen sogenannten schwebenden Sänsten nicht allein die Rahme, sondern der Kasten selbst in Riemen, oder Tragbanden an den Tragstangen schwebte. Man liest bey Aulus Gellius eine Stelle des C. Cracchus, welche meine Meinung zu bestätigen scheint, also lautend: "Wie der junge Mensch dies hörte, liess er die Lectica niedersetzen, und den Ochschhüter mit den Riemen der Lectica so lange prügeln, bis er den Geist ausgab." Dieses konnten aber

nicht die Strieke oder Riemen seyn, womit die Bodenrahme gegürtet war, welches zu viel Zeit zum Ab- und wieder Aufspannen erfodert haben würde, während die Polsterkissen und kostbaren Decken auf der Erde hätten liegen müssen; glaublicher waren es die Tragriemen, in welchen die Bettrahme hieng; auch konnten es die Tragbänder (franz. Bretelles) nicht seyn, die nur bey den leichten Sänften, die von zwey Männern getragen werden konnten, angewendet wurden; aber bey der Leetica, wovon hier die Rede ist, welche seehs oder acht Träger auf den Schultern trugen, brauchte man dergleichen Tragriemen nicht.

In den Sellen (für eine oder zwey Personen), worin man saß, und nicht lag, (S. Tab. LXVII. Fig. 6 nach einem ant. Bilde, das Grävius in Thesaur. antiquitt. Rom. mittheilet,) war der Boden von Holz, und nicht begurtet, aber der Sitz oder die begurtete Sitzrahme hieng in vier Riemen. Die Frauenzimmer saßen auf einem doppelten Felle, das, mit Wolle ausgefüllt, auf quer gespannten Riemen lag, worauf öfters noch mehrere Unterlagen von Decken, Pelzen, Teppichen und dergleichen waren, wie bey Homer in Odyssee T.: "Eurymone bringe den Stuhl her, und lege die Felle darauf."

Die biegsamen Tragstangen der Hexaphoren und der Octophoren, so wie die längern äsehenen Schwebestangen, der andern Arten von Sänften wurden durch eiserne Ringe geschoben, und konnten herausgezogen werden. Suetonius im Leben des Caligula Cap. LVIII. sagt: "Bey dem ersten Lärm liefen gleich die Lectica-Träger zu Hülfe mit ihren Stangen" (cum asseribus). Diese Träger nannte man nach der Sänfte, die sie trugen, so wie z. B. die der Sella, Sellarii; der Lectica, Leeticarii; der Cathedra, Cathedrarii; so auch Hexaphori und Octophori. S. Suetonius Cap. I. Ep. 11. Die nicht reich genug waren, Lecticen und Träger zu halten, mietheten sich dergleichen; denn es gab zu Rom Sänftenträgerzünfte (Corpora Lecticaria) und bestimmte Aufenthalts-Plätze für sie, — Castra Lecticariorum, — wie noch heut zu Tage in vielen großen Städten dergleichen Sänftenträger und angespannte Miethwägen bey den Stadtthoren, Theatern, Spaziergängen und öffentlichen Plätzen aufgestellt sind.

Diese Zünfte bestanden aber nicht aus Selaven, sondern aus freyen Leuten der ärmern Classe, besonders aber aus Freygelassenen, wie aus einer alten römischen Insehrift erhellet, die J. Lipsius Tom. I. in Electorum Lib. I. mittheilet:

"Dem Tit. Claudius
Einem Freygelassenen August's
Dem Tigraner (Armenier)
Aus der Zunft
der Lecticarii
des Kaisers."

Es ist wahrscheinlich, dass dieser Claudius nicht ein eigentlicher Sänsten-Träger des Kaisers war, aber aus einer Zunst, welche unter der besondern Genehmigung desselben bestand; denn in Rom waren auch die kleinsten Fächer und Gewerbe, in Zünste eingereiht, welche sich zuweilen wegen ihrer Gewerbs-Angelegenheiten versammelten, wenn sie zuvor die Erlaubniss des Senats oder des Kaisers angesucht hatten, wie hievon Marcianus Lib. III. de Collegiis schreibt: "Wenn ein solches Collegium oder solche Zunst ohne Genehmigung des Senats oder des Kaisers zusammen trat, so hielten sie die Zunst gegen den Rathsbeschluss, gegen die Verordnung und Gesetze."

Eben so waren auch die Rennmeister des Circus und ihre Aurigen, die Lohnkutscher, die Maulthiervermiether und die Frachtfuhrleute in besondere Zünfte eingetheilt.

# Capitel XVIII. Die Basterna.

Dieses Gefährt, Altdeutsh, die Ross-Bahre, (Servius nennt sie Genus Vehiculi,) war ebenfalls eine Art Sänfte, die aber nie von Menschen, sondern wegen ihrer Größe von zwey starken Pferden oder Maulthieren getragen wurde. S. Tab. LXVI. Fig. 1. Daher sie auch Isidor Lectica mannalis nennt, von Mannus ein Zelter, oder ein Paßgänger. Diese Pferde wurden häußer zu dem Doppelschritte abgerichtet, welchen man gemeiniglich den Paß nennt, weil er mehr fördert, und nicht so stößet, als jener der langsamen Maulthiere.

Die Gestalt und Bauart dieser Lastthiersänfte war ganz derjenigen der hölzernen Lectica compacta ähnlich, wo zwey Personen gegen einander über saßen. Es gab deren sehr einfache und auch sehr prächtige. Man bediente sich ihrer nicht allein auf Reisen, wie Isidor behauptet: "Die Basterna ist ein Reisevehiculum, mit weichen Polstern belegt, und wird von zwey Thieren getragen;" sondern auch in der Stadt, wie Ammian Marcell. Lib. XIV. schreibt: "In diesem Gefolge spazieren mehrere Frauenzimmer mit umschleyertem Haupte in Basternen durch alle Theile der Stadt."

Dergleichen Basternen bestehen noch heut zu Tage in ihren alten unveränderten Formen, im mittäglichen Frankreich, in Spanien und in verschiedenen Gegenden Italiens, wo überall noch der Name Basterna beybehalten ist.

Aber diejenigen irren sehr, welche die Basternen unter die Gefährter mit Rädern, nämlich unter die Wägen zählen; denn die Basternen wurden nie gezogen, aber immer von Thieren getragen.





Auch war diese Art Sänfte vorzüglich den züchtigen Matronen, (pudica et Casta,) eigen. Die Männer bedienten sich der Basternen selten, welches bey der Lectica und allen andern Sänften nicht ausschließlich der Fall war. Einige Gelehrte behaupten, die Basterna seye bloss zum Liegen und nicht zum Sitzen eingerichtet gewesen; aber dieses Gefährt war für zwey sich gegenüber sitzende Personen gebaut. Denn, wenn zwey Damen neben einander gelegen wären, so würde die Sänfte zu breit und zu schwankend auf dem Rücken der Thiere gehangen seyn, und das Hintere hätte fast die ganze Last allein tragen müssen; eben so wenig konnten sie der Länge nach gegen einander liegen, denn da müsste der Kasten ungeheuer lang gewesen seyn; oder wenn man den Raum so viel möglich verkürzet hätte, so würde die eine Dame die Füsse gegen das Gesicht der andern ausgereckt haben, welches gar nicht zu denken ist. Es scheint also zuverläßig, dass die Frauen auf Polstern saßen, die hoch genug waren, um die Füsse zwischen beyde Polster bequem aufstellen zu Können, wodurch allein der Kasten recht kurz gebauet, und die Thiere so nahe hinter einander gebracht werden konnten, als erfoderlich war, dieses Vehiculum so dauerhaft und sicher als möglich zu machen.

Obgleich die Basterna ringsum verschließbar war, so ließen dennoch die darin sitzenden Damen zuweilen die Vorhänge aufrollen, um der frischen Luft und einer freyen Aussicht zu genießen; in diesem Falle waren sie aber verschleyert, wie aus der vorerwähnten Stelle des Ammians zu ersehen ist: denn wären jene Basternen zugemacht gewesen, so hätte man auch nicht sehen können, dass die Damen mit verhülltem Haupte darin sassen; und um in einer finstern geschlossenen Sänfte der Länge nach zu liegen, oder nur zu schlafen war kein Schleyer über dem Kopfe nothwendig. Wenn aber die Basterne ringsum geschlossen ward, so hatte dieser Verschlag ein sehr düsteres Ansehen; daher nennt sie auch Hieronymus in einem Briefe an den Eustachius, einen Käfig (Cavea): "Vor den Käfigen der Basternen gehet eine Reihe Halbmänner" (Verschnittene); und Laertius erzählt, dass, als Diogenes eines Tags eine Frau in einer solchen Sänfte tragen sah, er ausricf: "Der Käfig passt nicht für das Thier."

In einem alten Epigramm, welches Scheffer mittheilt, und das in Vossius Etymologicum ganz zu finden ist, liest man folgende deutliche Beschreibung über diesen Gegenstand: "Die Basterna tragen ein paar Maulthiere zwischen der zweyfachen Stange von Eichen (duplici Robure); das geschlossene Hangwerk bewegt sich fort im mässigen Schritte." (D. i., weil sie über dem II. Band.

36

Tragsattel der Thiere in breiten Rückriemen hieng, wird sie hier Pendula genannt, und Septa, weil sie geschlossen war.)

"Die goldene Basterna schließt ein die schamhaften Frauen, und strahlend sind die Seitentafeln des Kastens."

Diese Sänften waren also auch übergoldet, wie die andern reichern Sänften; hier ist nur von den breiten Nebentafeln die Rede, denn weil die vordere und die hintere Tafel zwischen den zwey Thieren versteckt waren, und sie beständig mit Staub und Koth bespritzt wurden, blieben beyde unverziert. Ferner heißt es: "Es ist weislich gesorgt, damit nicht, durch öffentliche Plätze wandelnd, erröthe an besuchten Orten, die keusche Gattinn:" diess will eben nicht heißen, dass der Kasten ganz ohne einige Oeffnung war, sondern er war wie alle übrigen geschlossenen Sänften so eingerichtet, dass man ihm Luft und Tag geben, und ihn auch wieder verschließen konnte, um von Niemand gesehen zu werden; wie man aus der Abbildung Tab. LXVI. Fig. 1 hinlänglich wahrnehmen wird. Auch die Männer bedienten sich der von Pferden oder Maulthieren getragenen Sänften auf Reisen; vermuthlich waren diese Lecticen den Basternen nicht unähnlich\*). ton erzählt im Vespasian Cap. XXIII. von diesem Kaiser, dass, als einst auf der Reise sein Maulthierknecht absprang, die Mauleselinnen zu besohlen (ad calceandas mulas) und dadurch einem Bittsteller Gelegenheit verschaffte, den Kaiser anzusprechen, er nachher jenen fragte, wieviel er sich erhohlet hätte? interrogavit, quanti calceasset? - Der Maulthiertreiber (Mulio) sass gewöhnlich auf den vordern Tragstangen mit dem Rücken an den Kasten gelehnt.

Schließlich muß ich noch der Todtenbahre (Sandapila) erwähnen, welche in der That die sansteste aller Lecticen war. Die Alten hatten deren sehr einfache, aber auch kostbare, die von den gewöhnlichen Sänsten der Großen nicht sehr verschieden waren, denn sonst könnte Martial in dem schon erwähnten Epigramm nicht sagen: "Möge deine Lectica, Zoilus! dir nur bald zur Todtenbahre werden." Die geringern Gattungen waren wie die auf Tab. LXVII. Fig. 4, welche aus der Sammlung von Alterthümern des Herrn von Caylus Tom. I. Tab. 32 entlehnt ist. Der Todte liegt auf einer langen Matratze, und sein Haupt ruhet auf einem unterlegten Kissen, auf einer Stellrahme, (Enelata ligna) A. Wenn man den Leichnam durch die Stadt trug, so wurde er mit

<sup>\*)</sup> Lipsius irrt daher sehr, wenn er behauptet, die Sänsten wären immer von Menschen und nie von Thieren getragen worden.

einem Teppich überdeckt, oder in eine Decke eingehüllt. Auf eben dieser Platte sieht man eine andere Art Sandapila bey Fig. 1; sie ist noch einfacher als erstere, und nur von runden Stangen zusammen gefügt; die Knöpfe am obern Ende der vier stehenden Eckstollen scheinen desswegen daran zu seyn, damit man ein Tuch oder einen Teppich darüber ausbreiten konnte, ohne dass solches von den Eckstangen durchstochen wurde. Dieses Bild ist von einer griechischen Urne abgezeichnet, das Gewand aber, welches nur leicht angedeutet ist, habe ich beygefügt um einen Begriff dieser einfachen Art von bedeckten Todtenbahren zu geben. Und Fig. 9, dergleichen man auf den thebischen Monumenten in Menge antrifft, zeigt eine egyptische Todtenbahre; alle sind entweder mit einem Hundekopf und Füsen, oder mit einem Löwenkopf und Tatzen geziert. Auch unter den Hieroglyphen trifft man dieses Bild öfters an; es soll den schlasenden Horus vorstellen, der nach der Erndte die Zeit der Aussaat erwartet.

Der Boden der Bahre, worauf der Leichnam lag, war entweder von einem tannenen Bret gemacht, oder von Hürden aus Reisern geflochten, welches die einfachste und älteste Art war.

Virgil erwähnt einer solchen Bahre in Aeneis Lib. XI. v. 65: "Andere winden aus Zweigen von Meerkirsch" und Eichengeschofs eine Flechte zur beugsamen Bahre (Molle feretrum) in geschäftiger Eile, decken mit schattendem Laube das zubereitete Lager, und erhöhen nach ländlicher Sitt" auf Blättern den jungen Helden."

Die Alten pflegten ihre Todten von oben bis unten eng zu umbinden und die herabhängenden Hände mit einzuschnüren, wie an den auf dieser Tafel abgebildeten in Grabtüchern eingewickelten Leichnamen zu ersehen. In Ilias XVIII. v. 232 lieset man: "Froh entrissen die Griechen den Leichnam Patroclos den feindlichen Waffen, und legten auf eine Bahre ihn nieder."—Ferner, Gesang XVIII: "Sie wuschen den Leichnam Patroklos und salbten ihn mit fettem Oele; seine Narben füllten sie mit neunjähriger Salbe, legten ihn auf Betten, bedeckten vom Haupte bis zum Fuß ihn mit feiner Leinwand und weißem Teppiche." In Evang. Johann. Cap. XI. heißt es vom Lazarus: "Er richtete sich auf, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißstuche." Die Armen wurden auf

geringen Sandapilen\*) von vier Männern des Nachts zur Stadt hinaus getragen, wie Martial sagt: "Vier eingeschriebene (inscripti) Träger trugen den armseligen Leichnam hinaus." Die Todtenträger, welche den armen Bürger des Nachts hinaustrugen, dessen Vermögen die Unkosten eines öffentlichen Leichenbegängnisses nicht gestattete, hießen Vespillones. Die Leichname der Reichen und Vornehmen hingegen wurden von wenigstens sechs bis acht Trägern weggebracht, ohne diejenigen zu rechnen, welche aus Freundschaft oder Achtung, die Leiche begleiteten, und die Bahre berührten. Die Todtenträger waren eigens dazu angestellte und eingeschriebene Leute; sie hatten eine besondere Tracht, und bey Leichenbegängnissen war ihre Zahl nach dem Range des Verstorbenen bestimmt. Man liest in der Geschichte, daß bey dem Einzuge der Triumviren in Rom, sich viele Senatoren und Ritter aus der Stadt flüchteten; einer, Namens Icilius, gesellte sich zu den Todtenträgern, welche eben eine Leiche auf der Bahre aus der Stadt tragen wollten, aber er wurde am Thore von den Wächtern entdeckt, welche einen Träger mehr fanden, als gewöhnlich war.

Die Leichen der vornchmen Römer wurden schon in den ältesten Zeiten auf Prachtbetten, oder in ihren Lecticen zur Stadt hinaus getragen. Dionysius Halic. Lib. IV. Cap. 76 sagt: "Der Körper der Lucretia ward in einer Lectica getragen, welche mit schwarzen Gewändern belegt war." (nigris vestibus instrata.) Die schwarz behängte Trauersänfte nannten die Römer Lectica atrata. Cornelius Nepos in Vita Attici Cap. XXII. schreibet, wie schon früher erwähnet: "Er ward ohne allen Leichenpomp, wie er selbst vorgeschrieben hatte, auf einer Lecticula weggetragen." Asconius Pedianus erzählt von dem Senator Sextus Tedius, daß: "Als er von ungefähr vom Lande nach der Stadt zurückkehrte, er den Leichnam des Clodius auf der Straße fand, ihn aufhob, und in seiner Lectica nach Rom tragen ließ."

Diese bedockten Liegsänsten dienten auch östers Todte wegzutragen, wie man aus obiger Stelle und aus dem Briese des Servius an den Cicero Ep. Lib. V. 13 ersicht: "Ich sah mich daher gezwungen, ihn (den ermordeten Marcellus) in eben der Sänste, in welcher ich mich hatte dahin bringen lassen, von meinen Sänstenträgern in die Stadt (Athen) zu schaffen." S. Martial Epigr. Buch XI. in Zoilum, und Buch VI. 77 an den Bettler Afer: "Du fragst, welchen Neid die Lectica dir zuziehe? Nicht einmal zu Grabe soll man dich auf

<sup>\*)</sup> Die Todtenbahrmacher müßen bey den Alten in schlechtem Ansehen gestanden seyn, weil Juvenal in Satyr. VIII. ausruft: "Mit Matrosen, Schurken und Flüchtlingen, mit Henkersknechten und Särgmachern (fabros Sandapilorum) Alles durcheinander."

einem Hexaphoro tragen." Ferner im B. VIII. 75, wo er über den Gallier, Lingo spottet, der spät in der Nacht, von einem so kleinen Sclaven begleitet, der kaum die Fackel zu tragen vermoehte, nach Hause kehrte, sich unterwegs die große Fußzehe verwundete, und gestreckten Leibes zu Boden fiel: "Wie sollte der körpergesegnete Gallier sich bewegen? Was thun? Der Zufall brachte ihm Hülfe. Vier Todtenbährer (inscripti) trugen eine gemeine Leiche, deren der Scheiterhaufen tausende empfängt; diese beschwört der schwächliche Begleiter mit demüthiger Stimme. — Man vertauscht die Last, das ungeheure Pack (der Gallier) wird in die Höhe gehoben, und eingestopft in die enge Sandapila."

Die freyen Sänftenträger, wie die Todtenträger waren in Zünften eingeschrieben, und wurden in spätern Zeiten auch Lecticarii, gewöhnlich aber Geruli genannt, wie bey Seneca Benef. Lib. IV. 28: "Wo wirst du von den Gerulis, die dein Cubile herumtragen, hingeschleppt?" Vielleicht war das Leichentragen ein Hauptverdienst der Zunft Lecticarien, welche, wohl die Leichen der Vornehmen selbst trugen, aber für die der niedern Volksklasse ihre Knechte hielten; ja selbst gebrandmarkte Sclaven und Züchtlinge (Stigmatici), besonders in Zeiten, wo pestartige Krankheiten herrschten, dazu anstellten.

Die Alten hatten noch verschiedene Arten Sellen, die aber keine Sänften waren, wie z. B. die Sella lucubratoria, das Ruhebettchen, der Studierstuhl, oder ein Lehnstuhl zur Nachtarbeit bestimmt, wie Sueton in August. Cap. LXXVIII.: "Nach dem Nachtessen begab er sich auf sein Ruhebett, in Lecticulam lucubratoriam (griechisch Parakolos), wo er die meiste Zeit der Nacht zubrachte, bis er das Rückständige seiner Tagsgeschäften in Ordnung vollendete." Der Großvater-Stuhl oder Sorgsessel hieß Seliquastrum. Die Armsessel, deren sich die Vornehmen bedienten, waren von vielerley schönen Formen worunter die Thessalischen die beliebtesten waren. Pollux sagt Lib. VII. Cap. 26: "Pulcherrimae autem Sellae Thessalicae." Auch ließen sich die Vornehmen auf den Spaziergängen von ihren scytischen Dienerinnen (Pedisequae), niedere Stülchen nachtragen, die man zusammen legen konnte. Davon Aristophan. in Pluto: "Pedisequae, qui Sellulas humiles et plicatiles humeris imponunt, ut his etiam in via domini insidere possint, Scythae omnes sunt." Und Athenäus Lib. XII. p. 512 (Edit. Causabon.); dass die Knaben ihren Herren dergleichen Feldstülchen (Sellas plicatiles) nachtragen mussten, damit sie nicht unanständig säßen\*).

<sup>\*)</sup> S. Gravius, Tom. VII. de Sellis veterum. Chimentellius in marm. Pisan. de veterum sellis, Joh. Alstorphi Dissert, Philol. de lectis et de lecticis veterum u, a, m.

#### Capitel XIX.

### Von den Ferculis und Tragbahren.

Diese Vehicula dienten sowohl bey feyerlichen Umgängen, bey eirensischen Festen, als auch bey Triumphzügen, die Bilder der Götter, der Kaiser, der berühmten Römer und andere schöne Gegenstände zur Verherrlichung des Zuges herumzutragen; sie mochten nun aus doppelten oder einfachen Bahren, oder nur aus einer verzierten Stange mit einem Aufsatze bestanden haben, so nannte man sie Fercula.

Bey den Triumphfesten wurde die Beute sowohl auf Wägen, als auch mitunter auf Fercula vertheilt, theils um dem Ganzen mehr Abwechslung zu geben, als auch um einige Stücke besonders bemerkbar zu machen, wie z. B. die Krone, den Scepter, den Schmuck eines gefangenen Königs oder Fürsten, oder die glänzenden Waffen eines überwundenen großen Feldherrn. Diese Beutestücke hießen dann opima Spolia (fette Beute) und mehrerntheils hatte sie der siegende Feldherr dem Ueberwundenen selbst abgenommen. Suetonius sagt im Leben des Julius, Cap. XXXVII.: "Zwischen den Pomp-Ferculis ließer einen Schild mit den Worten: veni, vidi, vici, ich kam, sah und siegte, tragen." S. Tab. LXVI. Fig. 4. L. Aen. Seneca, in Hercul. Oetaeus nennt es, nobile Ferculum: "Er wird keine gefangenen Aerme den Fesseln darreichen, noch wird das stolze Ferculum des Triumphzugs erscheinen."

Nach diesen folgten kostbare Gefäse von Gold oder Silber, erbeutete Schätze aller Art, auch künstlich versertigte Vorstellungen von den eroberten Städten, Burgen, Lagern, Bergsesten und Schanzen, die theils von Gold, Silber und andern Metallen, theils auch von Elsenbein, Buchs, Eben- und Citronenholz auf das genaueste nachgebildet waren; auf anderen Ferculis trug man die Bilder übersetzter oder überwundener Ströme, als Fluss-Götter auf ihren Urnen liegend, von Gold, Silber, oder von übergoldetem Metalle vorgestellt; so sah

man den Rhein, die Donau, den Borysthenes (Dnieper), den Euphrat, den Tigris, den Nil und andere Flüsse der Welt, wo die Tapferkeit der Römer gesiegt, und das Blut ihrer Feinde die Fluthen geröthet hatte, bey Triumphzügen glänzen. Tacitus II. sagt von dem Triumphe des Germanicus: "Nun kamen die Beute, die Gefangenen, die Bilder der Berge, der Flüsse, der Schlachten," und Claudian: "Hier werden Könige von Knechten nachgeschleppt, dort tragen sie metallene Sädte und Berge, und gefangene Flüsse (captivaque flumina)." Die Römer stellten nämlich, um dem Volke dergleichen entfernte Gegenstände besser zu versinnlichen, die berühmten Gebirge so wie die Flüsse unter einer menschlichen oder göttlichen Gestalt vor.

Auf dem Fußgestelle waren gewöhnlich die Namen der getragenen Bilder eingegraben; bey andern war die Tragbahre mit den Namen und Inschriften ringsum verziert, wie *Properz* hievon sagt: "Und ich lese die Namen der eroberten Städte."

Fl. Josephus, der jüdische Geschichtschreiber, beschreibt sehr weitläufig den Triumph des Kaisers Titus wegen der Einnahme Jerusalems, bey welchem alle die Schätze und die heiligen Gefäse des jüdischen Tempels zur Schauherumgetragen wurden.

Josephus nennt aber die Tragbahren oder Fercula in seiner Beschreibung Pegmata, welches Wort eigentlich Theater-Gerüste oder Flugwerke und auch Schaugestelle mit beweglichen Bildern bezeichnet, von denen ich schon im Cap. VIII. I. B. gesprochen habe.

Tab. LXVI. sieht man zwey solche Fercula, die unstreitig in ihrer Urform dargestellt sind, da beyde in Marmor ausgehauen sich an dem schönen Triumphbogen des Kaisers Titus in Rom noch gut erhalten befinden, an dem alle die verschiedenen Gegenstände, die sich auf diesen ausgezeichneten Triumph beziehen, nach der Natur abgebildet worden sind. Fig. 2 ist das Bild des Flusses Jordan, welches bey diesem Zuge vorgetragen wurde, und Fig. die Tragbahre, worauf der goldene Leuchter mit sieben Aermen steht, welcher den Tempel von Jerusalem schmückte.

Jährlich wurde in Rom eine Gans in einem weich ausgefüllten Korbe liegend, auf einem prächtigen Ferculum herumgetragen; zur Erinnerung, daß durch die Wachsamkeit der Gänse die Gallier verrathen wurden, welche einst das Capitol in der Nacht überfallen wollten.

Diese Bahren sind sehr einfach; aber es gab deren, die entweder mit Bildhauereien verziert und übergoldet, oder auch mit kostbaren Teppichen überdeckt waren. Oesters ward sogar der gesangene Feldherr der seindlichen Armee auf einem Ferculum erhaben sitzend zur Schau im Zuge getragen, wovon mehrere Beyspiele in der Geschichte vorkommen. Die von Gold getriebenen Brustbilder einiger beliebter Kaiser, denen diese Ehre zuerkannt war, wurden bey den heiligen Festen ebenfalls auf Ferculis mitgetragen, oder auf Thensen gesahren.

Sueton im Leben des Julius Cap. LXXVI. sagt: "Er liess es auch zu dass man ihm übermenschliche Ehre erwies. Auf der Curia und vor Gerieht hatte er einen goldenen Stuhl; bey dem circensischen Pompzug eine Thensa oder ein Ferculum."

Auch bey Leichenzügen wurde, nachdem die feyerliche Verbrennung des Leichnams vollendet war, die Asche in eine goldene oder andere kostbare Urne gesammelt, und auf einem Ferculum in die Familien-Gruft getragen; zuweilen wurde sie aber auch in einem Trauer-Garpentum gefahren, oder auch von einem Verwandten, Freund, oder Leidführer, der die Urne umfasste, zu Fuß und im Zuge nach dem Grabmale gebracht. Sueton erzählt, daß, nachdem die Asche des Kaisers Augustus von den römischen Rittern in goldene Urnen gesammelt worden, dieselben sie in ihren Trauer-kleidern und baarfuß nach dem Grabmale, getragen hätten, welches sich Augustus von weißem Marmor zwischen der Tiber und dem flaminischen Wege hatte erbauen, und mit angenehmen Gebüschen verschönern lassen, damit auch nach seinem Tode die Römer dort noch gerne bey seiner Gruft verweilen möchten. Eben dieser Schriftsteller sagt im Leben des Cajus, Caligula Cap. XVI.: "Die Asche der Mutter und des Bruders ließe er am hellen Tage auf zwey Tragbahren, von einem der vornehmsten Ritter begleitet, in's Grabmal tragen."

Die Römer bedienten sich auch der Ferculen bey großen festlichen Tafeln, um die Speisen aufzutragen; dieses waren aber keine gemeine Tragbahren, und hatten auch mit den andern Ferculis nichts ähnliches, als den Namen; denn sie dienten zugleich dem Tische als Zierde, und bildeten einen Prachtaufsatz, welcher zu den Zeiten der römischen Kaiser öfters auf das Kostbarste mit Gold, Silber und Juwelen ausgeschmücket, und auf das Künstlichste mit Elfenbein, Schildkrot und fremden Holzarten verziert und ausgelegt war. Außer dem Raume für die Trachten der verschiedenen Speisen, die stufenweise abnehmend über einander standen, sah man die raresten Schaustücke mitunter

prangen, die oft Jahrhunderte hindurch als ein Familien-Schatz aufbewahrt wurden; hier standen neben künstlich getriebenen goldenen Becken, Schüsseln und fremden Gefäsen, uralte Trinkhörner ganz mit Schnitzwerk überdeckt, und am Rande mit goldenem Reife umfast, glänzende Trinkgeschirre von geschliffenem Krystall, andere von Gold mit Gemmen und geschnittenen Steinen besetzt, Becher von Bernstein aus einem Stück von seltener Kunst mit erhabenen Bildern gezieret, andere von korinthischem Erz, andere aus der kostbaren Erde Murrha (Murra), (nach Einigen eine Art Porzellan, nach Andern Reißstein) geformt, die einem durchsichtigen Steine glich, und an Werth dem Golde gleich geschätzt wurde; man erblickte mitunter Pokale und Flaschen von dem damals noch sehr seltsamen und theuern Glase; und Vasen von Elfenbein von seltenem Umfange, ringsum mit heiligen Geschichten der Vorzeit eingegraben, erhoben sich stolz aus der Mitte, und schloßen die prächtige Gruppe. So sieht man noch an feyerlichen Tagen an unsern alten Fürstenhöfen bey der herrschaftlichen Tafel dergleichen Aufsätze zur Schau aufgestellt, welche nach geendigtem Mahle wieder getrennt, und in der Schatzkammer aufbewahrt werden. Am deutschen Kaiserhofe prangt noch beym festlichen Mahle der Kredenztisch so; am französischen Hose ist es le Buffet, in Italien, il Buffeto; ohne Zweifel sind diess noch alte ehrwürdige Ucberbleibsel jener herrlichen römischen Schau-Aufsätze, von denen man noch hin und wieder bey den alten Auctoren etwas erwähnet findet. Einige blieben auf dem Tische selbsten oder an dazu bestimmten Plätzen während der Tafel stehen, andere wurden, nachdem jede Tracht abgespeiset war, wieder abgetragen und durch neue ersetzt.

Bey Seneca de Clem. I. 18 und de Ira III. 40 auch bey Dio Cassius liest man, dass: "Als eines Tages der Kaiser Augustus bey dem Vedius Pollio, einem reichen Freygelassenen zu Mittag speiste, und ein Sclave das Unglück hatte, ein Gefäß von Krystall zu zerbrechen, sein Herr sogleich hefahl, den Sclaven den Muränen (eine Art Hayfische, deren er vicle in einem Teiche hielt, und die er mit Menschenfleisch fütterte,) zur Speise vorzuwerfen; Augustus nahm sich des Sclaven an, und ward sein Fürbitter, da aber Pollio die Frechheit hatte, ihm seine Bitte abzuschlagen, so ließ sich der Kaiser alle die kostbaren Gefässe von Krystall darreichen, welche zur Schau auf dem Ferculum-Aufsatz standen, und zerschlug sie selbst auf der Stelle."

Die Gefässe und Pokale von weißem Glase waren damals noch höher geschätzt als die von geschliffenem Krystalle; hievon findet man einen Beweis bey Plinius Lib. XXXVI. Cap. 26, wo es heisst, dass während der Regierung des Kaisers Nero die Kunst Glas zu machen erfunden, und so hoch geschätzt ward, daß II. Band.

37

zwey Becher von mittelmäßiger Größe, welche man pterotes nannte, für 6000 Sesterzen verkauft wurden; pterotos auf griechisch heißt die geflügelten, nämlich solche, die auf jeder Seite eine Handhabe hatten. Auch erzählt eben da obiger Schriftsteller, wie auch S. Isidor Lib. XVI. Originum Cap. 15, daß zu der Zeit des Kaisers Tibers, ein Künstler in Rom war, welcher elastisches Glas zu verfertigen erfunden hatte, das nicht zerbrach, wenn es auch auf den Boden fiel, wovon er dem Kaiser Tiber eine Probe überreichte; dieser aber, nachdem er sich überzeugt hatte, daß außer diesem Künstler Niemanden diese Erfindung bekannt war, ließ ihn heimlicherweise tödten, damit das Gold, Silber und andere Metalle nicht wegen des Vorzugs eines solchen Glases ihren Werth verlöhren.

Sueton im Leben August Cap. LXXIV. schreibt von diesen Ferculis: "Er ließ die Tafel gewöhnlich in drey Trachten, oder, wenn es groß hergieng, in sechs auftragen." Es waren nämlich auf jedem Aufsatz mehrere Speisen, die miteinander aufgetragen wurden, und also in drey Trachten schon eine ziemliche Anzahl verschiedener Speisen enthalten. Petronius erzählt von einem solchen Aufsatze: "Auf die Lobrede folgte das Speisen-Ferculum, das freylich gegen die Erwartung nicht groß war, aber dessen Neuheit dennoch aller Augen auf sich zog. Einen runden Aufsatz zierten ringsum zwölf Gemälde-Tafeln, und über jede hatte der Tafeldecker nach ihrem Inhalte eine passende Speise aufgesetzt." Diese Gemälde stellten vermuthlich Jagden, Fischereyen, Vogelstellen und Gartenstücke vor.

Von den Ferculis bey den Tafeln findet man bey Plinius Lib. XXXIII. Cap. 11 folgende merkwürdige Stelle: "Cornelius Nepos erzählt (in einem verloren gegangenen Werke), vor dem Siege des Sulla habe es zu Rom nur zwey versilberte Triclinien gegeben. Fenestella sagt, zu seiner Zeit sey das Silber zu den Aufsätzen angewendet worden, dieser starb in der letzten Regierung (Principatu) des Tiberius Cäsar; aber damals wären auch schildkrötene Aufsätze Mode geworden. Vorher waren sie nur von Holz, rund, fest und nicht viel größer als die Tische. Wie er noch Knabe gewesen, wären die viereckigen und die zusammengefügten, mit Ahorn- und Citronen-Holz eingelegten, und bald darauf die mit silberbeschlagenen Winkeln, und an den Ränden mit allerley Zierathen versehene Repositoria oder Fercula in Aufnahme gekommen."

Die Furcula aber waren keine Bahren und keine Fercula, sondern man bezeichnete mit diesem Namen alle die Werkzeuge, womit man Päcke oder kleine Lasten auf dem Rücken forttragen konnte, wie z. B. der Rückkorb, das Reff, u. d. m. Auf der trajanischen Säule bemerkt man mehrere Arten solcher Furkeln, die bloß aus ein paar Knütteln oder dicken Stecken bestehen, auf welchen die Soldaten große Steine herbeytrugen.

Die Rückkörbe, oder vielmehr die hölzernen Reffe, welche die Menschen auf dem Rücken tragen, hießen Aerumnae; die leichtere Art nannte man Aerumnula. Festus sagt: "Plautus nennt das Reff Furca oder Furcula, auf denen die Reisenden die aufgebundenen Bündel tragen." Die Stelle, im Plautus, Casinae Act. II. Scen. 8 heißt: "Es komme bald ein Mann auf's Land, damit ich ihn wieder an dich schicke, mit einem Reff (furca) in die Stadt wie einen Kohlenmann." Die Seitenhaken der Lastthiere und der Saumroße wurden ebenfalls Aerumnae genannt.

Cajus Marius führte diese Tragwerkzeuge bey seinem Heere ein, daher nannte man die Leute, die sie trugen, Muli mariani (Marianische Maulesel), wovon Festus sagt: "Die marianischen Esel waren bey C. Marius eingeführt, der die Soldaten gewöhnt hatte auf einer Furca mit einem unterlegten Brete ihre großen bauschigten Lasten zu tragen." S. Tab. LXVI. Fig. 5. (Compos.)

### Capitel XX. Von dem Pferde.

Die ältesten Völker bedienten sich schon des Pferdes zum Reiten und Fahren sowohl im Kriege als im Frieden. Sie pflegten es sorgfältig, und betrachteten es als das edelste Thier, als ein Geschenk der Gottheit, dem Menschen zum Gehülfen und Gefährten gegeben. Es übertrifft alle übrigen Thiere an Schönheit der Gestalt, wie in der Arbeit, indem es alle guten Eigenschaften der andern in sich vereiniget, und fähiger ist als jene, den Willen seines Herrn zu begreifen und zu erfüllen, es sey am Pfluge oder in der Schlacht, an dem Wagen des Triumphators, oder am Fuhrwerk des Landmannes. Immer ist es willig zur Arbeit und ausdauernd, munter, feurig und stolz. Wenn es zur Schau und zum Vergnügen dient, liebt es die Pracht und den äußerlichen Schmuck. Dem Menschen, der es gut behandelt, ist es sehr zugethan, gegen den Quäler aber nährt es zuweilen eine große Rache, widersetzt sich den Schlägen, und wird unbändig durch ein rauhes Verfahren. Die Geschichte liefert Beyspiele, daß es im Streite seinen Herrn mit äußerstem Muthe gegen seinen Feind vertheidigte, und wenn jener siel, allein den Mörder verfolgte und sieh an ihm rächte. Oefters sah man Rosse ihren Herrn auf dem Schlachtfelde unter den Todten aufsuchen und Tage lang mit dem Ausdrucke des lebhaftesten Schmerzens bey seinem Leichname verweilen.

Homer, Hesiod, Pindar und andere der ältesten Dichter besingen die Pferde und ihre Thaten, wie die der Helden, und geben ihnen Gefühle und Eigenschaften, die sie vor andern Thiergeschöpfen hoch auszeichnen. Ebenso geben ihnen mehrere Dichter des Alterthums mancherley Beynamen, die nicht allein auf ihre Gestalt und ihre körperlichen Eigenschaften, sondern auch auf ihr Gemüth und ihre Tugenden Bezug haben, wie z. B. Generosus, honestus,





7. G. Ginzrot del.

Lips Sculpt.



superbus, audax, magnanimus, fastosus, venustus, mansuetus, Filius Aurae

Plinius Lib. VIII. Cap. 42 schreibt von den Pferden: "Ingenia eorum inenarrabilia." Und Solinus Cap. XLV. §. 5 sagt: "Es lohne wohl der Mühe, die geistige Natur (Ingenium) der Pferde überhaupt zu untersuchen; denn daß sie Beurtheilungskraft besitzen, hat sich schon durch viele Beweise gezeigt." Dieser Schriftsteller führt selbst mehrere Beyspiele an. Lucretius Lib. V. schreibt von den Rennpferden, daß sie sogar im Schlafe von ihren Tagesbeschäftigungen träumen: "Siehest du nicht, wie tapfere Rosse auf ihrer Streu hingelagert, träumend schnausen und mitten im Schlafe all ihre Kräste anzustrengen scheinen, als gält es den Preis des Wettlauses." Aristoteles in animal. hist. Lib. IV. sagt: "Nicht allein die Menschen träumen, sondern auch die Pserde u. s. w." Auch Ovid in Halieut. LXVII. rühmt ihren lieblichen Ehrgeitz mit folgenden Worten:

— "Sie haschen im Geiste die Palm und freu'n des Triumphs sich, Wenn sie in sieben Kreisen den Kranz verdient auf der Rennbahn. Schauest du nicht, wie der Sieger nunmehr noch höher um vieles Trägt das erhabene Haupt, und der Gunst des Volkes sich darbeut?"

Mehrere alte Schriftsteller geben vor, dass unter allen Thieren das Pferd dem Menschen an Verstand und Gutmüthigkeit gleich komme. Ocellus\*) Cap. IV. neunt den Menschen das sansteste und beste unter allen Thieren. Der heilige Chrysostomus hingegen behauptet, dass der Mensch das wildeste und unbändigste aller Geschöpse sey, und in Epist. Jacobi Cap. III. lieset man: "Siehe, die Pferde halten wir im Zaume, dass sie uns gehorchen, und die Natur aller Thiere, der Vögel, der Schlangen und der Seeungeheuer wird gezähmet, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen; dieses unruhige Uebel voll tödtlichem Giste."

Viele neue Gelehrte haben das Pferd sowohl nach seinem äußern Baue, als auch nach seiner Natur und seinen Eigenschaften weitläufig beschrieben, so daß wenig Neues mehr über diesen Punkt gesagt werden kann. Auch liegt es nicht in meinem Plane die Geschichte dieses edlen Thieres zu schreiben, da schon so viele berühmte Männer diesen Gegenstand erschöpft haben; sondern nur dasjenige anzuzeigen, was das Reitwesen der Alten näher beleuchten kann.

<sup>\*)</sup> Aus dem Griechischen ins Frantösische übersetzt von d'Argent.

Zudem würde es eben so gewagt seyn, ihr ursprüngliches Vaterland bestimmen zu wollen, welches zu erforschen, so Manche sich vergebens bemüht hatien, obgleich ihnen nicht unbekannt war, dass Noah doch wenigstens einen Heugst und eine Stute in sein Kastenschiff aufgenommen haben muste, die er dann, wie man in der mosaischen Geschichte lieset, in die neu grünenden Thäler des Gebirges Ararat entließ.

Ob die frühern Menschen die Pferde als Wildpret oder als Hausthiere behandelten; oder wo sie einst am zahlreichsten einheimisch waren; und welches Volk sie am ersten zum Reiten bezäumte und abrichtete, oder an den Pflug und Wagen spannte, wird wohl in unsern Zeiten nicht mit einigem Grunde von Wahrscheinlichkeit angezeigt werden können. Jahrhunderte konnten vorüber gehen, ehe es den Menschen mochte eingefallen seyn, eher auf dem Rücken eines solchen Thieres, als auf dem eines Hirschen oder eines andern Wildes zu reiten. Nur ein Zufall konnte dieses fügen, und dann war es eben so leicht ein gefangenes Pferd zum Reiten und Fahren zu gewöhnen, als den wilden Stier zum Pflugziehen, oder den Elephant, das Kameel und den Waldesel zum Lastentragen.

Aus der Geschichte Moses wissen wir, dass die ersten Menschen sich meistens mit dem Ackerbaue, der Jagd und der Viehzucht nährten, dass sie sich schon verschiedene Thiere zu Hausthieren gemacht, und sie sowohl zum Reiten als unter das Joch gewöhnt hatten. Es ist daher gar keinem Zweisel unterworfen, dass das schöne und edle Pferd nicht lange unbekannt blieb, und es schon vor der großen Ueberschwemmung (Diluvium) den Vorrang vor den übrigen Thieren bey den Völkern jener Zeiten erhielt; denn man lieset in den Büchern Moses: ehe die erste Welt unter den Fluthen verschwand, gab es viele Fürsten und Gewaltige auf Erden, die sich keine Art von Vergnügen versagten; und die Völker lebten beständig in Jubel und Freude.

Zu allen Zeiten, wo Wohlstand und Aufwand in Ländern herrschte, war das Pferd überall, wo es sich fand, als einer der vorzüglichsten Gegenstände der Pracht und des Vergnügens geachtet.

Die meisten neuern Schriftsteller, worunter selbst der berühmte Buffon, (in seiner Naturgeschichte T. IV.), nennen Arabien als das vermuthliche natürliche Vaterland der Pferde; indessen andere mit nicht geringerer Wahrscheinlichkeit behaupten, daß es in frühern Zeiten keine Pferde in Arabien gegeben, und die Araber sowohl im Kriege als im Friedon sich stets der Kameele zum

Reiten bedienet hätten. Herodot versichert, dass die arabische Reiterey, welche dem Heere des Xerxes solgte, nicht auf Pserden, sondern auf Dromedaren sass, und Strabo, der vor ungefähr achtzehn Jahrhunderten lebte, sagt bestimmt von dem glücklichen Arabien: "Dieses Land hat weder Maulesel, noch Pserde, noch Schweine;" und von der arabischen Wüste: "Pferde giebt es hier keine, man bedient sich aber der Kameele statt ihrer." Livius Lib. XXXVII. Cap. 40 erzählt, dass die Araber, welche in der Schlacht bey Magnesia unter dem Heere des Antiochus stritten, und mehrere Tausend stark waren, auf Kameele n ritten.

Einige wollen behaupten, das heutige Bessarabien wäre das älteste Stammland der edelsten Pferde Racen von jeher gewesen, und viele mittägige Länder hätten sogar ihre Zuchtpferde von daher bezogen. Man sollte auch glauben, daß gemäßigte, ja selbst kältere Länder der Pferdezucht günstiger seyen, als die heißeren Klimate, obgleich wieder ausgezeichnete Gelehrte das Gegentheil beweisen wollen, und Persien, Thrazien, Phönizien, Medien und Armenien, ja sogar Egypten, als die ursprünglichen Pferdeländer nennen. Die Meisten hingegen versichern, Egypten verdiene mit Recht vor allen andern das älteste Stammland der Pferde genannt zu werden, so wie man ihm auch die Einrichtung der Gestüte, die Veredlung der Pferde-Racen, die Erfindung der Reitkunst und die Bespannung der Wägen zu danken habe.

Dass die Pserde schon vor Moses Zeiten in Egypten einheimisch waren, erhellet aus mehreren Stellen der Bibel, wie z. B. I. Buch Mos. Cap. 47: "Als die Theurung in Egypten und Canaan so ausserordentlich war, gab Joseph diesen Völkern Brod um ihre Pferde, Schaase, Rinder und Esel." So lieset man in dem 9. Cap. des II. B. Mos., wo dem Pharao mit einer allgemeinen Viehseuche gedrohet wird, "Die über alles Vieh kommen wird auf dem Felde, über Pferde, über Esel, über Kameele, über Ochsen und Schase."

Dieses beweiset unstreitig, dass die Pferdezucht nicht allein schon längst in Egypten eingeführt war, sondern auch, dass die Pferde schon von jeher über den ganzen Erdkreis hin und wieder ausgebreitet, obgleich nicht überall anzutressen waren, ehe sie die Israeliten noch kaum dem Namen nach kannten. Man sindet zwar wie gesagt in den Büchern Moses manche Stellen, woraus man schließen kann, dass bey diesem Volke das Pferd nicht ganz unbekannt war, was auch z. B. die Stelle im I. B. Mos. Cap. 49 beweiset, wo der sterbende Jacob, seine Söhne und Enkel segnend, unter Anderm sagt: "Dan wird eine Schlange werden auf dem Wege, und eine Otter auf dem Steige,

und das Pferd in die Fersen steehen, dass sein Reiter zurückfalle." Aber das Land, wo die Patriarehen wohnten, hatte keine Pserdezueht\*).

Ueberall werden, wo von der Besehreibung ihres Vermögens die Rede ist, nur der zahlreichen Heerden von Kameelen, Rindvich, Eseln, Schafen und Ziegen, nirgends aber der Pferde erwähnt; und sogar im Zehnten der Gebothe, die Moses dem israelitischen Volke mittheilte, worin die ganze Habe eines Israeliten benennet ist, heißt es: "Dieh sollen nieht gelüsten deines Nächsten Weibes, seines Knechts, seiner Magd, seines Viehes, seines Esels." Wärren Pferde bey ihnen einheimisch gewesen, so hätte hier Moses gewiß das edelste der Thiere, das Ross, nieht vergessen, wie bey den vorerwähnten Stellen, obenan zu setzen.

Nachdem aber das Volk Israel sieh in Egypten angesiedelt hatte, ward es auch mit dem Gebrauche des Pferdes, das dort sehon seit undenkliehen Zeiten einheimisch war, vertrauter. Man könnte hier wohl einwenden, dass im I. Buche Mos. Cap. 36 die Stelle vorkömmt: "Diess ist der Ana, der die Maulpferde ersand (fand), da er in der Wüste seines Vaters Zibeons Esel hütete." Es müste also doch damals sehon Pferde in Palästina gegeben haben. Allein einige Andere behaupten, das hebräische Wort, welches hier Luther durch Maulthiere übersetzt hatte, bedeute nach verschiedenen Auslegungen auch warme Quellen. Mir ist es genug, diesen Wortstreit hier angezeigt zu haben.

Irgendwo müssen jedoch die Maulthiere entweder durch Zufall oder durch Kunst entstanden seyn, (und selbst die Kunst erzeugt Niehts, wozu nicht die Natur den ersten Gedanken geliefert hätte); aber zu welcher Zeit und in welchem Lande diess zuerst gesehah, wird Niemand zu bestimmen wagen.

Zu den Zeiten Davids und Salomons waren die Pferde und Maulthiere bey den Israeliten sehon allgemein bekannt, aber ehe sie nach Egypten kamen, bedienten sie sich der Rinder am Pfluge und an ihren Wägen; der Kameele und Esel aber zum Lasttragen und zum Reisen. In spätern Zeiten ritten jedoch die Vornehmen nicht allein auf Mäulern und Pferden, sondern sie spannten sie auch an Wägen und bedienten sieh ihrer im Kriege. So z. B. ritt

<sup>\*)</sup> Mehreres hierüber findet man in J. D. Michaelis: Etwas von der ältesten Geschichte der Pferde und Pferdezucht; und in Eichhorns: Einleitung ins alte Testament.

Absolon auf einem Maulthier, als er in der Schlacht an einer Eiche hangen blieb. II. B. Sam. 18, 9. Auch der König David ritt gewöhnlich auf einem Maulthiere, und I. Bueh d. König. Cap. I. v. 33 sagt David, als er seinen Sohn Salomon krönen ließ: "Setzet ihn auf mein Maulthier, und führet ihn hinab gen Gihon." Schon Absolon hielt Pferde und Wägen und einen Trupp Leibwache zu Pferde II. B. Sam. XV. 1. Ueberhaupt wird der Pferde und Mäuler in vielen Stellen der Psalmen Davids erwähnt.

Schon Hiob, der zu der Zeit, als die Israeliten noch in Egypten wohnten, zu Damaskus in Syrien, in der Gegend des Libanon, gelebt haben soll, besingt, als ein Mann, der das Pferd vollkommen kennt, das edle Streitrofs im 39. Cap. auf eine erhabene, diehterische Weise, die in allen Sprachen bis auf unsere Zeiten mit Bewunderung gelesen wird. Hier die Uebersetzung Joh. Dan. Michaelis:

Und seinen Hals mit Zorn bekleidet?
Besiehlst du ihm den Heuschrecken gleich zu springen?
Sein prächtiges Wiehern ist Schrecken.
Mit den Füssen scharret es auf dem Boden,
Freuet sich über seine Stärke,
Und geht aus, der Schlachtordnung entgegen.
Dem fürchterliehen Anblick trotzet es, und erschriekt nicht;
Vor den Schwertern geht es nicht zurück.
Ueber ihm tön't Köcher, Spiess und glänzende Waffen,
Unter ihm bebt die Erde, kaum berühret es sie,
Und glaubt nicht den Schall der Trompeten zu hören,
Wenn er deutlicher wird; denn es freut sich,
Und schnaubt aus der Ferne dem Treffen entgegen,
Dem Rusen der Feldherrn und dem Kriegsgeschrey!"

Auch im Koran Cap. XVI. betitelt: die Biene, findet man folgende schöne Stelle, wo des Pferdes ebenfalls als eines vorzüglichen Geschenkes der Gottheit erwähnt wird, das dieselbe dem Mensehen zum Nutzen und Vergnügen verlieh:

"Gott hat die Heerden für euch geschaffen, von diesen kleidet ihr euch, zicht euere Nahrung und andere Vortheile. Sie verschaffen euch Ansehen, wenn ihr des Abends sie nach Hause treibt, oder des Morgens sie ausführt zur Weide. Auch tragen sie eure Lasten nach fernen Gegenden, wohin ihr ohne II. Band.

sie nur mit größter Mühe gelangen könntet; denn euer Gott ist mitleidig und barmherzig. Auch erschuf er die Pferde, die Maulthiere und die Esel, daß ihr darauf reiten möget, und daß sie euch zur Zierde dienen."

Es wollen Einige behaupten, die Pferde hätten von jeher ihre besonderen Urarten und seyen in ihrer Natur so verschieden, wie der Pudel und der Jagdhund; eben so zeuge das eine Land bestimmte Zug- und Lastpferde, ein anderes Wettrenner, Jagd- und Streitrosse u. s. w.

Andere hingegen versichern glaublicher, dass die mancherley Pferdearten bloss vom Zufall und dem Einslusse des veränderten Bodens, Clima, Futters und der Pflege entstanden seyen, und nach Umständen sich in vorher unbekannten Gegenden vermehren und veredlen, während sie in ihren berühmtesten vorgeblichen Stammländern entarten und abnehmen.

Die ältesten Völker ließen sich die Veredlung der Pferde-Racen schon sehr angelegen seyn, indem die Fürsten und Vornehmen Gestüte unterhielten, wo die Pferde mit größter Sorgfalt erzeugt wurden. Die Geschichte bewahrt uns die Namen einer Menge solcher Anstalten. So lobt z. B. Homer unter andern vorzüglich die Pferde der Gestüte des Tros, denen an Güte keine gleich kamen.

"Erichtoneus zeugte den Tros zum Gebieter den Troern; er war der Reichste der sterblichen Erdebewohner, 30,000 Stuten weideten auf seinen Auen, eine Stute mit dunkler Mähne gab ihm zwölf muthige Füllen, von Boreas (dem Nordwind) gezeugt; diese flogen über die Saaten hin, ohne in ihrem Laufe die Halmen zu knicken, und wenn sie über die Wellen des Meeres hinliefen, so netzten sie kaum ihre Huse."

Man lieset bey Diodor Sicul., dass schon die Vorsahren des egyptischen Königs Sesostris an den Usern des Nils zwischen Theben und Memphis hundert Stallungen erbaut hatten, deren jede 20,000 Pferde enthielt. Einige wollen, diess seyen Zuchtpferde und die sogenannten Stallungen die Gestüt-Gebäude gewesen. Nach Andern standen in diesen Ställen nichts als Kriegsrosse, die bestimmt waren, die Streitwägen zu ziehen. Dieser Schriftsteller scheint Cap. I. §. 45 diese letztere Behauptung, so wie die Existenz der hundert Thore von Theben, welche nach Einigen die Stadtthore, nach Andern die Thore der Stallungen und Wagenschupsen außerhalb der Stadt bedeuten sollen, selbst nicht buchstäblich annehmen zu wollen.

Herodot Lib. I. 192 erzält, dass Babylon allein dem Könige ausser den Kriegspferden auch Stütcreyen mit achthundert Hengsten und sechzehn tausend Stuten unterhielt, so dass man zwanzig Stuten auf einen Hengst zählte. Auch versichert Herodot Lib. VII., dass in den weiten nisäischen Gesilden in Medien prächtige Gestüte von einmal hundert und fünszig tausend Pferden sich befanden, die Alexander bey seiner Rückkehr aus Indien besuchte, wo aber nur noch fünszig tausend Rosse daselbst waren, weil die andern von Räubern weggeführt worden sind. Ammian Marcellin. sagt Lib. XXXIII. Cap. 6: "Die Bewohner der westlichen Seite des hohen Gebirgs Coronus freuen sich der Fruchtbarkeit ihres Landes, — ihre Wiesen prangen mit dem schönsten Grün, auch haben sie vortrefsliche Pferde, auf denen, wie die alten Auctoren erzählen, und ich selbst gesehen habe, die Männer, wenn sie zu einer Schlacht hinziehen, eben so schnell als muthig einherjagen: diese Pferde heisen die Nisäischen.",

Die egyptischen Gestüte lieferten eine beträchtliche Menge schöner und guter Pferde, womit ein großer Handel nach den entferntesten Ländern getricben wurde.

Im I Buche der Könige Cap. 10 stehet hievon: "Man brachte dem Könige Salomo Pferde aus Egypten und allerley Waaren."

Und von den kappadozischen Pferden, die bey den alten Völkern so hoch geschätzt waren, sagt der Prophet Ezechiel (der vor 24 Jahrhunderten lebte), Cap. XXVII.: "Die von Thogarma (Cappadocien) haben dir Pferde und Wägen und Maulesel auf deine Märkte (nach Tyrus) gebracht." Solinus Cap. XLV. §. 5 schreibt von diesem Lande: "Es ist reicher an Pferden als jedes andere, und zur Vermehrung derselben sehr wohl gelegen."

In spätern Zeiten kam jedoch die Pferdezucht in Egypten sehr in Verfall, welcher (wie Einige behaupten,) erst dann ansieng, als die Egypter bald den Persern, dann den Macedoniern und den Römern unterthänig wurden, und mit dem Verluste ihrer Unabhängigkeit auch alle die Vorzüge verloren, durch die sie sich vor andern Völkern auszeichneten. Daher dann ihre Gleichgültigkeit gegen alle Betriebsamkeit, und die Vernachläsigung der Gestüte und Ländereyen, von deren gutem Zustande auch das Pferdesutter abhieng\*).

<sup>\*)</sup> S. hierüber Mehreres bey Bochart.

Hingegen vermuthen Andere, dass die Pserdezucht in Egypten hauptsächlich dann abnehmen musste, als man ansieng das Land mit einer Menge von Kanälen zu durchschneiden, wodurch viel Boden für den Ackerbau gewonnen wurde, hingegen die weitläusigen Gestüte sehr eingeschränkt werden mussten.

Die Geschichte liefert uns noch viele Namen von ausgezeichneten Pferde-Geschlechtern, besonders waren die asturischen Gestüte sehr berühmt, und ihre Zuchthengste von ausländischen Völkern vorzüglich gesucht. Die asturconischen Pferde waren nicht groß, aber schön gestaltet und meistens Paßgänger. Petronius in seinen Satyren sagt: "Ich versprach ihm einen mazedonischen Asturier (Asturconem macedonicum)." Man nannte sie Asturcones, weil die ersten Hengste aus Asturien nach Macedonien gebracht wurden.

Die saturejanischen Pferde, von denen Horat. in Lib. I. Sat. 6 sagt. ("Non ego circum me Saturejano vectari rura caballo.) ich rühme mich nicht auf einem saturejanischen Pferde meine Felder zu umreiten." Die berühmten saturejanischen Weiden, worauf sehr edle Rosse gezogen werden, lagen in der Nähe der Stadt Satureum, an den Gränzen von Apulien und Calabrien. Servius erwähnt einer kleinen Stadt Satureum in der Gegend von Tarent in Calabrien.

Auch die Gestüte der Scythen waren nicht minder zahlreich und berühmt. Justin in Hist. Lib. IX. 2 erzählt, dass Philippus, als er die Scythen besiegt hatte, ihnen nebst anderer Beute auch zwanzigtausend Stuten von der besten Race raubte, die er in die mazedonischen Stutereyen versandte: "Viginti millia nobilium equarum, ad genus faciendum, in Macedonia missa." Diese Pferde verlor er jedoch wieder auf seinem Rückzuge. Justin. Lib. IX. 3.

Außer den eben erwähnten Gestüten waren noch die Pferde-Racen verschiedener Völker mehr oder weniger berühmt, wie z. B. die von Argos, Thessalien, Abydien, Thrazien, Gallien, Getulien oder Numidien in Afrika, Massilien, Agrigent in Sicilien, Epidaurus, Bilbilis u.a.m. Unter diesen waren als Streitroße, die der Meder, der Parther, der Massilier, der Scythen und der Colophonier, dem Vaterlande des Xenophon, besonders geschätzt. Aelian Lib. III. Cap. 24 sagt: "Xenophon, der Sohn des Gryllus, führte gewöhnlich einen argolischen Schild, einen attischen Panzer, einen böotischen Helm, und ritt auf einem prächtigen epidaurischen Rosse." (Vergl. Diog. Laert. II. B.)

Julius Cäsar lobt besonders die gallische Reiterey, die ihm in dem Kriege gegen Pompejus treffliche Dienste leistete. Auch wegen ihrer Schönheit waren die gallischen Pferde damals vorzüglich geachtet, wie man bey Apulejus in Lib. X. lieset: "Mein Herr bestieg keines seiner schönen Pferde aus Thessalien oder aus Gallien, die so sehr geschätzt sind." (In unsern Tagen lobt man noch die französischen Normänder und die Limousiner, Pferde aus Limoges).

Der große Constantin, so wie seine Nachfolger, hielten viel auf Verbesserungen der Pferdezucht. Die vorzüglich berühmtesten Pferde-Racen waren damals unter dem Namen der Palmatischen und Hermogenischen allgemein bekannt und geschätzt. Diese Benennung soll nach Grävius von Olybrius Hermogenes, Cos. P. V. und Palmatius, P. V. herrühren, welche diese Race nach Constantinopel brachten; und im Codex Theodos. (mit Comentar. Gothofre di) findet man in Lib. XV. Tit. 10 de equis curulibus, ebenfalls dieser Pferde mit folgenden Worten erwähnt: "Wir wollen, daß die palmatischen und hermogenischen Pferde, welche ihre Kräfte in Wettläufen, im Kampfe, oder durch Alter verloren, aus unsern Getreidekästen genährt werden. Pferde spanischer Race in gewöhnlicher Anzahl an die Rennmeister des Circus (factionariis copiam) zu verkaufen, sind wir nicht entgegen. Auch soll deiner Sorgfalt besonders anempfohlen seyn, daß die Namen der griechischen Pferde, die hier ankommen, nicht verfälscht werden."

Die Alten waren äußerst sorgfältig auf das Geschlecht-Register ihrer edlern Pferde, daher sagt Virgil in Georg. Lib. III. v. 100, wo er von der Erziehung edler Rosse schreibt: "Darum merke dir besonders den Muth und das Alter; dabey auch seine übrigen Geschicklichkeiten (Artes), und der Aeltern Absproß." Und Statius in der Stelle Silvar. V. 2: "So wie auf der Bahn des romulischen Circus ein Pferd von schöner Gestalt und edlen Ahnen erwartet wird, dessen verdiente Aeltern durch glückliche Begattung das uralte Geblüt beurkunden." Daher trachteten auch die Roßmäkler beym Tausch oder Verkauf ihrer geringern Pferde, mit allerley Ränken und Lügen umzugehen und um sie theuerer zu verkaufen, ihnen die edelsten Geschlechtsnamen anzudichten, wie man aus Veget. IV. Artis Veterin. Cap. VI. ersehen kann. Die Pferdeliebhaber und die sich mit dem Pferdehandel abgaben, erkundigten sich genau um die Namen, die Gestalt und das Geschlecht der edlen Rosse, so daß, wo ein berühmtes Pferd erschien, sie sogleich seine Geschichte zu erzählen wußten, und wie der heil. Chrysostomus sagt\*): "Jene, welche sowohl den Namen als

<sup>\*)</sup> S. Tom. V. aus dem gr. Texte ins lat. übers. In Note Gothofredi zu Cod. Theodos, Lib. XV. Tit. 10: de Equis curulibus, leg. I.

das Geschlecht, den Stamm, das Vaterland, und die Erziehung der Pferde genau anzugeben wissen, und ihre Lebensjahre und die Schnelligkeit des Laufes kennen u. s. w."

Einige Pferde-Racen zeichneten sich bey den Alten durch ihre Güte allein, andere mehr durch ihre Schönheit aus, andere vereinigten beyde Tugenden.

Es gab aber auch Pferdearten, die tapfer, schnell und ausdauernd waren, ohne schön oder groß gewesen zu seyn. Man findet viele Beyspiele von ausgezeichnet kleinen Rossen, die dennoch als gute und dauerhafte Pferde im Kriege dienten; wie z. B. Tacitus Cap. VI. von den Pferden der Germanen schreibet: "Ihre Rosse zeichnen sich weder durch Wuchs noch durch Schnelligkeit aus, aber sie werden auch nicht nach unserer Art zugeritten; denn die Germanen reiten gerade aus u. s. w."

So erzählt Herodot Lib. V. von den Pferden der Sygynnen, die nördlich von Thrazien wohnen, dass sie sehr klein und plattnasig sind, und ganz dichte, krause, vier Zoll lange Haare haben, die obgleich nicht stark genug einen Reiter zu tragen, dennoch sehr schnell am Wagen laufen, wesswegen auch bey diesen Völkern die Wägen allgemein sind.

Vopiscus erzählt von einem kleinen unanschnlichen Pferdehen, welches die römischen Soldaten von den Alanen (europäischen Scythen) erbeutet hatten, und dem Kaiser Probus zum Geschenke anbothen; es war ein unvergleichlicher, unermüdender Renner, womit man täglich etliche dreyfsig Stunden zurücklegen, und dieses acht bis zehn Tage hinter einander wiederholen konnte.

Hingegen findet man nur wenige Beyspiele von außerordentlich großen Pferden, wie das von Julius Cäsar gewesen seyn soll. Curtius sagt Lib. III. Cap. 3 bey den Persern folgte dem Wagen des Jupiter ein einzelnes Pferd von außerordentlicher Größe, welches sie das Sonnenroß nannten\*).

Es gab aber auch Länder und Gegenden, wo die Pferdezucht nicht gedieh, und wo die Natur sie durch andere Geschöpfe ersetzte, oder wo die un-

<sup>\*)</sup> Das höchste von allen bekannten Pferden dieser Art war unstreitig das, welches in neuern Zeiten Kaiser Rudolph I. in Basel kaufte, und das vom Boden bis auf den Rist acht Schuhe gemessen haben soll.

wegsamen Gesilde, Gebirge und Einöden nicht erlaubten, Pferde aufzuziehen, oder Gestüte anzulegen, wie z. B. bey Homer in Odyss.: "Rauh ist das Land von Bergen und taugt nicht Rosse zu tummeln." So sagt auch der Proph. Amos. Cap. VI. v. 12, der ein Zeitgenosse Hesiods gewesen seyn soll: "Wer kann mit Rossen rennen, und mit Ochsen pflügen auf Felsen?" und Virgil in Aen. X.: "Hier wo die Natur des rauhen Gesildes den Gebrauch der Rosse verboth."

Von den ursprünglichen Farben der Pferde, behaupten viele berühmte Pferdekundige, dass die hellbraune Farbe die eigentliche Natursarbe der meisten wilden Pferde sey, und dass nachher die verschiedenen andern Farben bloss in den Gestüten aussielen.

Alle wilden Thiere haben ein von der Natur bestimmtes farbiges Fell, welches nie die Zeichnung der Flecken und Streifen, noch die Farben wechselt, das hingegen bey den Hausthieren fast allgemein der Fall ist. Indessen gab es sehon auf den Gestüten der Alten alle die versehiedenen Pferdefarben, die wir noch heutiges Tages finden, worunter jedoch einige mehr, andere weniger beliebt und geschätzt waren, wie z. B. die Schimmel, die Schecken und die Goldfüchse, deren sich gewöhnlich die Fürsten und Feldherrn zur Pracht und im Kriege bedienten. In Aeneis XII. fährt Turnus heran mit weißem Zweygespanne, und von den Pferden des Rhesus sagt Euripides: "Sie waren schnell wie die Vögel und besiegten an Weisse den Schnee."

Die weißen Pferde (vorzüglieh die weißsgebornen), wurden bey den Alten schr hoch geschätzt, und gewöhnlich den Göttern geheiliget, daher bey den eirensischen und andern feyerlichen Umzügen die Wägen der Götter, besonders die des Jupiter und des Sol von Schimmeln gezogen wurden. Der Kaiser Heliogabal führte selbst die Bilder seiner Götter auf einer mit sechs Schimmeln bespannten prächtigen Thensa im Circus mit dem Zuge herum, wie Herodian versichert.

Den alten Königen von Babylon wurden auf allen Stütereyen des Reichs die Schimmelfüllen aufbewahrt, aus welchen man die sehönsten für die königlichen Stallungen wählte. Daher war es möglich, daß sie eine so beträchtliche Menge Schimmel hatten.

Herodot erzählt, dass man an den Ufern des Hypanis in Scythien wilde Pferde sinde, die ganz weiß wären, und dass in dem nördlichen Theile sich andere aufhalten, deren Haare über den ganzen Körper fünf Finger lang sind.

Auch die alten Teutschen bespannten den Wagen ihrer Göttinn Welda mit vier Schimmelhengsten, welche sie zu diesem Behufe in den heiligen Hainen verborgen hielten, denen sich Niemand nähern durfte. Aus dem Gewicher dieser Pferde verkündeten die Druiden den Willen der Götter, und sagten den Ausgang eines wichtigen Unternehmens vor.

Aber nicht allein die Triumphatoren, sondern auch die Sieger bey den olympischen Spielen, und vornehme Bürger bedienten sich in Griechenland und andern Gegenden der Schimmel an ihren Wägen, wie man in Diodor. Sic. Lib. XIII. lieset, dass, als Epenetes, ein Bürger aus Agrigent in Sicilien, von den olympischen Spielen zurückkehrend auf einem prächtigen Wagen in seine Vaterstadt einzog, ihn eine große Menge der vornehmsten Bürger auf Wägen begleitete, worunter man allein dreyhundert zählte, die alle mit auserlesenen Schimmeln bespannt waren. Man wollte dadurch wahrscheinlich nicht allein dem Ankommenden eine besondere Ehre erweisen, sondern auch bey dergleichen Gelegenheiten sich selbst bemerklich machen.

Die römischen Kaiserinnen fuhren gewöhnlich mit weißen Mauleselinnen, auch bedienten sich die syrakusischen Tyrannen vorzüglich dieser Thiere an ihren Wägen.

Palladius in Martio Cap. XIII. schreibt: "Unter die ausgezeichneten Pferdefarben wird die scheckige (Scutulatus) gezählt." Spartian in Sever. 24 erzählt von den getiegerten Pferden, dass man es dem Plauturnus, Präfect des Prätoriums, als ein großes Vergehen anrechnete, als er in den Inseln des erythreischen Meeres die getiegerten Pferde wegnehmen ließ, welche der Sonne geheiliget waren. Virgil in Aen. Lib. IX. bemerket, dass Turnus, der Held, auf einem thrazischen Schecken ritt. Eben da sagt er: "Den jungen Priam trug ein thrazischer Schecke." Nach der Vulgata im Buche der Richter Cap. V. ritten die Fürsten jener Zeit auf scheckigen Eselinnen. Sogar Jacob, um seheckige Lämmer in seinen Heerden zu bekommen, schälete weiße Streisen um grüne Stäbe von Pappeln, Haseln und Kastanien, und legte sie in die Tränkrinne, wo die Heerden zum Trinken kamen und empsiengen; die daher Sprecklinge, sleckige und bunte brachten, wie im I. Buch Mos. Cap. 30 zu lesen ist.

Von den bey den Römern und Griechen so beliebten Goldfüchsen lieset man in den attischen Nächten des Aul. Gellius Cap. XLVII: "Gabius Passus versichert, das Pferd des Cn. Sejus in Argos gesehen zu haben, von un-

glaublicher Schönheit und Kraft und einer so lebhaften Farbe, welche wir die phönicische, die Griechen aber Purpur, Andere die hochrothe nennen."

Die ältern Griechen spannten an ihre Kriegs- und Rennwägen nur die vorzüglichsten Pferde, worauf sie sich verlassen konnten; daher öfters Hengste und Stuten, Schimmel und Rappen und andere von verschiedener Farbe und Alter neben einander zogen. Demungeachtet aber setzten sie doch einen hohen Werth darauf, sie so ähnlich als möglich zu haben. Homer in Ilias Lib. II. rühmt desswegen die Rosse, von Eumelos gelenket: "Die trefslichen, die im Lause hinsliegen, wie die Vögel, gleich jährig, gleich en Haares, Schnur gleich über den Rücken, und Stuten beyde."

Die Römer nannten den Schimmel Albus, Candidus, (Poet.) Cygnus, Olorinus; den Schecken Maculatus, Bicolor Maculis equus; den Apfelschimmel Scutulatus; den Braunen Badius. Varro nennt ihn auch Baidius, und die Hellbraunen, Spadix oder dattelfarbig (franz. Bai). Eines der Rosse des Diomedes, womit er im Wettrennen siegte, war ein solcher dattelfarbiger Hengst, wie ihn Homer in Ilias XXIII. 454 beschreibet:

"Welchem röthlich umher der Leib war; aber die Stirne Weifs die geründete Blässe bezeichnet, ähnlich dem Vollmond." —

Virgil. in Georg. III. v. 81 lobt vorzüglich die braune Farbe: "Honesti Spadices, glaucique: color deterrimus albis, et gilvo," oder: Braune und Graue sind edle, die Weißen und Falben geringer\*).

Den Fuchsen nannten die Römer, Rufus; den Falben Fulvus, und den Isabellfarbigen Gilvus, oder nach Palladius: Gilbus; den Rappen Niger; den Mohrenkopf Maurus; den Grauschimmel Cinereus; den Rothschimmel Ferrugineus u. dgl. m. Ueberdiess gab es noch viele Beneunungen von allerley gemischten Farben und Spielarten, wie z. B. Badius niger; Fulvus-rufus u. s. w. In der Offenbarung Johannes VI. 6 bezeichnet der Seher vier Rosse von verschiedener Farbe, die ihm im Gesichte erschienen, nämlich: ein weißes, ein rothes, ein schwarzes und ein Falbes.

II. Band.

<sup>\*)</sup> Obgleich Virgil die weißen Pserde zur Pracht vorzüglich rühmt, so empsiehlt er doch die Zuchthengste von dunkler Farbe; weil die Alten die Schimmel, die Falben und andere hellfarbige Rosse für die Zucht nicht so dauerhaft glaubten, wie die mit dunklerem Haare.

Die ältesten Völker gaben jedem ihrer Pferde einen eigenen Namen; öfters sah man Reiterhaufen von den Pferden steigen und zu Fusse streiten, während sie die Rosse weiden ließen, die, sobald sie ihren Namen rufen hörten, sogleich ihrem Reiter freudig entgegen ließen \*).

Die Griechen und Römer nannten ihre Pferde nach Heroen, berühmten Fürsten, Gestirnen, Winden, Flüßen, Tugenden und andern ausgezeichneten Gegenständen, wie z. B. Castor, Hercules, Romulus, Pegasus, Pertinax, Pontifex, Pherenix, Aquilo, Boreas, Zephyrus, Strymon, Borysthenes, Incitatus, Volucris, Excellens, Phönix, Pernix, Gentilis u. s. w. Den Stuten gaben sie immer weibliche Namen; so hießen z. B. die Stuten des Oenomaus: Psilla und Harpinna; die des Marmaces (von Oenomaus getödtet): Parthenia und Eripha; andere hießen Romula, Gemmula, Aurea, Pupilla, Asteria u. dergl. m. Auch die alten nordischen Völker gaben den Pferden ihrer Götter, und denen ihrer Helden, eigene Namen. So findet man in der Edda, daß die Rosse der Sunna, die den Wagen des Tag-Gestirns zogen, Assuidor und Arvacur hießen; und das Pferd, worauf der Tag reitet, Skinfaxu, d. i. leuchtende Mähnen. Die Nacht hatte ebenfalls ihr eigenes Roß, Rimfaxa (bereifte Mähne), genannt. Die Pferde am Streitwagen Cuchullins, nennt Ossian Sithfath und Dubshrongheal\*\*).

Uebrigens bezeichnete man das Pferd auch nach seinem Gebrauch, seiner Eigenschaft und Gattung, wie z.B. Equus bellator, curulis, venator, cursor, vere dus, sagmarius, vectarius, admissarius; ein Streitroß, Wagen-, Jagd-, Renn-, Post-, Last-, Fuhr-, Zuchtpferd. Ferner hieß ein Reisepferd Itinerarius; ein Packpferd Sarcinarius; ein Schnellpferd, Celes (gr. Keles); ein Paßgänger, Graduarius und Ambulatorius; daher noch französisch Ambleur, englisch Ambler; wenn es aber den Kreuzpaß gehet, Traquenard, Hobin, Haquenée; englisch Galloway; holländisch Hobby und Nag, Negge; im Lex Bojuar. Gnaco; Schwäb. Schnack; bey Carol. Magnus, Angargnaco.

Unter Mannus auch Mannulus, eigentlich ein Klepper, wird aber auch ein Passgänger verstanden, der zum Reisen bequem ist; auch wurde

<sup>\*)</sup> Eben so könnten unsere Reiter Schwadronen alle ihre Pferde benamsen.

<sup>\*\*)</sup> S. Ahlwards Ossian, und Sineds Erläuterungen zu Ossian.

das Lohnpferdehen so genannt. Mittellatein heißt es brunicum, altdeutsch Brunichel und Pumpernickel; im Glossar. Sti. Blasii ein Brutz; französich, un Bidet.

In dem salischen Gesetze Tom. IV. p. 2 wird das Kriegsroß Warrannio\*) genannt; altdeutsch ein Runezin oder Rakeit; alt elsäßisch (nach Königshofen) a Marach. So wurde auch der Turnierhengst (Mittellatein) Runeinus,
altdeutsch Runezin; altfranzösisch Ronein, auch Roussin genannt. In
Holstein heißt ein Wallach Ruhn. Ein Prunkpferd hieß im Mittellatein Palafredus; deutsch Prankzell. Nach Horneck Prunkzelter; französ. Palefroi.

Französisch heißt der Nacht-Alp vom altnordischen Alf (Geist), oder Nachtmar mit dem Roßkopf: Cochemar, englisch Nightmare. Die Irrländer nennen das Pferd Mare und den Reiter Marehach. Altdeutsch hieß es Mar und Mär, auch Ors; englisch Horse. Pausanias in Phocias sagt: "Jedermann weiß, daß die Gallier das Pferd Marca nennen."

Unter Equus verstanden die Römer nicht allein den Hengst, sondern auch das Pferd (Ross, Gaul) überhaupt. Den zum Pferdegeschlecht gehörigen Esel nannten sie auch equus asinus, und das Maulthier, equus mulus. Linnäus in Syst. nat. Class. I. ord. 4 bezeichnet das Pferd: "Equus cauda undique Setosa," und den Esel: "equus cauda extremo Setosa."

Den Beschelhengst nannten sie bestimmter equus admissarius; in leg. Alem. Schelo. Altdeutsch Hengst, Bescheler; französ. Etalon; altfranz Estalon; englisch Stallion. Das weibliche Pferd equa; altdeutsch Märe jetzt Stute; französ. Jument; engl. Mare. Das verschnittene Pferd Cante-

<sup>\*)</sup> Englisch heißt ein Krieger a Warrior; altdeutsch Germann, Warmann, daher Wehrmann; französ. Guerrier.

rius; deutsch Wallach; engl. Gelding; franz. Hongre. Das Füllen Pullus; franz. Poulain; engl. Fole; dänisch Fol\*).

Außer den vorerwähnten Namen haben die Dichter den Pferden noch vielerley andere beygelegt, welche mit Unrecht von einigen Auslegern buchstäblich gedeutet wurden, wie z. B. Ales, der Flügeler, und Alipes, der Flügelfuß, oder Alati, die Geslügelten. So in Catull. Carmen LV. "Pennipesve plumipedes, volatilesque," vorkommen.

Dergleichen Bildereyen bedienten sieh die ältesten Dichter und Künstler als Sinnbilder, um damit außerordentlich schnelle Rennpferde zu bezeichnen; so wird z. B. Bellerophon mit dem geslügelten Pferde Pegasus vorgestellt, (S. Apollodor II. Cap. 3 M.) und von den Pferden des Eumelos sagt Homer in Ilias Lib. II., das sie im Lause so schnell dahin slogen wie die Vögel; — weßwegen auch die Pferde des Pelops, womit er den Oenomaus besiegte, die Geslügelten genannt werden. Der Prophet Jesajas bedient sieh eines ähnlichen Bildes, wenn er den schnellen Lauf der Kriegsrosse mit dem Fluge der Adler vergleicht.

Homer nennt die Pferde in mehreren Orten auch die Erzhufigen und die Erzfüsigen (Chalkopod hippos). Daher wollen einige vermuthen, diese Benennung sey ihnen wegen des chernen Husbeschläges gegeben, und beweise, dass die Pferde der Griechen schon mit dergleichen Hussohlen beschlagen wurden. Allein dieser Ausdruck will in der Diehtersprache nicht mehr sagen, als: die Rosse haben so diehte und starke Huse wie Erz, die sieh nicht leicht auf steinigem Boden abnützten. In demselben Sinne sagt der Prophet Jesajas Cap. V. v. 28 von den Streitrossen: "Seiner Rosse Huse sind wie Felsensteine." Wenn also Virgil in Aeneid. VI. 208, den Hirseh, welchen Hercules sieng, erzfüsig (aeripidem cervam) nennt, so wird gewis Niemand daraus abnehmen wollen, dass dieser Hirseh oder diese Hindinn (Hirsehkuh) ein ehernes Husbeschläg hatte. Xenophon v. d. Reitkunst sagt: "Die Huse des Pferdes müßen so hart seyn, dass sie am Boden ersehallen, wie eine Zymbel." Daher bedienen sich auch die alten Diehter des Wortes Sonipes von dem Pferde, wenn es durch Diehtigkeit (soliditas) des Huses einherspringend einen tactmäs-

<sup>\*)</sup> In Schwaben heifst ein Mädchen Föle, in Frankreich Fille.

Von den vielerley deutschen Pferdenamen kann man Mehreres in Adelungs Geschichte der Deutschen finden. — Ausgezeichnete Namen arabiseher Wettrenner theilt J. D. Michaelis am Ende seiner Abhandlung mit: Etwas von der ältesten Geschichte der Pferde.

sigen Schall erregt (numerosum sonitum), wie ihn der bekannte schöne Vers Virgils, in Aeneid. Lib. VIII. v. 596 bezeichnet:

"Quadrupedante putrem Sonitu quatit ungula campum." "— Und — im vierfüsigen Tact schlägt der Huf die bestaubten Gesilde."

Die Hengste waren bey einigen Völkern vorzüglich zu Streitrossen bestimmt, bey andern die Stuten; weil, wie Plinius behauptet, sie während des Laufes das Wasser lassen können, und des Nachts nie wiehern. Auch die verschnittenen Pferde oder Wallachen wählten Einige zum Kriegsdienste; besonders aber bediente man sich ihrer gerne auf Reisen, und zwar wie Varro de re rust. Cap. VII. sagt: "Die Pferde werden nach ausgenommenen Hoden ruhiger, und desshalb, weil sie des Saamens ermangeln, Cantherii, genannt."

Was endlich das Alter der Pferde betrifft, so brachten es diese Thiere ehemals nicht höher, als noch zu unsern Zeiten. Doch behauptet Solin. Cap. XLV. §. 16, dass die Hengste überhaupt länger leben, als die Stuten, und dass zu seiner Zeit ein Hengst siebenzig Jahre alt geworden sey. Ueberdiess sollen sie (wie alte Schriftsteller behaupten) bis ins drey und dreyssigste Jahr zeugen können; wie auch zu Opus, einer Stadt in Griechenland, ein Hengst vierzig Jahre lang zur Zucht gedienet haben soll.

# Capitel XXI. Berühmte Pferde.

Die Geschichte liefert uns mehrere Namen von merkwürdigen Pferden, welche sich entweder durch ihren schönen Körperbau, durch eine außerordentliche Gestalt oder durch Geschicklichkeit und Muth im Kriege vor allen andern auszeichneten; ihr Ruhm verbreitete sich um so mehr, wenn sie die Lieblings-Pferde großer Fürsten, oder Feldherrn waren. Aber wenn sogar die größten Schriftsteller sie würdig fanden, ihrer Thaten zu erwähnen, oder die ersten Diehter ihr Lob zu besingen, wenn die prächtigsten Denkmähler ihre Gräber zierten, oder ihr Bild aus den kostbarsten Metallen von der vornehmsten Künstlerhand bearbeitet, vor den Tempeln und auf öffentlichen Plätzen prangte, so durfte wohl Martial ausrufen: "Mir wird kein größerer Ruhm zum Lohn, als der, des Rennpferds Andremon." Homer liefert uns die Namen vieler edler Rosse, die sich sowohl im Streite als auf der Rennbahn vorzüglich ausgezeichnet hatten, und nennt uns von einigen das Geschlecht und das Gestüte, von welchen sie abstammten. Eben so Pindar in seinen Oden. Besonders sehön lobt er des Königs Hiero Rennpferd, Pherenikos (der Sieg Erwerber) genannt.

Nie würde vielleicht der Name des Bucephal so allgemein bekannt geworden seyn, wenn es nicht das Reitpferd Alexanders des Großen gewesen wäre. Dieses edle Thier war ein ausgezeichnetes Streitroß und ein außerordentlicher Renner, aber es blieb für jeden fremden Reiter wild und unbändig; nur gegen Alexander war es zahm, und unterwarf sich willig seiner Leitung. Man hätte glauben sollen, es kenne den Werth seines edlen Reiters, und wäre stolz darauf, den Helden, vor dem die Welt zu zittern schien, auf seinem Rücken zu tragen. Dieses Pferd war von schönem und feinem Wuehse, und hatte außerordentlichen Muth, Schnelligkeit und Ausdauer. Quintus Curtius







Lib. I. (siehe Freinshemius supplement.) erzählt von ihm, dass in ganz Thessalien, wo die Stütereyen so vorzüglich waren, der Bucephal alle Pferde an Kraft uud Schönheit übertraff; daher auch Philonicus von Pharsalia, der es eines großen Fürsten würdig glaubte, dieses Pferd dem König Philippus von Macedonien für sechzehn Talente zum Verkaufe anbot. Da man es aber auf der Wiese dem Könige vorreiten wollte, so fand sich keiner, weder unter seinen Stallmeistern, noch in seinem Gefolge, der es bändigen konnte; es bäumte sich mit Wuth gegen sie, und warf jeden zu Boden, der es zu besteigen versuchte, so, dass man schon ansieng, es als ein unbändiges, unbrauchbares Thier zu verachten, als der junge Alexander zu wiederholten Malen seufzend ausrief: Schade, dass diese Leute ein so herrliches Ross aus Ungeschicklichkeit und Mangel an Muth verderben! Sein Vater, der dieses hörte, erwiederte ihm hierauf: wie darfst du es wagen, die größten und festesten Reiter zu tadeln, gerade, als ob du dieses Thier besser bändigen könntest? Ja, diess werde ich, antwortete er, wenn du mir es erlauben willst. Aber was willst du geben, wenn du nicht Wort halten kannst, fragte ihn Philippus? Ich werde den verlangten Preis des Pferdes bezahlen, rief Alexander entschlossen aus. Als nun alle darüber lachten, ward ausgemacht, dass sein Vater ihm das Pferd kaufen sollte, wenn er die Wette gewänne, hingegen, müsste es Alexander bezahlen, wenn er sie verlöre. Hierauf ergriff er das Pferd am Zaume, und drehte es so gegen die Sonne, damit es seinen Schatten nicht sehen konnte; denn er hatte schon früher bemerkt, dass es davor erschrecke und scheu werde. Da es jedoch nicht nachliess zu toben, so sieng er an ihm zu schmeicheln, und ersah seinen Augenblick so geschickt, dass er sich mit einem Sprunge auf seinen Rücken warf, obleich es nicht zu wüthen aufhörte.

Bucephal, ungewohnt zu gehorchen, sieng an auszuschlagen und den Kopf zu schütteln, er bäumt sich gegen den Zaum, er will ausreisen, und mit allen Krästen davon lausen. Die Wiese, worauf man sich besand, gestattete hier den Pserden freyen Lauf zu lassen. Desswegen ließ Alexander dem Bucephal die Zügel schießen, setzte ihm noch die Spornen in die Seite, und überließ ihn seinem Lause, und als er endlich, vom Rennen ermüdet, halten wollte, so zwang er ihn weiter zu gehen, und ließ nicht eher nach, ihn anzutreiben, als bis er ihn ganz außer Athem gebracht hatte. Nachdem er ihn nun durch Anstrengung erschöpst hatte, brachte er ihn ganz bezähmt und in einem brauchbaren Stande zurück. Unter Freudenthränen siel Philippus dem Alexander um den Hals, wie er vom Pserde gestiegen war, und sagte: "Viel zu klein ist Macedonien für einen so hohen Muth." — Seit dieser Zeit behielt Bucephal gegen jeden andern seinen vorigen Stolz, während er sich willig nur dem Alexander allein unterwars. Curtius erzählt (Lib. XI.) ferner von diesem Pser-

de: Sohald es bemerkte, dass sich Alexander ihm näherte, habe es sich auf die Kniee niedergelassen, um ihm das Aufsteigen zu erleichtern; aber sonst durfte Niemand wagen es reiten zu wollen, sobald es mit seinem prächtigen Reitzeug und Schmuck bekleidet war.

Eines Tages wurde dieses Pferd nebst einigen Kriegern, welche Alexander in einen Wald vorausgeschickt hatte, von den Marden, einem benachbarten Volke von Hyrcanien, gefangen, worüber Alexander vor Zorn außer sieh gerieth, und drohete, daß wenn man ihm sein Pferd nicht wieder herausgäbe, er alles im Lande ohne Gnade würde erwürgen lassen, welche Drohung diese Barbaren so sehr erschreckte, daß sie den Bucephal wieder zurückbrachten, und noch eine Menge Geschenke beyfügten. (Vergl. Diodor Sic. Lib. XVII. C. 76.) In der Schlacht, wo Alexander den König Porus so nahe verfolgte, unterlag endlich dieses edle Thier den vielen tödlichen Wunden, und sank sanft unter ihm hin, als ob es noch befürchtete, seinen Herrn im Fallen zu verletzen. Alexander, den dieser Verlust sehr rührte, ließ in der Folge in der Gegend, wo er dieses Lieblingspferd verlor, eine Stadt erbauen, welcher er den Namen Bucephalon gab.

Die berühmtesten Künstler jener Zeit wähnten, dass dieses ein Gegenstand wäre, der ihrer Mühe würdig sey, und auch selbst noch ihren eigenen Namen verherrlichen könnte. Man glaubte sonst in Rom zwey Bildsäulen des Alexander zu sehen, wie er dieses Pferd bändiget, und man behauptete, dass solche von dem Praxiteles und dem Phidias versertiget worden seyen. Es sind aber die Dioscuren Kastor und Pollux.

Nicht minder berühmt war das Reitpserd des Julius Cäsar, wovon Sueton Cap. LXI. und auch Plinius schreibet. Der Kaiser bekam dieses Thier als Füllen, es war überaus sehön gebaut und lebhast; aber das Sonderbarste war, wie mehrere alte Schriftsteller behaupten, dass seine Vorderfüsse den Menschenfüssen sehr ähnlich sahen, indem es keine Huse, sondern eine Art steiser Zehen daran hatte. Der Kaiser ließ dieses Füllen mit vieler Sorgsalt aufziehen, weil man ihm viel Gutes von diesem Pserdehen prophezeyet hatte; ungeachtet es ansangs sehr unbändig war, so wurde es jedoch endlich zu einem vortresslichen Reitpserd gebildet; aber niemals wollte es einen andern Reiter auf seinem Rücken dulden, als den Cäsar selbst. Man siehet von diesem Pserde eine Abbildung auf einer antiken Münze, welche zu Nicea in Bithynien gesunden worden ist. (S. Patins Münzen zu Sueton in Cäsar VI. Tab. IV. Nro. 3.)

Das Leibpferd des Kaisers Cajus (Caligula), war als der feurigste Renner der damaligen Zeit allgemein bekannt, wesswegen man ihm den Namen Incitatus oder der Heftige gab; nieht minder, waren es die Narrheiten, welche die ser Kaiser seinem Pferde zu Liebe begieng, so z. B. ernannte er es zum Mitglied der Priesterschaft seines Tempels, und er war sogar im Begriffe es zum Consul von Rom zu maehen, wenn ihn der Tod nieht überrascht hätte. Diesem Pferde liess er einen Stall von Marmor bauen, und eine Krippe von Elfenbein darein setzen; es trug die kostbarsten purpurnen Decken, und ein Halsband von ächten Perlen; das übrige Reitzeug war reich mit Gold und Gemmen verziert. An dem Vorabende des Tages, wo es im Circus laufen sollte, wurden in der ganzen Nachbarsehaft Wachen ausgestellt, damit sein Schlaf durch kein Geräuseh unterbroehen ward. Nieht genug, Cajus ließ ihm ein eigenes Haus einriehten, gab ihm eine Dienerschaft, Mobilien und eine vollständige Küehe, damit die Gäste, welche er im Namen seines Pferdes zuweilen einladen ließ, auf das beste bewirthet würden. Er selbst lud es öfters zu seiner eigenen Tafel, wo er ihm vergoldete Gerste darreiehte, und es aus einem goldenen Gefässe Wein trinken ließ, den er selbst zuerst kostete. Wenn er schwur, oder etwas bekräftigen wollte, so that er es im Namen, und bey dem Heil und Glück seines Pferdes. S. M. bey Dio und Sueton im Cal. 55.

Der Kaiser Verus, ein würdiger Nachahmer des ausschweifenden Caligula zeigte ebenfalls eine närrische Vorliebe für eines seiner Rennpferde, welches er Volucris, oder den Vogel nannte. Er fütterte es mit Zibeben und Pistazien. Jedesmal, wenn er es zu sich in den Pallast führen ließ, war es auf das Prächtigste gezieret, und mit Purpurdeeken bekleidet, und wenn dieses Pferd im Rennen den Preis gewonnen hatte, so forderte er, daß man seine Geschicklichkeit mit Schäffeln voll Goldstücken, und allerhand Ehrenbezeugungen belohnen sollte. Ein ungeheueres Trinkgeschirr, welches er bey seinen Trinkgelagen herum gehen ließ, nannte er nach dem Namen seines Pferdes, Volucris. S. hierüber Capitolinus im Verus. VIII.

Das Lieblingspferd des Kaisers Hadrian hiefs Borystenes; es war ein unvergleichliehes Jagdrofs, flüchtig und tapfer; nach seinem Tode liefs er ihm ein prächtiges Grabmal errichten, wozu er selbst das Epitaphium verfast hatte. Dieser Kaiser liebte die Hunde und Pferde so leidenschaftlich, das er ihnen besondere Begräbnissplätze bestimmte, und prächtige Grabsteine setzen liefs, wie Spartianus erzählet.

Das sejanische Pferd war bey den Alten mehr wegen des Unglücks berühmt, welches alle diejenigen traff, die es erkauften, als wegen seiner besondern Schönheit und Schnelligkeit, daher es bey den Römern zum Sprichworte geworden war, wenn man einen Unglücklichen bezeichnen wollte, dem alles misslang, zu sagen, Equum sejanum habet. Hievon schreibt Aulus Gellius in Lib. I. seiner attischen Nächte, Cap. 47, dass ein gewisser Cnejus Sejus ein Pferd aus Argos in Griechenland gehabt habe, welches von dem Geschlecht der Pferde des Diomedes abstammte, die Hercules, nachdem er eben diesen Diomedes getödtet hatte, von Thrazien nach Argos brachte. Dieses edle Ross war von seltsamer Größe und Schönheit, aber so sehr von dem Unglücke begleitet, dass alle diejenigen, so es nach der Reihe besaßen, auf die jämmerlichste Weise mit ihrer Familie, ihrem Haus und Vermögen zu Grunde giengen. Der Erste, den dieses Unglück traf, war der vorerwähnte Cnejus Sejus, welcher von Marc. Antonius zum Tode verdammt, und bald hernach hingerichtet wurde. Zu eben dieser Zeit wollte der Consul Cornelius Dolabella sich nach Soria begeben, hörte aber unterweges von der ausserordentlichen Schönheit dieses Pferdes, und entschloß sich nach Argos zu reisen; wo er so sehr darüber entzückt war, dass er es für ein hundert tausend Sesterzen erkaufte, aber kurz darauf kam er in den Stürmen der bürger. lichen Kriege in Soria um das Leben. Nach diesem kaufte es C. Cassius, welcher auf eine elende Weise in dem Kriege gegen die Parthen umkam. dem Tode des Cassius brachte es Marcus Antonius käuslich an sich, aber auch er nahm ein unglückliches Ende, nachdem er von allen Freunden verlassen und von Augustus überwunden war.

Eine vorzügliche Stelle verdienen wohl hier die zwey Schimmel des Kaisers Claudius, von welchen Plinius Lib. VIII. Cap. 42 folgendes erzählet: "Beyde waren erprobte Rennpferde, und hatten schon in mehreren Rennen den Sieg errungen; aber als bey den säcularischen Festen, welche dieser Kaiser dem römischen Volke gab, sein Fuhrmann in der circensischen Rennbahn, von der Biga herunter geworfen wurde, erlangten diese Pferde doch die Palme; bald wichen sie aus, bald warfen sie, was ihnen begegnete, nieder, und thaten alles, was sie mit dem geschicktesten Lenker gegen ihre Mitrenner hätten thun müßen. Nachdem sie die Laufbahn siebenmal wie gewöhnlich umlaufen hatten, blieben sie vor den Spielrichtern am Ziele stehen, gerade als ob sie die errungene Palme fordern wollten, welche ihnen auch von den Richtern zugesprochen wurde. Hier, sagte Plinius, sind die Künste der Menschen durch Pferde besiegt worden."

Auch Pausanias erwähnt einer ähnlichen Begebenheit. "Phidolas, ein Grieche siel gleich beym Abrennen von seinem Pferde, welches eine Stute war;

sie aber verfolgte das Rennen dessen ungeachtet ganz allein mit eben der Geschicklichkeit, als ob ihr Herr sie lenkte, und als, der Sitte gemäß, die Trompeten ertönten, um die Kämpfer noch mehr anzufeuern, lief sie mit verdoppelter Kraft allen andern vor: dreymal hatte sie schon den Kreis vollendet, wie es vorgeschrieben war, und gleich als ob diese Stute gefühlt hätte, daß sie Siegerinn wäre, blieb sie vor den Spielrichtern stehen. Die Elecr über dieses seltsame Schauspiel entzückt, riefen den Phidolas als Sieger aus, und erlaubten ihm, sich und seiner Stute, die ihn so gut bedient hatte, ein Denkmal zu errichten."

Herodot in Lib. V. schreibt von dem außererdentlich tapfern Streitroß des persischen Feldherrn Artibius, daß es abgerichtet war auf den Feind loszugehen, und mit Beißen und Schlagen den Gegner anzupacken und zu tödten; als es sich aber in einer Schlacht gegen den Stallmeister des Onesilus erhob, und auf seinen Schild losschlug, so ersah er den günstigen Augenblick, und hieb ihm mit einem sichelförmigen Schwerte die beyden vordern Füße ab.

Das Streitrofs des Marcus Curtius, welches sich mit seinem Herrn furchtlos und kühn in einen offenen Schlund stürzte, verdienet sicher hier eine Stelle unter andern merkwürdigen Pferden zu erhalten, wovon in Livius Lib. VII. Cap. 6 Mehreres zu lesen ist.

Eben so merkwürdig ist das Pferd des Cyrus, welches diesen Herrn durch sein günstiges Wiehern zum Könige der Perser gemacht hat, wie Justin. Lib. I. Cap. 10 erzählet.

Bey den Alten gab es auch unsterbliche Pferde. So waren die edlen Rosse des Achilles: Xanthus und Balius, die nichts verwunden konnte; sie hatten menschlichen Verstand und Gefühl, und weinten öfters Thränen des Mitleids, wie Homer in der Iliade von ihnen erzählet. Auch Aethon, das Schlachtrofs des Pallas, vergoß Thränen, während es der Leiche seines Herrn folgte; und Plinius Lib. VIII. Cap. 64 sagt von diesem Thiere überhaupt, daß es Antheil an dem Schmerz seines Herrn nimmt, und Thränen vergießet. S. Servius zu Aen. XI. 90.

Pegasus das geslügelte Pferd entstand, wie die Poeten behaupten, aus dem Blute der Medusa, nachdem Perseus ihr das Haupt abgeschlagen hatte. (Vergl. Apollodor, Bibl. Lib. II. Cap. 3.) Bellerophon bändigte es, wie schon gesagt worden, mittelst des Beystandes der Minerva, und er bediente sich des-

sen, um die Chimäre zu bezwingen; als er es aber bestieg, um sich damit in den Himmel zu schwingen, stürzte ihn Jupiter herunter, seine Verwegenheit zu bestrafen, und versetzte den Pegasus unter die Gestirne. Hesiod. in der Theogonie sagt von diesem Pferde: "Dort wohnet es im Pallaste Kronions, Donner und Blitze zu tragen, für Zeus den waltenden Herrscher." Nach Andern soll die Aurora diesen geslügelten Renner von Jupiter zum Geschenk erhalten haben.

Die ältesten Völker nannten ein Meerschiff ein geflügeltes Rofs, und zierten das Vordertheil ihrer Schiffe, meistens mit einem Pferdekopf. Und Strabo lehret, dass die Phönicier von Gades den Schnabel ihrer leichten Schiffe mit einem Rosskopfe zierten, daher diese Fahrzeuge auch Pferde genannt wurden. Homer nennt den Steuermann, Schiffskutscher; und Eschylus, Euripides u. a. Dichter nennen die Schiffe Seewägen. Plautus nennt das Meerschiff Equus ligneus, ein hölzernes Pferd; daher einige behaupten wollen, Pegasus sey das Sinnbild von dem Schiffe mit vollen Segeln, worauf Perseus mit mehreren Heroen auf eine Seefahrt auslief\*). In Pindars XIII. Ode und bey Solin Cap. VII. §. 23 und Cap. XXX. §. 29 wird noch manches von diesem berühmten Pferde erwähnet.

Das Pferd, welches Neptun aus der Erde hervorrief, hiess Arion, und wie Servius zu Georg. Lib. I. v. 12 erklärt, ward es auch von Einigen Scythius, von Andern Schiro genannt. Die Alten nannten Neptun, den Schöpfer der Pferde; dieses mag auch die Ursache gewesen seyn, warum sie diesem Gotte Pferde opferten, indem sie diese Thiere in dem Meere, oder in großen Flüssen ersäuften. Aber auch der Sonne wurden Pferde von einigen Völkern geopfert; Tacitus XI. erzählet von dem König der Parthen, Bardanes, daß er in Gegenwart des Philosophen Appollonius der Sonne ein Pferd schlachtete.

Schließlich theile ich noch die Namen einiger berühmten Pferde des Alterthums mit. Die Rosse Cyllarus und Xanthus, welche Neptunus der Juno schenkte, gab diese dem Castor und Pollux, wie Servius in Georg. schreibt. Cyllarus nannte sich auch einer der berühmtesten Centauren. Die 4Pferde der Sonne hießen: Aethon oder Eous, Pyrois, Phlegon und Xanthus; die des Pluto: Orphäus, Nicteus, Aeton und Alastor; die Pferde des Oenomaus hießen: Psilla Harpinna, Ocyon und Aoratus, mit welchen letzteren er den Marmaces be-

<sup>2)</sup> Die alten Britten nannten ein Kriegsschiff a Man of War (einen Kriegsmann), welcher Ausdruck noch in der heutigen englischen Sprache beybehalten ist. So nennen die Engländerihre Kriegsstotten: "Old Englands wooden Walls." d. i. des alten Englands hölzerne Mauern.

siegte, den er nebst seinen Stuten Parthenia und Eripha tödete. Claudian besingt das Reitpserd Phosphorus, in IV. Honor. Consul. V. 546. Die Pserde des Hector, des Ulisses, Diomedes, Rhesus, und vieler anderen Helden besingt Homer. So nennt auch Pindar viele ausgezeichnete Rosse.

Selbst die Götter haben zuweilen die Gestalt von Pferden angenommen, wie die Fabel lehret. Saturnus verwandelte sich, als ihn seine Gemahlinn Rhea bey des Oceans Tochter überrasehte, in einen Hengst, und zeugte mit dieser den Centauren Chiron, der nachher auf dem Berge Pelion in Thessalien wohnte. Davon singt Pindar: "So sehüttelte selbst bey der Gattin Ankunft der pfeilschnelle Saturnus (Kronos) als Gaul vom Nacken die Mähne, und erfüllte sliehend, mit hellem Wiehern den Pelion." So nahm auch Neptun die Gestalt eines schönen Hengstes, und Ceres die einer Stute an, und zeugten das edle Ross Arion.

Auch verdient das hölzerne Pferd von Troja hier einiger Erwähnung, berühmt wegen des Unheils, das es in jener Stadt angerichtet hat. Epäus soll es ersonnen, und aus Tannen-Fiehten- und Ahorn-Holz zusammengefügt und verfertiget haben. Dieses Pferd-Gebilde, welches die Kniee, die Augen und den Schweif bewegte, soll ein hundert zwanzig Fuss lang und dreyssig Fuss breit gewesen seyn, wie Servius zur Aeneis Lib. II. v. 150 davon schreibt.

Man findet sogar Beyspiele in der Geschiehte, dass einige Pferde gesprochen haben sollen; wie die Pferde des Achilles bey Homer, und das Streitross des Adrastus, von dem Statius Lib. VI. erzählt. Eben so sprach auch der Esel Bileams; und Ammian Marcellin. Lib. XXVII. Cap. 3 erwähnt eines Esels, der sich sogar erfrechte, bey öffentlichem Markte die Redner-Bühne zu besteigen, von wo er die versammelte Menge mit gräßlichem Gesehrey begrüßte, die dadurch in einen großen Schrecken versetzt wurde, weil sie befürchtete, dass diese Anrede etwas Außerordentliches zu bedeuten hätte.

## Capitel XXII.

## Denkmäler berühmter Pferde.

Die alten Griechen begnügten sich nicht, bey den feyerlichen Rennspielen die Sieger allein mit Ehren zu überhäufen, sondern sie wollten, dass die edlen Rosse, welche so vielen Antheil an dem Siege hatten, ebenfalls des Ruhms theilhaftig würden, der ihnen gebührte. Daher Plutarch in Sympos. II. sagt: "Das Pferd allein unter allen Thieren darf Antheil an den Kränzen und an den Kampfspielen nehmen."

Wenn berühmte Rennpferde starben, errichtete man ihnen zu Ehren prächtige Grabmäler, Bildsäulen von Marmor, Erz und allerley kostbaren Metallen. Andere schöne Denkmäler wurden ihnen in den Vorhallen der Tempel, der Palläste, auf öffentlichen Plätzen und an Spatziergängen aufgestellt; man prägte ihr Bild auf Münzen, und ließ es in seine Steine graben. Die ersten Künstler bestrebten sich die Gestalt der berühmtesten Renner auß genaueste darzustellen; die größten Mahler wetteiserten miteinander, sie nach dem Leben abzubilden, und die Dichter besangen ihr Lob in herrlichen Versen und in prunkvollen Epitaphien, wo ihr Name, Alter, Vaterland, Stamm, die Zahl ihrer Siege und andere Eigenschaften mit Genauigkeit angezeigt waren. Ja man sindet Beyspiele, daß man einigen mit vieler Pracht Leichenbegängnisse hielt. Miltiades ließ seinem Vater, dem unglücklichen Cimon, vor der Stadt Athen nahe am kelischen Wege ein Grabmal erbauen, und den vier Stuten desselben, mit denen er dreymal bey den olympischen Festen siegte, ihm gegenüber ein Denkmal ausrichten.

Aelian sagt in seiner Geschichte der Thiere von dem Evagoras von Lacedämon, dass er seinen Pferden, mit welchen er drey Siege bey den olympischen Spielen errungen hatte, ein ehrenvolles Grabmahl widmete.







Alexander der Große ließ seinem Lieblingspferde Bucephal nicht nur hin und wieder Statuen errichten, sondern auch sogar diesem Namen zu Ehren eine Stadt bauen, die er Bucephalos nannte. Ferner, nachdem er durch seine Kriegskunst und die Tapferkeit seines Heeres die 600,000 Mann starke Armee der Perser in den Ebenen von Adrastia in die Flucht geschlagen hatte, liefs er nicht allein die 120 macedonischen Reiter nebst den wenigen Fussstreitern die dabey todt blieben, auf das Prächtigste beerdigen, sondern auch jedem der Reiter eine Bildsäule zu Pferd aufrichten, wie man in Justin. Hist. Lib. II. de statuis equest. liest. Die alten Lacedamonier waren aber nicht so verschwenderisch mit Bildsäulen, weder für Sieger auf der Rennbahn, noch für Kriegshelden, denn sie waren ihres Muthes und des Glücks in den Schlachten so sicher, und der Sieg war ihnen so etwas Gewöhnliches, dass sie für die glücklichsten Unternehmungen den Göttern nie mehr als einen Hahn opferten. Auch ließen sie sich nie zum Stolz verleiten, wenn die glorreichsten Nachrichten einliefen, und machten dem Ueberbringer derselben keine Geschenke von Werth, wie in mehrern Staaten üblich war. Nach der berühmten Schlacht bey Mantinea bekam der Siegesbothe keine andere Belohnung, als - ein großes Stück Pöckelfleisch. S. Plutarch in Agesilao.

Auch bey den ältern Griechen waren die Statuen zu Pferde nur den Siegern in den öffentlichen Rennspielen gewidmet; wie Plinius XXXIV. Cap. 3 schreibt.

In Agrigent sah man eine Menge kleiner Pyramiden, welche die Gräber berühmter Rennpserde zierten.

Pausanias schreibt, dass er in dem heiligen Haine zu Olympia eine eherne Statue von einer Stute stehen sah, welche so natürlich schön gebildet war, dass die Hengste, die sie erblickten, ihren Führern entwischten, oder die Halstern losrissen, um diese eherne Stute zu besteigen, als wenn es eine lebendige wäre, und dass man sie nur mit Gewalt davon entsernen konnte.

So sah man in Rom die Bildsäule des tapfern Mädchens Cloelia zu Pferde, welches, wie Livius Lib. II. Cap. 13 erzählt, aus der belagerten Festung zu entsliehen Mittel fand, und als Anführerinn ihres Mädchentrupps unter den feindlichen Pfeilen durch die Tiber zu den Ihrigen schwamm. Dio Halicarnass. V. 31 schreibt hievon: "Der König Posthumus ließ die römischen Geiseln vor sich kommen, und gab sie den Consuln mit den Worten zurück: "Er achte das gegebene Wort der Römer mehr als Geiseln;" lobte dann eine Jung-

frau (Cloelia), welche zuerst vor allen Männern übergeschwommen war, wegen des herrlichen Muthes, den sie ungeachtet ihres Geschlechts und ihrer Jugend bewies, bewunderte überdiess das Glück eines Staates, der nicht allein tapfere Männer, sondern auch Jungfrauen, die den Männern gleichen, erzeuge, und beschenkte die Jungfrau mit einem Kriegsrosse, das mit herrlichen Ziergehängen (Phaleris) geschmückt war." Der Senat ließ darauf dieser Cloelia ein ehernes Bild zu Pferd errichten; und Seneca sagt davon (de consolat. ad Martian. Cap. XVI.): "Cloelia, die in der Via sacra, dem berühmtesten Orte der Stadt, auf einem Pferde sitzt, wirft unsern Jünglingen, welche die Sänfte besteigen, vor, dass sie auf eine solche Weise in derjenigen Stadt einherwandeln, in der wir auch Weiber mit Pferden beschenken." Plinius Lib. XXXIV. Cap. 13 schreibt ebenfalls von dieser Bildsäule zu Pferd, (Statua equestris) und fügt ferner bey: "In Cato's Censorat stehen Klagen, dass den römischen Frauen in den Provinzen Statuen errichtet würden." Aelian. Lib. IX. Cap. 32 erzählt, dass die Liebhaber der Buhlerinn Phryne ihr nach ihrem Tode eine goldene Statue von der Arbeit des Künstlers Praxiteles auf einer hohen Säule errichten ließen. Dagegen sagten die Witzlinge: "Auch den Stuten Cimons hat man Statuen errichtet." Dergleichen Bildsäulen von Frauenzimmern zu Pferde nannten die Griechen Hippiades.

Julius Cäsar ließ bey seiner Rückkehr aus Aegypten seine Bildsäule mit der seines muthigen Streitrosses von dem berühmten Bildhauer Arcesilaus verfertigen, und vor dem Tempel der Venus genitrix aufstellen. Der Künstler bildete den Cäsar in einem Panzer, in der Stellung eines Feldherrn ab, der Befehl zur Schlacht giebt, und neben ihm stand sein Pferd in einer stolzen Stellung; wie Sueton im Jul. Cäsar Cap. 61 erzählt.

Caligula war der erste unter den römischen Kaisern, welcher seinem Pferde ein Grabmal setzen ließ, und ihm zu Ehren selbst ein Gedicht verfaßte, wie Plinius in seiner Geschichte Lib. VIII. Cap. 42 erzählt. Lucius Verus ließ seinem Pferde Volucris eine Bildsäule von Gold im Circus aufstellen.

Tab. LXX. Fig. 3 stellt einen antiken Grabstein vor, welcher zwey ausgezeichneten Rennpferden gesetzt worden war. Ein Mann steht zwischen den zwey Roßen, denen er ein flaches Becken darreicht; über dem einen Pferd liest man: "Aquilon, von dem Aquilo erzeugt, hat 130 mal im Rennen gesiegt; 88 mal gewann er den zweyten Preis, und den dritten 37 mal." Ueber dem Andern stehet: "Hirpinus, ein Enkel Aquilons siegte 114 mal. Er errang den

zweyten Preis 57 mal und den dritten 37 mal." Hieraus erhellet, daß es verschiedene Preise gab, nämlich, außer dem Hauptpreis, einen zweyten und dritten Preis. Hirpinus errang 20 Hauptpreise, das heißt, er lief von den Schranken aus immer als der Erste voran. Dann gewann er 57 mal den zweyten Preis, d. i. er erreichte vor dem andern das Ziel, obgleich er anfänglich zurück blieb. Endlich, 37 mal bekam er den dritten Preis; nämlich durch List und Vortheil fuhr er den andern vor. Er siegte also 114 mal überhaupt.

Dieser Stein befand sich in Aedibus gentilibus delphini, und D. Mont-faucon liefert eine Abbildung davon.

Bey Ausonius in Epitaph. XXXV. lieset man folgende Grabschrift, die er auf Befehl des Kaisers Valentinian für das unvergleichliche Leibross Phosphorus aufgesetzt hatte.

"Phosphor durch des lärmenden Circus weite Ebenen
In siebenmal die Bahn als Sieger zu durchrennen gewohnt,
Und eilig beginnend von den Schranken aus den ersten Lauf.
Rasch war er die schnellen Quadrigen zu übereilen;
Die Sieger noch besiegen ein größeres Lob.
Diesen Ruhm nimm als Trost für das siegleere Grab,
Und geh' eilig zu den elisäischen Flügel-Füßen.
Dort laufe Pegasus dir als rechter, Arion als linker
Funalis, das vierte Roß mag Castor dir geben\*)."

Man bemerke bey dieser Gelegenheit, dass der Phosphorus als drittes oder rechtes Deichselpserd an einer Quadriga laufen soll; das sehlende vierte Ross würde neben ihm links an der Deichsel unter dem nämlichen Joche ziehen.

Philippus von Thessalonica weihte dem ehernen Pferde, welches der große Künstler Lysippus in Corinth verfertigte, folgendes Gedicht\*\*).

"Sieh! wie diess Pferd von Erz mit Meisterguss geformt Aufbäumend steht, wie es mit mutherfülltem Blick'

<sup>\*)</sup> Ausonius versteht darunter Castor's Leibross den Cyllarus.

<sup>\*\*)</sup> Nach Bergers Uebersetzung, Aristodorus. München 1809.

II. Band.

Den Nacken schwingt, und schon die Mähne um den Hals, Vom Wind gehoben, sich zum raschen Wettlauf sträubt! Traun! wärf' ein Lenker ihm den Zügel um das Kinn, Und gäb er mit dem Sporn das kleinste Zeichen nur Eh' wir es merkten, flög Lysippus, diess dein Werk, Durch deine Kunst belebt, vom Fussgestell' hinweg!"

Die merkwürdigste Pferdebildsäule möchte wohl die gewesen seyn, von der Plinius Lib. XXXIV. Cap. 8 schreibt, dass sie dem Sarmenes errichtet wurde, der zuerst ein Werk über die Reitkunst schrieb, und die der Bildhauer Demetrius in Erz versertigte, wenn man das Vaterland und Zeitalter dieses Sarmenes kännte; denn alsdann ließe sich vielleicht etwas Bestimmtes von der Entstehung der Reitkunst bey den Griechen sagen. Xenophon in seiner Vorrede von der Reitkunst sagt: "Simon hat schon früher ein Werk über diesen Gegenstand geschrieben, und jenes eherne Pferd in den Tempel der eleusinischen Ceres zu Athen geweihet, auf dessen Fußgestell er seine eigenen Thaten vorstellen ließ."

Fig. 1 auf erwähnter Tab. LXX. ist von einer antiken Gemme von Agatonix genommen, welche sich im Cabinette des Herzogs von Orleans befand, und ein griechisches Rennpferd vorstellt, dessen Reiter oder Celetizonte, in leichtem Gewande mit dem Pileus auf dem Kopfe, die vordern Beine dieses Renners mit der Fusspitze gerade zu stellen sucht; der Reiter ist beschuht, oder mit leichten Schnürstiefeln (Ocreis) verschen, dergleichen nur die Wettreiter, nicht aber die Pferdespringer oder Desultoren trugen, die immer mit bloßen Füßen auf dem Rücken der Pferde standen.

Auf eben dieser Platte Fig. 2 erblickt man das Bild eines siegenden Rennpferdes, wie die Flügel, der Kranz und die Palme beweisen; Sinnbilder, womit man auf Denkmälern die ausgezeichnetsten Läufer anzudeuten suchte. Dieses kleine Bild ist von einer römischen Lampe aus dem Werke des Grafen von Caylus Tom. II. Tab. C. genommen.

Fig. 4, ein ähnliches Bild in Stein geschnitten, auf der nämlichen Platte, stellt das Flügelpferd Pegasus vor, im schnellsten Laufe von Bellerophon gebändigt. Diese schöne Gruppe befindet sich auch auf einer irdenen Lampe, die Sant. Bartoli mittheilet. Fig. 5 zeigt ein ant. kleines Bild von Erz, ein eirensisches Rennpferd vorstellend, woran besonders die auf dem Schenkel eingebrannten Buchstaben XPE, so wie der Stumpfschweif und die

abgestutzte Mähne zu bemerken sind; s. Caylus Tom. V. Tab. 85. Fig. 6 ein Rennpferd in Stein geschnitten, das 3 mal als Sieger im Circus den ersten Preis davon trug, wie die auf der Seite stehenden Palmen beweisen, neben welchen man den Pferde-Namen Noricus liest. Pausanias erwähnt mehrerer Pferdebilder, vor denen Palmzweige und Siegeskränze aufgepflanzt standen, welches in Griechenland berühmten Rennpferden zu Ehren üblich war. So sagter z. B. in Eliac., dass bey den olympischen Festen, welche Hercules, der Sohn Amphitrions gab, ein gewisser Jasius aus Arcadien den Preis bey den Pferderennen gewann, wesswegen man ihm eine Säule errichtete, auf welcher sein Bild auf seinem Rennpferde vorgestellt war. Eben dieser Schriftsteller versichert in den Atticis, die Statuen des Castor und Pollux zu Pferde reitend, von Erz gegossen, gesehen zu haben.

Man sindet außer dem eben angeführten noch viele Statuen berühmter Pferde an verschiedenen Stellen dieses Buches erwähnt, von denen es überslüßig wäre das Nämliche zu wiederholen.

Bey Demsus im hatzeker Thale in Siebenbürgen, (dem alten Dacien) sieht man noch in dem römischen Mars-Tempel vier zaumlose Pferde um einen Altar stehen. Hier scheinen diese Pferde bloß als Sinnbilder des kriegerischen Muthes und der Schlachten angebracht zu seyn\*). Nicht minder verdienen die berühmten Bildsäulen des Consul Nonius Balbus und seines Sohnes zu Pferde sitzend erwähnt, zu werden, welche aus den Ruinen von Herculanum gegraben, und nun im Pallaste zu Portici aufgestellt sind\*\*). Diese Pferde haben weder Gurt noch Decke; die Zäume sind sehr einfach, jedoch vollständig, mit einem leichten Gebis ohne Stange und Kinnkette; die Höhe dieser Statuen ist beynahe doppelte Lebensgröße, und die Zäumung habe ich auf Tab. LXXII. Fig. 2 deutlich vorgestellt \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. Alterthümer Daciens bey Trattner, Wien 1775.

<sup>\*\*)</sup> S. Voyage pittoresque de Naples et de Sicile. Tem. II., wo diese Statuen schön abgebildet sind.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Man würde aber eben so irrig urtheilen, wenn man die Darstellungen von allen der gleichen ant. Bil dsäulen zu Pferde als Muster der damaligen Kleidung der Helden und der Bezäumung und des Reitzeugs ihrer Streitrosse annähme; als wenn einst unsere Nachkommen von der Tracht der Kaiser und der Feldherren der Deutschen unsers Zeitalters, so wie von der Bezäumung und dem Reitzeuge ihrer Pferde nach der prächtigen Statua e questris des Kaiser Joseph in Wien sich einen Begriff machen wollten.

Eben so merkwürdig sind die über dem Portal der Marcus-Kirche in Venedig aufgestellten vier Pferde, über deren Ursprung schon so viele Gelehrte ihre Meinungen mitgetheilt haben, und von denen man glaubt, dass sie aus corinthischem Erze gegossen seyen. Der berühmte Lysippus in Corinth soll diese Statuen versertiget haben\*), die, wie Einige wollen, einst vor einem Schauwagen oder einer Triumph-Quadriga gestanden sind, welche Meinung jedoch nicht ganz entschieden ist, da man an den Wagenpferden nur äusserst selten dergleichen Kopfbüschel (Ampyx) entdeckt, wie z. B. im ersten Bande Tab. XXXIV. Fig. 1, die vielleicht nur büschelartig geschoren, nicht aber mit Schnüren und Bändern dicht umwunden sind, wie an diesen venetianischen und überhaupt an allen griechischen Reit-Renn- und Desultor-Pferden, ja selbst an Streit-Rossen zu schen ist, und welche Kopfbüschel dazu dienten, dass sich die Reiter daran halten, und aufs Pferd schwingen konnten, die aber bey den Wagenpferden ein zweckloser Zierath ge-Ueberdiess bemerkt man außer dem schönen Halsbande (Lewesen wären. padnon), womit jedes dieser vier Pferde geschmücket ist, (wie dieses bey den Reit- und Zugpferden üblich war) auch nicht die geringste Spur, wo einst das Joch oder der unentbehrliche Bauchgurt gelegen wäre, welche allein (nicht aber das Kopfbüschel und der Brustriemen) sie als Quadriga Pferde bezeichnen würden.

Die Gestalt dieser Pferde ist colossal, und von edlem Umriss. Der Versasser war im Fall sie sehr nahe und ost zu betrachten, als sie vor dem Invaliden Hause in Paris lagen, und mehrere dortige Künstler in Erz, Ziselierer und Gießer das Metall untersuchten; deren es einige für ein reines Kupfer, andere für eine Art römischen Messings oder Orichalcum, und nicht für corinthisches Erz hielten, welches den Werth dieser großen Statuen noch um Vieles erhöhen würde; da sich aber dieses Erz weder löthen, hämmern, noch im Feuer vergolden läst, und man bemerkte, dass diese vier Pferde an hundert Orten mit Stückchen Messing ausgebessert und gelöthet sind, dass sie einst im Feuer übergoldet waren (wovon man in ihrem alten Zustande noch einige Spuren entdeckte), und dass sie aus zähem Kupfermetalle, und nicht aus sprödem Erz gegossen sind, so ist gar

<sup>\*)</sup> S. Böttigers Archäologia Mehreres hierüber.





nicht daran zu denken, dass diese vier Pferde aus erwähntem corinthischem Erze bestehen, wie besonders von Nichtkennern in Venedig behauptet wird\*).

Nun aber, da diese Pferde mit Malergold bedeckt wurden, kann man nichts mehr von dem alten Metalle entdecken, und es wäre wohl zu wünschen, daß dieser Klebegrund abgelöset würde, und die Pferde unverletzt wieder in ihrer frühern ehrwürdigen Gestalt erschienen.

Man könnte auch annehmen, dass diese vier Pferde, obgleich Sieger an der Quadriga, dennoch ohne dieselbe vorgestellt wurden, wie dieses auch (nach Pausanias) östers der Fall war. Daher viele behaupten wollten, dass solche nie vor einem Wagen gestanden, sondern auf Beschl des Kaisers Nero in Rom gegossen, und auf seinen Triumphbogen gestellt wurden, wie sich aus einer vorhandenen Münze vermuthen läst. Andere hingegen sagen, Nero hätte sie mit vielen ehernen und marmornen Statuen aus Griechenland nach Rom bringen lassen. Das Neueste aber, was man davon weiß, ist, dass die Rosse von Constantinopel kamen. Nach Eroberung dieser Kaiserstadt durch die verbündeten französischen und venetianischen Heere im Jahre 1204 ließ sie Marino Zeno, erster Podesta von Venedig, nebst andern kostbaren Bildsäulen von Constantinopel nach jener Stadt bringen \*\*).

Man entdeckt noch immer in unsern Zeiten Pferde- und andere Statuen oder einzelne Theile davon, auch Meilensteine und andere alterthümliche Gegenstände nicht allein in Italien, sondern in ganz entgegengesetzten Ländern, wie in Siebenbürgen, in Deutschland, am Rhein, an der Donau, in Frankreich, England, Spanien und hin und wieder in Europa, welche den ehemaligen Aufenthalt der Römer in jenen Ländern beurkunden.

So findet man in vielen Museen und Alterthums-Cabinetten einzelne Stücke von ehernen Pferdebildsäulen aufbewahrt, meistens aber Füsse, die als die dünnsten und gebrechlichsten Theile der Statuen zuerst abbrechen mussten, wenn dieselben in jenen zerstörenden Kriegen von barbari-

<sup>\*)</sup> Von dem Ursprunge des corinthischen Erzes sagt Florus in Lib. XI. Cap. 17: dass, als die Stadt Corinth verbrannte, die vielen kostbaren Schätze von Gold, und Silber und die Menge metallener Statuen geschmolzen, und wie Bäche zusammen gesloßenseyen, woraus das kostbare Erzentstand. (Diese Meinung wird jedoch von vielen Gelehrten bezweiselt.)

<sup>\*\*)</sup> S. das Werk in Fol. Delle antiche Statue greche e rom, a St. Marco, Venezia 1720,

schen Völkern umgestürzt und zertrümmert wurden, damit sie die Stücke leichter als Beute fortbringen konnten.

Nicht minder verderblich als unsinnig war der blinde Eifer der Christen in den frühern Zeiten der Entstehung ihrer Religion. Alles mußte verschwinden, was noch einiges Gepräge vom Heidenthume verrieth; die kostbarsten Kunstwerke wurden zernichtet, und die ehernen Bilder (oft von der Hand der größten Meister) zu Glocken umgeschmolzen\*). Daher wohl so wenig große Stücke in Erz ausgegraben werden; da hingegen die marmornen Bilder weniger selten sind. In der k. k. Antiken-Kammer zu Wien sieht man einige mehr oder weniger große Bruchstücke von ehernen Pferdefüßen; und in dem königl. Antiquarium zu München besindet sich ein hohlgegoßener eherner II Zoll hoher Hinterfuß eines colossalen Pferdebildes. S. Tab. LXXII. Fig. 6.

Merkwürdiger jedoch ist das große metallene Pferdebein Tab. LXXII. Fig. 5, das sich in dem Kunst-Museum zu Lyon befindet, und den 4. Februar 1766 bey sehr niederm Wasserstand von einem Schissbauer Namens Barthelemy Laurent und mehreren seiner Gehülfen aus der Saone gezogen, vielleicht auch wohl mit Gewalt von dem dort noch im Kies eingewühlten morschen Rumpfe abgerissen wurde, an dem es seit undenklichen Zeiten unter den hölzernen Brücken, unweit der Aisnay Brücke stack, und von den Fischern bey kleinem Wasser vermieden wurde, damit sie ihre Netze nicht daran zerrissen. Die Wasserleute der Saone nannten es: Le Tupin de fer., d. i. der zerbrochene Eisentopf. M. Millin giebt (in Voyage dans les Departements du midi de la France T. I. Paris 1807) von diesem Beine eine ausführliche Beschreibung, wovon hier dieser Auszug stehe, und bemerkt, dass es unstreitig einst zu einer ehernen Bildsäule zu Pferd (Statua equestris) gehört habe. Der gelehrte M. Adamoli, der sich besonders mit Nachforschungen, über den Ursprung derselben, und wem sie einst konnte geweihet gewesen seyn, beschäftigte, fand auf folgender alten Inschrift, die noch in dem Keller eines Hauses der Rue Luizerne zu sehen ist, Stoff zu einer sinnreichen Vermuthung.

<sup>\*)</sup> Eben so zerstörend für minder kostbare eherne Bildsäulen war die in unsern Zeiten so überhand genommene Kanonen-Sucht, während welcher so manche ehrwürdige metallene Heiligen zu Feuerschlünden umgegossen wurden.

TIB. ANTISTIO FAUS
TI FIL. QUIRINA MARCI
ANO. DOMO GIRCINA
PRAEF. COH. II. HISPANAE

- \*) TRIB. LEG. XV LLINARIS
  PIAE. FIDELIS AEFECTO. A
- \*\*) LAE SULPIC AE. C. R. SECUN DUM. MANDATA. IMPP. DO MINOR. N. N. AUGG. INTE GERRIM. ABSTINENTISSIMO QUE. PROCUR. TRES PROVING GALLIAE. PRIMO. UNQUAM. EQ. R. A. CENSIBUS ACCIPI ENDIS. AD ARAM CAESA RUM. SATUAM. EQUES TR. EM. PONENDAM CENSUE RUNT.

Deutsch: Dem Tiberius Antistius Marcianus, Sohn des Faustus, von der Zunst Quirina, eirceischer Herkunst, Präfect der zweyten spanischen Cohorte, Tribun der XV. Legion, der apollinarischen, Frommen, Praesect des sulpicianischen Flügels, aus römischen Bürgern bestehend, auf Besehl der Kaiser, unserer allerhöchsten Herren eingesetzten, sehr redlichen und sehr uneigennützigen Einnehmer, erstem römischem Ritter, mit der Einnahme der Taxen beaustragt, haben die 3 Provinzen von Gallien bey dem Altare der Cäsaren eine Bildsäule zu Pserde errichten zu lassen, beschlossen.

<sup>\*)</sup> Leg. XV. apollinaris.

<sup>••)</sup> Alae (des Flügels) Sulpicianae, nicht Sulpiciae. (Die Lücke, wo die Lettern fehlen, bezeichnet; die Stelle eines in den Stein gehauenen Loches.)

M. Adamoli\*) glaubte daher mit vieler Wahrscheinlichkeit, dass dieses erwähnte Bein zu der Bildsäule zu Pferd des Einnehmers Tiberius Antistius gehöre, dem diese Ehre wegen seiner Mässigung und Uneigennützigkeit von den drey Provinzen Galliens zuerkannt ward. Die Inschrift sagt bestimmt, dass diese Statue bey dem Altare der Cäsarn aufgestellt war, der einst, wie erwiesen ist, nicht weit von dem Orte stand, wo dieses Bein gefunden ward. Auf jeden Fall ist es gewis, dass es, wenn auch nicht zu der des Antistius, wie jedoch zu vermuthen ist, doch zu einer andern Statua equestris gehörte.

Dieses Bein ist überdiess schon an und für sich der sonderbaren Arbeit wegen bemerkenswerth, da es nicht im Ganzen aus Erz gegossen, sondern aus dem Metalle etwa eine starke Linie diek, aus vielen Stücken versertiget, mit sogenannten Schwalbenschwänzen (Subscus), die sich genau in einander sügen, verbunden, und inwendig mit Bley ausgefüllt ist.

Unter allen diesen eben so seltsamen als kostbaren Ueberbleibseln der alterthümlichen Kunst dieser Art, zeichnet sich aber der eherne Pferde-Kopf vorzüglich aus, der sich zu München in dem königl. Antiquario den forschenden Blicken des Kunstkenners zur Bewunderung darbietet.

Dieser sonderbare Schatz wurde im Jahre 1769 den 20. September in der Nähe von Augsburg in einem Altwasser der Wertach von Hrn. Joh. Jos Sartori gefunden, wo er in Sand und Kies eingewühlt Jahrhunderte lang mochte gelegen seyn.

Erwähnter Kopf von sehr schöner Arbeit und bewunderungswürdigem feinen und gleichen Gusse ist nach griechischer Art vollständig gezäumt, und überall bemerkt man die Löcher, worin die Zierbuckeln befestiget waren. Er ist 32 Zoll hoch, und wiegt nur 30 Pfund. Die Wand des Gusses ist durchaus kaum zwey Linien dick, und sähe man nicht an der innern Seite das Rauhe des Gusses, so könnte man sich bewogen sinden zu glauben, er sey von di-

<sup>\*)</sup> Dieser hatte im Jahre 1766 und 67 drey merkwürdige, diesen Fund betreffende, Briefe drucken lassen, die aber nun äußerst selten sind.



J. C. Genzrot del.

Schleich son soul



ckem Messingblech ausgetrieben. Sogar die Zähne sind hohl, und die Haken zeigen, dass es der Kopf eines Hengstes ist, dessen Größe, nach der des Kopfes zu urtheilen, von der Sohle bis auf den Rist ungefähr 7 Schuh hoch gewesen seyn mochte. Dass dieser Hengst eine lebhafte Stellung hatte, beweisen die feurigen Augen, das gespitzte linke Ohr (das rechte ist abgebrochen), die weiten Nüstern und der offene Mund. Die Mähne war nicht wallend, sondern nach griechischer Art abgestutzt, wie man an dem abgebrochenen Halsstücke wahrnehmen kann. Aus den vielen Spuren von lebhafter Vergoldung, die man noch daran entdeckt, lässt sich schließen, dass dieses Ross ehemals im Feuer übergoldet war. Diejenigen aber irren sehr, die glauben, dass es nur mit Malergold überzogen gewesen, welches wohl in freyer Luft oder im Trocknen sich sehr lange hätte erhalten können, aber im Wasser, wo sich auch der beste Klebegrund endlich aufgelöst hätte, bald abgewaschen worden wäre. Auf der einen Seite bemerkt man, dass die Obersläche des Gusses etwas verwittert ist, ausserdem aber ist der Kopf mit einer für den Alterthumsforscher sehr schätzbaren Patine ganz überzogen, welche schon hinlänglich sein hohes Alterthum zeigt. Hingegen glauben Einige, dass dieser Fund aus jüngern Zeiten herstammen könnte, ohne den geringsten Grund dieser Meinung, noch ein Zeitalter, in welches dieses Stück gehöre, anzugeben. Denn wenn je in neuern Zeiten, oder auch seit mehreren Jahrhunderten eine solche ausgezeichnet große Bildsäule eines Pferdes (Statua equestris) in der Gegend von Augsburg gestanden, und dann durch Krieg oder andere Zufälle zertrümmert worden wäre, so würde gewiss die neuere Kunstgeschichte etwas davon erwähnet haben. Auch konnte dieses Pferdbild nicht aus jenen finstern Zeiten des Mittelalters seyn, wo keine solche colossalen Standsäulen aufgerichtet wurden, und es noch keine großen Künstler gab; besonders da der ächt antike Styl dieses Kopfes eine ältere und geübtere Künstlerhand als eine aus jenen barbarischen Zeiten verräth.

Die leichte Zäumung, welche ehemals mit Monilen und Zierknöpfen geschmückt war, wie die daran befindlichen Löcher zeigen, so wie der griechische Kopfbüschel, bestätigen, dass dieses Pserd ein Reitross war, und dass einst ein Reiter darauf sass, beweist der Zaum; denn ein leerlaufendes Ross bedarf dessen nicht.

Man darf sich eben nicht wundern, wie ein so großes antikes Pferdebild nach Augsburg kam, wenn man bedenkt, wie glänzend die großen römischen Pflanzstädte gebaut waren, denen es nicht an schönen öffentlichen Gebäuden, Pallästen, prächtigen Theatern und Statuen fehlte, unter welchen II. Band.

letztern gewiss die Bildsäule des Stisters der Colonie vor allen andern prangte, die, wenn sie nicht an der Stelle selbst gemacht werden konnte, doch aus Rom, der damaligen Künstlerwerkstätte der Welt, dahin geschickt wurde. Dass übrigens die alte Augusta Vindelicorum eine der angesehensten Pflanzstädte war, beweiset die Geschichte. Noch siehet man in Augsburg verschiedene alterthümliche Gegenstände, worunter viele marmorne Taseln mit Inschriften sich besinden\*), die der Untersuchung des Kenners werth sind. Vielleicht wird noch Manches dort entdeckt, vielleicht noch der Rumps dieses Rosses gesunden werden, wenn man Nachgrabungen in der Gegend anstellt, wo dieser hohle Kops lag, der wohl durch ein anwachsendes Wasser, eine kleine Strecke weit fortgerollt werden konnte, dann aber bald mit Kiess und Sand gefüllt, für immer an der nämlichen Stelle liegen bleiben mußte, wo er gesunden ward.

Von diesem Kopfe, den der berühmte augsburger Künstler Nilson damals schon in Kupfer zu stechen der Mühe werth gehalten, wird in der Kunst-Zeitung der k. Academie in Augsburg 1770 18tes Stück in einem Aufsatze des Rector Mertens verschiedenes geurtheilt, und behauptet daß er ein besonderes Stück für sich ausmache, und nie zu einer Pferd-Statue gehört habe, wie der Bruch am Halse beweise, wo der Kopf einst geschlossen war, aber dort (nämlich am dicksten Theile) durch das Hin- und Herrollen im Wasser durchbrach.

Hingegen beweiset eben dieser Bruch nach dem Urtheile der Kenner, die Art, wie er geformt, und der Umrifs des Kopfes, dass er zu einer Pferdstatue gehörte, von der er nur mit Gewalt konnte getrennt worden seyn, es sey nun, dass diese Bildsäule von dem eingesunkenen Fußsgestelle herabstürzte und in Trümmer zersiel, oder, was wahrscheinlicher ist, von Barbaren misshandelt und zerschlagen wurde; denn wenn auch der Kopf, der Hals, die Füßse, der Schweif, jedes besonders gegossen wurde, wie man an vielen colossalen ehernen Bildern und an vorerwähntem Beine bemerkt, so war er desshalb noch kein für sich bestehendes Stück. Um aber diesem Kopfe eine Bestimmung zu geben, versichert Hr. Rector Mertens, und andere nach ihm, dass er wahrscheinlich als ein römisches Feldzeichen einst gedient habe!

Dergleichen Inschriften sind mehrere in dem Hose des ehemaligen peutingerischen Hauses eingomauert; und in dem benachbarten Dorse Oberhausen in dem Garten des Stadelbauers steht noch ein sehr schön erhaltenes steinernes Grabmal, bey 12 Schuh hoch und 4 Schuh breit, dessen Bilder und Inschrift unversehrt sind.

Es war von uralten Zeiten her Sitte, das jedes Volk seine besondern Feldzeichen hatte, dergleichen man auf den egyptischen und andern Denkmälern bemerken kann; und schon im IV. Buche Mos. Cap. 2 lieset man: "Die Kinder Israel sollen vor der Hütte des Stiftes umher sich lagern, ein jeglicher unter seinem Panier und Zeichen."

Wahr ist es, dass die Römer außer den Adlern noch mancherley Thiere als Feldzeichen trugen, deren verschiedene Formen, so wie die ihrer Träger (Signifer) man auf der trajanischen Säule und a. O. bemerken. kann. So führte z. B. die fünfte Legion, die unter Cäsar gegen Scipio stritt, einen kleinen Elephanten als Feldzeichen; andere einen Löwen, einen Stier oder ein zaumloses Ross, einen Wolf, Minotaur, Eber u. dergl. m. S. Plinius Lib. X. Cap. 4. Alle diese Thierbilder waren aber nicht vicl über 6 - 8 Zoll gross, aus Gold, oder von Messing hohl getrieben und vergoldet; ringsum waren sie mit Lorbeer-, Eichen- oder andern Kränzen von eben dem Metalle eingefast, und unter diesen flatterte ein seidenes Fähnchen, dessen Farbe die Legion bezeichnete. Dieses metallene Feldzeichen, das höchstens 18 Pfund wog, wurde an einen Lanzenschaft befestiget, und konnte im Nothfalle abgenommen werden. Der Verfasser hat einen römischen Adler, der als Feldzeichen diente, gesehen (deren sich einige in der k. k. Antiken-Kammer zu Wien befinden), der nur 10 Pfund wiegt. Krieger aber, der ein vollständiges Feldzeichen von 20 Pfund auf einer hohen Stange den ganzen Tag tragen musste, hatte schon eine unbequeme Last, besonders wenn der Wind das daran befestigte Fähnchen faste; denn es vermag ein Mann eher 50 Pfund auf dem Rücken den ganzen Tag herum zu tragen, als nur eine zwanzigpfündige Kugel auf einer Stange. Wer aber eine gewöhnliche Kriegsflinte (die doch nur 8 Pfund wiegt), auch nur einen Tag lang auf der Schulter gefühlt hätte, der würde sicher nicht behaupten wollen, dass dieser abgebrochene 32 Pfund schwere Kopf (der, wie er noch ganz war, wenigstens 45 - 50 Pfund wog) einst, auf einer Stange besestiget, als Feldzeichen gedient haben hönnte, und wenn zuweilen die Feldzeichenträger (Signifer), deren Rüstung und Löwenfelle, womit sie bedeckt waren, ihnen schon beschwerlich fallen mußten, in dem Heere des Caligula ihre Feldzeichen auf Packthiere luden, damit sie ihm schneller folgen konnten, wie man bey Sueton in Caligula XLIII. lieset; so dursten dergleichen 45 - 50 pfündige Rosskopf-Zeichen gewiss schon auf Karren nachgeführt werden.

Dass die römischen Feldzeichen leicht waren, sindet man in mehreren Stellen der Alten erwiesen, wie z. B. in Florus III. Cap. 9: "Als das Heer bey Zeugma übersetzte, wurden die Feldzeichen von einem plötzlichen Wirbelwind ergriffen, und in den Euphrat geworfen." Und dass solche nicht übermäßig groß noch schwer waren, erhellet aus folgender Stelle des ebenerwähnten Auctors Lib. IV. Cap. 12: "Die Barbaren hatten schon zwey Feldzeichen und Adler (Signa et aquilas duas) im Besitze, den dritten hatte der Signifer schon früher abgenommen, damit er nicht in die Hände der Feinde käme, und in seiner Schärpe verborgen getragen, womit er sich in den Sumpf verbarg." Dieses hätte er wohl mit diesem Pferdekopf, worein man ein Kind verbergen kann, unterlassen müßen. Dass endlich diese Feldzeichen eben so kostbar als zierlich waren, sindet man nicht allein auf vielen römischen Monumenten anschaulich, sondern auch unter andern Auctoren im Florus, Buch III. Cap. 2 bestätiget, wo es heißt: "Sie haben auf allen Flügeln des Heeres ihre von Gold und seidenen Fahnen schimmernden. Feldzeichen blicken lassen. (Auro Sericeisque vexilla vibrantia.)

Wenn das Heer auf dem Marsche war, oder ein ruhiges Lager bezog, so wurden die goldenen Feldzeichen in ihre Futterale gestellt, oder mit einem Säckehen überzogen und verwahrt. Davon sagt Dio Lib. XL: "Aquila quae dicitur, est Sacellum exiguum, et in eo aquila aurea locatur, statuiturque in omnibus ordinariis Legionibus, nec quoquam ex hibernis effertur, nisi cum omnis legio exit, quam vir unus hasta longa cujus inferior cuspis in acutum desinit, ut in terram defigi possit, portat." Ein so schwerer Pferdekopf auf einer Lanze befestiget, konnte nicht wie die andern Feldzeichen in den Boden eingesteckt, sondern musste schon an einem Pfahle befestiget werden.

Zu allen Zeiten dienten die Feldzeichen den Kriegern aller Völker, wie noch in unsern Tagen als ein heiliger Vereinigungspunkt, bey dem sich der Kern der Helden in der äußersten Gefahr wie um ein Palladium für Fürst und Vaterland vereinigte, und ihnen aus edlem Stolze Blut und Leben opferte.

Die Alten konnten aber so wenig wie wir den Schmerz ertragen, ihre verlornen Fahnen und Feldzeichen in fremden Ländern als Siegeszeichen prangen zu sehen, und übersahen den Augenblick nie, solche bey günstigern Gelegenheiten wieder zurück zu fordern. So begehrte Cäsar Octavianus Augustus von den Parthern, die dem Crassus und Antonius abgenommenen Feldzeichen wieder zurück, und erhielt sie. S. Servius zu Virgil Aen. VII. 606.

Schliefslich darf ich noch beyfügen, dass das Pferd bey den alten Dichtern so wie auf den Denkmälern, immer das Sinnbild des Muthes und der kriegerischen Tapferkeit war; wesswegen es auch noch in unsern Zeiten bey einem Volke hohen deutschen Stammes von Alters her im Schilde gesührt wird. Die Alten sahen es immer als ein glückliches Zeichen für die Gegend oder Landschaft an, wo ein Pferdbild, seyes auch nur ein Stück davon, ein Kopf, oder ein Fuss, ausgegraben wurde, wie man z. B. bey Virgil in Aen. Buch I. v. 446 lieset:

"Lucus in urbe fuit media lactissimus umbrae Quo primum jactati undis et turbine Poeni Effodere loco signum quod regia Juno Monstrarat, Caput acris equi. Sic nam fore bello Egregiam et facilem victu per saccula gentem."

Das ist:

"In der Mitte der Stadt war ein weitumkreisender Lusthain
Wo die Poener von Sturm und Wogen verschlagen, gleich Anfangs
Aus der Erd' ein Zeichen (von der Königinn Juno verheißen,)
Ausgegraben, den Kopf von einem streitbaren Rosse.

Denn so würde dieses Geschlecht (Finder des Pferdkopfs) einst im
Kriege muthig
Und Jahrhunderte durch an glänzenden Siegen berühmt seyn."

Auch in Baiern, in dessen Herz dieser Pferdekopf ausgegraben ward, bewähren die Söhne des Vaterlands diese uralte Prophezeyung.

Es ist schon früher erinnert worden, dass die ältesten bekannten Maler bey den Griechen und Römern sich bestrebten, die ausgezeichneten Rennund andere Pferde nach der Natur so getreu als möglich darzustellen. Dergleichen schöne Gemälde waren nicht minder geschätzt, als die Denkmäler von Marmor und Erz; und die Abbildungen dieser Art, welche der große Appelles malte, lockten die Kunstsreunde aus den fernsten Gegenden herzu, um diese Meisterstücke zu bewundern. Es wird erzählt, dass, wenn er seine gemalten Roße nach damaliger Sitte dem Volke zur öffentlichen Beurtheilung ausstellte, alle Pferde, welche diese Gemälde erblickten, laut auswicherten, und durch die lebhaste Darstellung getäuscht, freudig darauf zuliefen.

Nicht allein den Pferden, sondern auch Stieren, Kühen, Maulthieren und sogar Eseln wurden Statuen errichtet; wie u. A. aus dem Gedichte des Philippus von Thessalonica über Myrons Kuh erhellet:

"Nimm weg den Riemen mir, o Landmann, von dem Nacken; Das Eisen weg, mit dem du schwarze Furchen ziehst.

Das Erz hat Myron nicht zum Fleische umgewandelt,

Er goß das Leben nur durch Kunst in die Gestalt.

Ich selbst bemühe mich vergebens oft zu brüllen,

Will oft zur Arbeit fort, und haft' am Steine fest."\*)

So lieset man z. B. von Cäsar Octavianus, dass, als er an dem Tage der Seeschlacht, die er dem M. Antonius liesern wollte, sich in aller Frühe aus dem Zelte begab, ihm ein Bauer, auf einem Esel reitend, entgegen kam, den er aus Laune fragte, wie er heisse: "Herr, antwortete der Landmann, man nennt mich Eutychus, und meinen Esel Nicon." Cäsar nahm dieses als eine gute Vorbedeutung an; denn der erste Name bedeutet auf griechisch: Glücklich; und der Zweyte: Sieger. Als nun Cäsar diese Schlacht gewonnen hatte, vergaß er nicht den Bauern Eutychus und seinen Esel Nicon in Erz vorstellen, und auf Münzen prägen zu lassen.

Plutarch in der Lebensbeschreibung des Cato erzählt von einer Mauleselinn, welche lange Zeit bey den öffentlichen Arbeiten diente, endlich aber, da sie sehr alt war, auf des Staates Kosten ernährt ward. Den Tag über ließs man sie in der Stadt Athen überall, wo sie wollte herum laufen; aber wenn sie bey einem Bau vorbey gieng, und die zutragenden Saumthiere sah, so zog sie stolz an ihrer Spitze voran, als wäre sie ihre Anführerinn. Wollte sie aus den Körben der Obst - oder Gemüsehändler etwas fressen, so ward ihnen verboten, sie davon abzutreiben; diese Mauleselinn soll nach der Versicherung Plutarchs 80 Jahre alt geworden seyn.

So lieset man auch in der Anthologie, ein schönes Gedicht, zur Ehre eines alt gewordenen Pflug-Stieres \*\*).

"Seinen von Furch' und Alter entkräfteten Pflugstier "Führte Damon hieher, nicht zum erwürgenden Stahl, Nein, zum Lohn des Verdienstes. Im hochgeschossenen Grase Jauchz't er, mit frohem Gebrüll, über die Freyheit des Pflugs."

<sup>\*)</sup> Die Alten spannten also auch Kühe an den Pflug; wie noch in Graubündten und andern Gegenden üblich ist.

<sup>\*\*)</sup> S. Voss Uebersetzung Virgii's Landbau in der Erklärung zu Lib. II.

Dieses waren aber nur schöne Ausnahmen; denn wie Corn. Gallus in Lib. II. schreibet: "Der Pflüger beweint die Kraftlosigkeit seiner (altgewordenen) Stiere, und der Reiter verachtet das Pferd nicht, das mit ihm alt geworden;" denn nicht einem Jeden ward das Vermögen zu Theil gegen seine ausgedienten Thiere großsmüthig zu seyn, und mehr zu thun, als sie zu bedauern; und es gieng den meisten verdienstvollen Pferden damals gerade wie jetzt, und wie das alte Sprichwort sagt: Nicht immer genießt das Roß den Haber, das ihn verdient; denn während das begünstigte Thier in gestickter Hülle prangte, und auf weicher Streu im Alter sich wälzte, keuchte das Bessere am Karren hungrig und vergessen. So glücklich also das Loos vieler beliebten Rennpferde mochte gewesen seyn, so theilten doch nicht alle das rühmliche und beneidenswerthe Schicksal, und man sah manche dieser edeln Roße, nachdem sie, alt und entkräftet, ihren hartherzigen Herrn keine Siege mehr errennen konnten, ihre Laufbahn elend und ruhmlos endigen. Davon singt Tibul. I. Eleg. 4.

"Wie gesehwind verliert die bunte Wiese die blumichte Gestalt! Wie geschwind lässt die Silberpappel die schönen Blätter fallen! Wie vergessen liegt das Ross, das vormals um den Preis zu Elis stritt, auf seiner Streu, als ein Raub des kränklichen Alters."

Der Grieche Archias widmete dem Andenken eines solchen armen Geschöpfes folgendes Gedicht\*):

Ich, das Rennpferd, das einst am Alpheus den Sieg'skranz errungen, Das am kastalischen Quell zweymal der Herolde Ruf, Das er am Isthmus, o Wanderer! und zu Nemea verkündet, Ich, dem flüchtigen Wind selbst an Geschwindigkeit gleich; Treibe vom Alter entkräftet, sieh! nun den kreisenden Mühlstein: Werde, den Kränzen zum Spott, fort von der Peitsche gejagt.

Die sonderbare Grabschrift, welche Crassus dem Andenken seiner verstorbenen Maule selinn auf ein Suppedaneum oder einen Staffelstein an der

<sup>\*)</sup> S. Bergers Aristodorus (München).

Heerstrasse eingraben liess, verdient ihrer Eigenheit wegen hier eine Stelle zu finden\*).

Dis. ped. Saxum
Ciuciae. dorsiferae. et cluniferae
Ut insultare et desultare commodetur
Publ. Crassus. mutae. suae Crassae
Bene ferenti
Suppedaneum. hoc. cum risu pos.
Vixit. Annos. XI\*\*)

<sup>\*)</sup> Aus Porchachi Funerali Ant.

<sup>\*\*)</sup> Eine Parodie auf die gewöhnlichen römischen Grabschriften, worauf die Worte: Dis Manibus — bene merenti etc. vorkommen. —

## Capitel XXIII. Von dem Reitwesen der Alten.

Der Ursprung des Reitens ist so alt, als die bevölkerte Welt; denn, daßs man früher geritten, als gefahren sey, ist wohl keinem Zweisel unterworsen, es seye nun, daßs man sich der Kameele, der Esel, der Maulthiere, oder der Pferde bediente. Schon Adam, dem alle Thiere so vertraut zuliesen, würde sich gewiß, wenn ihn die Lust zum Reiten je ankam, das edlere prächtige Ross vor allen andern gewählt, und seinen Söhnen das Beyspiel gegeben haben, wie man sich auf das Pferd schwingen, und es vermittelst einer schwanken Gerte nach Willkühr leiten könne, die damals den unverwilderten Thieren zur Zäumung hinlänglich war. Nachdem aber die Zahl der Menschen sich vergrösserte, und ihre Bedürsnisse sich vermehrt hatten, so ist nicht zu zweiseln, daßs sie sich der Thiere mehrzum Reiten und zum Tragen der Lasten bedienten, ehe sie auf den Gedanken kamen, Räder und Wägen zu ersinnen, und die Art verschiedene Thiere an solche zu spannen.

Lucretius, der um ungefähr neunzehn Jahrhundert der Urwelt näher war als wir, behauptet, dass die Reiterey eher erfunden ward, als das Fahren auf Wagen\*); wie aus solgenden Worten erhellet:

<sup>\*)</sup> Neuere Gelehrte bestreiten diese Meynung und sagen: es seye nicht immer der Fall, dass die einfachsten Ersindungen vorangehen müssen; besonders will Freret beweisen, dass man sich früher der Wagen zum Fahren bediente, ehe man es wagte, auf Pserden zu reiten. S. Freret, Recherches sur l'ancienneté et sur l'origine de l'art de l'équitation dans la Grèce. Memoires de litterature de l'Academie Royale des Inscriptions. Tom. VIII.

"Et prius est repertum in Equi conscendere costas, Et moderarier hunc freno dextraque vigere, Quam Bijugo curru belli tentare pericla."

Die Erfindung eines Gezäumes, von zähen Zweigen geslochten, und eines Tragsattels ausgepolsterten Fellen, erforderte weniger Nachdenken, als die eines Fuhrwerks, und dessen Bespannung, welche erst später ein günstiger Zufall mag dargeboten haben. So schen wir schonden Altvater Abraham im I. B. Mos. Cap. 22 seinem Esel das Reitzeug auslegen, wo es heisst: "Da stand er des Morgens früh auf, und gürtete seinen Esel." Er würde des Gurtes wohl haben entbehren können, wenn er sich nicht dieses Thieres, sey es zum Reiten oder zum Tragen, mit einem Packsattel hätte bedienen wollen. Ferner im 1. B. Moses Cap. 24 v. 32 steht: "Laban zäumte die Kameele ab, und gab ihnen Stroh und Futter;" und eben da Cap. 31. v. 17: "Da machte sich Jacob auf, und lud seine Weiber und Kinder auf die Kameele." Dassaber die Israeliten, noch ehe sie sich der Pferde bedienten, lieber auf Kameelen und Eseln ritten, als schon die Egypter und Perser, die Syrer und andere alten Völker längst vor ihnen das Ross zu benützen wußten, scheint aus politischen Ursachen herzurühren, und zwar, weil es die jüdischen Gesetzgeber für ihr pferdearmes Land vortheilhafter fanden, große Heere von Fußkämpfern aufzustellen, als unbedeutende Reiter-Geschwader zu bilden, die den benachbarten reitenden Völkern gleich zu stellen ihnen unmöglich war.

Das israelitische Hirten-Volk, das lange umherstreifen mußte, um Nahrung für seine langsam wandelnden Herden zu finden, konnte keine Vorliebe zu einem Thiere haben, das, obgleich es alle andern an schöner Gestalt und an Schnelligkeit übertrifft, ihm dennoch weniger Nutzen und Vortheil, als jene, verschaffen konnte.

Aber die erste Reiterey, die in ein Land siegreich einstürzte, wo das muthige und schreckliche Streitroß vorher noch nicht geschen ward, mußte allgemein Bestürzung und Schrecken verbreiten, und alles unterlag oder entsloh, bis daß die Unberittenen durch die öftern Anfälle endlich begriffen, daß sie sich diese Thiere eben so gut wie die andern Völker unterwürfig und gehorsam machen, oder ihnen doch durch Muth und Tapferkeit widerstehen könnten.

Die frühesten Heersührer der Israeliten, die den Vortheil einer zahlreiren Reiterey bey einem Kriegsheere wohl einsahen, aber deren Lage nicht gestattete sie so schnell bey ihrem Volke einzusühren, suchten ihm begreislich





zu machen, dass ein beträchtliches tapseres Heer Fussvolk immer den Vortheil über reitende Feinde davon tragen müste; und da das Vertrauen in die eigene Tapserkeit die Fusstreiter meistens mit Sieg krönte, so siengen sie auch an, die zahlreichsten Reiterheere mit Furchtlosigkeit, ja selbst mit Gleichgültigkeit zu betrachten, und solche mit entschlossenem Muthe, trotz der Ueberlegenheit jener, anzugreisen, und über den Hausen zu wersen. Denn so lange dieses Volk blos zu Fusse kämpste, war es fast immer vom Siege begleitet, und erst in spätern Zeiten, als sie sich auf ihre Reiterey verließen, ersuhren sie den Wechsel des Kriegsglückes.

Die Staatsklugheit der israelitischen Fürsten und Heerführer erforderte also, ihr Volk bey jener Stimmung zu erhalten, und den Gebrauch des Pferdes von ihnen zu entfernen; dies mag auch die Ursache gewesen seyn, warum ihnen im V. Buche Moses Cap. XVII. v. 16 gebothen wird: "Du sollst keinen Fremdling, sondern aus deinen Brüdern einen, zum Könige über dich setzen, damit er nicht viel Rosse halte, und führe das Volk nicht wieder nach Egypten um der Menge Rosse Willen." Eben so ward ihnen auch geboten sich der Rosse, die ihnen als Beute in die Hände sielen, nicht zu bedienen, sondern denselben die Hessen zu durchhauen. Das Nämliche that schon Josua, wie der Herr ihm besohlen hatte, und lähmte die erbeuteten Rosse, und verbrannte ihre Wägen. (Buch Josua Cap. XI. v. 9.) Und im II. Buch Samuel 8: "David erbeutete viele bespannte Wägen, er lähmte aber alle Pferde, und behielt nur 100 Wagen für sich." Wenn dieses also Streitbigen waren, so blieben dem David 200 Pferde, womit er vermuthlich den Grund zu der nachherigen Pfer deund Maules elzucht bey den Israeliten gelegt hat.

Desswegen ermunterte auch Moses im V. Buch Cap. XX. die Israeliten mit folgenden Worten: "Wenn du in einen Krieg ziehest wider deine Feinde, und siehst Rosse und Wagen des Volkes, das größer sey als du, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn dein Gott ist mit dir." Aus mehreren Stellen der mosaischen Bücher könnte man glauben, dass Moses nur von Reiterey spreche, wo er sagt: Hippos et Anabates, Equus et Sessor, Equus et Insidens equo; wenn man nicht überzeugt wäre, dass die Wagenreiter auch Anabatae, Ascensores und Sessores genannt wurden.

Aelter aber, als alle Reiterey, dervorgenannten Völker, soll die der Amazonen, der Centauren und der Lapithen gewesen seyn, von der Homer und Hesiod erzählen. Auf den vielen egyptischen Denkmälern bemerkt man schon dergleichen Pferde-Menschen; auch auf dem Zodiac von Tentyra,

(gegen dessen angebliches Alterthum alle bekannten alten Schriftsteller jung sind,) erblicht man unter den Sternbildern einen geflügelten Centauren als Bogenschützen, s. Tab. LXXVII. Fig. 5. Die Fabel nennt diese Pferde-Menschen, tapfere, aber unbändige, gottlose und grausame Geschöpfe, und bezeichnet sowohl die Amazonen als die Centauren und Lapithen, als die ersten Pferde-Bändiger und die kühnsten Reiter\*). Pindar in Ode VIII. singt: "So sprach mit untrüglicher Zunge der Gott und sprengte über den Xanthus hinweg zu den rosselenkenden Amazonen und hin zum Ister."

Fig. 1 auf eben diesem Blatte zeigt eine Amazone nach einem ehernen 16 Zoll hohen Bildchen, das in Herculanum ausgegraben wurde, woran der vollständige Zaum, das Sattelzeug und der Gurt verdienen bemerkt zu werden.

Curtius Lib. VI. Cap. 5 sagt: "An den Gränzen Hyrcaniens wohnten die Amazonen, längs den Ufern des Flusses Thermodon, und in den Gesilden von Themiscyre; und ihre Königinn Thalestris beherrschte das ganze Land das zwischen dem Flusse Phasis und dem Berge Caucasus liegt. - Als diese sich dem Alexander mit dreyhundert Amazonen näherte, sprang sie vom Pferde, in der rechten Hand zwey Lanzen tragend. Die Kleidung der Amazonen deckt nicht den ganzen Körper; denn sie haben die linke Brust entblößet, und der Rock, der nur bis an das Knie reichet, wird mit einer Schleife aufgeschürzt. Die linke Brust behalten sie, um ihre Mädchen zu säugen, und brennen die rechte ab, um ungehindert den Bogen spannen und die Lanze schwingen zu können." Viele behaupten, sie thaten diess auch desswegen, um ihren Abscheu gegen das Männer-Geschlecht, dem sie nicht gefallen wollten, zu bewähren. Doch findet man in der Geschichte Beyspiele, dass sie sehr tapfer, aber so grausam nicht waren, und obgleich sie den feindlichen Lanzen muthig Trotz bothen, so konnten sie dennoch als Weiber sich gegen die Pfeile des Amor nicht Thalestris beschwor den Alexander, sie zur glücklichen Mutter eines Kindes zu machen, das ihm einst an Heldentugenden ähnlich werden müßte. Herodot erzählt Lib. IV. von diesen Heldinnen, dass, als sie einst in das Land der Scythen einsielen, und diese erst an den Erschlagenen entdeckten, dass sie mit Mädchen fochten, in ihrem Rathe einmüthig beschloßen, keine mehr zu tödten, sondern ihren Jünglingen ein Lager dicht neben dem der Amazonen aufschlagen zu lassen, und ihnen zu befehlen, sich freundschaftlich mit den Mädchen

<sup>\*)</sup> S. Servius zu Aen. VIII.

zu betragen, weil sie Kinder von diesem kriegerischen Weibervolke haben wollten. Nach einigen Tagen näherten sieh schon einzelne Paare einander, und die Mädchen, anstatt zu fliehen, versagten den Jünglingen ihre Gunst nieht, so das in kurzer Zeit allen ein gleiehes Loos zu Theil wurde, und beyde Lager nur eines bildeten. Auf allen Monumenten, wo Amazonen abgebildet sind, erkennt man den vollen Busen, und Niemand glaubet die Mähre des Curtius. Im Gegentheile sagt Virgil in Aen. I. v. 490: "Penthesilea voll Wuth voran gebiethet dem Amazonen-Schwarm mit mondförmiger Tartsche, und die entblösten Brüste umsehnallt mit dem goldenen Gürtel, wagt sie es als Jungfrau mit Männern zu streiten." (Dueit Amazonidum lunatis Agmina Peltis, aurea subneetens exertae eingula Mammae.) Pausanias sagt: "Die Amazonen trugen Kleider von Fellen." Sie führten einen mondförmigen Schild (Pelta)\*) einen Bogen, einen Köcher mit Pfeilen und eine doppelte Streitaxt.

Diodor. Sicul. Lib. II. Cap. 45 erzählt ausführlich die alte Sage von den Amazonen: "An dem Flusse Thermodon wohnte ein Volk von Weibern u.s. w." Aber eben da Cap. 46 fügt er sehließlich bey, daß, wenn man zu seiner Zeit etwas von den Amazonen erzählte, diese alte Geschichte für eine Fabel gehalten wurde. Eben dieses war auch der Fall mit den Centauren, von denen Diod. Sic. Lib. IV. Cap. 70 verschiedene Meinungen über ihren Ursprung mittheilet.

Homer erzählt die Entstehung des Streits der Lapithen gegen die Centauren wegen der Gräuel, dis der Centaur Euryton\*\*) am Hochzeitseste der Hippodamia verübte. S. Odyssea XXI. 295. Und Hesiod im Schilde des Herakles: "Darauf war ferner die Schlacht der speergewohnten Lapithen. Gegen sie zog der Centauren versammelte Menge von dort her. Silbern sie selbst, und Tannen von Gold in den Händen bewegend. Alle gesammt stürmend wie Wüthende gegen einander, lange Speere und Tannen in schreeklicher Nähe ausstreckend." Die berühmtesten Centauren-Fürsten waren Chiron, Pholus und Nessus, und die vornehmsten Anführer Arcas, Brianor, Chromis, Cyllarus, Dryalos, Elops, Gryphaeus, Harpagus u. a. m. Man malt sie mit dem Körper, den Füssen, und dem Schweise eines Pferdes; aber der Brust entwächst kein Pferdehals, sondern der Oberleib eines Menschen, mit den Aermen und einem starken, bärtigen Kopse.

<sup>\*)</sup> Nonius nennt den kleinen langrunden Schild Parma.

<sup>\*\*)</sup> Ovid (Lib. II. Metamorph. v. 219) beschreibt diesen Streit noch ausführlicher.

An den meisten antiken Abbildungen haben zwar die Centauren Menschenohren; jedoch sieht man auch einige mit Satyrohren. Lucian. erzählt, dass die Centauren, welche der große Künstler Zeuxis malte, zugespitzte Ohren, wie die Satyren hatten. Visconti bemerkt aber glaublicher, dass diess ohne Zweisel Pferde- und keine Satyrohren waren. Siehe Tab. LXXVII. Fig. 2 nach einem schönen Basrelief von weisem Marmor, das im Jahre 1814 nebst mehreren andern Basreliefen und antiken Gegenständen von einer Gesellschaft deutscher und englischer Alterthumsforscher bey dem Tempel des Apollo Epicurio in Arcadien ausgegraben, von dem berühmten deutschen Künstler Hrn. Wagner in Rom treu nachgezeichnet, und 1814 in Kupser gestochen wurde.

Uebrigens hielten die Alten selbst die Existenz der Centauren für eine blosse Dichtung; denn Aul. Gellius und auch Lucretius sagen: "Die Schöpferinn der Dinge hat unter ihren Wesen nie eine zwiefache Natur, einen gedoppelten Körper von verschiedenartig zusammengesetzten Gliedern gestaltet."

Virgil. im III. Buch des Landbaues v. 115 sagt von den Lapithen: "Zäume erfand der Lapith, peletronischer Thale, und die Kreisung fest auf den Rücken geschmiegt, dass kunstmäsig der gewaffnete Reiter durch das Gesilde hintrabe und im stolzern Schritte sich tummele."

Diese Lapithen waren ein Reiter-Volk Thessaliens, das in dem fruchtbaren Thale Peletronion am Berge Pelion wohnte, auf dessen Anhöhe aber die Centauren sich aufhielten, so daß mit diesen jene oft irrig vermischt werden. Plinius in Hist. VII. 56 schreibt: "Das Pferd zu bereiten erfand Bellerophon; die Zäume und das Reitzeug der Pferde, die Peletronier; aber vom Pferde zu streiten die Thessalier, welche Centauren genannt wurden, und an dem Berge Pelion wohnten."

Plinius erzählt ferner, dass die erste Reiterey von der Nothwendigkeit entstand gegen wilde Thiere zu kämpsen, welche die Saatselder verheerten, wesswegen sich die Landbewohner verschiedener Gegenden gezwungen sahen, Pferde zu besteigen, und sich so gemeinschaftlich zu verbinden, diese fürchterlichen Thiere mit Lanzen und Pfeilen zu verfolgen, und von ihren Aeckern über die Grenze zu treiben, oder zu tödten, wenn sie ihnen nahe genug kommen konnten. Daher nennt Xenophon diese frühern Reiter, Hippocentauren, Stierpferdner; und Servius zu Virgil. Georg. Lib. III. v. 115 schreibt etwas ähnliches von dem Ursprunge der peletronischen Reiterey.

Jedoch selbst jene dichterischen Erfindungen gründeten sich auf irgend eine wahre Geschiehte der Vorzeit, die in ein liebliehes und anzügliches Mährehen eingekleidet ward, um sie dem gemeinen Volke fasslicher zu machen. In jenen Zeiten, wo man die wiehtigsten Begebenheiten der Länder-Geschiehte noch nicht in Schriften verbreiten konnte, mussten sie dem Gedächtnisse der Menschen vermittelst einer bezaubernden Bildersprache eingeprägt werden. So erhiclt sie sieh Jahrhunderte, durch Tradition als ein unantastbares Heiligthum unter den verschiedenen Völkern, und erst später gebildeterc Nationen wagten es, diese Gemälde nach ihres Landes Sitte zu vollenden, wobey jedoch immer dasselbe Urbild bevbehalten ward. So soll ferner, wie die Fabel lehret, Neptun der Schöpfer des Pferdes seyn, und es zuerst geritten, und dem Gebisse folgsam gemacht haben, oder wie Statius in der Thebaide schreibt: "Neptun hat zuerst wenn die Sage der Vorfahren wahr redet, dem Pferde das Maul mit dem mildern Stangengebisse verlezt, und es im Sande der Küste gebändigt." Auch nennt sie den Pollux, Bruder des Castor, den Ersinder der Reitkunst, der, nicht zufrieden, blos auf dem Rücken der Pferde zu sitzen, auch darauf sann, das Reiten nach edlern Grundsätzen zur Kunst zu erheben. soll Bellerophon mit Hülfe der Minerva, die er darum anslehte, zuerst dem Rosse einen Zaum gegeben, und zum Reiten gezähmet haben, wovon Pindar in seinen Sieges-Hymnen singt: "Viel des Schweißes vergoß er, der aus Gorgo, der Schlangenbehaarten, Erzeugte als er den Pegasus am Quelle bändi. gen wollte, bis Pallas ihm reichte den Zaum, herrlich strahlend von Gold."

Die ältesten Völker verstanden schon die Pferde auf mancherley Arten zum Reiten abzuriehten und sie dem Willen des Reiters zu unterwerfen. Curtius Buch IV. Cap. 9 erzählet von Darius: "Er ließ Herden von Rossen um sie zu zähmen, unter das Heer vertheilen, damit es an Reiterey größer schiene, und, wie er glaubte, der Schreeken der Feinde dadurch vermehrt würde." Aber gebildetern Menschen war es nicht hinlänglich, das Pferd zum Kriege, zur Jagd, und zum Reisen folgsam und bequem zugeritten zu haben, sondern sie besließen sich auch, es mit Anstand und Würde zu reiten, damit es sowohl bey festlichen Gelegenheiten, als an der Spitze der Reiter-Geschwader mit verherrlichter Gestalt erscheine, und, durch die Kunst veredelt, alle die Vorzüge an den Tag lege, womit es die Natur ausgeschmückt hatte. Hierzu ward aber schon ein edles Roß erfordert, und ein gebildeter Pferdner, welcher Kunst mit Ersahrung vereinigte, und die so stolze als willige Seele dieses Thieres vollkommen kannte, damit er nach seinen Planen es zu leiten vermochte.

Ucherall, wo in Ländern Wohlstand herrschte, konnte auch die edle Reitkunst nicht vermist werden; sie war von jeher der Schmuck und die Zierde der Regenten, und die glänzendste Unterhaltung der Großen und Vornehmen in allen Ländern. Die egyptischen Pharaone, die assyrischen und phönizischen Könige, so wie die Könige der Meder, der Perser, der Parther u. a. m. ritten zu Pferde, fuhren auf Wagen und waren mit glänzenden Wachen umgeben. So liesst man im VI. Buch Esther Cap. 6: "Der König der Meder Ahaspheros befiehlt, dass man dem Mardochäi königliche Kleider anziehe, auf das Leibrofs setze, worauf der König gewöhnlich reitet, und dass ihn die Hand eines Fürsten durch die Stadt führe, der vor ihm her ausrufen mußte: So thut man dem Manne, den der König ehret!" Samuel Buch I. Cap. 8 sagt zu den Israeliten, die einen König begehren. "Das wird des Königs Recht seyn. der über euch herrschen wird: euere Söhne wird er nehmen zu seinen Wagen. und zu Reitern, die vor seinen Wagen hertraben." Eben da im II. Buch Cap. 15 liest man, dass Absolon, der seines Vaters Reich an sich zu ziehen trachtete, sich Wagen und Pferde anschaffte und 50 Mann Reiter hielt, die seine Trabanten waren. Flavius Josephus Lib. VIII. Antiquitt. Cap. 2 (8) sagt, dass der König Salomon mit einem glänzenden Gefolge von Reiterey umgeben war, als er mit Gepränge aus Jerusalem zog; und im I. Buch der Könige Cap. 10 liest man, dass die Kausleute Salomons Pserde aus Legypten brachten, und an alle Könige der Hethiter und an die Könige von Syrien verkauften.

Hingegen ritten die Söhne der Fürsten bey den Israeliten noch nicht auf Pferden, sondern auf auserlesen schönen Eselinnen und Maulthieren, wie aus dem I. Buche der Könige Cap. 1 erhellet, wo David sagt: "Setzet den Sohn Salomon auf mein Maulthier, und führet ihn hinab gen Gihon." Auch bedienten sie sich ihrer in den Schlachten; denn es heifst: "Als Absolon mit den Haaren an der Eiche hangen blieb, lief sein Maulthier unter ihm durch." So steht im II. Buch Samuel Cap. 13: "Da die Knaben Absolons über den Ammon herfielen, und ihn tödteten, standen alle Söhne des Königs auf, und ein jeder sass auf sein Maulthier und entsloh." Im XII. Cap. der Richter heisst es ferner: "Abdon, der Israel acht Jahre lang richtete, hatte 40 Söhne und 30 Neffen, die auf 70 Eselfüllen ritten;" eben da Cap. X v. 3: "Jair richtete Israel 22 Jahre und hatte 30 Söhne, die auf 30 Eselfüleln ritten;" und Debora in dem Triumphliede, Buch der Richter Cap. 5 ruft aus: "O ihr alle, die ihr auf schönen, scheckigten Eselinnen (Vulgata) reitet." Hierbey ist jedoch zu bemerken, dass in den verschiedenen Bibelübersetzungen unter Eselinnen öfters Maulthiere verstanden werden.

Die Reitkunst war bey den Persern für einen der edelsten Erziehungs-Zweige gehalten, so dass die Großen schon ihre fünfjährigen Knaben darin unterrichten ließen, wie Herodot versichert. Das Mährchen von der Einführung der Reitercy in Persien durch Cyrus soll nach Einigen bloß eine Ersindung des Xenophon seyn, indem die Pferdezucht weit älter als der Statthalter Cyrus ist \*).

Leute von geringerm Stande hielten sich wohl in den ältesten Zeiten Pferde zu ihrem Gewerbe, oder um über Land zu fahren; aber man sah sie seltener auf Pferden zum Vergnügen durch die Stadt reiten; wie man aus den Worten des Predigers Salomon XV. Cap. 10 v. 7 vernimmt, wo er ausruft: "Ich sah Knechte auf Roßen reiten, und Fürsten zu Fuße gehen wie Knechte."

Die älteren Griechen, obgleich sie sich ausschliesslich der Bigen und der Quadrigen sowohl im Kriege als auf Reisen bedienten, liebten die Reitkunst sehr, und erschienen zu Pferde nicht allein beym Wettrennen, sondern auch in der Stadt und auf Lustplätzen; und Pausanias sagt, dass die Griechen sich schon lange vor dem trojaner Kriege der Reitpferde bedient hätten; denn obgleich Homer des Reitens wenig erwähnet, so konntees demungeachtet den Griechen nicht unbekannt gewesen seyn, weil Nestor schon dem Streite der Lapithen mit den Centauren beywohnte, welche letztern in der Geschichte die Erfinder der Reitkunst genannt werden. Nestor war als einer der kühnsten Reiter berühmt, und Tibull IV. 1 singt von ihm: "Obgleich die Sonne hundert Jahre seit seiner Geburt vollendet hat, so schwingt er sich doch mit ungemeiner Leichtigkeit auf sein Ross, und tummelt es mit strengen Zügeln herum." Selbst bey Homer finden sich Stellen, woraus zu vermuthen ist, dass die ältesten Griechen die Reitkunst, obgleichnicht im Kriege angewandt, dennoch schr gut gekannt haben; soz. B. in Ilias Lib. XV. v. 680 erzählt er von Reitern, die gewohnt waren mit vier Pferden zu reiten, und im schnellsten Laufe, wie unsere heutigen Kunstreiter, von einem Pferde auf das andere zu springen; und eben da Lib. X. bemächtigen sich Diomedes und Ulysses der zwey Pferde des Rhesus, auf die sie sich schwingen und davon reiten; Eustathius übersetzt diese Worte Homer's mit equitabant. Ferner in der Odyssée Lib. V., wo Homer den Schiffbruch des Odysseus bey der Insel der Calypso beschreibt, und sagt, dass dieser Held auf ein erhaschtes Bret sich schwang, wie ein Mann auf ein Reitpferd.

<sup>\*)</sup> S. Wahl allg. Geschichte der Morgenländer: Sprachen und Litterat.

II. Band.

Die Gelehrten haben von jeher über die Frage gestritten, ob die Griechen schon zu den Zeiten Homers auf Pferden geritten, oder sich ihrer bloß zum Fahren bedient hätten, ohne etwas zu entscheiden. Aber gewiß scheint es, daß das Reiten schon vor den Zeiten Homers eingeführt war. Obgleich die alte Geschichte von Klein-Asien uns nur sehr unvollkommen bekannt ist, so weiß man doch, daß die Scythen und andere nordische Völker mehrmals in Griechenland eingefallen und bis an die lydischen und carischen Küsten vorgedrungen sind. Strabo Lib. I. 61 nennt besonders die Treres oder Trerer und die Cimmerier, die 634 Jahre vor unserer Zeitrechnung, das ist vor ungefähr fünf und zwanzig Jahrhunderten, unter der Leitung des Lygdamis, in Klein-Asien eingefallen sind.

Hesiod und auch Callimachus, nach Strabo VII 300, nennt diese Cimmerier und ihre scythischen Bundesgenossen, Hippomolkoi (die Pferdemelker), wie Homer Iliad. XIII. 6, auch die nomadischen Scythen benennt, die sich von Stuten-Milch nährten und die Pferdezucht trieben; sie hatten unzählige Herden Pferde, die nicht sehr wild waren, und wie noch die tartarischen sich gerne an die Menschen gewöhnten; daher auch glaublich ist, daß sie Nutzen von diesen Thieren zu ziehen wussten, und sie sowohl zum Ziehen als zur Reiterey abrichteten. Es ist also für gewiss anzunehmen, dass diese Völker die Reitkunst zuerst in die Länder gebracht haben, die sie durchzogen, und wo das Reiten vor ihrem Einfall noch unbekannt war. Strabo Lib. III. 149 versichert sogar, dass die nordischen Völker, die Treréer und die Cimmerier, schon vor den Zeiten Homers Einfälle in Griechenland gemacht haben, und glaubt, dass es durch diese sowohl mit dem Namen der Cimmerier, als mit ihrer Art zu leben, bekannt wurde. Lycurg soll, wie Athenäus versichert, der Urheber der Eintheilung in Rotten zu fünfzig Mann in der lacedämonischen Reiterey gewesen seyn. Xenophon schreibt überhaupt dem Lycurg die ganze Einrichtung der spartanischen Kriegszucht bey, sowohl in Betreff der Hopliten oder Schwerbewaffneten, als ihrer Reiter; die jedoch in früherer Zeit schlecht beritten gewesen seyn mochten, da Strabo Lib. X. 482, von diesen sogenannten spartanischen Reitern schreibt, dass sie den Dienst zu Fuss verrichteten.

Agesilaus, der Spartaner König, hatte keine Reiterey bey seinem Heere, als er nach Asien gegen den König von Persien zog. Da er aber bald einsah, wie nöthig sie ihm wäre, ließ er bey den asiatischen Griechen ein Reitergeschwader von 1500 Pferden errichten, mit dem er wieder nach Grie.hen-

land zurückkam, und das nachher den Lacedämoniern große Dienste leistete; denn damals waren den Griechen 1500 Pferde eine beträchtliche Reiterey.

Die Pferde waren in den ältesten Zeiten in Griechenland sehr theuer und ihre Unterhaltung äußerst kostspielig, denn weder der trockene Boden, noch das Klima war der Pferdezucht günstig; weßwegen auch dort die Pferdezucht lange Zeit nicht gedieh, und die edelsten Pferde-Geschlechte, die man dahin verpflanzte, sieh immer wieder entarteten. Endlich siegten jedoch die Beharrliehkeit und ausgebreitetere Kenntnisse über alle vorigen Hindernisse, und die Gestüte Griechenlands wetteiferten mit den bessten der übrigen Staaten.

Die spätern Griechen und Römer setzten einen so hohen Werth auf die Reitkunst, dass man von einem ungebildeten Mensehen zu sagen pflegte: Er versteht so wenig das Reiten, als die Buchstaben des Alphabets. Und Plutarch sagt. "Es wäre eben so thörieht und tadelnswerth, wenn jemand zu Pferde prangen wollte, der doeh die Regeln der Reitkunst nicht kennt, als wenn ein in der Musik Unerfahrner die Flöte bliese."

Der König Mithritades war ein vorzüglich guter und verwegener Reiter, da er auf den unbändigsten Pferden sieh in seiner Jugend mit Lanzenwerfen üben mußte, wie Justin. Hist. Lib. XXVII. Cap. 2 erzählet. Und von dem Messala singt Tibull in Eleg, IV. Cap. 1: "Wer erreicht mit abgeschossenen Pfeilen oder andern Waffen das Ziel gewisser als du? Wer bohrt alles, was widersteht, mit seiner Lanze so gewaltig nieder, wie du? Wer kann mit angezogenen oder verhängten Zügeln den Lauf des sehnellen Pferdes anhalten, oder beflügeln wie du? Wer kann es in sehnellen Wirbeln herum kehren, oder in gerader Bahn hintreiben, wie du? Wer kann, wie du, mit seinem Schilde den fliegenden Pfeil mit solcher Geschiekliehkeit auffangen?" Und Solin Cap. II. §. 5 lobt die Ersindung des Königs Pyrrhus, der bey seinen Reiter-Schwadronen verschiedene Wendungen zu Pferde nach dem Taete der Musik einführte: "Creta lehrte zuerst durch die Ersindung des Königs Pyrrhus die Reiterrotten seherzhafte Wendungen einschlagen, durch welche Uebung eine Art des Angriffes in der Schlacht erwuchs."

Pompejus war ein geschickter Reiter von dem Plutarch erzählt, daß er sieh noch im Alter zu Pferde an der Spitze seiner Krieger zeigte und die Kriegsübungen mitmachte, auch öfters im sehnellsten Laufe sein Schwert aus der Scheide zog, und eben so behende wieder einsteckte. Auch Cäsar war der beste Reiter seiner Zeit, und nach ihm zeichneten sich viele Kaiser in die-

ser Kunst aus. Plato, Horat. und selbst mehrere andere Philosophen waren in ihrer Jugend stolz darauf, gute Reiter genannt zu werden. Diogenes Laertius erzählt, dass der weise Plato, als er einmal zu Pserde sass, sogleich wieder abstieg und sagte: er besorge, dass er noch übermüthig werden könnte.

Der Kaiser Gratian, der ein sehr schöner und guter Reiter war, wie Ausonius schreibet, zeigte öfters seine Geschicklichkeit, die Pferde nach Art der Numidier, Johne Sattel und Zaum, bloß mit einer leichten Gerte zu leiten. Veget. schreibt am Schluße des III. Buches Cap. 5 an den Kaiser Valentinian: "Die Perser bewundern deine Fertigkeit den Bogen zu führen: umsonst wünscht sich der Hunne und der Alane das Pferd mit so viel Geschicklichkeit und Anstand zu reiten; und der Sarazen' und der Indier stehen dir nach im Laufe." Daß die alten Pferdner sieh der Gerte mit Vortheil und Schonung zu bedienen wußten, um ihre Pferde mit dem Zügel zu lenken, merkt man aus den Worten des Curtius Cap. 4 Lib. XII: "Ein edles Pferd lenkt schon der Schatten der Gerte."

Man könnte sich mit Recht wundern, wie die Reitercy, die so lange Zeit von den Griechen vernachläsigt wurde, bey den Römern so sehnell zunehmen konnte; da Romulus, als er seine neue Stadt gründete, bey seinem kleinen Heere von drey tausend Mann Fussvolk, sehon dreyhundert Reiter zählte, die er Celeres nannte, woraus später der Reiter-Orden, oder die römischen Ritter entstanden, wenn man nicht bedächte, dass die Völker von Latium und die Römer, die ein Pslanzvolk von jenen waren, von den alten Pelasgern abstammten, die aus Arcadien und Thessalien schon einige Jahrhunderte vor dem trojaner Kriege nach Italien gekommen, und es schon von Völkern bewohnet sanden, die aus Ländern entsprossen, wo die Reiterey seit uralten Zeiten einheimisch war.

Plinius Lib. VIII. Cap. 15 lehret, dass zu seiner Zeit Germanien, und überhaupt der nordische Theil von Europa mit einer Menge wilder Pserde angefüllt war; und Strabo Lib. IV. 207 versiehert, dass Vindelicien, so wie die Länder zwischen dem Rhein und der Donau eine große Menge nährten. Die Zuchtpferde, welche die Germanen und celtischen Pslanzvölker mit sich nach Italien nahmen, sielen so gut aus, dass die Pserde der Heneten oder Veneten, Nachbarn der Alpen, sehr berühmt in griechischen Ländern wurden, und selbst Preise bey den olympischen Spielen davon getragen hatten\*). Die Dalmatier mussten in spätern Zeiten an die Römer eine bestimmte Anzahl Pferde liesern.

<sup>\*)</sup> Freret, sur l'ancienneté et sur l'origine de l'Equitation dans la Grèce.

Die Römer hatten eine Menge Ausdrücke der Reitschule, wie aus der circensischen Rennbahn in ihre gesellschaftlichen, und selbst gebildeteren Zirkel aufgenommen, die dann öfters als Sprichwörter bekannt blieben. So sagten sie z. B. die Zunge im Zaum halten; dem Schwätzer ein Gebifs anlegen; die Trägheit anspornen; der Jugend die Zügel schießen laßen; den Ueberwundenen den Dienstzaum anlegen u. s. w. Cicero im I. Buche von den menschlichen Pflichten Cap. 26 schreibt: "Gleich wie man die Pferde, welche im Getümmel der Schlacht wild und unbändig geworden, guten Bereitern zu übergeben pflegt, damit man sich ihrer nachher wieder gemächlicher bedienen könne, also müßen auch Menschen, die durch ein langes Wohlleben frech geworden, wieder in Ordnung gebracht werden u. s. w." Diog. Laertius erzählt Lib. II. Cap. 5: "Socrates war gewohnt zu sagen: er gehe mit seiner unverträglichen Frau so liebreich um, wie ein Reitmeister mit unbändigen Pferden; denn so könnten dieselben, wenn sie diese gebändigt hätten, mit andern leichter fertig werden."

Schön ist des Horazens Ausdruck von dem Pferde, Epist. Lib. I. 15 v. 13: "Equi frenato est auris in ore;" "Des Pferdes Ohr ist in dem gezäumten Munde."\*) Die ältern Griechen waren zu ihren Zeiten schon allen andern Nationen ein Beyspiel der Sorgfalt, Reinlichkeit und Zärtlichkeit für ihre Pferde; sie behandelten sie mit Sanftmuth und Liebe, als wenn sie einen Theil ihrer Familie ausmachten, wovon Homer viele Beyspiele liefert; und die vielen Abbildungen, die man von Reitern auf griechischen Monumenten von Marmor oder Erz antrifft, so wie die Bruchstücke, die man hin und wieder bey den alten Dichtern und Schriftstellern, über jenes Reitwesen sammeln kann, sind sprechende Beweise von dem Flor ihrer Reitschulen, von der edlen Bildung der reitenden Jünglinge und ihrer Pferde.

In den Zeichnungen dieser Sammlung, worunter viele von griechischen Monumenten entlehnet sind, kann man sich von der Wahrheit obiger Behauptung überzeugen. Das vorliegende Bild Tab. LXIX. Fig. 1 ist nur ein Bruchstück jener einst so schönen Friese des Minerva-Tempels oder des Par-

<sup>\*)</sup> Strenge Sprachrichter wollen nicht, 'dass man den Mund, sondern das Maul des Pferdes sage, weil nur der Mensch einen Mund, das Thier aber ein Maul habe; und dennoch sagen sie die Mündung, und nicht die Maulung eines Thales, eines Fluses, einer Kanone u. s. w., wie z. B. Necker. Gemünd, Saar-Gemünd, schwäbische-Gemünd, Anger-Gemünd u. dergl. m.

thenons in Athen\*), worauf noch vicle Bilder von Reitern, Bigen und Quadrigen zu sehen sind; die um so mehr die Achtung des Kenners verdienen, da sie von einem der größten Bildhauer jener Zeit, von dem berühmten Phidias vor ungefähr 2250 Jahren ausgearbeitet worden seyn sollen. Die Zäume sehlen an allen Pserden dieser Friese, und sollen einst von diekem Goldblech gewesen, aber von den barbarischen Völkern abgelöst und geplündert worden seyn. Noch bemerkt man in dem Marmor die Löcher, wo einst die Heststiften besestiget waren. An diesen Bildern erkennt man nicht die flüchtige Haltung roher Numidier, sondern Bildung, sittlichen Anstand und die Grundsätze der griechischen Schule, die, obgleich nicht der unsers Zeitalalters ähnlich, dennoch hohe Begriffe von ihrem damaligen Zustande giebt.

Die Jünglinge sitzen hier auf den blossen Rücken der Pferde in leichter griechischer Tracht, ohne Helm, Rüstung noch Lanze, deren letztern sich gewöhnlich die Bepanzerten beym Aufsteigen bedienten; junge Leute waren aber geübt sich auch ohne Hülfe der Lanze auf's Pferd zu schwingen. Mehrere Reiter auf dieser Friese haben einen Petasus, oder Reischut mit breitem Rande auf dem Kopfe, oder an einem breiten Bande um den Hals auf dem Rücken hangen, den sie gewöhnlich aufsetzten, wann sie über Land ritten, um sich gegen Sonne und Regen zu schützen. Dergleichen Hüte waren von Filz, oder auch schr schön von Stroh geslochten\*\*). Alle Reiter auf dieser Friese tragen lange engschließende Hosen, lederne Stiefel von verschiedenartigen Formen, und in der Rechten halten viele eine geslochtene Gerte, oder eine Spitzruthe.

Eben dieses Blatt Fig. 2 zeigt zwey griechische Jünglinge, die ganz nackend in die Wette reiten; ihre Haltung ist jener der obern Reiter sehr ähnlich, ausgenommen der zweite Renner, der, dem erstern vorzukommen trachtend, den Hintern, wie noch die heutigen brittischen Wettrenner, emporhält, da er aber ohne Sattel und Steigbügel reitet, welche letztere damals noch

<sup>\*)</sup> Aus dem Werke: Voyage in Grece of Mr. James Stuart et Nic. Revett. London. M. Millin in seinen Mon. ined. sagt, die Kupfer dieses engl. Werkes seyen aus der Galerie antique de Delettre entlehnet und nachgestochen worden.

<sup>\*\*)</sup> Auf der königl. Academie zu München sieht man einen schönen Abgus von einem Bruchstücke dieser griechischen Friese, worauf der obere Theil eines Reiters mit einem solchen Petasus auf dem Kopfe abgebildet ist; dergleichen man auch viele auf griechischen Münzen antrisst. S. Tab. LXXVIII. Fig. 6.

unbekannt waren; so bemerkt man deutlich, dass er sich mit den Knicen in die Höhe hält, wie dieses noch bey ähnlichen Reitarten üblich ist. Beyde haben um die Fussknöchel elastische Armillen oder Zierspangen, die man wegen ihrer gewundenen Schlangensorm Ophis nannte, und um die Aerme, wie um die Füsse trug.

Man findet in diesem Werke schon an verschiedenen Orten erwähnet, dass es bey den öffentlichen Spielen der Griechen nichts seltenes war, die Wettrenner zu Fusse und zu Pferde, so wie auch die andern Spielkämpfer nackend auf der Bahn erscheinen zu sehen. Thucydides Lib. I. Cap. 6 schreibt: "Die Lacedämonier waren die Ersten, welche ihre Leiber entblößsten, und sich bey ihren Leibes-Uebungen öffentlich auskleideten und mit Oel bestrichen. Denn in allen Zeiten hatten selbst bey den olympischen Spielen die Kämpfer während ihrer Uebungen Gürtel um die Scham gebunden, welche Gewohnheit erst kürzlich abgekommen ist." Und Aelian Lib. XIV. Cap. 7 erzählt, dass die jungen Lacedämonier sich alle 10 Tage nackend vor den Euphoren stellen mussten; hatten sie einen festen nervigen Körperbau, der gleichsam durch Arbeit und Leibesübung abgehärtet war, so wurden sie gelobt; die weißen, zarten, und die eine Anlage zur Fettigkeit zeigten, bekamen Schläge, weil man sie als verzärtelte, träge Menschen ansah. Daher erklären sich die vielen nackten Bilder, die man auf griechischen Vasen antrifft. Das gegenwärtige Bild Fig. 2 ist von einer sehr schönen griechischen Vase aus der Sammlung des Lord Hamilton entlehnet. Nur muss daran bemerkt werden, dass die Renner aus Versehen rechts reitend vorgestellt sind, da sie auf dem Original links rennen; daher hält auch der Vorrenner die Peitsche in der linken Hand, die er in der Rechten schwingen sollte.

Befremdend scheint uns jedoch dies, das die meisten Reiter, die man auf Denkmälern erblickt, wie der gegenwärtige, von dem die Rede ist, sich nur der linken Hand zur Leitung und Haltung der Zügel bedienten, und während sie in der Rechten die Lanze, das Schwert, oder auch nur die Geissel schwangen, ergriffen sie mit der Linken bald den rechten, bald den linken Zügel, um ihr Ross so nach Gefallen zu lenken; wie man auf Tab. LXXX. Fig. 1 und Fig. 4, und auf Tab. LXXXII. Fig. 4 deutlich wahrnehmen kann. Allein diese Weise gehörte nicht zu der bessern Schule, und vielleicht ist es eben diese Art, von welcher Xenophon sagt: "Ist das Pferd nur auf eine Hand gewöhnt, so ist seine Arbeit verkehrt, die Reitkunst völlig zerstört, und alle guten Grundsätze sind über den Haufen geworfen.

Tab. LXVIII. zeigt die Art an, wie sich die Griechen der Lanze bedienten, wenn sie aufs Pferd steigen wollten. Fig. 1 ist von einer griechischen Vase genommen, die in Baja bey Neapel gefunden wurde, und in mehrern Vasengemälde-Sammlungen abgebildet ist. Der Reiter in phrygischer Tracht ist im Begriffe sich von der rechten Seite aufs Pferd zu schwingen, ohne den Nacken oder die Schopfhaare zu berühren; das Pferd hat, wie die meisten Jagd- und Rennrosse einen gestutzten Kamm, auch ist der Reiter ohne einige Rüstung.

Anstatt des Sattels ist das Pferd mit zusammen gelegten Decken, oder mit einem verdeckten Reitkissen versehen und mit einem Gurt umgeben. Viele wollen nicht zugeben, daß an dem Lanzenschaft ein kleiner herausstehender eiserner Zapfen war, worauf der Reiter sich mit der großen Zehe erhob, wenn er sich auß Pferd schwang, und behaupten vielmehr, dergleichen Sprossen wären ganz entbehrlich und an der Lanze nur hinderlich gewesen, da der Lanzenschaft dem gewandten Reiter schon hinlänglich als Stütze beym Außschwingen diente; hingegen versiehern andere, daß der reichere Reiter, dem etwas an seinem Pferde gelegen war, sich lieber der Sprosse am Lanzenschaft, sowohl zu seiner Bequemlichkeit, als zur Schonung seines Pferdes, bediente, welches auf diese Weise nicht so sehr erschüttert ward, als auf die gewöhnliche Art, wo der Reiter sich vom Boden außehwang, und öfters sehr unsanft ihm auf den Rücken fiel. Wovon noch Mehreres im Cap. XXVI über die verschiedenen Mittel der Alten auß Pferd zu steigen, gesagt wird.

Fig. 2 auf eben dieser Platte, ist von einer griechischen Gemme entlehnet, die Herr v. Stosch in seiner Sammlung mittheilet, und die ich im vergrößerten Maassstabe hier beyfüge. Der Reiter, der außer seinem Mäntelchen (Chlamydula) ganz nackend ist, trägt einen Helm, ein Schild, Schwert und eine Lanze; das Pferdist stark bemähnt, aber ohne dergleichen Kopfbüschel, wie die auf Tab. LXIX. Fig. 2 haben, und hat weder Gurt noch Decke. Auf der Gemme ist das Bild, wie hier, nur zur Hälfte sichtbar. Dieser Reiter steigt von der rechten Seite auf, die Haltung der Zügel ist an beyden ungefähr die nämliche. Beyde Bilder müßen dem Freunde der alten Reitkunst sehr sehätzbar seyn, weil außer diesen sich wenige von dieser Schönheit vorfinden. Desswegen habe ich das Bild Fig. 3, nach Xenophons Beschreibung zusammengesetzt, wo der Reiter sich schon auf der Lanze vom Boden erhoben, mit der einen Hand den Handriemen und den Kopfbüschel fassend, die andere mit den Zaumzügeln auf den Widerrist stämmt, und sich in der schönen geraden Stellung zeigt, wo er den rechten Fuss über den Rücken des Pferdes auf die andere Seite bringt.

Die römischen Großen und Vornehmen ließen es sich besonders angelegen seyn, auf prächtigen mit glänzenden Zäumen und Decken geschmückten Rossen in der Stadt und an öffentlichen Orten zu prangen; aber dem ärmern römischen Ritter ward vom Staate ein Pferd gegeben, damit er sich auf solchem zur Ehre seines Standes in Rom konnte sehen lassen; welches ihm jedoch vom Censor wieder abgenommen wurde, sobald er sich einer unedeln Handlung schuldig machte; waren die Fehler aber zu entschuldigen, so wurde er seines Rosses nur auf eine bestimmte Zeit beraubt. Aber auch um minder wichtiger Ursachen willen ward ihnen zuweilen dieses Pferd weggeholt, und zwar, wie man in Aul. Gellius Cap. LXVIII. lieset, wenn die Censoren einen Ritter bemerkten, der zu feisst und dickbäuchig wurde, welches sie als einen Beweis von Trägheit und unritterlicher Lebensart betrachteten. Obgleich man dieses als keine entehrende Strafe ansah, wie Einige dafür hielten, sondern nur als eine einfache Abdankung, die man von einem Krieger forderte dessen Fleischigkeit (corpulentia) ihn die Pslichten seines Dienstes zu erfüllen hinderte; so scheint doch Cato in seiner Rede de Sacrificio commisso das Gegentheil bestätigen zu wollen, dass nämlich die Censoren in einem solchen Falle einen entehrenden Fleck auf den abgesetzten Ritter warfen. Die Römer nannten diese Strafe: Equus ademptus. Doch mochte mancher wohlbeleibte Ritter mitunter durchgeschlüpft seyn, wenn er im Uebrigen seine Pflichten gehörig erfüllte; wie jener, den Cato fragte, als er eben die Ritter in Rom musterte: Warum bist du so fett, und dein Pferd so mager? Das macht, antwortete er, weil mein Knecht mein Pferd füttert, ich aber ver-Tab. LXXX. Fig. 3, von der Col. Theodos. zeigt einen pflege mich selbst. römischen Ritter zu Pferde. Dem ich hier noch ein Bruchstück beyfüge, welches Athenäus von einem Ritterliede des Hibrias aufbewahrt hat, das nach der deutschen Uebersetzung von Hagedorn also lautet\*):

> Ein Spieß, ein Schwert, ein schöner Schild Der meinen Leib beschützet, Sind mir ein großer Schatz:
>
> Denn hiedurch kann ich pflügen, ärnten, Die süßen Trauben keltern, Und Herr in meinem Hause seyn.

<sup>\*)</sup> Eine andere deutsche Uebersetzung befindet sich in Berger's Aristodorus. München.

II. Band.

Die aber es nicht wagen Spiess, Schwert und Schild zu tragen, Die alle fallen vor mir nieder Verehren mich als ihren Herrn, Und nennen mich den großen König."

Auch hatten die Römer gewisse Regeln der Höflichkeit zu beobachten, wenn sie im Wagen oder zu Pferde einander begegneten, welcher vorfahren durste, still halten, oder dem andern ausweichen muste. Apulejus in Lib. III. erzählt: "Wenn sie einen der Vornehmsten oder angesehensten Männer erblicken, halten sie aus Ehrfurcht vor ihm still, wenn sie auch noch so sehr in die Stadt eilen, steigen schnell ab, nehmen die Gerte in die linke Hand, nähern sich so, und begrüßen ihn. Das Nämliche geschah, wenn sie suhren. Männer, welche mit ihren Frauen im Wagen sassen, waren dazu nicht gezwungen."

Von dieser strengen Sitte lieset man in Dio Lib. XXXVI.: "Pompejus befahl dem Könige Tigranes durch einen Lictoren vom Pferde zu steigen." Ferner erzählt eben dieser Schriftsteller, daß, als dem Servilius Isauricus Jemand von ungefähr zu Pferde begegnete, und nicht abstieg, die Sache vor Gericht gebracht, und für hinreichend angesehen wurde, ihn zu bestrafen; denn diese Strenge war ein altes Herkommen. In Sallust. Fragment. Histor. Lib. VI. lieset man folgende Worte des Pompejus: "Quibus de caußis Sullam in victoria dictatorem, Equo descendere sibi uni, assurgere de Sella, caput aperire solitum." Und Seneca Epist. LXX.: "Wenn ich dem Consul oder dem Prätor begegne, so mache ich Alles, was ihm seiner Würde gemäß zukommt: ich springe vom Pferde herab, entblöße den Kopf und räume ihm den Weg ein." (Semita cedo.)

Bey dieser Gelegenheit mag ohne Zweisel nachsolgende deutsche Uebersetzung von Xenophons Buch der Reitkunst, IIEPI IIIIIKHS, jedem Freunde des Alterthums und vorzüglich des Reitwesens willkommen seyn, da sie mit den besten lateinischen, deutschen, französischen, italienischen und englischen Uebersetzungen verglichen, die technischen Benennungen nach ihrer ächten Bedeutung berichtiget, und in ihre gehörige Stelle gereiht, hauptsächlich aber durch die freundschaftliche Theilnahme eines unserer vorzüglichsten He-

lenisten mit dem griechischen Texte des berühmten Pferdners geprüft wurde und gleichlautend hier mitgetheilt wird; um so mehr noch, da Xenophons Bücher, über die Reiterey und Reitkunst, fast die einzigen kostbaren Ueberbleibsel sind, die uns außer einigen Bruchstücken von Simons Hipposcopica, die Pollux entstellt mittheilet, noch bis auf unsere Tage, das ist, während zwey und zwanzig Jahrhunderten übrig bleiben.

## Xenophon's Buch von der Reitkunst.

Cap. I. Da wir in der Meynung sind, durch eine lange Uebung einige Kenntnisse in der Reitkunst erlangt zu haben, so wollen wir unsern jungen Freunden zeigen, wie sie sich in solcher vervollkommnen können. Es ist schon über den nämlichen Gegenstand eine Schrift von Simon\*) vorhanden, der nämliche, welcher in den Tempel der eleusinischen Ceres zu Athen das eherne Pferd gewidmet hat, auf dessen Fußgestell er seine eigenen Thaten vorstellen ließs. Wenn wir also auch über manchen Punkt einerley Meynung mit ihm sind, so hindert das doch nicht davon zu sprechen, wir werden im Gegentheile alle diese Bemerkungen mit dem größten Zutrauen unsern Freunden mittheilen, da sie mit denjenigen eines so großen Kenners übereinstimmen; und dann bloß trachten, das, was er wegließ, hinzu zu fügen.

Erstlich werden wir bemerken, was man wissen muss, um so viel möglich beym Ankause eines Pserdes nicht betrogen zu werden. Bey einem noch nicht gerittenen Füllen, kann man bloss den Körperbau betrachten, indem sich der Sinn des Pserdes nicht beurtheilen läst, so lange man sich dessen nicht bediente. Am Körper nun sind erstlich die Füsse zu bemerken; denn so wenig ein Haus, dessen obere Theile zwar schön und gut sind, das aber am Fundament baufällig ist, zu nichts taugt, eben so wenig würde ein Kriegspferd brauchbar seyn, wenn alles an ihm, außer den Beinen, lobenswürdig wäre; da

<sup>\*)</sup> Dieser Simon hatte ein Buch über das Reitwesen geschrieben, das den Titel hatte Hipposcopica, wie Suidas versichert. Pollux hat in seinem Onomasticon uns einige Bruchstücke erhalten, die aber verstümmelt und so wie die aus Xenophons obigem Buche meistens entstellt sind, weil ihm dieses Fach fremd war.

dieser einzige Fehler alle übrigen Tugenden, die es sonst noch haben könnte, zernichtet.

Man wird den Fuss erstlich nach dem Hufhorn beurtheilen, welcher besser dick als dünn ist; dann muss man zusehen, ob der Huf hoch oder nieder, vorn und hinten, oder ganz flach ist; denn der hohe Huf hält das, was man die Hufgabel oder den Strahl nennt, vom Boden entsernt, wenn er aber nieder ist, so geht das Pferd sowohl auf dem weichen als harten Theile des Fusses, wie dieses bey den Menschen der Fall ist, welche einwärts gebogene Kniee haben. Simon sagt, dass man am Klang die Güte eines Pferde-Fusses kennt, und er hat recht, denn der hohle Huf tönt auf dem Boden, wie eine Zimbel \*).

Da wir nun beym Fusse angefangen haben, so wollen wir von da zu den übrigen Theilen des Körpers übergehen. Die Knochen zwischen dem Hufe und der Köhde\*\*), sollen nicht ganz gerade, wie bey den Ziegen seyn; (denn die also gebildeten Füsse ermüden den Reiter durch einen zu harten Gegenstoss, und sind dem Anschwellen sehr unterworfen): diese Knochen dürfen sich aber auch nicht zu sehr niederbiegen, wodurch, wenn das Pferd in steinigen und rauhen Gegenden läuft, sich die Köhde leicht beschädigen, oder ihr Haar abstossen würde \*\*\*).

Die Knochen an den Füßen müßen dick seyn (denn es sind die Stützen des Körpers), aber sie dürfen nicht mit Adern und Fleisch überladen seyn, sonst verstopfen sich diese Theile durch die Menge des Blutes, wenn das Pferd in einem steinigten Erdreiche läuft; es entsteht dadurch die Varix, das Bein schwillt auf, und die Haut trennt sich durch diese Ausdehnung von der Fuß-Röhre; oft auch verrenkt sich der Knöchel, und das Pferd hinket\*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Pferde der Griechen und der ältesten Völker waren noch nieht beschlagen, wovon Mehreres im Cap. XXX.

Virgil in Landbau Lib. III. 88. sagt von dem Füllen edler Art: "Sein Hufschlag höhlt den Boden und tont sehneidend mit gediegenem Horne."

<sup>\*\*)</sup> Die Fessel, fr. le Pâturon.

<sup>\*\*\*)</sup> Zu Xenophons Zeiten war es noch nicht üblich den Pferden die Haare an den Füssen abzuscheren. Man schonte im Gegentheil das Haarbüschehen über dem Huse, welches inden warmen Ländern nur dünne wächst, und statt den Hus zu verunstalten, ihm vielmehr zur Zierde dient.

<sup>\*\*\*\*\*)</sup> Absyrtes in der Sammlung alter Auetoren der Hippiatrik (Ross-Arzneykunde) räth, zu dem Uebungsplatz für junge Pferde einen Boden zu wählen, der nicht zu loeker seye, damit die Füllen, besonders wenn sie noch sehr jung sind, nicht zu tief einsinken; denn es geschieht sehr leicht, dass sich die Gelenke des Unterfusses verrenken, und die Fesseln den Boden berühren, wodurch dann das Pferd für immer verlähmt bleibt.

Wenn das Füllen beym Auftreten die Kniee leicht bieget, so ist zu vermuthen, dass es in der Reitschule gelenksam und kräftig in seinen Bewegungen seyn wird; denn bey allen Füllen vermehrt sich diese Biegsamkeit der Kniee mit dem Alter, und man liebt mit Recht diese Gelenkigkeit in dem Knochenbaue, da ein solches Pferd weit weniger dem Stolpern unterworfen ist, und sich nicht so leicht ermüdet, als ein starrfüsiges\*).

Sind die vordern Aerme (Büge) dick, so ist dieses bey dem Pferde, wie bey den Menschen ein Zeichen von Schönheit und Kraft.

Eine breite Brust, welche ebenfalls für die Stärke und Schönheit nothwendig ist, trägt noch dazu bey, dass die gut auseinander gestellten Füsse, sich in ihren Bewegungen nicht hindern, noch bestreisen.

Der Hals soll auch nicht, wie bey einem wilden Schweine gerade ausgestreckt seyn, sondern wie an dem Hahne, sich bis zum Hauptbüschel stolz erheben, und vom Kopfe an einen schönen Bogen bilden\*\*).

Der Kopf soll knochig seyn und keine fleischige Backen haben \*\*\*); so wird der Hals den Reiter bedecken, und das Pferd sehen, wohin es den Fuß setzt: auch wird ein Pferd, welches seinen Kopf so trägt, sich selten der Zügel bemächtigen, so wild es immer scheinen mag; denn nicht, wenn es den Hals zurückwirft, sondern wenn es ihn ausstreckt, liegt es schwer in der Hand des Reiters.

Untersuchet die Kinnladen, um zu wissen, ob sie beyde zart, hart oder ungleich sind. Das Füllen, dessen Laden ungleiches Gefühl haben, wird gemeiniglich hartmäulig.

<sup>&</sup>quot;) Gratius in Cyneg. 503 sagt von jenem mycenischen Schimmel: "Wahrlich von edler Gestalt, erhebt er die Büge recht hoch in die Lust;" und Virgil im Landbau Buch III. v. 75: "Ein Füllen edler Art trabt schon früh mit erhobenerm Schritte auf den Auen hin, und wechselt die schlanken Schenkel." Hingegen sagt Pollux Lib. I. Cap. 11 §. 8: "Die besten Renner sind die, welche mit den Füssen weit auseinander greisen, und zwischen den Vorder- und Hinterhusen einen großen Raum lassen; auch lobt Simon besonders die Pferde, welche im Lause die Beine nicht hoch ausheben, sondern nahe am Boden hinstreisen. Wie diess noch zu unsern Zeiten an allen Rennpserden geschätzt wird.

<sup>\*\*)</sup> Schon Homer erwähnt öfters der hochhalsigen Rosse.

<sup>\*\*\*)</sup> Alle alten Schriftsteller loben ein trockenes Haupt, das mehr knochig als fleischig seye, wie Cassiodor Lib. IV. 1. Palladius nennt einen solchen feinen lebhaften Kopf Argutum Caput; eben so Virgil in Georg. Lib. III. v. 80: "Illi ardua cervix, argutumque caput."

Wendungen ändert; denn es giebt auch hartmäulige Rosse, die nur dann ausreissen, wenn es nach Hause zu gehet\*).

Man muss sich auch überzeugen, ob, nachdem man das Pferd im Galopp laufen liefs, es sich schnell anhalten läst, und gerne die halbe Volte einschlägt. Dann ist es auch gut zu wissen, ob das Pferd sowohl der Ruthe als dem Sporn gehorcht, Jedes andere Hausthier, so wie jeder Knecht der nicht gehorcht, dient zu nichts, aber ein ungehorsames Pferd ist nicht nur unnütz, sondern liefert euch noch überdiess in die Hände der Feinde. Nehmen wir an, dass man ein Kriegspferd kaufen wollte, so müste man es folglich für jeden Gebrauch, welchen der Krieg erfodern kann, prüfen, als: Gräben übersetzen; Brustmauern, welche die Aecker sondern, überspringen; sich auf Rasenhügel schwingen; mit einem Satz von solchen herab springen; auf gähem Abhange, Berg auf und ab oder seitwärts laufen: denn an diesen Proben erkennt man, ob es Muth und einen gesunden Körper habe. Man muss jedoch ein Pferd, das alles dieses nicht sogleich machen kann, darum noch nicht verwerfen: die meisten fehlen mehr aus Unwissenheit, als aus Untüchtigkeit, und erfüllen, wenn man sie unterrichtet und übt, vollkommen alles, was man von ihnen begehrt, wenn sie übrigens weder eine Krankheit noch schlechte Gewohnheit haben. Hauptsächlich aber muß man sich vor denjenigen hüten, welche von Natur aus scheu sind; denn ein furchtsames Pferd hindert nicht nur, den Feind zu schlagen, sondern wirft oft den Reiter ab, und bringt ihn in die größten Gefahren. Es ist auch wichtig zu wissen, ob das Pferd nicht boshaft (entweder gegen Menschen oder Pferde) oder kitzlig ist; Fehler, welche alle dem Reiter nachtheilig werden können.

Die Widerspänstigkeit eines Pferdes sich zäumen oder besteigen zu lassen, so wie seine übrigen Fehler erkennt man aber noch besser, wenn man, nachdem die Probe geendigt ist, sie auss neue wiederholt; alle diejenigen, welche nach vollendeter Arbeit sich bereit zeigen, wieder anzufangen, geben dadurch einen hinlänglichen Beweis ihres Muthes.

<sup>\*)</sup> Simon lehrte das Pferd im gewöhnlichen Kreise auf die eine und die andere Hand zu leiten, um dessen Maul zu beurtheilen; aber Xenophon fügt noch hinzu: man muß den Gang des Pferdes nach allen Wendungen ändern, um zu bemerken, ob es nicht ausreissen will, wenn es gegen die Stallseite gelenkt wird.

Mit einem Worte, ein Pferd, das gut auf den Beinen, sanft, leicht, stark, gutwillig und hauptsächlich sehr gehorsam ist, wird das gelehrigste und sicherste im Kriege seyn; aber diejenigen, welche entweder der Faulheit wegen angetrieben werden müßen, oder wegen ihrer Lebhaftigkeit große Schonung und Aufmerksamkeit erfordern, machen den Krieger verlegen, dessen Hände sie zu sehr beschäftigen, und ihm in den Gefahren den Muth benehmen.

Cap. IV. Wenn man mit einem Pferde zufrieden ist, und es gekauft und nach Hause geführt hat, so wird es vor Allem gut seyn, dass die Stallung so gelegen seye, dass der Herr sie immer im Gesichte habe, und sein Pferd so oft als möglich sehen könne; dann muß sie auch auf eine Art gebauet seyn, dass es eben so schwer wäre, dem Pferde das Futter aus der Krippe zu entwenden, als des Herrn Nahrung aus dem Schranke. Wer diese Sorge vernachlässiget, vernachlässigt sich meines Erachtens selbst. Denn es ist augenscheinlich, dass der Mann im Kriege sein Leben dem Pferde anvertrauen muss; und nicht allein blos der Nahrung wegen soll man einen sichern Stall haben, sondern auch damit, wenn das Pferd sein Futter unverdauet wieder von sich giebt, man es sogleich wahrnehme, und dann augenblicklich untersuche, ob das Uebel entweder von zu vielem Blute, welches ihm das Maul klebrig macht, und dem man dann abhelfen muss, oder von übermässiger Arbeit, in welchem Falle man es ruhen lasse, oder endlich von der Rehe, oder sonst irgend einer Unpässlichkeit, die sich also bald zeigen wird, herrühret; denn sowohl bey den Pferden als bey den Menschen ist jedes Uebel in seinem Anfange leichter zu heilen, als wenn es sich schon eingewurzelt, und über den ganzen Körper verbreitet hat. Aber zu gleicher Zeit, als man sich mit seiner Nahrung und seinen Uebungen beschäftiget, um dessen Körper zu stärken, muss man auch bedacht seyn seine Füsse zu bilden.

Die Stallungen, deren Boden feucht und glatt ist, verderben auch den besten Horn; da hingegen diejenigen, wo man die Feuchtigkeit ab zuleiten, Ausslüße angelegt, und deren Boden (damit er nicht glatt seye) mit Steinen ungefähr von der Größe eines Huses gepflastert hat, den Horn, welcher immer auf dem Pslaster steht, verhärten. Dann, weil der Knecht das Pferd außer dem Stalle putzen, und nach dem Frühstück von der Krippe abbinden soll, damit es mit mehr Fresslust zum Nachtsutter zurückkehre, so kann man, um den Fuß noch mehr zu stärken, an dem Orte, wo man es putzt und anbindet, vier oder fünf Karren voll runder Steine von der Größe einer Faust schütten lassen, und mit einem Eisenrand umfangen, damit

sie sich nicht zerstreuen, welches für das Pferd, das nun darauf zu stehen kömmt, so gut ist, als ob es täglich einige Stunden auf einem Steinwege liefe; denn es sey nun, dass der Striegel oder die Mücken es plagen, so wird es mit dem Fusse, als wenn es gienge, auf diesen beweglichen und rollenden Steinen stampfen, und dadurch seinen Huf stärken.

So nothwendig es aber ist den Hufhorn zu erhärten, so istesnicht wenigernützlich, dass man das Maul weich zu erhalten trachte, welches durch die nämlichen Mittel geschichet, die die Haut des Menschen zart machen.

Cap. V. Ein anderer Gegenstand, der die Aufmerksamkeit des Reiters erfordert, ist, dass der Knecht wohl unterrichtet seye, welche Pflege er dem Pferde geben soll. Erstlich muss er wissen, dass die Halfter (Phorbia) niemals da geknüpft werden darf, wo das Kopfgestell ausliegt; denn wenn sich das Pferd den Kopf an der Krippe reibt, könnte es sich leicht beschädigen, wenn die Halfter nicht gut um die Ohren liegt; und dann läst es sich sehr ungern zäumen und putzen. Auch muss man dem Knechte befehlen, dass er den Mist und die Streu täglich an einen besondern Ort sortschaffe; so wird er selbst mittelst dieser Sorgsalt weniger Mühe haben, und auch das Pferd sich besser besinden.

Der Stallknecht muß ferner ihm den Maulkorb (Kemos) anzulegen wissen, wenn er es entweder zum putzen, oder an den Ort, wo es sich im Sande wälzt, führet. Ueberhaupt soll er ihm, so oft es ohne Zaum ausgeführt wird, angelegt werden, denn der Maulkorb hindert es nicht Athem zu hohlen, erlaubt ihm aber auch nicht, um sich zu beißen, und entzicht ihm besser, als jedes andere Mittel, die Möglichkeit aus Boßheit zu schaden\*).

Man muss es über dem Kopfe anbinden, denn alles, was es rings um solchen hindert, sucht es los zu werden, und indem es den Kopf in die Höhe wirft, wird es durch diese Bewegung den Riemen (Desmos) eher lockerer machen, als zerreißen, wenn er anders nach unserer Vorschrift angemacht ist.

<sup>\*)</sup> Davon sagt Pollux Lib. I. Cap. 11 §. 10: Dem unbändigen Pferde muß man einen Maulkorb umhängen, wenn man es ausführen will, dieser erlaubt ihm nicht um sich zu beißen, nnd hindert es doch nicht zu saufen.

Um es zu putzen fängt man von dem Kopfe und der Mähne an; denn es wäre thöricht, das Untere zu säubern, ehe das Obere rein ist. An den übrigen Theilen des Leibes kann man das Haar mit dem Putzwerkzeuge erstlich aufwärts streichen, und dann den Staub nach dem Striche der Haare wegbringen, hingegen auf dem Rückgrathe darf man sich einzig nur der Hand bedienen, um das Haar nach seinem natürlichen Laufe zu streichen, so wird man auch nie Gefahr laufen, diesen Theil zu verwunden.

Man muss den Kopf bloss mit Wasser waschen, denn da er sehr knochig ist, würde man dem Pferde wehe thun, wenn er mit dem eisernen oder hölzernen Striegel gereiniget würde. Der Haarschopf muss ebenfalls gewaschen werden; denn diese Haare, welche sehr lang werden, hindern das Pferd nicht zu sehen, und dienen ihm, die Fliegen, welche es an den Augen herum plagen, zu vertreiben. Man sollte selbst glauben, dass die Natur sie dem Pferde verlich anstatt der langen Ohren, welche die Esel und Maulthiere zur Beschützung ihrer Augen haben.

Auch muß man die Mähne und den Schweif oft waschen, denn es ist gut, wenn alle Haare lang und wallend werden: die des Schweifes, damit das Pferd weit vorlangen könne, um überall die Fliegen wegzutreiben, und die des Halses, um dem Reiter beym Aufsteigen zum bessern Halt zu dienen: übrigens sind es Geschenke, welche die Götter dem Pferde zur Zierde gegeben haben, (das Schopfbüschel, der Schweif und die Mähne) von denen auch sein Stolz abhängt, wie man auf den Stütereyen an den Stuten wahrnimmt, die sich nie von dem Esel beschelen lassen, so lange sie noch ihre Mähne und ihren Schweif haben; daher man auch diejenigen Stuten schert, welche zur Erzeugung der Maulthiere bestimmt sind.

Es dient zu nichts, die Beine zu waschen; und dieses tägliche Benetzen verderbt nur den Horn. Auch kann man die Mühe sparen, das Pferd am hintern Bauche allzu sorgfältig zu reinigen, indem diess dem Pferde sehr wehe thut, und je reiner dieser Theil ist, je häusiger sich die Mücken aufsetzten, und das Thier quälen; übrigens, kaum ist das Pferd aus dem Stalle, so bemerkt man aller Mühe ungeachtet nichts mehr davon; und daher kann man diese Arbeit unterlassen. Es ist hinlänglich, die Füsse bloss mit der Hand abzureiben.

Cap. VI. Nun will ich auch lehren, auf welche Art dieses gut und ohne Gefahr geschehen kann, wenn man sich daher mit dem Kopfe nach

der Gegend wendet, nach welcher das Pferd sieht, so kann man leicht von dem Huse oder dem Kniee ins Gesicht geschlagen werden; bückt man sich aber von der entgegengesetzten Seite außer der Linie der Beine gegen das Schulterblatt, so hat man nichts von allem dem zu fürchten, und man kann den Strahl reinigen, indem man den Fuss von der Erde aushebt; das Gleiche ist bey den Hinterfüsen zu beobachten.

Ueberhaupt soll der Stallknecht für diese und andere Fälle wissen, dass man sich dem Pferde weder von hinten noch von vorn nähern soll, denn an diesen Orten ist es stärker als der Mensch, wenn es schaden will; nähert man sich ihm aber von der Seite, so ist man am sichersten, und kann alles mit ihm vornehmen.

Wird das Pferd an der Hand geführen, so billigen wir die Art nicht, es hinter sich nachgehen zu lassen, weil man so das Pferd nicht in seiner Macht hat, und es treiben kann, was es will.

Eben so ungeschickt ist es das Pferd an einem langen Leitriemen (macros Agogos) vor sich herlausen zu lassen, und zwar aus folgenden Ursachen, weil das Pferd links und rechts Unheil stiften, und selbst, wenn es sich umkehrt auf seinen Führer losgehen kann; und, wenn mehrere Pferde auf solche Art geführt werden, wie könnte man sie abhalten sich zu schlagen? Aber ein Ross, das gewöhnt wird, an der Seite geführt zu werden, kann weder Menschen noch Pferden schaden, und auch dem Reiter gut zur Hand seyn, im Falle er schnell aussitzen müßte.

Aber um dem Pferde den Zaum (Chalenos) gut anzulegen, muß sich ihm der Knecht von der linken Seite nähern und ihm dann die Zügel (Henia) über den Kopf werfen, und auf den Widerrist legen: hierauf nimmt er das Hauptgestell (Coryphaia) mit der rechten Hand, und mit der linken hält er dem Pferde das Gehifs (Chalenos) vors Maul; wohl verstanden, daß, wenn es das Gebiß ohne Umstände angenommen, man ihm das Backenzeng (Kekryphalon) umlege. Wenn es aber das Maul nicht öffnet, so muß man zu gleicher Zeit, als man das Gebiß den Zähnen nähert, den Mittelfinger der linken Hand an den Laden ins Maul schieben: die meisten Pferde geben dann nach und öfnen es; sollten sie aber dennoch sich widersetzen, so muß man die Lippen ge-

gen die Haken\*) drücken; und es giebt wenige Pferde, die durch dieses Mittel nicht gezwungen werden das Maul zu öffnen.

Der Stallknecht soll ferner wissen, dass er das Pferd nie an einem der Zügel führe, welche Art das Maul verderbt\*\*). Auch muß man ihm zeigen, wie das Gebis angelegt, und wie weit es von den Stockzähnen entsernt seyn soll. Zu hoch verwundet es die Lippen, welche hornig und folglich weniger empsindsam werden; zu nieder kann es das Pferd mit den Zähnen fassen und entlausen. Dies alles sind Sachen, welche der ganzen Ausmerksamkeit und Sorgsalt des Knechtes werth sind. Denn diese Bereitwilligkeit des Pferdes das Gebis anzunehmen, ist eine so nothwendige Tugend, dass es mit dem entgegengesetzten Laster zu nichts taugen würde. Wenn man ihm aber den Zaum nicht nur gewöhnlich zum Arbeiten anlegt, sondern auch zur Zeit, da es sein Futter empfängt, oder nach vollen deter Arbeit, in den Stall geführt wird, so wird es sich nicht weigern, von selbst das Gebis zu ergreifen, sobald man es ihm nur zeiget.

Es hat auch seinen Nutzen, wenn der Stallknecht den Fuss des Aufsteigers nach Art der Perser zu halten versteht, damit, wenn sein Herr alt und gebrechlich geworden, er doch immer leicht und ohne Mühe auf das Pferd steigen, oder einem andern diesen Dienst leisten lassen könne, wenn er einen hiezu unterrichteten Mann hat.

Die erste aller Regeln und das Gesetz, welches sich jeder Reiter auslegen sollte, ist mit keinem Pserde im Zorne umzugehen; denn der Zorn sieht Nichts voraus, und fast alles, was er zu thun veranlasst, ist von Reue begleitet.

Wenn sich ein Pferd vor etwas scheuet, und sich ihm nicht nähern will, so muß man ihm bloß zeigen, daß dieß nichts zu bedeuten habe, besonders wenn das Pferd von Natur beherzt ist; wo aber nicht, so muß man

<sup>\*)</sup> Dieses ist aber bey den Stuten, die keine Haken haben, nicht anwendbar.

<sup>\*\*)</sup> Darunter versteht Xenophon: weder an dem rechten Zügel, wenn der Knecht auf der rechten Seite nebenher gehet; noch an dem linken, wenn er es auf der linken Seite führet; sondern, er soll es an dem Handzügel (Rhyteros) halten, der an dem Kappzaume, dem Nasenbande oder an der Kinnkette befestiget ist, und nicht an den Zaumzügeln (Heniais.)

das, wovor es erschreckt, selbst berühren, und das Pferd sanft hinzuführen. Wer es durch Mifshandlung dessen nähern will, wird es nur furchtsamer machen, und seine Untugend vermehren; denn alsdann schreibt das Pferd dem gefürchteten Gegenstand die üble Behandlung zu, welche es empfindet.

Indem nun der Stallknecht das Pferd vorführet, und ihm das Kreuz niederbiegen macht, damit man leichter aufsteige, so tadeln wir diess nicht; doch glauben wir mag es gut seyn, sich daran zu gewöhnen, ohne diese Hülfe das Pferd zu besteigen; denn man findet nicht überall dergleichen abgerichtete Pferde, auch hat man den nämlichen Stallknecht nicht immer bey der Hand.

Wenn der Reiter im Begriffe ist aufzusteigen, und Cap. VII. sich hiezu vortheilhaft gestellt und angeschickt hat, so soll er Folgendes zu seinem und seines Pferdes Bestem bemerken. Zuerst muß er den Handzügel, (Rhytagogeus) welcher an der Kinnkette (Hypochalinidia), oder an dem Kappzaum (Psalion) besestiget ist, schlaff in die linke Hand nehmen, damit er nicht daran ziehe, wenn er sich vermittelst der bey den Ohren liegenden Haaren erhebt, oder durch Hülfe der Lanze auf das Pferd schwingt: mit der rechten Hand muß er bey dem Widerrist die Zügel sammt den Mähnen fassen, doch so, dass das Gebifs auf keine Weise auf das Maul wirke. Nachdem sich nun der Reiter den Schwung in den Sattel zu kommen gegeben hat, hebt er mit der linken Hand den Körper empor, und hilft sich mit der rechten, welche er steif ausstreckt, nach; auf diese Art vermeidet er auch von hinten jede unschickliche Stellung; dann biege er das Bein, und setze das Knie; nicht etwa auf den Rücken des Pferdes, sondern bringe den Schenkel auf dessen rechte Seite, und erst wann sein Fuss an der gehörigen Stelle ist, dann setze er sich mit dem Hintern auf das Pferd. Führt aber der Reiter sein Pferd an der linken Hand, und hält er in der rechten die Lanze, dann glauben wir sollte er sich gewöhnt haben auch von der rechten Seite aufzuspringen. Was nun hiebey zu wissen nöthig ist, beschränkt sich blos darauf, mit der Rechten das zu thun, was man mit der Linken that, und umgekehrt. Diese Art ist nützlich, und wir empfehlen sie daher jedem an, weil dadurch der Reiter sogleich auf dem Pferde sitzet und bereit ist, im Falle eines Ueberfalls sich zu vertheidigen.

Sobald man nun einmal sitzt, sey es im Sattel (Ephippion), oder auf dem blossen Rücken (Psilos hippos) des Pferdes, so fordert die gute

Haltung, sich nicht, wie in einem Sessel zu sammen zu biegen, sondern wie stehend mit gerade unter sich gereckten Beinen zu sitzen; denn so kann man sich mit den Schenkeln besser halten, und diese aufrechte Stellung giebt dem Reiter mehr Kraft die Lanze zu schwingen, oder im Nothfalle in der Nähe zu kämpfen. Man muß das Bein und den Fuß, vom Knie an gerechnet, frey spielen lassen, denn wenn man den Fuß steif hält und an einen Gegenstand stößt, so wird die ganze Haltung aus dem Schluße gebracht; da hingegen das Bein, wenn es frey ist, nachgiebt, sobald ihm Etwas in Weg kömmt, ohne jedoch die Schenkel zu verrücken. Der Reiter soll trachten, sich die Lenden und den obern Körper so viel möglich gelenkig zu machen; dadurch erlangt er mehr Freyheit zu handeln, und ist schwerer aus dem Sattel zu werfen, wenn er, Mann gegen Mann kämpfend, einen Stoß erhalten sollte.

Sitzt nun der Reiter im Sattel, so muss er das Pferd gewöhnen stille zu halten, bis dass er die Zügel gerichtet, die Lanze am bequemsten in die Hand genommen, und alles, was nöthig war, in Ordnung gebracht hat; auch wird er ein besseres Anschen und mehr Stärke in seiner Faust haben, wenn er den linken Arm dem Leibe nähert. Die Zügel loben wir, wenn sie schön gleichförmig, nicht schwach noch glatt oder zu dick sind, so dass die Hand sie gut sassen, und im Fall der Noth auch noch die Lanze darin halten kann. Um dann das Pferd lausen zu machen, lasse man es, damit es nicht erschrecke, erstlich im Schritte gehen: trägt es den Kopf nieder, so muss man ihm die Hand hoch halten, gehet es aber stolz mit erhabenem Kopfe, so führe man sie niedriger. Auf diese Art kann man ihm das schönste Anschen, dessen es fähig ist, geben.

Wenn man es hierauf in scincm natürlichen Trotte laufen läst, muß man seinen Körper ungehindert gehen lassen und sich wohl in Acht nehmen, das Pferd in diesem Gang mit dem Lanzenschaft zu berühren. Da nun der schönste Galopp derjenige ist, wo das Pferd links anfängt, so kann man es leicht dazu bringen, wenn, während es dahin trabet, man den Augenblick benützt, wo es den rechten Fuß auf die Erde setzt, um es mit dem Lanzenschafte anzutreiben; denn, da es nun den linken Fuß aufzuheben hat, so wird es mit diesem fortsahren, und, sich auf die linke Seite wendend, in seine gehörige Stellung kommen: wohlverstanden, daß, wenn sich das Pferd rechts wendet, es natürlich die rechte Seite ausdehnet, und im Gegentheile die linke, wenn es sich links drehet. Wir billigen die Uebung, die man die Schlangenschule nennt, weil sie das Pferd gewöhnt sich auf beyde Hände zu bilden; auch ist es gut, um die beyden Laden gleich zu üben, nach allen

II. Band.

Wendungen die Hand zu wechseln. Daher ziehen wir die längliche Schlangenschule der runden vor, indem sich das Pferd lieber wendet, wenn es gerade geloffen ist, und so zugleich auch lernet gerade aus zu laufen, und sich zu biegen. Bey Wendungen muß man die Zügel anziehen, denn es ist nicht leicht für das Pferd noch sicher im Galopp sich in einem engen Zirkel schnell zu wenden, besonders wenn der Boden uneben oder schlüpfrig ist; auch soll im Augenblicke, wo man anhält, weder Pferd noch Mann sich schief auf eine Seite hängen, sonst kann eine Kleinigkeit hinreichen, beyde Roß und Mann niederzustürzen\*). Wenn nun das Pferd nach geendigter Wendung wieder gerade geht, so ist dieß der Augenblick, wo man es antreiben muß, denn diese Wendungen werden gemacht, um vor dem Feinde zu sliehen, oder ihn zu verfolgen: es ist also nützlich sich zu üben, sobald man umgekehrt hat, mit größter Schnelligkeit fortzureiten.

Ferner wird es gut seyn, das Pferd, nachdem man glaubt, dass es genug gearbeitet hat, nach einer kleinen Pause, plötzlich und schnell anzutreiben, indem man sich bald von den andern Pferden entsernet, und bald sich ihnen wieder nähert, und wenn dieses geschehen, es so nahe als möglich bey den andern Pferden anhält, und hierauf, nachdem man die halbe Volte gemacht hat, es eben so schnell auf der entgegengesetzten Seite wieder abrennen läst. Denn im Kriege wird man öfters in den Fall kommen von dieser Uebung Gebrauch zu machen. Nachdem nun bereits die Zeit zum Absteigen da ist, soll man nicht bey andern Pferden, noch nahe an einem Haufen Leute, oder außerhalb der Reitbahn absteigen, sondern das Pferd soll seine Ruhe am nämlichen Orte sinden, wo es gearbeitet hat.

Cap. VIII. Weil aber das Pferd nach der Beschaffenheit der Gegend bald Berg auf, bald Berg ab oder seitwärts galoppiren, an einigen Orten einen Graben überspringen; an andern sich aus einer Tiefe schwingen, über niedere Mauern setzen, oder auch von oben herab springen muß, so sind dieß eben so viele Lehren und Uebungen für den Reiter wie für das Pferd, damit sie gleichförmig mit einander handeln, und

<sup>\*)</sup> Pollux sagt von Simon ungefähr eben das: "Wenn ihr goloppirt, so legt ja nicht den Körper vorwärts, aber indem ihr die Zaumhand vorreckt, und die Zügel kurz haltet, gebt zuweilen nach und lenkt dann und wann ein; liegt aber das Pferd zu schwer in der Hand, so ist diess die Schuld des Reiters oder der Unkraft des Rosses."

sich in der Gefahr gegenseitig schützen\*). Wenn es einige dünkt, dass wir hier etwas wiederholen, welches wir schon gelehret haben, so gebe man wohl Acht, dass diess keine Wiederholung ist, da vorher die Rede war ein Pferd zu kaufen und es zu prüfen, jetzt aber wird gelehret solches abzurichten. welches auf folgende Art geschieht \*\*). Wenn man ein Pferd besteigt, das gar nicht übersetzen kann, so muss man absteigen, und mit dem Leitzügel in der Hand selbst zuerst über den Graben schreiten, dann das Pferd mit diesem Handzügel an sich ziehen, um es springen zu machen; weigert es sich dessen, so muss Einer, mit der Peitsche oder einer Gerte, derb von hinten zuschlagen und es wird alsdann nicht nur über den Graben, sondern noch weiter setzen. und künftig nicht mehr nöthig seyn es zu peitschen; denn wenn es nur Einen von hinten kommen sieht, springt es dann von selbst. Ist es nun also zum Uebersetzen gewöhnet, so kann man es besteigen, und anfänglich nur über kleine, dann aber stufenweise über größere Gräben springen machen, und wenn es im Begriffe ist sich den Schwung zu geben, so lasse man es ein wenig den Sporn (Myops) fühlen, welches auch geschehen muß, wenn man es gewöhnt von unten hinauf, oder von oben kinab zu springen. Denn sowohl für seine als für des Reiters Sicherheit ist es besser, wenn es diese Sprünge thut, es nimmt sich zusammen, und setzt seinen ganzen Körper mehr in Bewegung, als wenn der hintere Theil zurückbliebe. Um es Berg abwärts zu gewöhnen, muß man es anfangs über leichte Abhänge führen, und ist es dieß einmal gewöhnt, so läuft es lieber ab - als aufwärts. Einige befürchten, ihre

<sup>\*)</sup> In den Denkschriften des Sakrates sagt dieser Philosoph zu einem jungen Befehlshaber der Reiterey: "Wenn ihr euch schlagen müßt, sage mir, wirst du dann den Feind immer auf einen so ebenen Sand hinbringen, als der euerer Reitbahnen? oder wäre es vielmehr nicht besser, zu euern Uebungen einen Boden zu wählen, der demjenigen ähnlicher seye, worauf man sich schlägt?"

wovon uns Pollux einige Bruchstücke ohne Zusammenhang geliefert hat. "Man mußen, wovon uns Pollux einige Bruchstücke ohne Zusammenhang geliefert hat. "Man muß zuerst das Pferd an der Leine im Zirkel traben machen, dann zäumen und in Ruhe lassen, damit nicht gleich anfangs die Wirkung des Gebißes es erschrecke; hingegen trachte man, daß das Gebiße es in diesem Zustande nicht ängstige und es sich vielmehr allmählig daran gewöhne. Wenn man es zum ersten Male reitet, so wird es nöthig seyn, sich beym Außitzen helfen zu lassen, um zu verhindern, daß nicht beym zu schnellen Außpringen die Zügel unwillkührlich gezerrt, oder das Thier überrascht werde. Man führe es dann auf eine Wiese und auf ebene Plätze. Auch lasse man es nicht sogleich gerade aus auf dem nämlichen Pfade laufen, sondern in schiefer Linie den Zirkel der halben Volte verlängern, dann aber immer kürzer und kürzer, und endlich übers Kreuz wechseln, damit es die Wirkung des Gebißes an beyden Haken fühle."

Pferde möchten sich im Berg ab laufen die Schultern verletzen, worüber sie aber ganz ruhig seyn können; denn die Perser und die Odrysen, die in den abhängigsten Gegenden Berg ab rennen, verkrüppeln demungeachtet ihre Pferde eben so wenig als die Griechen.

Nun wollen wir sagen, wie sich der Reiter verhalten muß, um mit seinem Pferde übereinstimmend in der Ausübung alles dessen, was wir so eben erklärt haben, zu handeln.

So wie man dem Pferde die Zügel schießen läst, muß man sich vorwärts hängen, damit es durch dieses Mittel nicht so leicht ausreißen, noch seinen Mann abwerfen könne; beym schnellen Anhalte, sich aber zurücklehnen, wodurch denn auch die Wirkung des Gegenstoßes vermindert wird.

Will man einen Graben übersetzen, oder mit Schnelligkeit Berg auf reiten, so ist es gut die Mähne zu fassen, um die ohnehin schon mühsame Bewegung nicht noch durch Zwang des Gebisses zu hindern. Bey dem Berg unter Reiten im Gegentheile muß man den Körper rückwärts lehnen, und das Pferd zurück halten, damit es nicht niederstürze. Es ist serner sehr gut den Ort der Arbeit oft zu wechseln, und die Dauer der Wiederholungen zu verändern, indem man sie bald kürzer macht, und bald verlängert; so wird sich das Pferd nicht so sehr ermüden, als wenn es immer am gleichen Orte und auf die nämliche Weise arbeiten müßte.

Da man nun aber auch auf allerley Boden mit verhängtem Zügel reiten und seine Waffen zu regieren verstehen muß, ohne sich aus dem Sattel zu verrücken, so kann man die Jagd in den dazu geeigneten Gegenden, und wo es Hochwild giebt, nicht anders als gut heißen. In den Orten aber, wo man nicht jagen kann, ist es eine sehr nützliche Uebung, wenn zwey Reiter einander verfolgen, wo der eine flieht und das Eisen seiner Lanze rückwärts kehret, indem er den andern zu vermeiden trachtet, der ihn mit Wurfspießen, deren Spitzen mit Knöpfen versehen sind, und mit einer stumpfen Lanze verfolgt: wenn nun dieser den ersten auf eines Wurfes Weite eingeholt hat, so wirft er nach ihm; nähert er sich ihm aber auf eine Lanzenlänge, so stößt er ihn; kömmt man endlich gar zum Handgemenge, so zicht man seinen Gegner an sich, und stöß ihn plötzlich zurück; denn dieß ist sehr geeignet Einen aus dem Sattel zu heben; aber derjenige, so sich gepackt fühlt, stürze gleich auf den andern ein, so wird er ihn eher überwältigen, als selbst fallen.

Wenn man vor einem Lager plänkelt, und oft den Gegner bis an die feindliche Linie verfolgt, und dann zu den Seinigen zurückkehrt, so ist es gut zu wissen, dass, so lange man sich in der Nähe der Seinigen befindet, das Beste und Sicherste ist, anfangs, indem man sich umkehrt, sein Pferd anzutreiben und dem Feinde nachzujagen, kömmt man aber an die feindliche Linie, so muss man seinen Lauf anhalten; denn auf diese Art kann man alle Vortheile benützen, und dem Feinde alles mögliche Uebel mit der wenigsten Gesahr für sich selbst anthun.

Mit einem Worte der Mensch unterrichtet den Menschen durch Hülfe der Sprache, welche ihm die Götter gaben; aber dem Pferde kann man mit der Sprache nichts beybringen, und bloß wenn ihr es belohnt, nachdem es euern Willen gethan, und es bestraft, wenn es gefehlt hat, werdet ihr im Stande seyn, ihm das, was ihr von ihm verlangt, begreislich zu machen. Dieß ist eigentlich die allgemeine Regel, und so zu sagen der Hauptinhalt der ganzen Reitkunst. Wenn es z. B. das Gebiß gern annimmt, so thue man ihm, nachdem es gezäumt ist, etwas Gutes an, dessen es sich erinnere: und so wird es auch übersetzen, oder sonst alles andere willig thun, das man von ihm verlangt, sosern es, nach vollbrachter Arbeit, eine Erquickung zu gewarten hat.

Ihr wisst nun also, was zu beobachten ist, um nicht betrogen zu werden, wenn man ein Füllen oder ein Pferd kauft, und wie man es auch nicht verderbe, wenn man sich dessen bedient, hauptsächlich aber, wie man zu verfahren habe, wenn man es zu einem Kriegspferde abrichten will. Es wird nun vielleicht nicht überflüssig seyn anzuzeigen, wie man ein wildes oder faules Pferd behandeln soll, wenn man sich durch Zufall in die Nothwendigkeit versetzt sieht, ein solches zu besteigen. Man muß erstlich wissen, dass das Feuer eines Pferdes eben das ist, was der Zorn eines Menschen; und wie nun kein Mensch in Zorn geräth, wenn man ihn nicht mit Worten oder Handlungen dazu gereitzt hat, eben so wenig wird sich ein Pferd je erzürnen, so unbändig es auch immer seyn mag, wenn man ihm nicht etwas Leides zugefügt hat. Der erste Punkt ist, gleich beym Aufsteigen mit Sorgfalt alles zu vermeiden, was das Pferd erzürnen kann, und wenn man nun festsitzt, muss man sich etwas länger, als es bey den andern Pferden gewöhnlich ist, ruhig halten, und es dann mit sanften Winken in Bewegung bringen, und so mit dem langsamsten Gange angefangen, es stufenweise stärker antreiben, damit es sich im Galopp besinde, ohne es so zu sagen bemerkt zu haben. Jede heftige Behandlung macht ein ungeduldiges Pferd stutzig, so wie jeder Lärm, jede Erscheinung, jedes schnelle Gefühl den Menschen bestürzt: überhaupt stutzt ein Pferd über Alles, was ihm unverhoft kömmt. Wenn man im stärksten Laufe ein feuriges Pferd zurückhalten will, so muß man, um sich dessen zu bemeistern, die Zügel nicht plötzlich anziehen, sondern es sanft und nur nach und nach, ohne Gewalt anzuwenden, zurecht bringen. Die geraden Ritte besänstigen das Pferd eher als die öftern Volten, und wenn man sie langsam aber lang macht, so beruhigen sie das hitzigste Pferd ohne es zum Zorne zu reitzen. Aber derjenige irrt sehr, der glaubt es stillen zu können, wenn er es außer Athem jagt; denn alsdann verändert sich sein natürliches Feuer in Wuth, und je mehr man es antreibt, je wilder wird es, und fügt, wie der zornige Mensch, sich und seinem Reiter oft unsägliche Uebel zu. Man muß ein wildes Pferd zurückhalten und es hindern zu schnell dahin zu jagen, aber besonders das Wettlaufen mit andern Pferden zu vermeiden suchen, denn beynahe immer werden die Pferde die am meisten Feuer und Wetteifer verrathen, die wildesten.

Ein glattes Gebis (leios Chalenos) ist auch besser für dergleichen Pferde als ein hartes; wenn man sich aber eines harten oder scharfen Gebisses (trachis Chalenos) bedient, so muß man es durch den milden Gebrauch sanst zu machen suchen. Es ist auch sehr gut, daß sich der Reiter gewöhne ruhig und still zu sitzen, besonders wenn er ein hitziges Pferd unter sich hat, und daß er es bloß an jenen Punkten berühre, welche der sesten Haltung wegen nothwendig berührt werden müßen.

Das Pferd soll auch hauptsächlich gelehret werden, sich durch das Pfeisen besänftigen und durch das Schnalzen der Zunge antreiben zu lassen; wenn man aber anfänglich das Schnalzen mit Liebkosungen begleitet, und das Pfeisen mit Strenge, so wird es die entgegengesetzte Gewohnheit annehmen und sich beym Schnalzen besänstigen, beym Pfeisen aber alsogleich ermuntern. Man muß auch selbst Acht haben, daß, wenn die Trompeten und das Feldgeschrey das Zeichen zum Einhauen geben, man keinen Schreck oder Bestürzung verrathe, die das Pferd wahrnimmt, noch mehr aber hüte man sich, ihm alsdann etwas zu thun, wodurch es bestürzt gemacht werden könnte, sondern man trachte, so viel man bey solch einer Gelegenheit immer kann, es ruhig zu halten, und wo möglich ihm während des Lärmens sein Futter zu reichen. Nach allem aber ist der beste Rath, den man befolgen kann, der, sich im Kriege keines zu feurigen Pferdes zu bedienen. Was die trägen und faulen Pferde anbelangt, ist es hinlänglich zu sagen, daß man bey sol-

chen gerade die entgegengesetzten Mittel von jenen anwenden muss, deren man sich bey den hitzigen Pferden bediente.

Cap. X. Wenn Einer, der ein gutes Kriegsross reitet, es in einer vortheilhaften Gestalt zeigen, und einen prächtigen Gang nehmen lassen will, so muss er sich wohl hüten, es zu quälen, sey es nun mit den Zügeln, dem Sporn, oder mit der Peitsche, wodurch mehrere sich ein herrliches Ansehen zu geben glauben; indem dergleichen Mittel gerade das Gegentheil von dem hervorbringen, was man von ihnen erwartet; denn während man das Pferd nöthiget die Nase in die Luft zu recken, so hindert man es gerade vor sich hin zu schen, und zwingt es, wie ein Blinder zu gehen; oder wenn man es immer sticht und schlägt, bringt man es, nicht ohne eigne Gefahr ganz in Wuth; übrigens wird es durch dergleichen Misshandlungen der Arbeit abgeneigt, und weit entfernt anmuthig zu scheinen, zeigt es in allem, was es thut, nichts als Schmerz und Verdruss. Da es hingegen, von einer leichten Hand an lockern Zügeln gelenkt, von selbst seinen Hals hoch tragen, von dem Kopse an mit Grazie biegen, und jenen edeln und stolzen Gang annehmen wird, worüber es sich übrigens von Natur selbst zu freuen scheint, und der ihm angeboren ist; denn wenn es zu andern Pferden, besonders zu Stuten kömmt, erhebt es jederzeit seinen Hals am meisten, zieht den Kopf mit einer stolzen und lebhaften Haltung an sich, bewegt die Füsse in sansten Biegungen und trägt seinen Schweif hoch. So oft man es also dahin zu bringen weiß, das zu thun, was es von selbst gerne thut, wenn es schön scheinen will, so wird man ein Pferd sinden, das mit Lust arbeitet und dabey ein lebhaftes, edles und prächtiges Ansehen hat. Wie man aber zu diesem Zweck gelangen kann, wollen wir gleich zu erklären suchen.

Man muss fürs Erste wenigstens zwey Gebisse haben, deren eines glatt (echon tuton) und mit großen Walzen (megas trochos), das andere aber mit kleinen und dünnen Walzen (tapeinos trochos) und scharfen Stangen (oxis Echinos) verschen sey, damit das Pferd, welches man mit diesem gezäumet hatte, es gern wegen seiner Rauhigkeit gegen das erstere sahren lasse, und durch diese Verwechslung von der Glätte des andern ergötzt, alles mit diesem sansten Gebiss machen wird, was man es mit dem letztern gelehret hat. Wenn aber das Pferd, die Glätte des ersten Gebisses verachtend, solches immer im Maule sesthält, und sich schwer in die Hand legt, so haben wir desswegen große Walzen an das glatte Gebiss be-

festiget, damit es durch sie gezwungen werde das Maul zu öffnen und das Mundstück fahren zu lassen. Uebrigens kann man mit einem scharfen Gebifs machen, was man will, und es durch die Leichtigkeit der Hand nach Gefallen mildern. Man mag nun aber so viel und so verschiedene Gebifse haben als man immer will, so müßen sie alle gebrochen und biegsam (hygros Chalenos) seyn; denn das Pferd kann dasjenige, welches steif (scleros Chalenos) ist, mit den Zähnen packen und festhalten, wie man einen eisernen Spiefs (Obeliscos) ganz hält, man mag ihn fassen, wo man will. Das Andere aber gleicht einer Kette, wovon bloß derjenige Theil, den man hält, unbeweglich ist, der andere aber herabhängt. Da nun das Pferd immer das, was ihm entwischt, zu erhaschen sucht, läßt es das, was es fest hält, fahren, und kann niemals Meister des Gebifses werden. Dazu dienen auch die Ringelchen (Dactylios), welche von der Mitte des Mundstückes (Stomion) herab hängen, damit das Pferd, währendes diese Ringelchen mit der Zunge und den Zähnen zu haschen sucht, das Gebifs zu fassen vergesse.

Wenn man nun fragt, was ein Gebis lind oder hart mache, so wollen wir auch dieses erklären. Wenn alle die einzelnen Gelenke eines Mundstückes, welche in einander gefügt sind, genugsamen Spielraum haben, und wenn alle diejenigen Stücke, durch welche das Mundstück läuft, in ihren Bewegungen nicht geengt, noch gehindert sind, so ist diess ein weiches, lindes Gebiss; wenn aber im Gegentheile alle diese Stücke ungerne laufen und sich schwer bewegen, so ist das Gebis hart. Es sev aber wie es wolle, so ist die Art, sich dessen zu bedienen, immer die nämliche. Um nun dem Pferde die Gangart (Allure) zu geben, von welcher wir gesprochen haben, so muss man ihm den Kopf mit dem Zügel anziehen: jedoch nicht zu streng, dass es sich überschlage, noch zu gelinde, dass es gar nichts fühle; und sobald es, dem Zügel gehorsam, seinen Hals hoch hält, so muss man ihm auf der Stelle die Zügel wieder nachlassen; für alles Uebrige können wir nicht genug wiederholen, dass man das Pferd, so wie es Alles, was man von ihm verlangte, gut vollbrachte, sogleich belohnen muss, indem man ihm etwas thut, das ihm angenehm ist. Wenn der Reiter merkt, dass das Ross von selbst den Kopf erhebt, und mit Vergnügen die Linderung der Hand fühlet, so nehme er sich hierauf wohl in Acht es zu erzürnen, und wie zu einer Arbeit anzutreiben; sondern schmeichle es vielmehr, als ob er ihm wollte Ruhe geben; auf diese Art wird es, indem es glaubt bald wieder frey zu seyn weit lieber einen freyen und anhaltenden Galopp einschlagen. Ein Beweis, daß jedes Pferd von Natur an gern schnell läuft, ist, dass keines beym Ausreisen langsam gehet, sondern galoppiret, weil der Lauf ihm von Natur

gefällt, es seye denn, dass man es über seine Kräfte zum Laufen anstrengen wollte. Denn sowohl dem Pserde als dem Menschen ist Alles, was das Mass überschreitet, kein Vergnügen mehr. Wenn man es nun zu diesem stolzen Gang abgerichtet hat, (wohl verstanden, dass man es vorher schon gewöhnte, nach der halben Volte in den schnellen Lauf zu fallen) so muss man ihm zu gleicher Zeit, da man die Zügel anhält, auch das Zeichen geben, um es laufen zu machen. Es wird dann (durch die Zügel angehalten, und durch die erwähnten Zeichen, die es zum Laufe reitzen, angetrieben) vor Zorn die Brust herausrecken und die Beine hoch aufheben, abernicht mehr zierlich und gelinde, denn ein erhitztes Pferd wird nie leichte Bewegungen zeigen. Wenn es nun aber auf diese Art aufgebracht ist, so lässt man ihm die Zügel wieder nach, wo es dann aus Freude von dem Zwang der Zügel befreyet zu seyn, stolz seinen Kopf erhebt, seine Beine mit Anmuth biegt, und vollkommen die gleiche Gebärde annimmt, womit es unter den andern Pferden schön seyn will. Wer es in diesem Augenblicke sieht, nennt es ein edles, großsmüthiges, muthiges, feuriges Roß, das prächtig, anmuthig und zugleich fürchterlich anzusehen ist. genug für die, welche ihren Pferden solche Lobsprüche wünschen.

Cap. XI. Wenn Jemand ein Prunkpferd verlangt, das freywillig steigt und lebhaft ist, so muß man wissen, daß nicht alle dieser Gaben fähig sind, sondern nur diejenigen, welche mit einer stolzen Scele einen starken Körper verbinden. Es ist nicht wahr, wie Einige glauben, daß das Pferd, welches die gelenksamsten Beine hat, darum allein mehr Leichtigkeit besitze sich mit dem Vordertheile zu erheben, sondern nur dasjenige, welches das biegsamste Kreuz, kurze und starke Lenden hat, dieses wird die Hinterfüße am weitesten unter die Vorderfüße setzen können, und im Augenblicke, da es dieses thut, und man ihm den Zaum anzieht, so wird es den Hinterkörper auf die Fersen stellen, und sich mit dem Vordertheile erheben, so daß man von vorn den Bauch und das Geschröte\*) sieht. Sobald es dieses thut, muß man ihm den Zaum schießen lassen, damit die Zuschauer glauben, es thue solches aus freyen Stücken. Es giebt Leute, die ihre Pferde auf folgende Art hiezu abrichten, indem sie solche mit einer Gerte unter die Köhden schlagen; andere lassen einen Mann neben her laufen, der

<sup>\*)</sup> Die Streitrosse der Alten waren meistens Hengste.

II. Band.

ihnen mit einem Stocke auf die Schenkel und Hüften schlägt. Was uns betrifft, so glauben wir, und werden nicht aufhören zu wiederholen, dass die beste Lehrart Pferde abzurichten, die ist, ihnen wenn sie etwas nach Wunsch gethan, einige Ruhe und Erquickung zu vergönnen. Wie auch Simon schreibt: Was ein Pferd gezwungen thut, kann eben so wenig gut oder schön ausfallen, als wenn man einen Menschen mit einem Stachel und mit Peitschenhieben zum Tanzen antreiben wollte. Durch dergleichen Misshandlungen wird der Mensch und das Pferd jederzeit nur Ungeschicklichkeit und Unwillen an den Tag legen. Das Pferd muß sich durch die Hülfen und Zeichen, die ihm der Reiter giebt, schon von selbst das edelste und prächtigste Ansehen geben.

Wenn man es in gewöhnlichen Ritten bis zum Schwitzen ermüdet, und so bald es sich schön erhebt, absteigt und es abzäumt, so kann man darauf zählen, daß es nachher sich gerne eben so erhebet, wenn es geritten wird. Auf solchen Pferden werden die Götter und die Helden vorgestellt, und die Leute, welche sie schön zu reiten verstehen, machen sich dadurch große Ehre. Das Pferd zeigt sich in diesen Bewegungen auf eine so schöne, anmuthige und herrliche Art, daß, wenn es sich also unter der Hand des Reiters erhebt, es die Blicke der Männer und Jünglinge auf sich fesselt; Niemand kann seine Augen wegwenden, und keiner wird müde es zu bewundern, so lange es durch seine Bewegungen seine Gestalt und Geschicklichkeit entwickelt.

Wenn demjenigen, der ein solches Pferd besitzet, die Ehre wiederfährt, zum Befehlshaber der Reiterey, oder eines Geschwaders ernennt zu werden, so soll nicht er allein zu glänzen trachten, sondern suchen auch den Trupp, an dessen Spitze er sich befindet, auf das vortheilhafteste erscheinen zu lassen. Wenn er nun eins dieser Pferde reitet, so wie man deren viele loben hört, die, indem sie sich hoch und wiederholt erheben, nur langsam vorwärts schreiten, so können ihm die andern auch nur in gemäßigtem Schritte folgen; was kann nun aber ein solches Schauspiel prächtiges an sich haben? Wenn er aber, sein Pferd anfeuernd, seinen Haufen in einem nicht zu geschwinden, noch zu langsamen Schritt anführt, so wie es seyn muß, um die Lebhaftigkeit, die Bereitwilligkeit und Anmuth der Pferde herauszuheben, so werden ihre Tritte die Erde mit einander berühren, und von allen zugleich ein plötzliches Schnauben aus Maul und Nüstern ertönen, welches sowohl dem Anführer, als auch dem ganzen ihm folgenden Trupp ein Ehrfurcht erweckendes Ansehen giebt.

Mit einem Worte, sobald man die Pferde beym Kause gut auszuwählen, und sie so zu unterhalten versteht, das sie die Arbeit ertragen können; sie auch serner bey militärischen Uebungen, bey Prachtauszügen und in Gesechten, wie es sich gehört, zu gebrauchen weiss: was könnte dann hindern, dass dergleichen Pferde unter solchen Händen nicht einen größern Werth erhielten, und der Eigenthümer die Ehre, welche ihm desswegen gebührt, davon trage, wenn anders die Götter ihm günstig sind?

Cap. XII. Wir glauben auch bemerken zu müßen, wie man bewaffnet seyn soll, wenn man zu Pferde streiten will. Erstlich muss der Harnisch nach dem Leibe gemacht werden, denn wenn er gut schliesset, so trägt der ganze Körper daran, da hingegen, wenn er zu weit ist, nur die Schultern damit belastet sind; aber zu enge ist er ein Gefängnis, und keine Rüstung mehr. Da die Wunden am Halse gefährlich sind, so soll man ihn durch ein am Harnisch befestigtes Stück, das nach dem Halse geformt ist, schützen. Denn außer der Zierde, die daraus entstehet, wird dieses Stück, wenn es gut gemacht ist, auch das Gesicht bis an die Nase bedecken. Der böotische Helm scheint uns der beste zu seyn: denn indem er sich mit dem Kragen vereiniget, schützt er alles, was ober dem Harnisch hervorsteht, und hindert nicht am Sehen. Ucbrigens soll der Harnisch so gemacht seyn, dass er weder am Bücken, noch am Sitzen hindere. Um den Unterleib, die Schamtheile, und was in ihrer Nähe ist, zu schützen, soll man diese Theile mit Schuppen von hinlänglicher Anzahl und Größe bedecken; und da wir auch wissen, dass eine Wunde am linken Arm den Reiter zum fernern Schlagen untauglich macht, so loben wir die Bedeckung sehr, die man zu seiner Beschirmung erfunden hat, und die Armschiene nennt; sie bedeckt die Schulter, den Arm und Vorderarm, sammt der Hand, welche die Zügel hält, dehnt und biegt sich nach Gefallen, und schützt noch überdiess das, was sonst vom Harnisch unter der Achsel nicht bedeckt werden kann. Will man nun aber den Wurfspiess werfen, oder in der Nähe sich schlagen, so muss man den rechten Arm in die Höhe heben; und desswegen alles dasjenige von dem Harnische wegnehmen, was sich dieser Bewegung widersetzt, indem man die Lücke mit Schuppen bedeckt, welche, wenn man den Arm erhebt, sich ausdehnen, und sich wie der zusammen schieben, wenn man ihn fallen lässt. Dieses Stück, welches um den Arm, wie ein Stiefel gezogen wird, scheint uns besser, wenn es von dem Harnisch getrennt, als daran festgemacht ist. Der Theil, welcher, wenn man den rechten Arm aufhebt, entblösst wird, soll mit Kalbsleder oder Kupfer bedeckt werden, sonst

würde man an dem gefährlichsten Orte ohne Beschirmung seyn. Da aber auch der Reiter in große Gefahr kommen kann, wenn sein Ross unter ihm getodtet wird, so muss auch dieses mit Stirn-Brust und Seiten-Schienen bedeckt werden, welche letztere dem Reiter auch zugleich die Schenkel schützen; besonders aber muss der Bauch des Pferdes mit der größen Sorgfalt verwahret seyn, denn außer das hier die Wunden am mehrsten zu fürchten sind, so ist dieser Theil auch einer der schwächsten; doch kann man ihn mit der Satteldecke (Ephippeion) umhüllen\*). Auch muss der Sattelbaum (Epoehon \*\*) auf solche Art zusammengefügt seyn, dass er dem Reiter einen festern Sitz versehaffe ohne die Sattelstätte (Hedra tu Hippu, des Pferdes Rücken) zu beschädigen. Auf solehe Art müßen nun diese Theile des Menschen und des Pserdes bewaffnet seyn; aber die Schenkelschienen schützen weder den Fuss, noch das Bein des Menschen, welche jedoeh gut verwahret sind, wenn man Stiefel von Sohlenleder hat. Diese Stiefel dienen dann zu gleicher Zeit dem Beine zur Bedeekung und als Beschuhung. Diess sind die Waffen, mit denen man sich mit Hülfe der Götter gegen Wunden schützt; aber um den Feind zu schlagen, ist ein Schwert besser, als ein Degen; denn bey der Höhe des Reiters wirkt der Hieb einer Schwertklinge mehr als ein Degenstich. Da die lange Lanze sehwaeh und hinderlich ist, so empfehlen wir vorzüglich die zwey Wurfspiesse von Kornelkirsch-Holz: man kann, wenn man diese Waffen zu regieren weiß, anfangs den einen schleudern, und sieh dann des andern vorwärts, auf den Seiten und hinter sich bedienen; sie sind überdieß stärker und leichter zu regieren als die Lanze. Unserer Meinung nach ist es vortheilhafter, den Wurfspiels so weit man immer kann zu schleudern, denn man gewinnt dadurch mehr Zeit sieh umzukehren und den andern Wurfspieß zu fassen. Wir wollen hier mit wenig Worten die beste Art ihn zu werfen anzeigen. Wenn man die linke Seite vorwirft, die rechte aber zurückzicht, sich mit den Schenkeln erhebt, und die Spitze des Eisens etwas hoch hält, so wird der Wurf mit mehr Gewalt der Hand entfahren, am weitesten reichen, und am

<sup>\*)</sup> Diese Satteldecken (Caparaçons), womit man die Streitrosse bekleidete, waren gewöhnlich von Stierhaut, oder eigens dazu bereitetem gekochten Rindsleder, und östers noch mit eisernen oder metallenen Schuppen besetzt; dergleichen man auf Tab. LXXVIII.

B. an dem chinesischen Streitrosse, und Tab. LXXX. und LXXXIII., bemerkt.

Der Sattelgurt, wie einige das Wort Epochon übersetzen, konnte doch wahrlich auf der blofsen Satteldecke dem schwerbeharnischten Reiter keinen festern Sitz darbiethen.

pünktlichsten treffen; wenn man anders, indem man den Spiels schwingt, Sorge trägt, dass die Spitze immer gerade nach dem Ziele gerichtet sey. Alles dieses wurde für den gemeinen Reiter gesagt; was aber der Befehlshaber wissen und thun muß, ist schon in einem andern Buche\*) beschrieben worden.

Vergleiche die deutsche Uebersetzung, Xenophon von der Reiterkunst, sammt dem griech. Text, von J. L. H. aus Schleitz, Frankf. u. Leipzig 1763; und: Traité de la Cavalerie de Xenophon, traduit du Grec. par M. Dupaty de Clam. etc. a Paris chez Lacombe libraire 1771. Ferner: Du Commandement de la Cavalerie et de l'Equitation: deux livres de Xenophon, traduits par un Officier d'Artillerie à cheval, mit gr. Text beygedruckt. Paris chez Eberhart, et chez A. A. Renouard, Rue St. André des arcs. No. 55. Brokes Works of Xenophon, translated from the Greck. London. Und: Le opere di Senofonte Ateniense tradotte dal Greco da Marc' Anton. Gandini, Verona appresso Dionigi Ramanzini 1777.

<sup>\*)</sup> Xenophons Buch von der Anführung der Reiterey IIIIIAPXIKOS.

## Capitel XXIV. Reitende Völker.

Die Aegypter scheinen in den ältesten Zeiten sich mehr der Streitwagen als der Reiterey bedient zu haben, wie auf den vielen ägyptischen Monumenten bemerkt wird, wo man eine Menge Streitwägen, und zwar lauter Bigen, aber keine Reiterey entdeckt; und schon im II. Buche Moses Cap. 14 findet man dieses bestätigt, wo Pharao die Israeliten nur mit Streitwagen und Wagenreitern bis ins rothe Meer verfolgt. Dem ungeachtet gab es zu jenen Zeiten schon viele Völker, die sich der Reiterey im Kriege bedienten, und mit den Aegyptern öfters im Streit waren, dergleichen Reiter man auf den thebischen Alterthümern, gegen die wagenfahrenden Aegypter streitend, bemerkt. Die Assyrer, Indier, Meder und Perser, so wie die spätern Parther, von denen Justin. Hist. XLI. Cap. 1 sagt: "Je reicher ein Parther ist, desto mehr Reiter führt er seinem Könige im Kriege zu;" und eine Menge anderer Völker hatten zahlreiche Reiterheere. Besonders zogen jene die Reiterey den Streitwägen vor, die Ueberflus an Pferden hatten, und deren nomadische Lebensart wenige Schmiede und Holzarbeiter bedurfte.

Einige beschränkten ihre ganze Reitkunst wie die Perser darauf, sicher und bequem zu Pserde zu sitzen, und auf einen gewissen Gegenstand unerschrocken und mit Pseiles-Schnelle anzureiten. So sagt Lucian im Hermotimus: "Die Bogenschützen zu Pserde der Perser und Scythen zielen und schiessen in vollem Lause auf wilde Thiere, und manche treffen sogar auch Vögel im Fluge." Auch nennt die Geschichte besonders die Essedonen und die Massageten als ausgezeichnete Reiter; und Lucian sagt in Icaromenippus: "Ich setzte mich nieder und sah nach dem Lande der reitenden Thrazier." Justin erzählt von den Parthern in seiner Geschichte Buch XLI. Cap. 3: "Immer sitzen

sie zu Pferde; sie reisen, sie ruhen, sie handeln, sie besprechen sich unter einander über alles zu Pferde." Daher sagt auch Hippocrates (von den Climaten): dass die immer zu Pferde sitzenden Nomaden sich nicht so sehr, wie die Fußgeher, vermehren, und erzählt: "Die Scythen, die beständig Beinkleider tragen, und die meiste Zeit zu Pferde sitzen, sind vielerley Krankheiten ausgesetzt; die Verrichtung ihrer Zeugungstheile wird geschwächt, und sie verlieren allen Trieb zum Beyschlaf."

Anders war jedoch das Reitwesen bey den verschiedenen reitenden Völkern, die sich wenig um die verbesserte Reitkunst bekümmerten, sondern immer der Art treu blieben, die sie von ihren Vätern ererbten. So z. B. der Numidier, der von frühester Kindheit auf bey den Pferden erzogen, sie schon als Knabe ohne Sattel und Zaum ritt, und dennoch nach seinem Willen zu leiten wußte.

Diese Numidier waren Nomaden, die einen großen Theil von Africa bewohnten. Die besten Reiter, die sich unter den Numidiern im Kriege auszeichneten, lebten neben dem carthaginensischen Gebiethe, besonders in der Gegend, wo jetzt das Königreich Algier ist, und nährten sich von der Viehzucht; dabey aber gaben sie sich besonders mit der Pferdezucht ab, die bey ihnen so gedieh, dass sie andern Völkern zahlreiche Herden Pferde für ihre Reiter-Heere zukommen ließen und öfters noch die Mannschaft als Hülfstruppen dazu hergaben. Lucan in Pharsal, Lib. IV. schreibt: "Die Völker, die dem Könige Juba folgen, sind: der umherirrende Numidier; der Bewohner des Berges Atlas; der Getuler, geübt sich aufs gebisslose Pferd zu schwingen; der Massylier, der die Pferde auf nachtem Rücken reitet, und sie der blossen Gerte gehorchen macht, die ihm statt des Zaumes dient." Auch Nemesian schreibt von ihrer Reitart, und der Fertigkeit mit der sie das Pferd mit der Reitgerte zu lenken wissen: "Bloss durch Berührung einer oder der andern Seite des Kopfes, oder dadurch, dass sie ihm die Gerte, wie einen Bogenüber die Nase werfen, können sie es mitbeyden Händen leiten, wohin sie wollen, oder auch mit einem derben Hieb auf den Nasenknorpel es auf der Stelle anhalten." Claudian sagt von den numidischen Pferden: "Sonipes ignarus habenae: Virga regit." Der Numidier hatte außer seinem kurzen Nackenmäntelchen, dem Sichelschwert, das an einem Riemen um den nachten Körper hieng, einem kleinen Schild von Weiden geslochten, und seiner Reitgerte, weder Helm, Mütze, Kleidung noch Waffen, und das Pferd war eben so kahl wie der Reiter, wovon Silius Italicus Lib. XVII. v. 65 schreibt: "Der Numidier, nicht gewohnt sein Pferd mit einer Decke zu schmücken," Appian sagt von Masinissa: "Nudum equum conscendens, ut mos Numidis." S. Tab. LXXVIII. Fig. 6 von D. Montfaucon entlehnet.

Einige Numidier bedienten sich auch der Halsstricke anstatt der Zäume, um ihre Pferde im schnellsten Laufe aufzuhalten; wie Strabo versichert, und man auf Tab. LXXVII. Fig. 4 vorgestellt sieht, wovon das Urbild auf der trajanischen Säule sich befindet. Mit dergleichen Halsstricken von Hanf, Baumbast oder Ginster geflochten, war es schon möglich ein gutgeartetes Ross lenken und anhalten zu können; besonders wenn der Reiter sich noch mit dem Schenkel, dem Knie, der Wade und Ferse zu helfen verstand, und seine Gerte dabey gehörig anzuwenden wußte. Auch mochte öfters eine einfache Strickhalfter den numidischen Reitern als Zaum gedient haben, womit sie ihre wildern Pferde auch ohne Gebiss bändigten; demungeachtet konnte ihnen der Name: equites infrenati gegeben werden, welches bey den Römern sowohl zaumlos als gebisslos hieß, indem frenum nicht nur vom ganzen Zaume, sondern auch vom Gebisse allein gesagt wird; und es ist wohl möglich, dass die Römer dergleichen behalfterte numidische Pferde, die kein Gebis im Maule hatten, infrenati nannten. Aber dass der Numidier sein Pferd bloss mit Worten und mit der Gerte leitete, wie es oft dichterisch heißet, wird wohl kein erfahrner Pferdner glauben, wenn es auch in den alten Schriftstellern an hundert Orten wiederholt wird. Nie wäre es möglich gewesen eine solche zügellose Reiterey zu vielen Tausenden den geregelten Heeren anzuschließen, mit ihnen in gehöriger Ordnung in die dichten Reihen der Feinde einzudringen, nach allen Richtungen zu schwenken, sie zu trennen; sie umkehren, plötzlich still halten, in Ordnung slichen zu lassen, und eben so schnell zu vereinigen. Wohl aber konnte ein solches ungeregeltes Reitervolk mit gebisslosen, oder doch (wie früher erwähnt) mit schlecht bezäumten Pferden, für sich besonders benützt werden, um auf den Flügeln des Heeres zu plänkeln, durch ihre zahllose Menge Verwirrung in den feindlichen Reihen zu bewirken, oder die fliehenden Heere zu verfolgen; wie Lucan in Pharsal. Lib. IV. schreibet: "Sie stürzten auf ihren Rennern in die gedrängten Hausen der Römer, und eine Staubwolke, wie von Boreas gejagt, verhüllte den Augen das Tageslicht." Auch war fast immer der Fall, dass man sie an die Flügel stellte, wie man in mehreren Stellen lieset. Livius in Lib. XXX. schreibt von ihnen: "Nichts ist verächtlicher beym ersten Anblick, Pferde und Leute klein und mager: die Reiter haben keine andere Waffen, als einige Wurfspiesse: Pferde ohne Zäume, selbst der Lauf ihrer Rosse ist ungebildet, mit stracken Hälsen und vorgereckten Köpfen rennen sie daher."

Derselbe sagt Cap. XLVI.: "Bey Anordnung der Sehlacht stellte Scipio die Spießwerfer und die gallischen Reiter in das Vordertreffen, die Römer und die Bundesgenossen in das zweyte. Hannibal dagegen stellte die gezäumte Reiterey (frenati) in die Mitte, und vertraute die Flügel den Numidiern an. Diese kamen den Römern in den Rücken u. s. w." Livius Lib. XXVIII. schreibt ferner: "Er befahl, daß vor Tag Mann und Roß gefüttert seyen (pransi essent), und der bewaffnete Reiter die Pferde gesattelt und aufgezäumt (equi frenati stratique) bereit halte."

Aus der Beschreibung die Frontin in Strat. I. Cap. 5, 216 von einem solchen numidischen Reiterangriffe giebt, kann man sich einen deutlichen Begriff von ihrer Reiterey und ihrer Art zu fechten machen: "Als der Consul L. Minutius in Ligurien mit seinem Heere in die engen Pässe gerathen war, und schon allen das Unglück des Claudius vor Augen schwebte, befahl er den numidischen Hülfstruppen, die theils an sich, theils wegen der Ungestalt ihrer Pferde verächtlich sehienen, auf die besetzten engen Pässe anzureiten. Die Numidier nun, um noch verächtlicher zu scheinen, purzelten von den Pferden, und bemühten sich, um sie zu hintergehen, ihnen einen lächerlichen Anblick zu geben. Wegen der Neuheit dieser Erscheinung trennten die Barbaren ihre Schlachtreihen, um das Schauspiel näher anzusehen. Sobald die Numidier dieses merkten, rückten sie allmählig näher, und drangen mit eingeschlagenen Fersen durch die aufgelösten Vorposten der Feinde ein: als sie darauf in ihre nächsten Zelte einbraehen, mussten die Ligurier die Ihrigen zu ihrer eigenen Vertheidigung zurückrufen, und die eingeschlossenen Römer abziehen lassen." Es gab auch Numidier, die zwey Pferde mit sieh in den Streit nahmen, wie Plinius Lib. XXIV. sagt: "Nec omnes Numidae in dextro cornu locati, sed quibus desultorum in morem, binos trahentibus equos, inter acerrimam saepe pugnam in recemtem ex fesso Armatis transultare moris erat." Hieraus sicht man auch, dass nicht alle Numidier nackend, sondern einige auch bewaffnet und bepanzert auf ihren naekten Pferden salsen; s. Tab. LXXVIII. B. Fig. 2, von terra cotta, welehe sich im brittischen Museum befindet; und Livius XXXV.: "Cretenses auxiliares et quos Tarentinos vocabant equites binos secum trahentes equos."

Die Stellen beweisen noch mehr, dass die Numidier ihre Pferde, wenn auch nicht mit Zäumen und Gebissen doch mit Halftern, Zügeln oder Strickchen leiten mussten, besonders die, welche mit zwey Pferden ritten.

Tab. LXXVII. Fig. 3 stellt einen Reiter der ältesten und einfachsten Art vor, die man auf Monumenten bisher entdeckte. Er ist ganz nackt, nur mit einem Mantel (von roher Rindshaut) um die Schultern statt eines Panzers geschützt; in der Rechten hält er einen viereckigen Schild, der aber im Urbilde zur Hälfte verwittert ist, und eine flaehe Haube deckt seinen bärtigen Kopf; ein feindlicher Pfeil durehbohrt ihm den Hals über dem Mantel. Das Pferd, welches mit den Hinterfüßen ausschlägt, ist ganz ohne Decke, aber mit einem vollständigen Zaum versehen, der sich durch den gespaltenen Backenriemen auszeichnet. Dieses Bild ist in der Wand des Pallastes zu Karnak in Aegypten in Stein ausgehauen, und findet sich in dem großen franz. Prachtwerke über Aegypten abgezeichnet.

Tab. LXXVII. Fig. 4 zeigt einen mauritanischen Reiter (von der trajanischen Säule entlehnt); dieser Reiter hat nur ein leichtes Gewand über dem Leib, das ihm bis an die Hälfte der Schenkel reicht; Aerme und Beine sind blos; in der Linken trägt er einen eyrunden Schild; sein Haupt ist bärtig, unbedeckt, und rings mit zierlich gekräuselten Locken umgeben. Das Rossist wie ein numidisches ohne Zaum und Decke; aber den Hals umgiebt ein solcher geslochtener Strick, dessen sich die Numidier, wie Strabo lehrt, statt des Zaumes bedienten.

Schon bey den ältesten Griechen war es Sitte, dass sich die jungen Leute, selbst wenn sie in die Schlacht giengen, die Haare mit warmen Eisen kräuselten (Crines vibratos calido ferro), mit Balsam salbten und mit goldenen Schnüren durchslochten, wie man bey Homer in mehrern Stellen sindet. So z. B., wo er von den hauptumlockten Achajern spricht; und in Ilias II. v. 256: "Amphimachos gieng in die Schlacht mit Gold, wie ein Mädehen geschmückt;" ferner Virgil. Aen. Lib. XII. v. 100, wo Turnus ausrust: "O Lanze hilf mir diesen phrygischen Halbmann stürzen; lass mich mit mächtiger Hand den vom Leib ihm gerissenen Panzer zertrümmern und sein Haar, mit warmem Eisen gekräuselt und von Myrthen-Ochl triesend, im Staube besudeln."

Die mauritanischen Reiter, sagt Strabo Lib. XVII., welche dem Trajan als Hülfstruppen dienten, kräuselten ihr Haupthaar und auch den Bart in Ringelchen; ihre Kleider waren mit Gold verziert; sie hielten viel auf die Reinlichkeit der Zähne und der Nägel; und wenn sie zu Fuß ausgiengen, so nahmen sie sich wohl in Acht, einander zu berühren, damit ihre Locken nicht in Unordnung kämen.

Die Abbildungen, die man von alten hetrurischen und volskischen Reitern findet, sind eben so selten als fremdartig. Tab. LXXVIII. A. Fig. 3 und 4 zeigt ein Stück von einer Friese von terra cotta, deren mehrere bey Veletri ausgegraben wurden. Auf den meisten sind Rennwagen vorgestellt, wie auf Tab. XXVIII. B. I., wovon einige sogar mit Farben unterschieden sind. Auf dieser Platte sieht man volskische Reiter, im Begriff in den Feind einzuhauen, mit gehörnten Helmen auf dem Kopfe; am ganzen Körper sind sie nackt, in der Linken tragen sie einen runden Schild (altdeutsch Tartsche), und in der Rechten theils kurze flache Dolche, theils Streitaxten; wie sie Virgil in Georg. II. beschreibet:

## "Adsuetumque malo ligurem, Volscosque verutos extulit."

Die Pferde haben gestutzte Mähnen, wie die meisten Kriegsrosse, und sind ohne die geringste Bedeckung; aber die Zäume sind vollständig, doch ohne Kehlriemen, und von der Art, die Invernizzi, (de frenis veterum), die Hetrurische nennt. Zu bemerken ist, dass ein jeder Reiter einen Pferdknecht oder Schildknappen neben sich herreiten lässt, welche uralte Sitte man bey vielen andern Völkern antrifft. Die Griechen nannten die Fussgänger welche gesellschaftlich mit den Reitern stritten, Hamippen. Davon liest man in Thucidides: "Fünfhundert Reiter mit fünfhundert zu Fuss gehenden Hamippen:" "Zehn tausend Hamippen (oder Parabaten, welches einerley ist,) mit zehn tausend Reitern." Und diese Fusstreiter, sagt Titus Livius, liefen mit den Diejenigen Ausleger irren also sehr, welche die Hamippi mit Amphippi, Prodromi und Dimachae verwechseln; denn die Dimachae stritten sowohl zu Pferd als zu Fuss, wie die heutigen Dragoner; die Prodromi waren die Vorläufer, die meistens auch als Wegweiser dienten. Strabo erzählt, dass Jul. Cäsar eine spanische Reiterey hatte, wobey zwey auf einem Pferde ritten, und während dem Streit die eine Hälfte abstieg, und zu Fuss stritt.

Von den Dahas schreibet Curtius in Lib. VI. Cap. 7: "Sie sind ein kriegerisches Volk, immer ganz bewaffnet, und sitzen zu zwey auf einem Pferde; während dem Treffen springt bald der eine, bald der andere ab, und ficht mit einer bewunderungswürdigen Gewandtheit; sie durchbrechen die stärksten Reitergeschwader, denn sie laufen eben so schnell zu Fuss als die besten Pferde." Von den celtischen Rittern hatte ein jeder zwey Schildknappen neben sich herreiten, die ebenfalls gute Reiter waren. Die Celten nannten diese Dreypferdner von der Zahl der Reiter Trimarchisia, von tri, drey und Mare, Mark Ros; wie man bey Fausanias in Phocion Cap. 19 lieset.

Wahrscheinlich waren diese, die seit Cäsar in Bell. Gall. III. Cap. 22 in Spanien und Gallien so berühmten Waffenbrüder, Soldurii genannt, die nur der Tod zu trennen vermochte. Gewöhnlich aber hatte bey den Galliern ein jeder Ritter in den Gesechten zwey Knechte zu Pserd zu seiner Unterstützung. Xenophon in dem Buche von der Anführung der Reiterey Lib. V. sagt: "Man kann überdiese ein Reitergeschwader viel größer scheinen machen, als es wirklich ist, wenn man unter die Reiter die Pferdeknechte vertheilet, denen man Speere oder etwas lanzenähnliches in die Hand giebt; und diese Kriegslist kann eben sowohl bey einem stillstehenden, als bey einem sich in Schlachtordnung stellenden Heere mit Nutzen angewendet werden. Durch dieses Mittel vergrößert man dem Auge die Masse eines Reitergeschwaders, das zu gleicher Zeit ausgedehnter und dichter scheint."\*) Aehnlicher Vortheile bedienten sich auch die Römer und andere Völker, wie man häusig in der Geschichte sindet.

Als Julius Cäsar gegen Cordova anzog, schickte er die Reiterey voraus, und starke Leute zu Fuss, welche gepanzert waren, begleiteten sie; sobald sie aber die Stadt vor sich hatten, nahmen die Reiter solche hinter sich auf die Pferde. Auch die Germanen hatten eine ähnliche Art zu fechten, welche besonders Cäsar in Bell. Gall. Lib. I. Cap. 58 sehr heraus hebt, und ihrer Reiterey vor der aller damaligen Nationen den Vorzug zuerkennt. Nicht allein ihre ausgezeichnete Tapferkeit, sondern auch ihre Kriegskunst war den Römern merkwürdig und in verschiedenen Punkten nachahmungswerth; und es ist die Frage, ob nicht noch heutiges Tages ihre Einrichtungen der Aufmerksamkeit und Erneuerung werth seyen. So die Fussgänger, die mit gleicher Schnelligkeit den Reitern folgten, und sie durch eine Art von Waffenbruderschaft ablösten oder beschirmten. Cäsar Bell. Gall. Lib. I. Cap. 48, wo er die Kriegsrüstung des Ariovist. beschreibt, sagt unter anderm: "Es war dieses eine Art zu fechten, in der sie sehr geübt waren. Sie hatten sechs tausend Mann Reiter und eben so viele Fussgänger: schnelle und tapfere Leute, deren sich jeder der erstern einen aus dem ganzen Heere zu seiner Beschirmung auserwählt hatte; mit diesen waren sie gemeinschaftlich in den Schlachten, zu diesen zogen die Reiter sich zurück, diese eilten zusammen, wenn jene bedrängt waren; siel einer schwer verwundet vom Pferde, so versammelten sie sich um ihn; wenn sie etwas weit vordringen, oder sich schnell zurückziehen sollten, so hatten sie

<sup>\*)</sup> Man bemerke, dass bey den Griechen ein jeder Reiter seinen Knecht oder Schildknappen mitführte, der ihm sein Pferd verpsiegte, und auf dem Zuge seine Wassen nachtrug.







durch Uebung sich solche Schnelligkeit erworben, dass sie, an den Mähnen der Rosse sich haltend, den Reitern gleich liesen."

Die Germanen gebrauchten auch öfters den Vortheil, unvermuthet vom Pferde abzuspringen und in die feindliche Reiterey einzudringen, um die Reiter und Pferde von unten zu durchbohren; wie man ebenfalls im Cäsar de Bell. Gall. IV. 12 liest: "Als die Unsrigen widerstanden, sprangen sie (die Germanen) nach ihrer Gewohnheit ab, und durchstachen von unten die Rosse, stürzten die Unsrigen herab, und trieben die Uebrigen in die Flucht." Ja Cäsar hielt sie so hoch, dass, wenn schlecht berittene Germanier zu ihm kamen, er seine Offiziere und Reiter absitzen liefs, um jenen taugliche Pferde zu verschaffen. S. Cäsar Bell. Gall. VII. Cap. 65: "Weil Cäsar wohl einsah, dass die Feinde an Reiterey stärker waren, und er, nach Abschneidung aller Pässe durch die Feinde, weder aus der Provence, noch aus Italien irgend eine Unterstützung erhalten konnte, so sandte er über den Rhein nach Germanien zu den Völkerschaften, die er in den vorigen Jahren zur Ruhe gebracht hatte; liess Reiter von ihnen kommen und leichtbewaffnete Fussgänger, die gewohnt waren, unter diesen vertheilt zu kämpfen. Weil sie bey ihrer Ankunft schlechte Pferde hatten, so entlehnte er die Pferde der Obersten und Hauptleute der römischen Ritter und Anderer, und vertheilte sie unter die Germanen."

Ueberall, wo Cäsar siegte, gab meistens die Reiterey der Germanen den Ausschlag; er hatte deren immer eine Leibwache von mehreren Hunderten zu Pferde um sich, die Wunder der Tapferkeit wirkten, und der Schrecken ihrer zahlreichen Feinde waren; wie man z. B. in Bell. Gall. Lib. VII. Cap. 13 liest, wo er ein Reitertreffen beschreibt; und da in diesem die Seinen bedrängt wurden, schickte er ihnen die germanischen Reiter, ungefähr 400 zu Hülfe, welche er vom Anfange an um sich zu haben beschloßen hatte. Ihrem Ungestüm konnten die Gallier nicht widerstehen, und wurden in die Flucht getrieben u. s. w. Hingegen wenn es den Galliern und Belgen gelang, sich solche Hülfe zu verschaffen, wenn auch nur in kleiner Anzahl, so wuchs alsbald ihr Muth und ihre Zuversicht, wie Cäsar in Bell. Gall. Lib. VIII. Cap. 10 erzählet\*).

Viel wichtiger wurde es jedoch bald für das Schicksal der Erde, als die Germanen mit so unverhältnissmässiger Anzahl gegen die pompejanische

<sup>\*)</sup> S. Mehreres bey H. L. v. Gagern.

Reiterey die pharsalische Schlacht für Cäsar entschieden. (Cäsar de Bell. civili III. 85.) Cäsar, vielleicht aus Vorliebe und Schonung für sein Volk, sagt es nicht so deutlich; doch ist es nicht minder gewiß, daß die Germanen den Ausschlag gaben. Während seine Zeitgenossen eine ganze Reihe der pompejanischen Bundesgenossen zählen, waren bey dem Sieger nur Gallier und Germanen. Und Florus IV. 2 (Nam cum diu aequo Marte certaretur): "Da man lange mit gleichem Glücke stritt und auf Befehl des Pompejus die Reiterey häuße von dem Flügel hervorbrach, so machten plötzlich auf ein gegebenes Zeichen die Cohorten der Germanen einen so stürmischen Angriff auf die Reiter, daß diese zu Fuß, jene zu Roß gekommen zu seyn schienen. Auf diese Niederlage der sliehenden Reiterey, folgte die gänzliche Zersprengung der leichtbewaffneten Haufen."

Cäsar lobt ebenfalls die gallische Reiterey, und rühmt die vorzüglichen Dienste, die ihm diese Hülfsvölker in verschiedenen Schlachten geleistet hatten, so wie den tapfern Widerstand, den er bey ihnen als Feinde öfters erfahren. Und Lucan in Pharsal. Lib. I. sagt: "Die Völker werden endlich vom langen Aufenthalt der Sieger befreyt. Die Biturigen (von Bourges) und Suessones (Soissons) diese geübten Lanzenstreiter, die Leuci (Toul) die von Rhemus (Rheims) geschickt den Wurfspiels zu schwingen; und die Sequana Gens (Burgunder) berühmt in der Kunst die Rosse zu reiten."

Bey den alten Deutschen sah man die Könige und ihre Söhne mit den Fürsten immer an der Spitze ihres Heeres streiten. Ammian. Marcellin. Lib. XVI Cap. 12 schreibet: "Das allemannische Fussvolk schrie mit wildem Lärm: die Königssöhne müßten absitzen, und wie sie zu Fusse streiten. Chnodomar war der Erste, der auf diesen Aufruf vom Pferde sprang, und die übrigen befolgten alle sein Beyspiel."

Auch irren die neuern Küns ler sehr, die, um unsere Voreltern recht getreu vorzustellen, sie wie die wildesten Barbaren in Bärenhäute und Thierfelle eingehüllt, abbilden, womit sie sich wohl im Winter, wie alle Völker der damaligen Zeit, des Regens und der Kälte wegen bedeckten, aber übrigens so gut wie die Parther, die Dacier und andere scythische Nationen ihre Wämser, Jacken und lange Hosen von wollenen und leinenen Zeugen hatten, und auch schon manche Verseinerungen an ihren Kleidungen, Helmen und Wassen anzubringen wussten, die noch andern Völkern fremd waren. S.

Tab. LXXVIII. den sliehenden Parther König Artabanus von dem Triumphbogen des L. Sept. Severus entlehnet. Die Römer gaben auf ihren Monumenten den Germanen, den Parthern, den Scythen, und überhaupt allen ausländischen Völkern, die sie Barbari nannten, einerley Kleidung; besonders aber Bundschuh, lange Hosen, eine Mütze und ein Sichelschwert. Ovid Trist. Lib. IV Eleg. 6: "Vulgus adest Scythicum, braccataque turba getarum." Die Gethen und die meisten scythischen Völker kälterer Gegenden trugen statt der leinenen Gewande wie die südlichen Bewohner, bunte Kleider und lange Hosen von dickem, zottigem Wollenzeug.

Tacitus in Annal, II. 14 sagt: "Die Schilde der Germanen waren lang, viereckig und groß, aus Weiden geslochten, und mit den glänzendsten Farben bemalt." Die eisernen Rüstungen und Helme waren wohl bey den gemeinen Leuten selten, aber allgemein unter den vornehmen Germanen üblich. Doch liest man bey Plutarch im Marius, daß die Cimbrer metallene Helme trugen, auf denen allerhand Thiergestalten abgebildet waren. Tacitus de Germ. Cap. XV. schreibt ferner: "Die Germanen haben besonders Gesallen an außerlesenen schönen Pferden, an herrlichen Waffen, an Pferdeschmuck und Halsketten." Und Amm. Marcell. in Lib. XVI. Cap. 12 erzählt: "Chnodomar, ein König der Allemannen (der in der Schlacht bey Straßburg im Jahre 357 gegen die Römer focht), trug auf dem Wirbel des Helms einen feuerrothen Haarbusch. Schaum träuselte vom Gebiß des hohen Roßes; furchtbar war der Anblick, wenn er, sich im Sattel erhebend, die Lanze einsetzte, ausgezeichnet durch seiner Waffen höhere Schönheit."

Die eisernen Rüstungen waren von jeher bey den ältesten Völkern üblich; obgleich überall nach jedes Landes Sitte besonders geformt und öfters mit Gold, Silber und andern Metallen auf das Prächtigste verziert. So findet man im Koran Cap. XVI. betitelt: die Biene, die Stelle: "Gott gab euch Panzer euch zu vertheidigen im Kriege;" und früher bey Homer und Hesiod viele Stellen, woraus man sich einen deutlichen Begriff jener geschmackvollen Helme und Rüstungen der Alten machen kann, wie noch auf den schönen griechischen Gemmen, und Vasen-Gemälden zu Genüge bestätigt wird. Curtius Lib. VIII. Cap. 5 sagt: "Alexander ließ die Schilde seiner Soldaten mit silbernen Spangen beschlagen, die Gebisse und Pferdezäume vergolden, und die Harnische theils mit Gold, theils mit Silber verzieren." Von dergleichen reichen Rüstungen liest man im I. Buche der Maccabäer Cap 6: "Da die Sonne aufgieng, und auf die goldenen Schilde schien, leuchtete das ganze Gebirg wie eitel Feuer; und wersie hör-

te, entsetzte sich vor dem Gerassel und grausamen Getön, das sie mit den Harnischen und Eisen machten."

Die Alten hatten verschiedene Arten von Kriegsrüstungen, und zwar steife, unbiegsame und von Metall hohl getriebene Harnische, worin der Streiter wohl am ganzen Körper vor Wunden gut gesichert, aber auch im Gefechte in seinen Bewegungen sehr gehemmt war. Pausanias Lib. I. sagt, daß es schon zu Homers Zeiten dergleichen hohl getriebene eherne Harnische gab, die aus zwey Stücken gemacht waren, wovon das eine die Brust und den Bauch, das andere aber den ganzen Rücken bedeckte; auf den Seiten wurden sie mit Haften zusammen gefügt und geschlossen. Man nannte sie Gyala, oder die Hohlen, die Gewölbten. Die Römer nannten sie Clibani (die Trag-öfen); ihre Wölbung war genau nach der Form des Körpers ausgetrieben, für den der Harnisch bestimmt war, und er durfte weder zu eng seyn, noch zu weit um die Schultern hängen. Xenophon in seiner Reitkunst sagt am Ende: "Wenn der Harnisch gut angepaßt ist, so theilt der ganze Körper die Last; ist er zu weit, so sind die Schultern damit überladen, ist er aber zu eng, so ist er ein Gefängniß und keine Rüstung mehr.

Die Alten hatten auch biegsame Haruische, welche man Panzer, altdeutsch Krebs (latein. Lorica) nannte; die theils von Leder, Coriaceus (Cuirasse, Kürriss) theils von vielsacher Leinwand, wie Tab. LXXXI. Fig. 2, theils von metallenen Schuppen, wie eben da Fig. 1 oder von goldenen, silbernen und andern metallenen Ringelchen zusammengekettelt waren, und den Vortheil hatten, dass sie viel leichter und bequemer, als die steisen ehernen Harnische waren, aber dagegen nicht so sicher gegen die Hiebe und Stiche schützten. Die runden Schuppen, womit die Panzer überlegt waren, nannten die Römer Squamae, die länglichen aber Plumae. Virgil Aen. Lib. IX. v. 708 sagt: "Der treue, mit goldenen Schuppen (Squamis) doppelt belegte Panzer (Lorica) vermochte nicht ihn vor Pseilen zu schützen."

Ursprünglich hatten die Völker gar keine andern Panzer, als ein Thierfell, welches sie um die Schultern warsen, und mit dem sie statt des Schildes
die Hiebe und Pfeile aufzusangen oder abzuwenden wußten. Andere trugen
ein Mäntelchen um den Nacken, das von dicker Rindshaut oder von gekochtem Stierleder gemacht war. Die Griechen und die Römer trugen auch
kleine Brustpanzer, die von rohem Leder versertiget und mit Riemen um
die Brust gebunden wurden, man nannte sie Thoraces oder Pectoralia
(arma oder integumenta); östers waren sie noch mit metallenen Schup-

pen bedeckt. Varro sagt von diesen Brustpanzern: "De corio crudo Pectoralia faciebant."

Es gab aber auch Völker, die statt der Panzer nur breite mit metallenen Knöpfen beschlagene Gürtel um den Leib trugen, um ihn gegen Hieb und Stiche zu schützen, wie die Paphlagonier, die Chalyben, die in dem Heere des Xerxes dienten, und die Phliasier, Bundsgenossen der Lacedämonier. Tab. LXXX. Fig. 1 zeigt einen dieser letzten Reiter, von Hamiltons Vasen-Gemälden entlehnt.

Die ältesten Völker bedeckten nicht allein sich, sondern auch ihre Streitrosse über den ganzen Körper mit biegsamen Schuppenpanzern, oder auch mit einem Harnisch oder einer eherner Rüstung. Xenophon (von der Reitkunst) sagt am Ende: "Man soll dem Streitross die Stirne, die Brust und die Seiten mit schützenden Waffen decken, denn die Wunden, welche das Pferd erhält, sind auch dem Reiter gefährlich. Hauptsächlich muß der Bauch des Thieres wohl verwahret werden, denn das ist sein schwächster Theil." Suidas beschreibt diese Lorica und Cataphracta ausführlich: "Die Rüstung der Parther ist auf folgende Art beschaffen: sie bedeckt die Brust, die Schenkel und die Beine, so auch den Rücken, das Genick und den ganzen Kopf. Auf den Seiten sind Haften, womit die beyden Theile des Harnisches zusammen gefügt werden, so dass der Reiter ganz von Eisen da zu stehen scheint; seine Bewegungen sind durch diese Rüstung in Nichts gehindert, so künstlich sind die Gelenke nach der Beschaffenheit der Glieder gemacht und abgetheilt. Eben so bewaffnen sie auch ihre Pferde mit Eisen, über den ganzen Körper bis auf die Hufe und zwar desswegen, weil ihnen selbst ihre Waffen nichts nützten, wenn das Pferd getödtet wäre."

Tab. LXXXI. Fig. 3 zeigt einen Bogenschützen zu Pferde (Hippotoxota) dergleichen mehrere auf der trajanischen Säule abgebildet sind, wo der Mann und sein Streitross von Kopf bis zu Fuss mit einem solchen Schuppenpanzer überdeckt ist. Pausanias in seiner attischen Reise Lib. I. Cap. 21 erzählt, wie die Sauromaten oder die Sarmaten ihre Schuppenharnische selbst versertigen: "Sie verwahren sorgfältig die Pferdehuse, welche sie reinigen, in dünne Scheiben schneiden und ihnen die Gestalt von Schuppen geben, durch welche sie kleine Löcher bohren, und ein Stück über das andere mit einem Drath von Ochsen- oder Pferde-Flechsen zusammen hesten; so bilden sie ihre Harnische, welche sehr leicht, gut, und noch dauerhafter gearbeitet sind, als die der Griechen; und alle Hiche und Stiche besser abhalten, als diejeni-

gen, von vielfach aufeinander gesteppter Leinwand, welche letzteren jedoch vortheilhafter bey der Löwen- und Tiegerjagd sind, weil diese Thiere nicht leicht in diese leinenen Panzer beissen, da sie dieselben sehr scheuen."

Herodot Lib. VIII. schreibt: "Die Perser hatten hohe Hauben von Filz, die sie Thiaren nennen; buntfarbige Aermelröcke und Panzer, mit Eisenblech, wie mit Fischschuppen überdeckt." Curtius Lib. III. Cap. 11 sagt von diesen Panzern: "Die persischen Reiter und ihre Pferde waren mit schweren Schuppenpanzern überdeckt, die ihre Bewegungen hinderten." Deßwegen fanden auch die schwer beharnischten Reiter bey den Alten nicht allgemeinen Beyfall. Polybius selbst spottet irgendwo über den Widerspruch der zwey Worte: schwere Reiterey; denn wie kann die Reiterey, sagt er, die an sich so leicht und beweglich ist, schwer seyn?

Veget. Lib. III. Cap. 5 §. 3 schreibt: "Die Cataphractarii oder die ganz Beharnischten sind zwar vor Wunden durch ihre Waffen beschützt, aber wegen ihrer Schwere und Unbequemlichkeit fallen sie öfters in die Hände der Feinde."

Dergleichen reiche Harnische und prächtige Pferdepanzer, findet man in Xenophons Cyropädie vielfältig beschrieben. Besonders schön muß die Rüstung der Pferde am Kriegswagen des Abradates gewesen seyn, wovon eben da Lib. VI. Cap. 1 und 4 Mehreres gesagt wird. S. I. Band Tab. XXV. Fig. 2. Claudian besingt dergleichen geharnischte Reiter in Lib. II. ad Rufinum auf eine erhabene dichterische Weise; wovon die deutsche Uebersetzung im II. Bande Cap. XII. pag. 207 zu lesen ist. Servius sagt von dergleichen schuppigten Streitdecken der Pferde: "Equis paria Operimenta erant; quae lintea ferreis laminis in modum plumae adnexuerant." (S. Sallust. fragmenta incertorum Librorum.) Pollux in Onom. Lib. I. Cap. 8 giebt die Namen der verschiedenen Theile eines steifen Pferdeharnisches, wo er sagt: "Muniuntur et armis equi frontalibus, aurium et maxillarum tegminibus, Pectoralibus, laterum tegumentis, femorum munimentis, et ocreis:" d. i. "Sie schützen die Pferde mit Waffen, Stirnschilden, Ohren- und Backenschienen, mit Brust- und Seitenhüllen, Bugschirmen und Beinspangen."

In Appian Bello Mithrid. Cap. XV. liest man, das Pompejus in dem Schatze des Mithridates, Prosternidia und Epomides gefunden habe, die mit Goldblechen belegt und mit Edelsteinen bereichert waren. Winkelmann meint, dieses wären Halsspangen und kostbare Zäumungen oder Gurten gewe-

sen; wahrscheinlicher aber sind diese Benennungen nicht von Theilen des Reitzeugs oder der Beschirrung, sondern von einzelnen Stücken eines Pferdeharnisches oder einer Streitbedeckung, nämlich von Brust- und Halsschienen, zu verstehen, wie die verschiedenen Namen zu bestätigen scheinen, die Lud. Cölius Rhodiginus in Lect. Antiquarum Lib. XI. Cap. 65 mittheilet: "Igitur quae a fronte propendent, Prometopidia; quae ab auribus, Parotia; Pareia, quae Maxillas praefulciunt, appellari debent. Prosternidia vero, quae Pectus, Parapleuridia, quae lateribus objacent. Parameridia, quae femoribus, solet ex vulgus Coxalia noncupare. Paracnemidia, tibiis apponi consueverunt." S. Tab. XXV. Fig. 2 das Viergespann des Abradates nach Xenophons Cyropädie, und Tab. LXXVIII. B. Fig. 5 ein alt-chinesisches Streitrofs vorstellend. (Aus Lettres de Pekin par un Père Jesuite Missionaire.)

Die Alten verstanden auch die Kunst biegsame Panzer aus Flachs oder Leinen zu bereiten, die leicht und genau sich an den Körper schlossen, und gegen Hiebe und Stiche undurchdringbar waren. Homer sagt in Ilias II. v. 515: "Ajas der Schnelle, leichtbewaffnet gieng er im Panzerkoller von Leinwand." Und ebenda v. 815: "Amfios trug ein Panzerhemd von Leinen." Xenophon schreibt von den Assyriern, dass sie Panzer von Leinwand tragen, die von mehrern Lagen Flachs gesilzt waren, und genau dem Körper anpassten." Um den Flachs filzen zu können, ließ man ihn im herben Weine, welcher mit einer verhältnismässigen Menge Salzes geschwängert war, einweichen; dann legte man gegen achtzehn Lagen auf einander und filzte sie dicht zusammen. Der schärfste Pfeil war nicht vermögend einen solchen Panzer zu durchdringen; wie Herodot versichert. Nicetas giebt die Art an, wie der Flachsfilz zubereitet werden muss. Suidas spricht auch von wollenen Filz-Panzern, welche besonders gut und dauerhaft waren. Es gab aber auch dergleichen Panzer aus mehrern auf einander geleimten und mit dichten Doppelnahten übers Kreuz gesteppten Lagen Leinwand. Man sah deren viele von sehr starkem Gewebe, dessen außerordentlich dicke Fäden recht dichte zusammen geschlagen wurden. Dio Cass. schreibt in Caracalla: "Die Macedonier trugen leinene Panzer von Trilch (Trilex lineus); andere waren auf eine ganz eigene Art zusammen gewebt, wic man in Plinius Lib. XIX. Cap. 1 liest: "Amasis, König von Aegypten, trug einen Panzer, wovon jeder einzelne Faden wieder aus 365 sehr feinen Fäden bestand."

Die Ringelpanzer, deren man viele auf alten Monumenten abgebildet sieht, wie z. B. auf dem Fussgestelle der trajanischen Säule, auf dem Triumphbogen des L. Sept. Severus u. a.m. waren nicht allein von Eisen-, Stahl-,

Kupfer- Messing-sondern auch von Silber- und Gold-Drath doppelt und mehrfach zusammen gekettelt, deren in vielen Stellen der alten Classiker erwähnt wird. So bey Herodot Lib. IX .: ,, Sobald die Athener den Masistius niedersinken sahen, sielen sie über ihn her, aber sie vermoehten ihn nicht sogleich zu tödten, wegen dem goldenen Panzer, den er unter seinem Purpur-Rock verborgen trug." Und Virgil. in Aeneide Lib. V. 258 schreibt, dass Mnestheus einen glänzenden, von Gold dreyfach verkettelten Ringelpanzer (Lorica) hatte. Vonschönen Ringelpanzern findet man Mehreres bey dem Triumphe des Constantin, in Ammian. Marcellin. Lib. XVI. Cap. 10. Anstatt des Helmes bedeckten die ältesten Krieger, wie sehon erwähnet worden, ihre Häupter mit allerhand Thierfellen, deren Kopf so zubereitet wurde, dass er ihnen als eine schirmende Kopfbedeckung diente, wie man bey Homer in mehrern Stellen erwiesen findet; so z. B. in Ilias X. v. 255: "Diomedes bedeckt sein Haupt mit einem Helme von Stierfell ohne Erz noch Federbusch." Die griechischen Jünglinge pflegten vorzüglich dergleichen Hauben zu tragen, die man Kataitux nannte. Ferner heifst es: "Das Haupt des Helden Odysseus decket ein lederner Helm, hochgewölbt war er von innen, mit starken Riemen, und mit weissen Zähnen des Keulers geschmückt." Die Römer nannten diese Hauben von Fellen Galerus, auch Galerum. S. Tab. LXXVIII. Fig. 3 und 4 und viele andere mehr in I. und II. Band. Galea ist ein Helm von Metall ausgearbeitet; Cassis hingegen bezeichnet einen Helm (Casket) von dickem Leder verfertiget, wie Isidorus versichert.

Die alten Dichter nennen eine Menge verschiedener Thierfelle, woraus dergleichen struppige Hauben gemacht wurden, wie z. B. vom Löwen, Tiger und Panther, von Stierfellen, vom Wildschwein, von Luchsen, Dachsen, Iltis, Wölfen u. dergl. m., wie bey Virgil VII. v. 687: "Es schleudern die Meisten blaulichte Kugeln von Bley, zwey Spiesse schwingen die Andern, Mützen von braunlichten Wolfsfellen bedecken die Häupter." Eben da 666: "Er selbst sehreitet, umrauscht vom schrecklichen Felle des Löwen, das sich mit zottiger Mähn und weißem Gebis um sein Haupt her schließet." Von der Sitte der alten Griechen, auf ihren Streitwagen zwey Lanzen zu führen, ist schon früher im Capitel von den Streitwagen gehandelt worden; aber auch zu Pferd schwangen sie zwey Spiesse, wie man aus vielen Stellen der alten Auetoren und auf alten Denkmälern erwiesen findet; im 2ten Buch Samuel Cap. XVIII. v. 14 liest man sogar: "Da nahm Joab drey Spiesse in seine Hand, und sties sie dem Absolon ins Herz." Tab. LXXVIII. Fig. 1, von einer griechischen Vase genommen, die sich in Hamiltons und Tischbeins sehöner Sammlung befindet, stellt einen Jäger vor, wie die leichte Kleidung, der Petasus oder Randhut



J. G. Ginzrot dei .

G. Schleich Sc.



und die flüchtige Zäumung seines Renners vermuthen lassen. Die zwey Lanzen, die er hier ohne Schild und Schwert auf der Schulter trägt, scheinen keinen Krieger anzudeuten, wie Sigr. R. behauptet. Hingegen zeigt die Figur 2 auf der nämlichen Platte, (aus Caylus Tom. I. part. 2 von hetrurischen Alterthümern,) einen zum Kriege vollkommen ausgerüsteten hetrurischen Reiter, der nach uralter Sitte ein zweytes Pferd an der Hand führt, worauf der Reitersich schwang, wenn ersteres ermüdet war; seine Waffen sind zwey Spielse, die er in der linken Haud trägt, ein eherner Helm und ein langer sechseckiger Schild; zwischen den zwey Pferden lauft sein treuer Streit-Dogge, oder sogenannter Bluthund her, dergleichen viele Völker des Alterthums zum Kriege aufzogen, die ihnen dann in den Schlachten große Dienste leisteten, wovon man in der Geschichte viele Beyspiele antrifft. So erzählt Aelian Lib. XIV. Cap. 46: "Als die Magnesier, die an dem Mäander wohnen, gegen die Epheser zu Felde zogen, hatte ein jeder ihrer Reiter einen Nebenmann, einen Fanghund und einen Sclaven, der einen Wurfspiels führte, bey sich. Wenn nun die Schlacht angieng, so sprangen zuerst die Hunde vor, und da sie fürchterlich wild und wüthend gegen alles, was ihnen in den Weg kam, waren, so brachten sie das feindliche Heer bald in Unordnung. Darauf nahmen die Sclaven einen Vorsprung vor ihren Herren, und warfen die Wurfspielse unter die Feinde, und weil diese durch die Hunde bereits aus den Reihen vertrieben waren, so machten sie den Sieg um desto leichter. Zuletzt drangen dann die Magnesier selbst unter die Feinde." Solin, der verschiedenes von den guten Eigenschaften und der Treue der Hunde schreibt, sagt Cap. XV. J. 9., das den Garamanten König zwey hundert Hunde aus seinem Verbannungsorte zurückführten, indem sie gegen seine Widersacher ein Treffen lieferten (praeliati adversus resistentes). Auch die Colophonier und Castobalenser führten Hunde mit in den Krieg, und bildeten durch sie die ersten Schlachtreihen (Solin, eben da).

Als ein seltenes Beyspiel einer solchen Hundeschlacht verdient die Stelle hier bemerkt zu werden, die man in Herodot Lib. V. aufgezeichnet sindet: "Die Perinthier schlugen ihr Lager der Stadt und den Peoniern gegenüber, und forderten sie zu einem dreysachen Zweykampf auf: nämlich Mann gegen Mann, Pferd gegen Pferd, und Hund gegen Hund." Dieser sonderbare Kampf wurde angenommen und ausgeführt; wobey man sich erinnern wird, dass einige Völker ihre Pferde ganz besonders zum Kampse abrichteten, und dass es deren gab, die auf Ross und Mann losgiengen, und mit Beisen und Schlagen große Niederlage unter den Feinden anrichteten. Ohne Zweisel waren es auch dergleichen Bluthunde, die den Leichnam der Isebel zerrissen, wie man im II. Buche der Könige liest.

Von diesen schrecklichen kriegerischen Hunden liest man ferner in Ctesias Geschiehte von Indien: "Die indischen Fanghunde sind von außerordentlicher Größe, und packen Löwen an." Aelian schreibt: "Dieser Hund ist größer als alle, die man in der Welt kennt; er ist so zu sagen ein reißendes Thier, Greift ein soleher Hund den Löwen an, so fasst er ihn so fest, dass man ihm die Beine abhauen könnte, ehe er seine Beute fahren ließe, und oft erwürgt der Hund den Löwen." Curtius Lib. IX. Cap. 1 sagt von den indischen Hunden Folgendes, das zwar an das Unglaubliche gränzet: "Es giebt eine Art Hunde in jenen Ländern, einzig für die Jagd. Man sagt, dass, sobald sie das Thier erblicken, sie zu bellen aufhören, und dass sie besonders gerne auf die Löwen losgehen. Um dem Alexander eine Probe von der Stärke und dem Muthe dieser Hunde zu geben, befahl Sophites in Gegenwart des Königs einen außerordentlich großen Löwen loszulassen, auf den man nur vier dieser Thiere anlaufen ließ, die sieh auch sogleieh über ihn herwarfen. Der Jäger ergriff einen beym Schenkel, und bemühte sieh ihn loszureißen, da er aber nicht abliefs, hieb er ihm ein Bein ab, und als er damit noch nicht seine Wuth bekämpfen konnte, auch ein zweytes; da aber der Hund noch immerfort mit der nämliehen Erbitterung auf den Löwen einbiss, braehte er ihm nach und nach so viele Wunden bey, bis er todt am Löwen hieng, ohne diesen loszulassen: mit so viel Feuer hat die Natur diese Thiere für die Jagd begabt." Jedoch fügt Curtius bey: "Ich gestehe, das ich mehr erzähle, als ich selbst glaube; aber da ich mieh wohl hüte Sachen zu behaupten, die ieh bezweisle, so kann ich auch diejenigen nicht unterdrücken, die mir als wahr erzählet wurden."

Etwas Aehnliehes sehreibt Solin Cap. XV. §. 7 von den Hunden, die bey den Albanern, einem scythischen Volke am Flusse Borysthenes (an den Mündungen der Donau) gezogen wurden, und die man mehr sehätzte als die wilden: "Sie rissen Stiere nieder, überwältigen Löwen und halten sest, was ihnen vorgeworsen wird: darum verdienten sie auch in den Jahrbüchern genannt zu werden. Wir lesen darin, dass dem Alexander auf seinem Zuge nach Indien vom Könige Albaniens zwey zum Geschenke gemacht worden, deren der eine wilde Schweine und Bären, die man ihm entgegenstellte, beständig so verachtete, dass er, beleidiget durch diese unedle Beute, einem Trägen gleich, lange liegen blieb; worauf ihn Alexander, aus Unkunde, als unnütz zu tödten beschenk begleitet hatten, einen vorgelassenen Löwen; dann sprang er, sobald er einen Elephanten erblickte, stolz empor, ermüdete ansangs das Ungeheuer durch List, und warf es darauf zum höchsten Graussen der Zuschauer zu Boden. Diese Art Hunde wachsen zu einer ungeheuern Größe, und sie übertosen durch

ihr furchtbares Bellen jedes Gebrüll. Diess ist den albanischen Hunden eigen. Die übrigen Eigenschaften sind es allen andern." Dann fügt Solin noch vieles von der Treue, dem Gedächtniss und von andern guten Naturgaben dieser Thiere bey, wie im S. 9, wo er schreibt: "Alle Hunde lieben ihre Herren gleich stark, wie aus besondern Beyspielen erhellet. In Epirus (Landschaft Griechenlands) verrieth noch endlich der Hund durch sein Gebell den in der öffentlichen Versammlung verkannten Mörder seines Herrn." Als der Lycier Jasus umgebracht war, starb auch sein Hund, die Speise verschmähend, durch Fasten. Lysimachus, der im Kampfe gegen Seleucus umkam, ward von seinem Hunde entdeckt, der dessen Leichnam nicht verließ, und sich, als der Scheiterhaufen seines Herrn angezündet worden, in die Flammen stürzte, und zugleich mit diesem durchs Feuer verzehrt wurde. Und im J. 10: "Unter den Consuln Appius Junius und P. Sicinius, begleitete der nicht wegzutreibende Hund seinen verurtheilten Herrn zum Kerker, folgte ihm, als er darauf getödtet wurde, mit Geheul, und als das römische Volk aus Mitleiden ihm Speise gab, trug er sie zum Munde des Todten; er versuchte endlich sogar den, in die Tiber versenkten Leichnam schwimmend empor zu halten. - Die Hunde erkennen vor allen Thieren ihren Namen wieder und erinnern sich längst gemachter Reisen." (Solin.)

Die Indier binden zur Begattungszeit ihre Hündinnen in den Bergwäldern an, damit dieselben von den Tigern belaufen werden. Die vom ersten Wurf (Partus) halten sie wegen zu großer Wildheit für unbrauchbar; eben so die vom zweyten; die vom dritten erziehen sie. Die ägyptischen Hunde kommen niemals aus dem Nil schmeichelnd hervor, außer wenn sie von den Nachstellungen der Krokodille warnen wollen. (Solin Cap. XV. §. 11 und 12.) Bey Varro in R. R. Lib. XI. Cap. 9 siehe M. von den Hunden.

Die Römer, welche bey öffentlichen Festen und Kampfspielen die verschiedenen Streitarten der barbarischen Völker als Schauspiele vorstellten, wie die Wagengefechte der Gallier, der Belgier und der Britannier; vergassen auch nicht die Kampfart zu Roß der Parther, der Scythen, der Numidier u. a. m. nachzuahmen; daher die parthischen, scythischen, dacischen, sarmatischen und numidischen Spiele. Von den Spielkämpfen auf Streitwagen im Circus s. Cap. XIII. pag. 210 von dem Streitessedum, Mehreres. Auch bey den Griechen waren dergleichen Wagengefechte bey ihren feyerlichen Spielen eingeführt, wie man in Aristophan. Nub. liest, wo Phidippides ausruft: "Wie viele Kreise müßen diese Polemisteria umlaufen?" Dazu sagt der Scholiast. (in Nub. v. 28): "Polemisteria werden die Kriegswagen genannt, auf welche

der Schwerbewaffnete (Hoplites) mit dem Wagenlenker oder Nebenmann (Parabates) stieg. Theseus hat dieselben erfunden." So ahmten die Alten auch ohne Zweisel dergleichen Gesechte mit Hunden nach, wo diese Thiere ihren Reitern vorausliesen, und sich Mann gegen Mann und Hund gegen Hund herumschlugen. Properz in Lib. III. 12 singt von verschiedenen Kampsspielen der Spartaner: "Bald stehen sie mit Staube bedeckt am Ziele, bald umwinden sie ihre Hände mit Riemen zum Cestus-Kampse, bald schleudern sie den Discus durch die Lust. Sie tummeln ihre Rosse, umgürten ihren weisen Leib mit dem Schwerte, und verstecken ihren Kopf unter dem Helm. Nun lausen sie den Ring in den Haaren hinter ihren Hunden daher."

Die Alanen, die Sarmaten, die Geten, oder die Dacier und viele scythischen Reiter führten Fangstricke mit sich, die sie hinter dem Schilde verbargen, und mit seltener Behendigkeit nach dem Feinde warfen, den sie in der Schlinge gefangen an sich rissen, und ihn an den Schweif oder die Mähne des Pferdes banden. S. Pausanias de Sarmatis Lib. I. Doch zuweilen schnitt der Gefangene noch schnell den Strick entwey und floh. Herod. Lib. VII. erzählt etwas Achnliches von einem persischen Volke, das er Sagartier nennt.

Die scythischen Völker waren zu allen Zeiten die vorzüglichsten Reiter, nicht sowohl wegen der Gestalt und Schnelligkeit ihrer Pferde, als wegen der Ausdauer, mit der diese den Mangel an Futter, die schlechte Pflege und allen Wechsel der Witterung ertragen konnten. Uebrigens waren die scythischen Pferde unansehnliche Geschöpfe, auf die man keinen großen Werth legte, da man sie in Menge und um einen geringen Preis wieder ersetzen konnte; auch trieb sie der Ehrgeitz nicht wie die Rosse edlern Stammes in das Getümmel der Schlachten; sondern Peitschenhiebe, wie Herodot Lib. IV. sagt: "Die Scythen haben außer ihren Waffen noch Peitschen anhängen, womit sie ihre Pferde im Laufe antrieben."\*) So unbedeutend aber die scythische Reiterey auch immer scheinen mochte, so war sie doch den römischen Heeren öfters furchtbar. Denn die Römer, obgleich den meisten Nationen an Kriegskunde und wahrer Tapferkeit überlegen, waren eben nicht die ausgezeichnetsten Reiter, und in vielen wichtigen Augenblicken mußte der Muth fremder reitender Hülfstruppen zu ihrem Vortheile den Sieg bestimmen. Livius bestätigt diese Behauptung Cap. XLVII.: "Dieses Treffen bewies, dass die pu-

<sup>\*)</sup> Noch führen die Tartarn und alle kosakischen Reiter, diese Nachkommen jener alten Völker, neben ihren Waffen beständig den Kantshu mit sich.

nische Reiterey besser als die römische sey." Diese punische oder carthaginensische Reiterey zählte die tapfersten Numidier unter ihren Streitern. So
haben wir noch in unsern Zeiten reitende Völker, wie die Ungarn, Polen und
andere, die so zu sagen schon zu Reitern geboren werden, während bey vielen Nationen dieser Vortheil nur durch die Kunst erlangt werden kann.

Diodor. Siculus Lib. V. Cap. 30 und 33 beschreibt ausführlich die Rüstung, Tracht und die Waffen der Gallier, der ehemaligen iberischen Celten oder Celtiberier; Cap. 39 die der Iberier, und Cap. 40 die der Hetrurier. Die Gothen verzierten ihre Degengehänge mit goldenen, silbernen und ehernen Buckeln, auch trug man die Schwerter an eisernen und ehernen Ketten. Bey Polybius findet man eine deutliche Erklärung der Rüstungen und Waffen, deren sich die Griechen und Römer bedienten; Vegetius beschreibt weitläufig die Waffen und das Kriegswesen der Römer.

Auf Tab. LXXX. und mehreren folgenden Blättern sieht man verschiedene alterthümliche Reiter mit ihren Rüstungen, Waffen, Pferdezeugen und Zäumungen vorgestellt, die alle von unzweydeutigen Monumenten, wie die Säule Trajans, Antonins, des Theodos. in Constantinopel und andern Denkmälern entlehnet sind. Auf mehreren bemerkt man, dass die Reiter das Schwert auf der rechten Hüfte tragen, obgleich es schon bey den ältesten Völkern üblich war, es auf die linke Seite zu hängen und die Waffen mit der rechten Hand zu führen; daher auch im Buche der Richter Cap. III. als etwas Besonderes bemerkt wird, dass Ehud sein Schwert auf die rechte Seite hieng: "Ehud machte sich ein zweyschneidiges Schwert einer Ellen lang, und gürtete es auf die rechte Hüfte, denn er war links."

In spätern Zeiten trugen jedoch die Römer und andere Völker außer dem längern Schwerte, das von der rechten Schulter herab in einem Wehrgehäng auf der linken Seite hieng, noch ein kürzeres, eine Art Dolch, (Paramerium, Parazonium, Gladius hispaniensis, Pugio, Gladiolus, gr. Xiphidla) auf die rechte Hüfte gegürtet. Tacitus erwähnt der Pugio, und Livius im Gefechte des Manlius mit dem Gallier: "Manlius hispano cingitur Gladio."

Die spätern Römer bedienten sich des größern Schwertes zum Angriff, und des kleinern, das sie in der linken Hand führten, um die Hiebe des Gegners aufzufangen oder abzuwenden. Flav. Josephus Lib. III. Excid.: "Sie trugen auf jeder Seite ein Schwert; das längere nämlich auf der linken Hüfte; denn das auf

II. Band.

der rechten war nicht über zwölf Zoll lang." Die Römer bedienten sich des Schwertes nur zum Stossen.

Diodor Sic. Lib. V. und Strabo Lib. IV. schreiben, daß die alten Deutschen das Schwert auf der rechten Seite trugen. Nach Agathias II., waren die Franken die Ersten, die es auf die linke Hüfte gürteten. Das Schwert (Gladius) der Franken war ziemlich lang, vorne stumpf, und nicht zum stechen eingerichtet. Der Degen, den man in Childerichs Grabe fand, war zwey und einen halben Schuh lang und ohne Spitze.

Vegetius Lib. I. Cap. 11 §. 4 schreibt: "Man unterrichte die Krieger hauptsächlich auf den Stofs; und die Römer haben die Feinde, die bloß auf den Hieb anzugreiffen geübt waren, leicht besiegt und sogar verachtet. Denn der kräftigste Hieb war selten tödtlich, der Stich aber, wenn auch nur zwey Zoll tief, meistens. Ueberdieß konnte keiner einhauen, ohne den Arm und die rechte Seite bloß zu geben u. s. w."

Schon zu Moses Zeiten ward die rechte Seite für ehrenvoll und heilig gehalten, und in der Bibel kömmen viele Stellen vor, die dieses bekräftigen. Auch bey Homer findet man, dass bey den ältesten Griechen die rechte Seite die geehrteste war; welche Sitte die Römer ebenfalls beybehielten. Es ward bey ihnen schon für ein ungünstiges Zeichen gehalten, wenn jemand den Gruss mit der linken Hand zuwinkte; ebenso durste man keinen Tempel, Pallast oder das Haus eines Reichen mit dem linken Fus zuerst betreten; der Thorsteher merkte darauf, und rief den Leuten sehon von ferne zu: dextero pede! (den rechten Fus vor), wie im Trimalcion des Petronius vorkömmt:

In Friedenszeit wurden die Harnische und Waffen, so wie die Kriegsrüstungen, Zäume und Decken der Streitroße in besondern Hallen aufbewahrt und in glänzendem Zustande unterhalten. Die eroberten geringern Waffen und Rüstungen hiengen sie an die Pfeiler ihrer Hallen oder um die Ringmauern ihrer Burgen. Von dieser uralten Sitte liest man im Hohenliede Salomons Cap. IV.: "Dein Hals ist wie der Thurm Davids, um dessen Brustwehr tausend Schilde hängen, und allerley Waffen der Starken." Und im Buch II. der Könige Cap. XX. v. 13: "Hiskias zeigte ihnen das Schatzhaus und die Harnischkammer."

Die Schilde dienten oft den versammelten Heeren als Verkünder ihrer Freude oder ihres Unwillens, indem sie solche gegen die Knice schlugen und in

allgemeines Murren ausbrachen, wie Ammian. Marcell. in Lib. XV. Cap. 8 erzählt: "Alles, was Waffen trug, stieß mit fürchterlichem Geklirre die Schilde auf die ehernen Beinschienen." Aber wenn sie etwas mit ihrem allgemeinen Beyfall bekräftigen wollten, jubelten sie hoch auf und schlugen mit den Lanzen an die Schilde, wie eben dieser Schriftsteller in Lib. XX. Cap. 5 versichert. Wenn die alten Deutschen in die Schlacht zogen, so sangen sie ihre Kriegslieder, damit aber der Schall fürchterlicher erklänge, hielten sie die hohlen Schilde vor den Mund, um durch den Wiederhall den Ton zu verstärken. (S. Tacitus, Germ.)

Schließlich glaube ich noch beyfügen zu müßen, daß die ältesten Völker selbst im Kriege nicht alle auf Pferden ritten; sondern es gab deren einige, die auf Kameelen, andere sogar auf Eseln sassen, und beträchtliche Reitergeschwader bildeten, womit sie sich gegen die auf Pferden streitende Reiter wagten, und da, wo ihre Erscheinung neu war, auch meistens die Pferde-Geschwader in die Flucht trieben. Die Tapferkeit des Kameel-Reiters und des Esel-Reiters bewirkten aber diese Niederlagen nicht, sondern die Furcht und der Schrecken der l'ferde, wenn sie zum ersten Male gegen diese Thiere angetrieben wurden, deren Gestalt ihnen ganz fremd war, und daher, sobald sie solche schon von weitem witterten, scheu wurden und davon liefen. Sogar die Perser bedienten sich der Reiterey auf Kameelen zu den Zeiten des Cyrus und vielleicht schon früher. Der Prophet Jesajas XXI. 7, der ohne Zweifel dergleichen Reiterey gesehen hatte, oder doch wusste, dass sie bey einigen Völkern üblich war, verkündet den Umsturz des babylonischen Reichs zuvor, und erzählt dass im Gesichte der Herr zu ihm sagte: "Gehe hin, stelle einen Wächter, der da schaue und ansage. Der Wächter aber siehet Reiter reiten und fahren auf Rossen, auf Eseln und auf Kameelen." Xenophon in der Cyropädie erzählt, dass Cyrus vor der entscheidenden Schlacht in der er den Crösus überwand, zu seinen Kriegern sagte: "Ihr seht, die feindliche Reiterey steht hinten im Treffen. Gegen diese lasst unsere Kameele anrücken, und dann werdet ihr etwas Lächerliches sehen." Auch traf es wirklich so ein, denn in eben erwähntem Buche heist es ferner: "Artageses griff den Feind auf dem rechten Flügel an, und zwar so, dass nach Cyrus Besehl die Kameele vorangiengen. Vor diesen wurden die Pferde scheu und rissen aus, als die Kameele noch in einer ziemlichen Entfernung waren, bäumten sich und rannten wild durcheinander. So pflegen es die Pferde bey dem Anblick der Kameele zu machen. Aber (fährt er ferner fort) die Kameele hatten weiter nichts gethan, als die Pferde scheu gemacht, und es war von beyden Seiten kein Blut vergossen worden, weil die Pferde in zu großer Entfernung ausrissen. Diess war zwar damals von Nutzen, aber die Folge ist gewesen, das jetzt kein wackerer Jüngling mehr auf einem Kameel reiten will, und dasselbe nunmehr bloss Lastthier ist." Veget. Lib. III. Cap. 5 §. 3 schreibt: "Vor Alters haben verschiedene Nationen auf Kameelen gestritten, wie diess noch zu unserer Zeit bey einigen africanischen Völkern üblich ist. Dieses Geschöpf, für die Sandwüsten geschaffen und fähig den Durst zu leiden, soll, wie man sagt, durch einen geheimen Instinkt die mit Sand überdeckten Pfade wieder entdecken. Uebrigens sind sie, den ersten Augenblick der Ueberraschung ausgenommen, in der Schlacht von keinem großen Nutzen." Von dem Gebrauche der Kameel-Reiterey sindet man Mehreres in diesem Bande Cap. XVI. (Von den Kameelen) aufgezeichnet\*).

Die Eselreiterey hatte die nämliche Wirkung auf die Pferde, die ihren Anblick nicht ertragen konnten, und sobald sie eine Menge dieser langohrigen Geschöpfe erblickten, oder nur von weitem witterten, scheu wurden, und wie vor den Kameelen davon liefen. Die Geschichte liefert mehrere Beyspiele von Völkern, die aus Mangel an Pferden bloß auf Eseln ritten, und von andern, die außer ihren Pferde-Geschwadern noch eine Esel-Reiterey hielten, die, wenn sie einander täglich sahen, sich gut miteinander vertrugen. In dem II. Buche der Könige VII. liest man, dass die Syrer plötzlich von einem (panischen) Schrecken überfallen wurden: "Der Herr hatte den Syrern ein Geschrey von Rossen, Wagen und großer Heereskraft hören lassen, daß sie unter einander sprachen: Siehe der König Israel hat wider uns gedinget die Könige der Hethiter und die Könige der Aegypter, dass sie über uns kommen sollen; und die Syrer flohen, und ließen ihre Hütten, Rosse und Esel im Lager." Die Perser, die in steinigen Gegenden oder Gebirgsländern wohnten, hatten keine andern Reitthiere als die Esel. Die Karamanier, Bewohner der großen persischen Provinz Karamanien (Kerman, am Ende des persischen Meerbusens gegen das indische Meer zu), bey denen die Pferde äusserst selten waren, bedienten sich der Es el im Kriege, opferten auch dem Mars, welchen die Perser vor allen Göttern verehren, Esel und sind kriegerisch. Woven Strabo in Lib. XV. schreibt.

Die Perser haben sich auch einmal der Eselreiterey gegen die Scythen (ein ihnen gegen Norden liegendes asiatisches Volk) mit Vortheil bedient, und sie geschlagen, ungeachtet diese an Pferdereiterey jenen überlegen

<sup>\*)</sup> S. Michaelis: Etwas von der ältesten Geschichte der Pferde und der Pferdezucht; und Eichhorns Einleitung ins alte Testament.

waren. Die Esel sind Thiere, die nur in warmen Ländern einheimisch und daher dem Norden fremd sind; die scythischen Pferde kannten also die Esel nicht, und wie die Perser auf sie anritten, wurden sie scheu und liefen davon. S. Herodot Lib. IV. Cap. 129. Wenn also Darius noch Esel zu Felde führte, so ist zu glauben, dass man deren auch schon im Heere des Cyrus hatte\*).

Aelian in Nat. Animal. Lib. XII. 34 schreibt: "Die Saracori bedienen sich der Esel weder um Lasten fort zu schaffen, noch zu den Mühlen, sondern zum Kriege; so wie die Griechen zu Ross, sitzen jene auf Eseln die Gefahren des Krieges bestehend." Eben dieser Schriftsteller sagt Lib. XIV. 10 von den mauritanischen Eseln: "Diese sind im Laufe die geschwindesten, so dass sie vom Winde wie ein Vogel getragen zu werden scheinen." Ferner erwähnt Aelian, dass die Rosse und auch die Esel in Lybien von sehr schlankem Körper und im Laufe sehr flüchtig sind\*\*).

Uebrigens hatten die Griechen, die Römer, die Scythen und andere Völker jener Zeiten ihre eigene Art zu reiten, die sie für die beste hielten, und wofür sie ihre Ursachen anzugeben wußten. So ist es noch heut zu Tage: der Deutsche reitet auf eine ganz andere Art als der Engländer, der Franzos anders als die beyden, und der Ungar wieder verschieden von allen andern; jeder lobt den Vorzug seiner Reitart, und Alle haben recht, denn ein jeder nach seiner Weise erreicht den nämlichen Zweck. So wie man nach dem Vorhergesagten eingestehen wird, dass die alten Völker sich unter guten Anführern an Tapferkeit so ziemlich gleich waren; denn wenig Menschen sind tapfer geboren, die meisten werden es erst durch die Gewalt eines guten Unterrichts sagt Veget. Lib. III. Cap. 5 §. 6. Oesters aber mußten die beherztesten und ersahrensten Krieger' der alles überströmenden Mehrzahl weichen, wie Phocion in seinen Unterhaltungen IV. bemerkt: "Unter Völkern, wo die Bosheit gleichseitig überhand genommen, wundert es mich nicht, wenn dasjenige die Oberhand gewinnt, welches Soldaten kausen kann."

<sup>\*)</sup> S. M. in Michaelis Mosaisches Recht S. 344. 345 der zweyten Ausgabe.

<sup>\*\*\*)</sup> S. M. Recherches sur l'Ancienneté de l'Equitation, dans les mémoires de l'Académie des belles lettres Tom. VII. 316. 323; et dans les Ocuvres de l'Académie des belles lettres Tom. 17 — 41. Page 249. Ferner: Fabrici Recherches sur l'Equitation et de l'usage des Chars chez les anciens peuples. Tom. I. S. 182.

## Capitel XXV.

## Von den Zäumen, Zügeln und Gebissen.

Die Erfindung des Zaumes, die sich in das höchste Alterthum erstrecht, musste dem Reiten und Fahren voraus gegangen seyn, denn wie hätte man es sonst wagen können, starke feurige Rofse und andere Thiere ohne Zaum und Zügel im schnellsten Laufe zu bändigen oder nach Gefallen zu lenken, wenn man nicht ein Mittel ausgefunden hätte, die verschiedenen Geschöpfe an dem Theile, wo sie am empfindlichsten sind, durch irgend eine Zäumung zum Gehorsam zu fesseln. So zum Beyspiel legte man den Kameelen einen Ring in die Nase, den Büffeln und wilden Stieren, die zum Ziehen abgerichtet wurden, schlug man durch die Backen-Haut eine Angel, woran das Lenkseil oder der Leitriemen befestiget war. Die Pferde wurden anfänglich mit einem Nasenband und Zügel von einem Stricke von Hanf, Flachs, Baumbast, Ginster oder andern Geslechten geleitet, oder auch nur mit einer schwanken um die Nase geschlungenen Gerte, wie mit einem Zügel gelenket; eben so das Maulthier und der Esel. Alle diese verschiedenen Zwangfesseln, womit der Mensch seine Hausthiere zum Reiten und Ziehen abrichtete: waren Zäume, wie auch immer ihre Form mag gewesen seyn. Später aber verbesserte er, durch Erfahrung belehret dieses einfache Zäumungswerkzeug, und ersann das Gebifs, wodurch er sich dann auch das unbändigste Ross zum Gehorsam unterwerfen konnte. Anfangs mochte wohl ein solches Gebiss nur aus einem Knebelchen von hartem Holze bestanden haben, das man dem Thiere in das Maul legte; damit das Gebis aber unverrückt an seiner Stelle bleiben musste, wurde es mittelst eines Bandes, Riemens oder Strickchens um die Ohren des Thieres gehangen, und zugleich noch mehrere Stücke daran gefügt, wodurch erst nach und nach der vollständige Zaum entstand; so dienet z. B. das Stirnband den Zaum voran zu halten, dass er nicht zurück auf den Hals fallen konnte; und der Kehlriemen, damit das





Thier den Zaum nicht abstreife. An das Gebiss wurde nun ein Strick oder Riemen besestiget, den der Reiter oder Treiber in die Hand nahm, mittelst dessen er das Thier regieren, antreiben oder anhalten konnte. Später ward noch ein Nasenriemen an den Zaum gefügt, damit das Gebiss sester im Maule liege, und das boshaftere Thier die Kinnladen nicht zu weit aufreisen konnte. An diesen Nasenriemen, der auch zugleich das Kinn umgab, besestigten die ältesten Reiter-Völker einen besondern Leitzügel, dessen sich die Reiter statt der Zaum zügel bedienten, die sie in Gesechten auf den Hals des Pserdes legten, denn an dem untern Theile des Nasenbeines, wo es sich in Knorpel endiget, sind die Pserde wie die Maulthiere sehr empfindlich\*), daher die Kappzäume schon bey den alten Persern und Aegyptern üblich waren, wie aus ihren Denkmälern hinlänglich erwiesen ist.

Die hölzernen Knebelgebisse als die einfachsten und wohlfeilsten, (weil sie jeder Reiter selbst verfertigen konnte) mußten bald durch einfache eiserne leichte Trennsengebisse ersetzt worden seyn, da die hölzernen Mundstücke von lebhaften Rossen öfters durchgenagt, und also sehr unsicher wurhingegen ein einfacher eiserner Stengel von der Breite des Pferde-Maules an beyden Enden mit Zügelringen versehen, von immerwährender Dauer war: und öfters ersetzten zwey starke Nägel, die an den umgebogenen Spitzen, wie mit einem Gewerbe vereinigt waren, die künstlichere biegsame oder sogenannte gebrochene Trennse. Es ist überslüssig hier die Namen der angeblichen Zaumerfinder zu wiederholen, deren im vorigen Cap. XXIII. von dem Reitwesen weitläufig erwähnt worden. Wie z. B., dass Bellerophon viel Schweißes vergoß, das Ross Pegasos zu bändigen, bis Minerva ihm reichte den Zaum, strahlend von Golde. In unsern Zeiten würde der einfachste Bauer so viel Schweißes nicht vergießen, um selbst ein ihm fremdes Thier in gehörige Bande zu schmiegen. In der Bibel unserm ältesten Geschichtbuche findet man von der verschiedenen Zäumung der Reitthiere sehr viele Beyspiele, wovon schon einige hier angezeigt worden. So unter anderm im I. Buche Mos. Cap. 22, wo Abraham seinen Esel gurtet, der gewiss auch gezäumt seyn musste; eben da Cap. 24: ,,Laban zäum te die Kameele ab, und gab ihnen Stroh und Futter." Und in Ep. Jacobi Cap. 3: "Siehe die Pferde halten wir in Zäumen, dass sie uns gehorchen, und lenken den ganzen Leib." S. I. Band Tab. XXI. (bis.) Fig. 2 ein gezäumtes Kameel mit Gebifs, und II. Band Tab. LXXIV. Fig. 5 ein ähnliches von der Col. Theodos. in Con-

<sup>\*)</sup> Noch werden in vielen Ländern, wie in Spanien, Italien und besonders in Neapel und Sizilien diese Thiere anstatt mit Gebissen blos mit Nasenbändern oder Happzäumen geleitet.

stantinopel mit einem Halfterzaum ohne Gebis, und dem Leitriemen an dem Kinnkettehen befestiget, wie der auf obiger Tab. XXI. (bis) Fig. 1. Dergleichen einfachen Leitzügel erwähnet Xenophon öfters.

Von dem Ringe, den man den Thieren in die Nase legte, findet man mehrere Beyspiele in der Bibel. So stehet im II. Buche der Könige Cap. XIX. v. 28: ,Ich will dir einen Ring an die Nase legen, oder ein Gebis in das Maul." In der griechischen Uebersetzung heisst dieser Ring Psalion, nämlich ein Nasenring, Kappzaum- oder Kinnbogen, und auch ein Haken oder sogenannter Wolfsangel mit einem Zügelkettchen, dergleichen man noch heut zu Tage den Büffeln, Bären und Kameelen anlegt, um sie besser bändigen zu können. Siehe Tab. LXXXIX. Fig. 6 und 10. Ferner in Hiob Cap. XL.: "Man fängt doch den Behemoth mit seinen eigenen Augen, und mit Schlingen durch bohret man ihm seine Nase." eben da Cap. XLI: "Kannst du dem Leviathan einen Angel in die Nase legen, und mit einem Stachel ihm die Backen durchbohren?" \*) Jesajas Cap. 30 nennt diesen Backenring mit Recht einen Zaum: "Er wird sie mit einem Zaume durch die Backen hin und her treiben." Dergleichen Zäumungen für unbändige Thiere müßen in den ältesten Zeiten nichts Seltenes gewesen seyn, weil ihrer als einer allgemein bekannten Sache so oft erwähnt wird. S. Tab. LXXIII. Fig. 10 und LXXXIX. Fig. 6 und 7. Pollux Onom. Cap. X. nennt den eisernen Kinnbogen, welcher anstatt der Kinnkette d ente, (ferrum quo mentum subtenditur) Psellium; auch die Zügelringe an den Gebissen werden von einigen Pselliagenannt, weil viele wie ein Wolfsangel mit einem Wirbel gemacht waren. Den Maulthieren aber und den Eseln legte man keine solche Ringe und Angeln weder in die Nase, noch in die Backen, sondern erstere wurden gewöhnlich mit einem Kappzaume und Nasenbogen (S. LXXV. Fig. 5), letztere aber nur mit einer gebislosen Halfter von Ginster oder Riemen geleitet, wie auf Tab. LXXXIV. Fig. 8 (aus Denon, Voyage en Egypte;) oder nur mit einem um den Kopf geschlungenen Strick, der Halfter und Zügel zugleich bildet, wie auf eben der Tab. Fig. 6, die von einem Mauer-Gemälde des Herculans entlehnet ist. David sagt (Psalm 32 v. 9): "Seyd nicht wie Ross und Maulthiere, denen man Zaum und Gebiss ins Maul legen muss." Das ist, einen Kappzaum um, und ein

<sup>&</sup>quot;) Behemoth soll nach Einigen das Rhinoceros, nach andern der Mammuth seyn, welches Thier uns nur durch die vielen ungeheuern Knochen bekannt ist, die noch zu unsern Zeiten besonders in Rujsland ausgegraben werden. Leviathan ist das Krokodill.

Gebiss in das Maul. Und in den Sprüchen Salomons Cap. 26 v. 3 heisst es: "Dem Ross eine Geissel, dem Esel einen Zaum." Diese Stelle ist von den Abschreibern entstellt; angemessner würde es lauten: Dem Ross einen Zaum, und die Peitsche dem Esel. Von der Eselshalfter ohne Gebiss sagt Apulejus Lib. VIII.: "Und ich armer Esel ward mit einer aus Binsen geflochtenen Halfter angebunden."

Arrian giebt die Beschreibung eines indischen Pferdegebisses, wovon hier die Uebersetzung folgt: "Ihre Pferde sind nicht wie die der Griechen oder der Celten gezäumt; aber sie legen ihnen um das Kinn ein Leder, von roher Stierhaut geschnitten, das inwendig mit stumpfen kupfernen oder eisernen Stacheln beschlagen ist; die Reichen lassen diese Spitzen aus Elfenbein machen, überdieß legen sie dem Pferde ein gerades eisernes Mundstück, woran die Zügel befestiget sind, in das Maul; wenn man also die Zügel anzieht, so wird das Pferd mittelst dieses Mundstückes (Obolus) im Zaume gehalten, und der daran befindliche Kinnriemen spannt sich an, macht seine Wirkung, und zwingt das Pferd der Hand des Reiters zu gehorchen." S. Tab. LXXIII. Fig. 4 von einer griechischen Vase von Tischbein entlehnt, eine ähnliche Zäumung, die aber nicht wohl bey feurigen Rossen anwendbar war, und eine sehr leichte Hand erforderte. Man findet auf den folgenden Tafeln noch mehrere andere griechische Zäumungen mit breiten Nasenbanden, wie Tab. LXXV. Fig. 1, 2; und Tab. LXXVIII. A. Fig. 1, die mit einfachen oder doppelten Zügeln dienten. Von diesen einzelnen Handriemen sagt Xenophon in seiner Abhandlung von der Reitkunst Cap. VIII. ganz deutlich: "Der Reiter muß zuerst den Leitzügel, der an der Kinnkette (Hypochalinidia) oder an dem Kappzaum-Bogen oder Ring (Psalion\*) angemacht ist, fertig in die linke Hand nehmen." Invernizzi de Frenis Veterum sagt, die Perser, die Egypter und die meisten morgenländischen Völker bedienen sich selten der Zäume mit Gebissen, weder für ihre Reit- noch Zugpferde, sondern meistens nur der Kappzäume mit einfachen steifen, oder mit biegsamen Nasenbogen, wie Tab. XXII. C. Fig. 1 und 2, und Tab. XXIV. in I. Bande an den zwey Pferden der Kriegsbige vorgestellt sind. S. einen einfachen Tab. LXXXV. Fig. 5.

Die sogenannte hetrurische, oder vielmehr die älteste griechische Zäumung bestand in einem sehr leichten Kopfgestelle, und einem leichten

<sup>\*)</sup> S. Tab. LXXV. Fig. 8.

II. Band.

Trennsen-Gebisse, das heißt, woran das Mundstück nicht aus einem Stücke. sondern in der Mitte getrennt (Trennse) und aus zwey Theilen verfertiget war, die sich in einem Gelenke bogen. Selten bemerkt man an den griechischen Gebissen steife Stangen, die an beyden Seiten des Mundstückes herabhängen. S. Tab. LXXI. Fig. 2 und 3, und Tab. LXXIV. Fig, 4, obgleich man auch leichte Stangengebisse von ganz besonderer Form an den griechischen Zäumen entdeckt; die gewöhnlichsten sind die, mit großen Rauten ähnlichen, Zügelringen, worin außer den Zügeln noch die Backenriemen, das Nasenband und der Kinnriemen eingezogen sind. Tab. XXVIII. Fig. 1, 2; LXXII. Fig. 9; und LXXVIII. A. Fig. 3 und 4 zeigen sehr deutlich dergleichen altgriechische Zäume (welche Invernizzi hetrurische nennt), woran zwar die alten Künstler hin und wieder ein Stückehen anzudeuten vergassen, aber die man an andern wieder findet, so dass sie der Leser selbst ersetzen kann. Von mannigfaltigen vollständigen ägyptischen Zäumungen der schönern Gattung findet man auf den thebischen Monumenten eine große Auswahl, deren im I. Bande Tab. IV. A. Fig. 1, 2; Tab. XXII. C. und Folgenden an den ägyptischen Streitwagen-Gespännen die vorzüglichsten aufgezeichnet sind; wobey der einfache Reitzaum mit gespaltenen Backenriemen Tab. LXXVII. Fig. 3 von eben diesen Monumenten entlehnt, nicht minder bemerkt zu werden verdient. Von den schönen uralten Zäumungen der Perser kann man sich einen vortheilhaften Begriff aus den Abbildungen machen, die an den vielen Pferdebildern auf den Monumenten jenes Landes vorhanden sind, deren Niebuhr in seiner Reise II., und Morier (Voyage en Perse) mehrere mittheilen, die auf den persepolitanischen Ruinen und in den Felsen von Chapour ausgehauen sind. S. Tab. LXXIX. Fig. 1, 2, 3, 4, wo die Zäumung vollständig und mit Buckeln und Monilen verziert, und meistens mit Stangengebissen von verschiedenen Formen, mit schönem Vorder- und Hinterzeug, mit Pelz und andern Decken ver-Die Brust- und Hinterriemen sind mit verschiedenen Zierschilden, großen Buckeln, wie auf Tab. LXXX. Fig. 2\*) und mit langrunden Schnallen geziert, dergleichen man an dem Pferdegurt Tab. LXXVI. Fig. 2 des persischen Reitrofses, und an dem Kameele Tab. LXXXV. Fig. 1 erblickt.

Auf Tab. LXXI. Fig. 1 habe ich desswegen an einem Pferdekopf alle die verschiedenen Zäumungs-Stücke vereinigt, die man theilweise zerstreut auf Monumenten antrifft, um dadurch die Beschaffenheit einer vollkom-

<sup>\*)</sup> Aus der Collection de pierres gravées. Par. Tassie, London. Tom. II. Planche 12.





menen reichen Pferde-Zäumung anschaulich, und ihre einzelnen Theile durch bestimmte Benennungen begreiflich zu machen.

| Nro            | •    | Deutsch.        | Lateinisch.        | Französisch.       | Griechisch.      |
|----------------|------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| A.             | Die  | Stirnschiene.   | Frontalia.         | Le Chamfrain.      | Kepholodesmos.   |
| В.             | Das  | Stirnband.      | Frontale.          | Le Frontail.       | Metopedon.       |
| C.             | Die  | Ohrenbögen.     | Aurea.             | Les Oreillons.     | Parotia.         |
| C.             | Das  | Kopfgestell.    | Capitale.          | La Tetière.        | Coriphaia.       |
| D.             | Das  | Nasenband.      | Nasile.            | La Muserolle.      | Peristomion.     |
| E.             | Der  | Kehlriemen.     | Maxillare.         | La Sougorge.       | Geneiaster.      |
| F.             | Das  | Backenstück.    | Genale.            | La Joulière.       | Pareion.         |
| F.             | Der  | Backenschmuck.  | Gazae.             | OrnementsdeBride   | Cosmos, Gaza.    |
| G.             | ( Da | s Kopfnetz.     | Focale.            | Le Camail.         | Kekriphalos.     |
|                | { Di | e Ohrenkappe.   | Cucullus cancella- | Capuchon à filet.  | ) item phatos.   |
|                |      |                 | tus.               |                    |                  |
| H.             | Der  | Schopfbüschel.  | Coma.              | Le Toupet.         | Ampyx.           |
| I.             | Die  | Zügel.          | Habenae.           | Les Rênes.         | Heniai.          |
| K.             |      | Halsspange.     | Redimiculum.       | Le Collier.        | Kallyndron.      |
| L.             |      | Brustriemen.    | Pectorale.         | Le Poitrail.       | Prosternidios.   |
| M.             | Die  | Mondschildchen. |                    | Les Lunules.       | Selenidia.       |
| N.             |      | Phaleren.       | Phalerae.          | Les Phalères.      | Phalara.         |
| 0.             | Die  | Zierschildchen. | Monilia.           | Les Fleurons.      | Hormoi.          |
| $\mathbf{P}$ . | Das  | Gebis.          | Frenum, Orea.      | Le Mors.           | Chalinos.        |
| Q.             | Die  | Quasten.        | Fimbriae.          | Les Houppes.       | Thysanoi.        |
| R.             | Der  | Brustspeer.     | Umbo equinus.      | Le Dard du Poi-    | Omphalion hippi- |
|                |      |                 |                    | trail.             | con.             |
| Tab.           | Fig. |                 |                    |                    |                  |
| 74.            | 5    | 4.1             | Chamus.            | Le Cavesson.       | Phimos.          |
| 75.            | 8    | Der Kappzaum-   | Peristomium.       | La Muserolle.      | Psalion.         |
|                |      | Bügel.          |                    |                    |                  |
| 74.            | 5    | Der Kappzaum-   | Lorum ductorium.   | La Longe de force. | Rhytagogeys.     |
|                |      | Zügel.          |                    |                    |                  |
| 85.            | 3    | Der Maul - oder | Fiscella.          | La Muselière.      | Kemos.           |
|                |      | Beißkorb.       |                    |                    |                  |
| 89.            | I    | Die Bremse.     |                    | La Moraille.       | Postomis.        |
| 84.            | 8    | Die Halfter.    | -                  | Le Licou.          | Phorbia.         |
| 84.            | 8    | Der Halfterrie- |                    | La Longe de licou. | Desmos.          |
|                |      | men.            | lum,               |                    |                  |

|   |      |       | Deutsch.                 | Lateinisch.      | Französisch.                  | Griechisch.     |
|---|------|-------|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| , | Гаb. | Fig.  |                          |                  |                               |                 |
|   | 72.  | 3     | Die Leine.               | Lorum.           | La Lesse ou Longe<br>de main. | Macros Agogos.  |
|   | 76.  | I, 2  | Der Sattel.              | Sella equestris. | La selle.                     | Hedra.          |
|   | 76.  | 5,6   | Das Sattelzeug.          | Ephippium.       | L'Equipage du<br>Cheval.      | Ephippeion.     |
|   | 76.  | I, 2  | Der Gurt.                | Cingula.         | La Sangle.                    | Maschalisteres. |
|   | 88.  | 3     | Der Obergurt.            | Zona.            | Le Surfait.                   | Zone.           |
|   | 82.  | 3     | DasVorderzeug.           | Antilena.        | Le Poitrail de monture.       | Lepadnon.       |
|   | 82.  | 3     | Das Hinterzeug.          | Postilena.       | L'Avaloire.                   | Hyporis.        |
|   | 53.  | 3     | Der Schweifrie-          | Subcaudale.      | La Croupière.                 | Ouranos.        |
|   |      |       | men.                     |                  |                               | ,               |
|   | 83.  | 1, 2  | Die Satteldecke.         | Stragula.        | La Housse.                    | Epiblemma.      |
|   | 84.  | 2     | Die Unterde-<br>cke.     | Saga, Cento.     | Les Panneaux.                 | Kentron.        |
|   | 88.  | 3     | Die Stalldecke.          | Stratum.         | La Couverte d'écu-<br>rie.    | Stroma.         |
|   | 82.  | 3     | Der Sprung-<br>riemen.   | Mesatium.        | La Martingale.                | Mesation.       |
|   | 85.  | 3     | Das Futtersäck-<br>chen. | Fiscella.        | La Musette.                   | Kemos.          |
|   | 75.  | 7     | Das Gebis.               | Orea, Frenum.    | Le Mors.                      | Chalinos.       |
|   | 75.  | 7     | Das Mundstück.           | Stomium.         | L'Embouchure.                 | Stomion.        |
|   | 75.  | 7 a   | Die Seitenstan-          | Lupata.          | Les Branches.                 | Lykoi.          |
|   |      |       | gen.                     |                  |                               |                 |
|   | 75.  | 7 b   | Die Walzen.              | Annuli.          | Les Roulettes.                | Trochoi.        |
|   | 71.  | 10 11 | Scharfe Wal-             | Echini,          | Roulettes dures.              | Triboloi.       |
|   |      |       | zen.                     | ·                |                               |                 |
|   | 71.  | 6     | Glatte Walzen.           | Dactili.         | Les Olives.                   | Leios Trochos.  |
|   | 75.  | 6, 10 | Die Kinnkette.           | Spira.           | La Gourmette.                 | Hypochalinidia. |
|   | 75.  | 7 c   | Die Zügelrin-            | Annuli.          | Les Anneaux.                  | Psellia.        |
|   |      |       | ge.                      |                  |                               |                 |
|   | 89.  | 2 3 4 | Der Sattelbaum.          | Fulcrum sellae.  | L'Arçon.                      | Epochon.        |
|   | 24.  |       | Streitdecke.             | Scordiscale.     | Le Caparaçon.                 | Thorax.         |
|   |      |       |                          |                  |                               |                 |

| $\boldsymbol{\mathcal{D}}$ eutsch. |       |                                              | Lateinisch.            | Französisch.                            | Griechisch.                 |
|------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Tab.                               | Fig.  |                                              |                        |                                         |                             |
| 84.                                |       | Saum-Sattel.                                 | Clitella,              | Un Bât.                                 | Astraba.                    |
| _                                  | 9, 13 | Die Hufsohlen.                               | Soleae.                | Les Chaussons.                          | (Spartia.<br>  (Hypodemata. |
| 87.                                |       | Die Knöpfe.<br>Die Haften.<br>Die Schnallen. | Juncturae.<br>Fiburae. | Les Boutons. Les Agraffes. Les Boucles. | Perone.                     |
|                                    | I     | Die Schnauen.                                | Fibiae.                | Des Doucles.                            | )                           |

#### Der Zaum.

Der Zaum mit dem Hauptgestell von Leder, den Zügeln und dem Gebiss hies Frenum, (Fraenum) griechisch Chalinos (auch Chalenos). So hiefs auch das Gebifs ebenfalls Frenum und Chalinos, wie man noch auf französisch, mit Frein den Zaum überhaupt, oder auch nur das Gebiss bezeichnet. Die Alten brauchten auch das Wort Frenum von Dingen, womit man etwas leiten oder anhalten konnte, wie z. B. das Steuerruder. Pindar nennt die Anker, die Zäume der Schiffe (Chalinos). Servius Aen. Lib. XII. 568 schreibt: "Frenum wird selten im Singular, gewöhnlicher aber Frena gebraucht." So sagt man auch im Deutschen: das Gezäume; wenn man nämlich alle zum Zaum gehörigen oder auch zur Zierde dienenden Stücke mit einem Worte bezeichnen will; so wie man unter Sattelzeug alles zum Sattel gehörige, und unter Reitzeug alles versteht, womit das Reitpferd ausgerüstet seyn muss, wenn es der Reiter besteigt. Den Zaum bildete vorzüglich der Kopfriemen (C.), oder das Kopfstück, Capitale, griechisch Coriphaia, an welches das Gebis festgenäht, oder mit Knöpsen statt mit Schnallen befestiget wurde. Bey den meisten Zäumen läuft der Riemen im Ganzen um den Kopf, und hat kein besonderes Backenstück (F.). An der bessern Gattung waren diese zwey Backenriemen vom Kopfstück getrennt, und konnten mittelst zweyer Buckeln unter den Ohren hoch oder nieder geknüpft werden. Xenophon Lib. VI. S. 9 schreibt: "Man muss auch dem Stallknecht zeigen, wie das Gebis liegen soll, weder zu hoch, noch zu tief u. s. w." Diess beweist, dass man die Gebisse höher und niedriger nach Gefallen knüpfen oder schnallen konnte.

### Das Stirnband.

Das Stirnband (B.) Frontale, durch welches der Kopfriemen gieng, war an den reichen Zäumen von verschiedener Form, öfters wie ein Diadem gestaltet, mit Edelsteinen und Perlen geschmückt, und auf beyden Seiten mit kostbaren Ohren-Rosen verziert, wie auf gegenwärtigem Bilde angedeutet ist, und wofür man bey den alten Schriftstellern viele Beweise antrifft, wie z. B. bey Servius, wo er von den Frontalibus gemmatis spricht. Ausonius Popma de Instrum. fundi. Cap. XXI. sagt: "Zu den Zaumverzierun. gen werden auch die Frontalia (A.) gezählt, welches Zierbleche sind, die von den Nasenlöchern zwischen den beyden Augenbis an das Stirnband laufen; oben sind sie breiter als unten, und haben die Gestalt eines länglichen Schildes." Tab. LXXV. Fig. 3 und 5 haben gerade lederne Frontalia, aber an Fig. 4 (von dem Pferde des Marc. Aurel. im Capitol zu Rom) ist dieser Stirnriemen mit Buckeln besetzt, die im Original reich verzieret sind. sind noch mit allerhand Ziergehängseln und Kettchen umgeben, andere bestehen aus zwey Riemen, die vom Stirnband ans Nasenband übers Kreuz reichen, und ebenfalls mit Zierbuckeln besetzt waren. S. den ant. Pferdekopf im königl. Antiquario zu München Tab. LXXII. Fig. 1. Dergleichen Stirnschienen trugen nicht allein die Prunkpferde, sondern man findet deren auch an den circensischen Wagenpferden; wie Tab, LV. A. Fig. 1 zu bemerken ist; besonders aber waren die Streitroße damit bewaffnet, und öfters ragte aus deren Mitte ein kurzer starker Stachel, wie aus der Mitte des Brustblattes hervor. Mit diesen suchten die Reiter auf ihrem geharnischten Rosse des Gegners Pferd nieder zu stürzen, wenn sie sich so nahe kamen, das Schwert statt der Lanze gebrauchen zu können. Xenophon im Buche von der Reitkunst Cap. XII. sagt: "Man bewaffne auch das Pferd mit der Stirnschiene, mit Brust - und Seitenschilden." In seiner Cyropädic findet man vieles von dergleichen prächtigem Pferdeschmuck und zierlichen Waffen erwähnt.

# Die Ohrenbögen.

Die Ohrenbögen oder die Ohren-Gestelle (C.) Aureae, liesen nicht in einem Riemen vom Gebisse über den Kopf, sondern von dort aufwärts um die Ohren, wie noch bestimmter auf Tab. LXXIV. Fig. 2 die von der Säule Marc. Aurels, und Tab. LXXII. Fig. 2, die von einer griechischen Vase der lambertischen Sammlung genommen ist, bemerkt werden kann. Sie fanden sich nicht an allen Zäumen; auch waren sie an einigen entweder über dem Kopfe mit einem Riemchen vereiniget, oder der Kopfriemen lief außer diesen dennoch im Ganzen herum. Aber an dem berühmten antiken Pferdekopfe Tab. LXXII. Fig. 1., den man in dem königl. Antiquarium zu München bewundert, ist das Kopfgestell bestimmt als Aurea angezeigt, wodurch der Unterschied von einem im Ganzen umlaufenden Kopfriemen gestelle sehr deutlich be-

stätigt wird. Ein alter Scholiast schreibt: "Aureae sunt fraeni, qui circa aures equorum religantur." Festus sagt: "Aurea ist das lederne Kopfgestell eines Pferdes, das die Ohren umfängt."

Dergleichen Zäume würden aber ohne den Kehlriemen, der sie am Kopfe des Pferdes festhielt, doch nicht so sicher, wie die mit dem einfachen Kopfriemen gewesen seyn; und nur ihre größere Zierlichkeit und die damalige Mode konnte diese Pferde-Zäumung entschuldigen.

#### Der Kehlriemen.

Der Kehlriemen (E.) Maxillare, griech. Geneiaster, war ein unentbehrliches Stück des Kopfgestelles; denn ohne diesen Riemen würde ein lebhaftes Pferd sich des Zaumes gar leicht entlediget haben. Invernizzi de Frenis Veterum sagt: Geneiaster ist der Riemen, welcher die Kinnbacken umschließt; und Pollux Cap. XI.: "Lorum quodque circa maxillas, maxillare." Die Perser und Griechen schmückten diesen Riemen mit allerhand Zierbehängseln, Geflechten, Fransen und Quasten\*). S. Tab. LXXIV. Fig. 1 von der Col. Antonin. und Fig. 2, von einer griechischen Urne Hamiltons und Tischbeins.

Die Perser hiengen auch auf beyde Seiten dieses Riemens lange seidene Quasten oder Rosschweise, die scharlach oder purpurroth gefärbt und am obern Theile mit kostbaren Verzierungen eingesast waren, wie die auf Tab. LXXX. Fig. 1, die auf beyden Seiten des Sattels herab hängen, und nach einer Gemme, die Tassie in seiner Collection de Pierres gravées, Londres Tom. II. planche 12, mittheilt, abgezeichnet ist. Diodor. Siculus, Lib. XVIII. Cap. 27 sagt: "Die Maulthiere, die den Leichenwagen Alexander des Großen zogen hatten alle an den Backenriemen goldene Schellen hängen." Von dergleichen Quasten (Nr. Q.) schreibt Prudentius im Seelenkampse (Psychomachia) v. 178, wo er von dem Streitroße der Superbia redet: "Einst flog durch die vordringenden Schaaren der geblähte Hochmuth auf zügellosem Pserde, das er mit der Haut des Löwen bedeckt und dessen krästige Buge mit Quasten behängt hatte:" "Et validos vittis oneraverat armos." Diese mit Netzen und

<sup>\*)</sup> Dieser Zaumputz ist noch bey den asiatischen Völkern, den Türken und sogar bey den Hungarn und Polen üblich, die den Kehlriemen mit Netzen und künstlichen Riemengeslechten behängen, welches wir Husarenzeuge nennen.

Quasten verzierten Kehlriemen, woran außerdem noch zuweilen ein goldenes Haarnetz, wie bey Fig. G. angebracht war, welches den Nacken des Pferdes umfaßte, nannten die Griechen Kehryphalos, wie Kenophon Cap. VI. der Reitkunst schreibt: "Der Pferdeknecht nehme alsdann das Kopfgestell mit der rechten Hand, und mit der linken halte er das Gebiß dem Pferde vor das Maul; wohlverstanden, wenn das Pferd es willig angenommen, so lege er ihm das Baekenzeug (Kehryphalos) um." Nach Hesychius war dieses Netz am Rande der Pferdezäume oder am obern Kopfstücke, wo man sie zusammen band, und er versiehert, es habe auch dergleichen Kopfnetze aus Leinen gegeben; welches freylich nur bey der geringern Gattung üblich seyn konnte. Martial erwähnt äbnlicher Kopfhauben oder Haarnetzen, die er Focalia nennt; Juv. Satyr. II. nennt sie Haarnetze: "Reticulumque comis auratum ingentibus implet," Und das goldene Haarnetz fülltsie mit laugen Haaren.

Die Vittae Binden, Fransen und Quasten anden Infulnder Priester waren nach Festus von purpurrother Wolle mit weißen Streifen untermischt, und in Bausche (Vellera), wie Knoten abgebunden. Auch waren diese Vitten und Infuln eine Auszeichnung der Priesterinnen und Vestalinnen, wie Lucan in Pharsal. Lib. I. schreibt: "Dann kam vor den Vestalinnen hergegangen, die Priesterinn; die Stirn mit den geheiligten Binden umgeben." Diese Infula oder Stirnbinde (Diadem), nannten die Perser Cidaris, wie man bey Curtius Lib. III. Cap. 3 lieset: "Der Perser König trug auf dem Kopfe eine blaue Thiara mit einer weißen und purpurrothen Stirnbinde geziert; ein königliehes Kennzeiehen, von den Persern Cidaris genannt." Auch die Opferthiere schmückte man mit dergleichen Zierquasten und Binden. S. Tab. LXXIV. Fig. 7, 8, 9 und 10, dergleiehen man viele auf alten Monumenten antrifft; wie Florus Lib. IV. Cap. 12 bestätigt: "Regni insignia..... Quae omnia velut infulae in destinatam morti vietimam congerebantur." Dass sie purpurroth und auch mit weißer Wolle gemischt waren, findet man in mancher Stelle bestätiget, bey Statius (Theb. II. 738): "Necto purpureus niveo discrimine Vittas." Und schon Salomo im Hohenliede Cap. IV. "Sieut Vitta coccinea labia tua." Die farbigen Bänder, womit die Krone und die Kränze umwunden wurden, deren Ende öfters mit Fransen und Quasten geziert, und nicht allein des Schmuckes sondern höherer Ehre wegen hinten herab hiengen, nannten die Griechen Lemniskoi; Plinius H. N. Liv. und Suet. Lemnisci.

## Das Nasenband.

Das Naschband (D.), Nasile, welches das Maul über dem Gebissumgab, nannten die Griechen Peristomion, womit man auch den Kapp-

zaum-Bogen oder den Nasenbügel bezeichnete an dem das Pferd geleitet ward, wenn man sich des Gebisses nicht bedienen wollte. Einige neuere Schriftsteller nennen diesen Riemen auch Mentale, weil er das Kinn über dem Maule umschloss. Isidor sagt: "Nasile oder Nasale ist der Riemen am Zaume. welcher die Nase des Pferdes umgiebt." Man sieht deren auf alten Denkmälern von verschiedenen Formen, breite, schmale und ausgeschweifte, wie auf Tab. LXXV. Fig. 1, 2, 3, 4, welche letztere, von der ehernen Pferdebildsäule des Marc. Aurels, in dem Mus. des Capitols, entlehnt, sich vor allen durch die vollständige Zäumung, die Ohrenbögen, das Stirnband und den Kehl-Backen-Stirn- und Nasenriemen auszeichnet. Eben so Fig. 5, an welcher zwar der Kehlriemen fehlt, aber ein Stirnband von ganz besonderer Art, und die Abbildung eines leichten Stangengebisses zeigt, das dem auf Fig. 3 nicht sehr unähnlich ist. Fig. 1 und 2 sind in Hamilton's griechischen Vasen zu finden. Fig. 3 und 5 an dem Triumphbogen des Constantin, dessen Bilder und Basreliefs, wie man weiß, von den Trümmern der trajanischen Denkmäler zusammen getragen wurden.

### Das Backenstück.

Das Backenstück, (Nr. F.) Genale, griechisch Pareia, war öfters vorzüglich schön verziert, weil es am meisten in die Augen fiel. An den reichen Zäumen sah man wenig von dem Leder des Kopfgestelles, welches entweder mit Perlen und Edelsteinen oder mit Zierathen von Gold und Silber und künstlicher Bronze-Arbeit überdeckt war. Aber die Alten schmückten auch die Zäume, besonders mit künstlich ausgegrabenen Buckeln und allerhand Zierschildchen von Elfenbein, deren Werth durch die Purpur-Farbe so sehr erhöht ward, dass man sie dem Golde gleich schätzte; sogar an die Zügel der Pferde wurden hohl gedrehte Kügelchen von weißem oder gefärbtem Elfenbeine eingefast, und öfters der ganze Riemen damit überzogen. S. Tab. XXII. B. Fig. 2 und XXXIV. Fig. 1. Ferner Tab. LXXI. Fig. 2 und 3, und Tab. LXXIV. einen leichten griechischen Zaum; aus seidenen Strickchen gemacht, die mit elfenbeinernen Korallen oder Kügelchen dicht überzogen sind. In der Iliade Lib. V. heisst es: "Die weiss von Elfenbein schimmernden Zügel entfallen den Händen des tapfern Mydon;" und Lib. IV.: "So wie das weißeste Elfenbein, welches ein karisches oder meonisches Weib mit dem lebhaftesten Purpur gefärbt, um daraus den Backenschmuck (Pareion) zu einem Zaume zu versertigen; viele tapsere Ritter kommen es zu schauen mit Bewunderung und neidischem Auge; aber dieses ist bloss für ir-

II. Band.

gend einen großen Fürsten, für einen König bestimmt; denn es ist kein gemeiner Schmuck; er ist zugleich die Zierde des Roßes, und des Reiters Stolz."

In der Bibel wird das Elfenbein und die Purpur-Farbe als etwas sehr kostbares gepriesen. Violare Ebur ostro hiefs bey den Römern das Elfenbein mit Purpur durchbeitzen.

Die lybischen Weiber waren von den ältesten Zeiten her sehr berühmt wegen den künstlichen Arbeiten, die sie in Elfenbein verfertigten, und überaus schön mit Purpur zu färben wußten, wie Strabo versichert. Virgil Aen. v. 67 nennt die Purpurfarbe blutroth: "Wie wenn das indische Elfenbein mit blutrothem Purpur einer durchbeitzet."

Indum sanguineo veluti violaverit ostro Si quis ebur, — — —

Dergleichen verschiedenen Zaumschmuck nannten die Römer auch zuweilen Gazae, welches eigentlich Schatz, Reichthum, bedeutet. Gaza ist ein persisches Wort, und bezeichnet eine Schatzkammer, oder einen königlichen Schatz. S. Curtius Lib. III. Cap. 25; eben da Lib. V. Cap. 14. In Cicero, Corn. Nepos, Virgil., Lucret., Horat. und Sueton in Nero Cap. 31 findet man dieses Wort ebenfalls. Hingegen braucht Apulejus de Deo Socratis das Wort Gazae, um bestimmt einen Pferde-Schmuck anzuzeigen, wie folgende Stelle beweist: "Neque in emendis equis phaleras consideramus et baltei polimina inspicimus et ornatissimae cervicis duritias contemplamur, si ex argento et auro et gemmis monilia variae Gazae dependent, si plena artis ornamenta capiti et collo circumjacent, si fraena caelata, si Ephippia fucata cingula aurata sunt;" das heisst: "Wenn wir ein Pferd kaufen wollen, so verweilen wir unsnicht, die Phaleren zu betrachten, noch den glänzenden Gurt (Balteus) zu untersuchen, und das prächtigste Gestein des Kopfes zu bewundern, oder ob aus Silber, aus Gold und Juwelen mancherley Schmuckschildchen (Gazae) daran hangen; ob kunstreiche Zierathen den Kopf und Hals umspielen; ob das Gebiss ausziselirt, das Sattelzeug von Purpur ist und die Bauchgurten (Cingula) von Golde gewirkt sind." Pindar in den Pyth. Gedichten 11, 18, nennt den Purpurschmuck (den die Artemis den Rossen des Hiero anlegt) Cosmos.

Auch war es bey den Griechen und Römern Sitte zur Pracht oder bey feyerlichen Gelegenheiten die langen Mähnen ihrer Pierde auf mancherley Wei-





se einzussechten, mit goldenen Schnüren und Quasten (Q.) zu schmücken, oder zierlich aufzuknüpfen; besonders wurde bey den Jagdpferden und auch an den Streitrossen der Alten die üppige Mähne in Knoten oder Zöpfe gewunden. Statius Theb. Lib. VI. v. 402 schreibt: "Dic Getreuen stehen umher, und lösen die Schleifen, und die Geflechte der Mähnen." Und Sidonius in Narbon. Carm.: "Während die Diener mit emsiger Hand die gewundenen Mähnen in biegsame Geflechte vereinigen."

Ferner sagt Statius Theb. Lib. IX. von einem Jagdpferde: "Nachdem der Jäger das Pferd gezäumt, schwingt er sich auf das flüchtige, dessen Rücken das bunte Fell des Tigers umgiebt, und mit übergoldeten Klauen die Schenkel peitschet; längs dem Halse bändigen Knoten die üppige Mähne, und auf der Vorderbrust spielt das mondförmig gekrümmte Monile des schneeweißen Eberzahnes." S. Tab. LXXXII. Fig. 2 von Montfaucon, nach einem kleinen Bildchen aus dem Cabinette M. Boissard. Xenophon in seinem Buche von der Reitkunst schreibt: "Man muss die Mähne und den Haarschopf des Pferdes öfters waschen; er mag auch noch so lang wachsen, so wird er nie das Pferd hindern zu sehen, sondern vielmehr dazu beytragen, seine Augen zu schützen. Denn gewiss haben die Götter den Pferden diese langen Haare gegeben, um damit abzuwehren, was sie beunruhigen könnte." Auf Tab. LXXII. Fig. 5 sieht man so einen dick bemähnten Pferdekopf, welcher auf einem marmornen Sarcophag im farnesischen Pallaste zu Rom in halberhabener Arbeit ausgehauen ist. Auf eben dieser Tafel sind die Schopfhaare Fig. 1, 3 und 4 auf verschiedene Art zugestutzt. Die Griechen nannten das Schopfhaar Prokomion, undin der Anthologie wird es Koryphes etheirei genannt. So hiess es bey den Römern ebenfalls, Procomium und Antiae, (Festus) und sie pflegten es sorgfältig, so wie die Mähne und den Schweif, um sie recht lang und dichte zu ziehen. Xenophon im V. Buche der Reitkunst sagt ferner: "Man muss sowohl den Kamm als den Schweif des Pferdes waschen, denn es ist gut, dass alle Haare dicht und lange wachsen: die vom Schweife, damit sie weiter reichen, denn sie dienen dem Rosse die Mücken abzutreiben; und die vom Halse, damit sie dem Reiter zum festern Halte dienen. Uebrigens haben die Götter dieses Geschenk dem Pferde zu seiner Zierde gegeben, auf welches es auch stolz ist." Propertius Lib. IV. 4 schreibt: "Die Vestalinn Tarpeia sah dem Tatius (König der Sabiner, die wider Romulus stritten,) sein Ross auf dem Anger tummeln, und seine gemalten Waffen schwingen. Sie erstaunte über die schöne Gestalt des Königs; der Krug entsiel ihren Händen. Ach jenes Pferd, dessen Mähnen Tatius mit eigener Hand kämmt, jenes Pferd wird meine Liebe ins Lager zurück bringen. (\*\*) Diesen Haarschopf kräuselten sie oft hoch auf, oder banden ihn mit goldenen Schnüren in einen Büschel zusammen. Dergleichen Schopfbinden bemerkt man auf Tab. LXXI. Nro. H, und an dem oft erwähnten Münchner Pferdekopf Tab. LXXII., wie auch an vielen andern Pferdeltöpfen dieser Art. Sie durchflochten öfters die ganze Mähne mit goldenen Bändern, Goldschnüren etc.; Einige mischten sogar Goldfäden in das Kammhaar, das sie in eine Menge Zöpfe flochten. S. LXXII. Fig. 8 nach einer Münze aus der Sammlung des T. E. Mionnet, Descr. de Med. ant. grecs. et romaines \*\*). Andere zogen die üppige lange Mähne durch goldene Ringe und Schleifen, und knüpften das Ende durch den mittlern Jochring, oder über den Widerrist auf. Es ist daher nicht immer im dichterischen Sinne zu verstehen, wenn von Gold prangenden Mähnen die Rede ist; denn diese Art, die Haare mit Goldfäden und andern goldenen Zierathen zu durchslechten, war schon in den ältesten Zeiten bey den indischen Völkern gebräuchlich. Nachher ahmten ihnen die Griechen, und diesen die Römer nach. Sogar die Männer und Weiber durchflochten ihre Haare, wie schon gesagt, mit Goldfäden, und die Krieger zierten damit ihren Helmbusch. Homer, Ilias XIX. v. 382 schreibt: "Es strahlte sein hochbuschiger Helm, und die Mähn' aus gesponnenem Golde flatterte über dem Haupte." Ferner, Ilias VIII. v. 42: "Die goldene Mähn' umwallt die Schultern der Rosse." Und im III. Gesange der Ilias: "Euphorbos sank getödtet dahin; sein schönes Haupthaar schwamm im Blute, und die mit Gold und Silber durchflochtenen Lo cken sind damit besudelt." In Lucan. Pharsal. Lib. IV. liest man: "Alle Völker des Nordens eilen dem Pompejus zu Hülfe. Er sieht den Sarmaten zu seinem Lager eilen; den Arimaspen, der seine Schopfhaare mit Bändern aufbindet, von dem Golde gewirkt, welches seine Ströme ausspülen, und den Massageten, der in der Schlacht vom Blute des Renners sich nährt, der ihn trägt." Die Kaiser Heliogabal und Nero, wenn sie sich als Götter verkleideten, trugen Perücken und Bärte von gesponnenem Golde, Sueton und Dio erzählen eben dieses von Caligula, der bald als Jupiter, Neptun, Bacchus, oder als Herkules verkleidet, ötters ganz unbärtig, und dann wieder mit einem langen Bar-

Mähne und des Schweises ihrer weisen und salben Pserde, Maulthiere und sehr schönen Esel, so wie auch die Brust und den Bauch bis zur Höhe des Sporns hochroth zu färben, mit einer Erde, Hanna genannt, die bey Zurend, in der Provinz Kerman gefunden wird, und womit sie auch ihre Nägel roth beitzen. Die Pserde des Königs unterscheiden sich bloß durch eine zackige Einfassung am Rande, welche an den Pserden der privat Personen nachzuahmen nicht erlaubt ist. S. Tavernier, Voyage en Perse Lib. 111.

<sup>\*\*)</sup> Paris chez Testu 1808. 8.

te von gesponnenem Golde sich öffentlich zeigte. Die jungen Athenienser hatten die Gewohnheit, ihre Haarlocken mit einer Menge kleiner Cicaden oder Heuschrecken von Golde aufzustecken; wovon der griechische Dichter Euripides sagt: "Diess gehöret noch in die alte Zeit, wo die Athenienser goldene Heuschrecken in den Haaren trugen\*).

Dieser Büschel, welchen die Griechen Ampyx nannten, ward öfters mit goldenen Schnüren, Binden und sogar Kettchen umwunden, daher Homer die Pferde des Mars Chrysampykes (die Goldschopfigen), nennt.

Schliefslich will ich noch bemerken, dass die Römer die Mähnen ihrer Reitpferde auf die rechte Seite kämmten, wie noch jetzt üblich ist, damit der Hals auf der linken Seite, wo man aufstieg, sich breiter auszeichnete, wie man an vielen Stellen und in Virgil. Georg. Lib. III. v. 86 bewiesen findet. "Densa juba et dextra jactata recumbit in armo:" und auf den rechten Bug fällt die wallende Mähne herab. Auch Ovid in Metamorph. II. 673, sagt von der in eine Stute verwandelten Ocyrhoe: "Das Haar, wie es den Nacken umwallte, legt sich rechts als Mähne hinab." Auf Tab. LXXIX. bemerkt man an dem Pferde des persischen Reiters Fig. 1 die Mähne auf beyden Seiten herabhängend, zwischen welchen in der Mitte ein gestutzter Kamm empor stehet; und hinter den Ohren erhebt sich ein kleeblattförmiges Büschel. Die Parther und Armenier theilten sie ebenfalls auf beyde Seiten, und schoren den mittlern Streif heraus; Andere stutzten die Mähnen mit Zwischenlücken, wie noch an den Maulthieren üblich ist. Auf Tab. LXXX. Fig. 3 ist die Mähne ganz geschoren, und nur oben und unten ein Haarbüschel gelassen. S. Mehreres in Veget. Ars Veterin. Lib. I. Cap. 56, wo er von den verschiedenen Arten die Mähnen zu kräuseln, zu schneiden und zu stutzen, so wie auch von dem Abrichten der Passgänger spricht, die er Trepidiarios und Tottonarios nennt. Auch die Schweifhaare flocht man in zierliche Knoten, und band sie mit Bändern, Schleifen und Quasten zusammen, oder zierte sie ganz oben mit metallenen Buckeln. S. I. B. Tab. XXIV.

Thucydides sagt Hist. Lib. I. Cap. 6.: "Die Athenienser waren unter allen alten griechischen Völkern die ersten, welche geschmeidigere und üppigere Sitten annahmen; und es ist noch nicht gar lange, dass wohlhabende Leute hier die Mode abschafften aus verzärtelter Bequemlichkeit bey einem gewissen Alter leinene Unterkleider zu tragen, und die Haare auf dem Kopse mit goldenen heuschreckenförmigen Nadeln in einen Schopf zu fassen, welcher Zierath sich noch lange bey den Jonern als eine Tracht alter Leute erhalten hat." (S. Hellas Griechenland nach Heilmanns deutscher Uebersetzung; und Aelian Lib. IV. Cap. 22.)

und II. B. Tab. 54 A., und Tab. LXXIX. Fig. 1, 2, 3 an den persischen Pferden. Ueberdieß umwanden die Alten auch die Beinröhren (Tibiae) ihrer Pferde zur Zierde mit farbigen Binden, wie dieses besonders als ein Kennzeichen der Faction bey den Rennpferden üblich war. S. Tab. LV. A. Fig. 1, 2. Oefters aber war dieser Beinschmuck reich mit Gold und Perlen gestickt, und diente hauptsächlich als eine besondere Auszeichnung an den Pferden der Großen und Vornehmen, wie man bey Maffei eine Stelle des Codinus liest, der von den verschiedenen Aemtern und Diensten am constantinopolitanischen Hofe handelt, wo er erzählet, es sey ein uralter Gebrauch, dem Reitpferde des Kaisers am Tage seiner Krönung die Fußsröhren über dem Knöchel mit purpurseidenen Bändern zu umwinden, die deßwegen Tubia genannt wurden, welches im Deutschen Beinlinge oder Röhrbinden bedeutet.

# Die Zügel.

Nro. I. entsprachen nicht minder der Pracht und dem Reichthume des Gezäumes, und waren theils von blankem Leder mit goldenen oder silbernen Schildchen geziert, oder auch von Purpur und gesponnenem Golde künstlich gewebt, oder mit elfenbeinernen Korallen überzogen, wie man in vielen Stellen der Alten bestätigt findet. So sagt schon Homer in der Iliade: "Auf denn! die Peitsche zur Hand, und die purpurfarbenen Zügel nimm." Und Hesiod im Schilde des Heracles: "Rasch denn, o Trautester! fasse die purpurschimmernden Zügel unsers raschen Gespannes." Curtius im Leben Alexanders: "Unter der Beute, die man den Persern abnahm, befanden sich eine Menge goldener Fraena;" welches Wort Zäume überhaupt, Gebisse und auch Zügel bedeutet\*). Und Homer Ilias Lib. V. "Die weiß von Elfenbein schimmernden Zügel entfallen den Händen des tapfern Mydon," Man findet auch auf Denkmälern zuweilen doppelte Zügel an den Pferdezäumen, wovon einer von Leder am Gebis, und der an. dere von Gold an der Trennse, oder bloss zur Zierde da zu seyn scheint, wie auf Tab. LXXVI. Fig. 5 von der trajanischen Säule entlehnet, und Tab. LXXII. Fig. 7 mit einem Gebisse, wie die Nro. 4 und 6. Auf Tab. LXXXIII. Fig. 7 bemerkt man gespaltene Zügel sehr deutlich angezeigt, die jedoch wenig Zweck haben konnten.

<sup>\*)</sup> Die goldenen Zügel und Zäume oder Trennsen von gesponnenem Golde sind noch in unsern Zeiten üblich.

Xenophon in seiner Abhandlung von der Reitkunst Cap. VI. sagt: "Ich lobe die Zügel, die sehr gleich, und weder schwach noch schlüpfrig oder dick sind; damit eben dieselbe Hand, wenn es nöthig ist, auch den Spieß mit fassen könne."

Die Griechen gaben den Zügeln verschiedene Namen, nach ihrer besondern Form und ihrem Gebrauche; wie Perizyga, Pareoroi, Hagogeis, Choroi, Rhytagogeus, Heniai, Hryteres, womit man nicht allein die Reit-Zaum-Trennsen-Kappzaum- und Halfterzügel, sondern auch die Leitseile der Wagenpferde, und sogar die Strangseile der Funalen benannte. Auch die Römer bedienten sich mehrerer Benennungen, die Zügel der Zäume zu bezeichnen; wie z. B. Lora, Habenae, Retinacula, und sogar auch Fraena, mit welchem letztern Worte man die Zäume, die Gebifse und auch die Zügel bezeichnete, und nur aus dem Zusammenhange der Stelle konnte man sich erklären, von welchem Stücke eigentlich die Rede sey. So zum Beyspiel nennt Virgil. Aen. Lib. V. 146 die wallenden Zügel: und antia Lora; und an einem andern Orte Retinacula. Und Lib. XI. 719: "So sprach die Jungfrau und eilte dem Rosse feurig mit hurtiger Ferse zuvor, und vorn in die Zügel fallend, wagt sie sich an ihn, und rächt sich mit seindlichem Blute: "Transit equum cursu, frenisque adversa prehensis congreditur.

Auch im dichterischen Sinne bedienten sich die Alten dieses Wortes, wie z. B. im Curtius VII. 8 (22) die scythischen Gesandten zu Alexander sagen: "Impone felicitati tuae frenos, facilior illam reges;" d. i. Zügle dein Glück, du wirst es leichter regieren. Ovid Lib. III. art. am. "Spanne die Zügel deiner Renner, und wehre, dass zu schnell sie dahin raffen den Wagen." Sulpitia in Satyra: "Also ermattete auch endlich die Macht der Römer, sobald sie, nicht mehr streitend, den Frieden mit nachlässigen Zügeln nur lenkten." (Et pacem longis frenavit habenis.) Tibull. Lib. I. 4 sagt: "Habenis angustis equum compescere;" d. i. Das Pferd mit kurzen Zügeln bändigen. Und Eutropius Lib. IX. 8, wo er von dem Gallienus schreibt: "Er lies die Zügel, zur Erhaltung des Staates bestimmt, durch schimpsliche Trägheit und Muthlosigkeit erschlaffen:" Habenas relaxavit.

Nicht alle Leitseile oder Zügel waren aberso reich; sondern an den gewöhnlichen Zäumen, deren man sich im Kriege und zum Wettrennen bediente, waren sie von alaunweißem, von lohgelbem, roth gefärbtem, oder geschwärztem Leder, welches schon damals, wie noch jetzt mit Vitriol-Schwärze durchbeitzt, und mit Gehl oder Fett eingerieben wurde,

um es weich oder biegsam zu machen. Ovid in Geres 63 schreiht: "Pluto treibt die Rofse zum Lauf' und über die mähnigen Hälse schüttelt er die dunkeln Zügel mit Eisenschwärze gefärbt." Die meisten waren geschuittene flache Riemen, andere wie Strickehen aus schmalen Riemehen rund geslochten. In der Iliade sagt Nestor zu seinem Sohne Antilochus: "Der geschickte Lenker vergist nie, wie er die Rosse gelenket mit Stricken von Stierhaut." Pollux nennt diese geflochtenen Riemen Zügel, Funes lorea. Vergleiche ferner Cato de Re rust. Cap. LXIV. Siehe endlich verschiedene Abbildungen von dergleichen Halfter- Kappzaum-Hand-und Leit-Zügeln, Tab. LXVIII. Fig. 3, Tab. LXXII. Fig. 3 Tab. LXXVIII. A. Fig. 1, Tab. LXXXIV. Fig. 2, Tab. LXXXV. Fig. 5, Tab. LXXXVIII. Fig. 1, 2, 3 und endlich auf dem schönen Schluss-Bildehen, von einer griechischen Gemme aus Millins Mon. ined. entlehnet, den Pelops vorstellend, wie er seine vier behalfterten Pferde am langen Leitriemen (marcros Agogos) zur Tränke führt, während Hippodamia im Begriffe ist aus einem zierlichen Gefäße Wasser in den schönen Trog zu gießen. Außer diesen vorerwähnten prächtigen Zaumzierathen schmückten die Alten den Hals und die Brust ihrer Zugund Reitpferde auch mit kostbaren Binden und Spangen.

## Das Halsband.

Das Halsband, Collarc, bestand aus einem Riemen, der mit allerley Schildehen, Buckeln und Ziergehängseln geschmückt war (S. Tab. LXXIV. Fig. 2), und zugleich öfters als Kehlriemen diente; oder (wie Fig. 3) zwischen dem Kopfstücke und dem Brustblatte befestiget war, dergleichen man auch Tab. LXVIII. Fig. 1; Tab. LXXX. Fig. 1 und Tab. LXXXI. Fig. 1 bemerken An geringern Pferdezäumungen, wie Tab. LXXIV. Fig. 1 und Tab. LXXV. Fig. 3 und 5, erblickt man nur einen oder zwey Riemen ohne ei-Die Prachthalsbänder, Zierath. Redimicula, den reich geschmückten Rossen zur Zierde um den Hals gelegt wurden, dergleichen man auf Tab. LVII. Fig. 13, Tab. LXXV. Fig. 1 und 2, Tab. LXXX. Fig. 1, und endlich auf gegenwärtiger Platte LXXI. Fig. 1 Nro. K angezeigt findet, waren aus Goldblechen auf das Künstlichste ausgearbeitet, mit Gemmen, Edelsteinen oder Korallen bereichert und mit kostbaren Ziergehängseln geschmückt. Im Buche der Richter Cap. VIII. liest man von dergleichen Schmuck-Halsbändern: "Gideon sprach: gebt mir die goldenen Stirnbänder wieder, die ihr den Israeliten geraubt habt, und die goldenen Spangen, die an den Halsbändern ihrer Kameele waren; "und Diodor Sic. Lib. XVIII.: "Die Maulthiere, die den Leichnam Alexanders nach Aegypten fuhren, hatten Zierbänder um den Hals, die mit Edelsteinen besetzt waren." S. Tab. XLVIII. Fig. 1 an dem Triumph-Gespanne des Titus. Prudentius sagt von den Pferden des Sol, dass sie mit Phaleren geziert, und die Gebisse und Brustriemen von Orichalkon (Messing, Semilor) mit allerley kostbaren Steinen besetzt waren. Dergleichen Redimicula zierten aber nicht allein die Stirn und den Hals der Pferde, sondern auch den Hals der Frauenzimmer. Juvenal Satyr. 11 sagt:

"Accipient te
Paulatim qui longa domi Redimicula sumunt
Frontibus, et toto posuere Monilia collo."

D. i. "Die werden dich indessen aufnehmen, die zu Hause ihre Stirnen mit langen Spangen schmücken, und den ganzen Hals mit Zier-Schildchen behängen." Und in dem schönen Gedichte des Calpurnius Ecl. VI., wo er den reichen Zaumschmuck eines gezähmten Hirschen beschreibt, heißt es: "Und selber unter den Geweihen umleuchten den schlanken Hals die Zierspangen (Redimicula)." Hier folgt die deutsche Uebersezung des ganzen Gedichtes, wo die Wettsänger als Siegespreis, der eine den Hirsch, der andere das Ross aussetzten.

- - "Sieh! schaust du jenen Hirsch dort, welcher umringt von weißen Lilien liegt? Obgleich Petale ihn liebt, so sollst du doch als Sieger ihn haben. Zäume kennt er schon, auch zu tragen das Joch; den Rufenden folgt er willig, und reichet nicht unbescheiden den Mund zum Tische hin. Siehest du, wie das Haupt weite Aeste verbreitet, und selber unter den Geweihen den schlanken Hals die Spangen umleuchten; (Ut sub ipsis cornibus et tereti lucent Redimicula collo.) Siehest du, wie die Stirn, umfangen mit schneeiger Halfter leuchtet, (Adspicis ut niveo frons irretito capistro lucet) und wie vom Rücken der Bauchgurt über den ganzen Leib herumgeht, mit gläsernen Buckeln abwechselnd? (Quae totum circuit alvum, alternat vitre as lateralis cingula bullas.) Kleine Rosen umwinden die Geweihe, der ästigen Schläfe Zierde; und Halsschnüre von rothen Korallen verfertigt, schwimmen am äußersten Nacken, (Rutiloque monilia torque extrema cervice natant,) da, wo der schwebende Hauer eines Ebers sitzt, und die Brust mit schneeigem Monde theilt." (Ubi pendulus apri dens sedet, et nivea distinguit Pectora Luna.)

Dergleichen Zicrbinden, die öfters auch von gesponnenem Golde, wie Fliegennetze geslochten waren (wie Tab. LV. A. Fig. 2, und Tab. LXXVIII.

11. Band.

B. Fig 4 von einer antiken Lampe aus Musellius antiq. Reliq. Tab. 139) nannte man Collare, Collaris Corona, und Pectoralis fascia. Die Perlenschnur Tab. LXXIV Fig. 4 und Tab. LXXV. Fig I nennt Virgil. Lib. I. 658: Monile baccatum. Einige waren, wie schon gesagt, von roth gebeitztem Elfenbein, andere von Korallen, oder auch nur von farbigen Glaskügelchen gemacht. Hingegen gab es dergleichen, die ganz mit Edelsteinen besetzt waren, davon Claudian in Epigr. (O felix sonipes) singt:

"Nimm den königlichen Schmuck, und stolz mit sträubender Mähne Uebergieß mit Schaum die grünen Smaragden, Am aufgeblasenen Halse mag das Edelstein-Band schwelgen."

#### Der Brustriemen.

Nro. L. von den Griechen, (so wie das Brustblatt eines Pferde-Harnisches) Prosternidion, und von den Römern Pectorale genannt, diente bloss zur Zierde; das Vorderzeug hingegen, griechisch Lepadnon, latein-Antilena muste das Ephippium eines Reitpferdes, oder das Joch eines Wagenpferdes unverrückt an seiner gehörigen Stelle halten. Es gab sehr reiche Zierbehängselte (Phalerata), Lepadna und dergleichen Prosternidia; und alles, was von der Pracht und den Verzierungen der Halsbänder so eben gesagt worden, kann auch auf diese Brustriemen oder Brustbänder angewandt werden. S. Tab. LXXIV. Fig. 5; Tab. LXXV. Fig. 1 und 2; Tab. LXXVI. Fig. 1, 2, 4, 5, 6; Tab. LXXVIII. B. Fig. 3 und Tab. LXXXI. Fig. 1, 2 und 4, die alle von mancherley Formen und mehr oder weniger reich sind. So bemerkt man auf Tab. LXXXII. Fig. 3 das Pferd, worauf der Kaiser Constantinus sitzt, mit einem ganz einsachen Vorder- und Hinterzeug Tab. LXXXIII. Fig. 3 nach einer ehernen Lampe des P. Lachausse, von Montfaucon entlehnet, zeigt ein Brustblatt, in dessen Mitte ein Medusa-Kopf das Ende des Sprungriemens deckt. Winkelmann Tom. I. Cap. 4 Sect. 2 von den Pferden, sagt: "Im Jahre 1761 fand man in den Ruinen des Herculaneum eine kleine Pierdestatue von Erz, worauf der Reiter sass; das Pferd ist zwey Palmen lang, und die ganze Höhe ein römischer Palm und 10 Zoll. Auf dem ehernen Zaume ist in der Mitte des Stirnbandes eine silberne Rose und ein silberner Medusa-Kopf auf der Mitte des Brustblattes."

Die vier venetianischen Pferde haben ebenfalls dergleichen breite Brustriemen, in der Mitte mit einem Kopfe behangen, wie der, welcher auf Tab. LAXI. Nro. L nachgebildet ist. In Lettera a sua E. R. Monsignore della

Sommaglia, di E. Q. Visconti\*), su di una antica argenteria nuovamente scoperta in Roma 1793, liest man unter anderm Folgendes von einigen in Rom ausgegrabenen (Lepadnae phaleratae), die größtentheils übergoldet und aus runden Schildchen bestanden, auf denen Löwen-Köpfe, Adler und verschiedenes Laubwerk abgebildet waren, in deren Mitte Lunulen oder halbe Mon de hiengen: "Finalmente accrescono il numero de' monumenti e la richezza del trovato delle Falere o Pettorali equestri in gran parte dorati. Sone composti di seudetti su cui rilevano maschere di leoni, acquile ed altre fregi, ed hanno le loro Lunule pendenti nel mezzo."

Ein ähnliches Lepadnon, welches in Siebenbürgen ausgegraben wurde, befindet sich in der k. k. Antiken-Kammer zu Wien, woselbst es der Verfasser mit Genauigkeit abgezeichnet hat, und auf Tab. LXXXVI. Fig. 2 mittheilet. Dieser Brustzierath ist im Ganzen 4 Schuh 6 Zoll lang, und hat 23 runde Schilde, jedes zwey und einen halben Zoll im Durchschnitte; in der Mitte hängt der halbe Mond (Monilium lunatum) und der Länge nach mehrere andere, mit birnförmigen Schildchen abwechselnd. Auch findet man in dem nämlichen k. k. Antiken-Cabinette ein Stück von einem solchen Halsgehänge geringerer Gattung, welches bloß aus Drahseln und Ringen von Kupfer zusammen gesetzt ist, wie auf eben erwähnter Tafel die Abbildung Fig. 3 zeigt. In jedem Ringe ist ein kleinerer, woran mancherley Bildchen hiengen, wie das noch übrig gebliebene Pferdehen beweist. Die Mitte des Bandes ist mit einer Quaste von dem nämlichen Metalle geziert. Caylus theilt einige kleine Bruchstücke von solchen Drahseln, wie Fig. 8, und mehrern dabey gefundenen eisernen Pferdbildehen mit, die ganz dem gegenwärtigen ähnlich sind, aus welchen er aber nichts zu machen weiss; und daher vermuthet, dass es ex Voto Bildchen seyen. Bey Vergleichung jener Bruchstücke mit dem gegenwärtigen Bilde wird man sich leicht überzeugen, dass sie ebenfalls zu einem solchen Pferdeschmuck geringerer Art gehörten.

Diese breiten Brustriemen, wie gegenwärtiger Nro. L, waren öfters, so wie die Brustharnische und Stirnschienen der Streitroße mit einem scharfen Stachel Nro. R. bewaffnet, mit dem der Krieger das Ross des Gegners niederzurennen trachtete.

Dieses Brustspeers erwähnt Prudentius in Psychomachia v. 252: "Solches prahlend sprechend, treibt sie (die Superbia) mit den Spornen den ungestümen Hornfus an, und sliegt tollkühn dahin mit verhängten Zügeln; be-

<sup>\*)</sup> Ennio Quirino Visconti, Direttore del Museo capitulino etc.

gierig den verächtlichen Feind durch einen Ansturz des Brustspeeres ihres Rosses darnieder zu wersen, und über die niedergestürzten hinweg zu reiten."
"Talia vociserans rapidum calcaribus urguet Cornipedem, laxisque volat temeraria fraenis: Hostem humilem cupiens impulsu Umbonis equini Sternere dejectamque super calcare ruinam "Alles vorerwähnte Gerieme der Gezäume war überdies noch mit einer Menge Ziergehängseln geschmückt, worunter vorzüglich die halben Mond- die Kleeblatt- die runden Schildchen und die perlenähnlichen Korallen und Knöpse sich auszeichneten, welches alles unter die Phaleren gezählt wurde, die ich umständlicher in Cap. XXVII. beschreibe.

Virgil. Aen. Lib. VII. v. 278 sagt von diesen Zierschildchen anden Brustriemen: "Aurea pectoribus demissa monilia pendent;" von der Brust herab hängen die goldenen Schildchen.

Die halben Mondschildchen (Monilia lunata, Lunulae auch Lunae) nennt Statius Theb. Lib. IX. 683: Nemorisque notae, d. i. Zeichen der Jagd. Man findet deren nicht allein auf römischen, sondern sogar auf ägyptischen, persischen, indischen, griechischen und andern Pferdebildern, auf Denkmälern angezeigt. Diese halbmondförmigen Schildchen waren ebenfalls von allerley Metall gemacht, und dienten als Verzierungen, sowohl an den Zäumen und Sattelzeugen der Reitroße als an der Beschirrung der Wagenpferde, aber fast immer hieng eines auf der Mitte der Brust. In den ältesten Zeiten gab es schon dergleichen aus zwey ausgezeichnet großen wilden Eber Hauern zusammen gesetzt, die in der Mitte mit einer zierlichen metallenen Zwinge vereinigt waren, und so einen halben Mond bildeten; und selten fehlte dieser Zierath an den Jagdpferden. Ein jeder Jäger sammelte dergleichen große Hauer, und ließ die schönsten zu diesem Gebrauche einfassen. Calpurnius in der schon erwähnten Stelle Ecl. 6 sagt: "Dort wo der schwebende Hauer eines Ebers sitzt und die Brust mit schneeigem Monde theilet." Vielleicht lag hiebey eine religiöse Ursache zum Grunde, der Diana zu Ehren. Auch weiß man aus der Geschichte, dass Augustus nach der Schlacht bey Actium die Hauzähne des calydonischen wilden Ebers nach Rom sandte, wo er solche indem Tempel des Bacchus aufhängen liefs. Eben so verwahrten die Einwohner von Cumae in Campanien die Hauer des Wildschweines von Erymanthus in dem Tempel des Apollo \*).

<sup>\*)</sup> Die jetzigen Mahometaner haben noch den Gebrauch, dergleichen Wildschweinshauer halbmondförmig eingefast an die Brustriemen ihrer Reitpserde zu hängen. Einen solchen

Aber nicht allein mit dergleichen Hauern, sondern auch mit Wolfsund andern Thierzähnen behiengen sie die Kopf-Hals- und Brustriemen ihrer Rosse; und in dem griechischen Epigrammatarium philodemum in Antholog. Lib. VI. Cap. 2 Epigr. I werden sie nur bezähnte Zierathen genannt: "Et circa pectus ornamentum dentiserum." S. Tab. LVII. Fig. 13. Julius Africanus in cestis sagt: dass man an die Pserdezeuge auch eingesaste Wolfs- und andere weise Thierzähne hänge, welche die Rosse zum Lause gereitzt haben sollen und ihnen zugleich zum Schmucke dienten.

Außer den vielen vorerwähnten kostbaren Zaumverzierungen wußsten sie auch kunst- und sinnreichen Schmuck daran anzubringen; nicht allein aus gediegenem Golde geschmackvoll ausgegraben, sondern mit Malerey von Schmelz- (Email) oder Musiv-Arbeit (Mosaik) bereichert. In Hesiod. Orpheus der Argonaut liest man: "Wegen der Reitkunst nahm sich Castor zum Preis den goldenen und sinnreich prangenden Roßsschmuck." Und in Xenophons griechischer Geschichte Cap. VI.: "Der Sohn des Pharnabazes schenkte dem Agesilaus seinen schönen Wurfspieß. Dagegen nahm dieser den überaus schönen Schmuck von seinem Pferde, der von der Arbeit des Malers Ideus war, und gab ihm denselben zum Gegengeschenke." Dieser Zaum mußte also mit Schmelz- oder Musiv-Arbeit verziert gewesen seyn, denn ihn mit Gold, Silber und Edelsteinen auszuschmücken, wäre nicht die Arbeit eines Malers gewesen.

Dergleichen Gastgeschenke von Zäumen, Pferden und Wägen waren schon bey den ältesten Völkern, wie noch jetzt in den Morgenländern gebräuchlich ist. Im II. Buche Moses Cap. XXIII. wird den Israeliten geboten: "Du sollst nicht Geschenke annehmen; denn Geschenke machen die Sehenden blind, und verkehren die Sachen der Gerechten." Hingegen sagt Ovid de Art. am. Lib. III.: "Geschenke verführen die Menschen und die Götter; sogar Zevs läßt sich durch Opfer erweichen." Und Virgil. in Aen. Lib. VIII. 166: "Er schenkte mir beym Abschiede einen prächtigen Köcher mit lycischen Pfeilen, einen Mantel mit Gold durchwirkt, und zwey goldene Zäume." (Frenaque bina aurea.) Diese goldenen Zäume waren entweder von geslochtenem Golde, oder von Gold und Purpurstrickchen, wie Tab. LXXIII. Fig. 1 und 4,

türkischen Pferde-Halsriemen mit dem halben Monde des Eberzahnes nicdlich und reich eingefast, findet man unter andern Geräthen, welche Marggraf Ludwig von den Türken erbeutete, in dem rastädter Schlosse im Badischen aufbewahrt.

oder man nannte sie so wegen den goldenen Schuppen (Bracteis) Tab. LXXIV. Fig. 3, womit sie rings um überzogen, oder wegen den Schildchen (Clypeis) Tab. LXXXVII. Fig. 15 und 24, den Buckeln (Bullis) Tab. LXXXVII. Fig. 17 und 25\*), oder den Zierknöpfen (Stellulis, Claviculis) eben da Fig. 18, womit sie öfters so dicht überdeckt waren, dass man dergleichen Zäume und Reitzeuge leicht für ganz goldene oder silberne ansehen konnte. Von dieser Art Verzierung scheint auch J. Cäsar de Bello Hispan. Cap. 26 zu sprechen, wo er sagt: "An diesem Tage flüchteten sich die römischen Ritter A. Baebius, C. Flavius und Aulus Trebellius zu uns herüber; ihre Pferde waren ganz mit Silber überdeckt." Und Plutarch erzählt: "Nachdem Cassius und Brutus sich bey Abyda vereinigt hatten, hielten sie eine Heerschau. Man konnte keine schönern Truppen sehen; zwölf tausend römische Reiter waren darunter, auf das beste beritten, mit glänzenden Wassen bedeckt, und das Reitzeug ihrer Pferde überall mit silbernen Buckeln verziert." Aehnliche metallene Knöpfe, Buckeln und Zaumschildehen werden viele in alten Gräbern gefunden, und in Antiken-Kammern verwahrt; die meisten haben doppelte Spitzen, die man durch das Leder umnietete. Auch auf alten Denkmälern sieht man eine Menge verschiedener Zierbuckeln, worunter jedoch selten das Monile lunatum und das Trifolium (Tryphyllon) vergessen ist. S. Tab. LXXI. Fig. 4, Tab. LXXII. Fig, 1 an dem münchner Kopfe unter dem Nasenbande, und Tab. LXXVI. Fig. 2 von einem persischen Pferdebilde, das in den Felsen von Chapour ausgehauen ist. (S. Voyage en Perse par Morier.)

Prudentius schreibt von dem Wagengespänne der Luxuria: "Die Zügel rauschen von Bracteolis." Ovid sagt von den Monilen oder Hangschildchen: "Dat digitis gemmas, dat longa monilia collo." Dass aber alle diese Schildchen und Ziergehängsel von Gold, Silber und andern Metallen ein ziemliches Geräusch verursachten, bezeugen die vielen Stellen der Dichter, wo sie von sonantibus fraenis etc. sprechen, und wie z. B. Ovid. Phaeton 152: "Den feuerschnaubenden Rennern legen die Göttinnen klirrende Zäume an." Virgil. Georg. III. 184: "Et stabulo fraenos audire sonantes." Und Statius in Thebaide Lib. VII.: "Seu frena sonantia slectes, serviet asper equus."

<sup>\*)</sup> Virgil. von dem Gürtel der Pallas sagt: "Notis fulserunt Cingula Bullis." Ferner Aen. IX. 359: "Euryalus Phaleras Rhamnetis, et aurea bullis Cingula."

An den geringern Zäumen, Reit - und Fahrgeschirren des Bauern, Landkrämers und Fuhrmannes war alles Schnallenwerk von Eisen oder Messing, und die metallenen Zierschildchen, welche in Menge ihre Pferdeumspielten, waren immer im schönsten blanken Zustand erhalten, wie noch die Zäume und Geschirre der Zughengste sind, deren man sich in den alten freyen Reichsstädten Augsburg, Ulm, Regensburg, Nürnberg, Frankfurt und andern; an den ungeheuern Frachtwägen bedient, deren Gespänne mit ähnlichen Schildchen verziert sind, die kein neueres Zeitalter verrathen, und die noch von den ersten Zeiten des Christenthums herzustammen scheinen, wo man statt der Pferdejoche, die schon hin und wieder üblichen Kummete, Heleia, mit schwerem Vorder- und Hintergeschirr, allgemein bey den Lastwägen einführte, welche uralte Mode bis auf unsere Tage unverändert erhalten wurde, und auch noch Jahrhunderte lang fortdauern wird, weil sie für Fuhrmanns-Pferde nicht besser und schöner seyn kann, und überhaupt der ächte deutsche Mann nicht leicht von den alten ehrwürdigen Gebräuchen abweicht, die ihm seine Vorältern hinterlassen haben. Siehe ein schweres doppeltes Hintergeschirr schon an einem persischen Wagen-Gespanne, Tab. XVII. A. Fig. 5. Ein solcher Frachtwagen-Zug, woran öfters 10 bis 18 der größten und stärksten Roße gespannt sind, erinnert an die vasatische Rheda des I. Bandes Cap. XXXV., woran 30 Pferde zogen. Das helle Geklingel der Zierbleche und Schilde an den Zäumen und dem Pferdezeug der Alten, ward durch das Geräusch der Zügelkettchen vermehrt, welche vom Ende des Zügels an das Gebiss liefen, und sowohl an den Fuhr- als Reithengsten dazu dienten, die Zügel vom Maule zu entsernen, damit sie das Ross nicht leicht packen oder durchbeissen konnte. S. dergleichen Tab. LXXI. Fig. 8, Tab. LXXIII. Fig. 8 und Tab. LXXIV. Fig. 6.

Die Kriegsroße hatten zuweilen ganz eiserne oder eherne Zügelkettchen, weil sie nicht, wie die ledernen Riemen durchgehauen werden
konnten. Auch trieb man schon in den ältesten Zeiten die Zugpferde mit
dergleichen Zügelketten, statt der Peitsche an, wodurch das Geräusch noch
vermehrt wurde. Curtius Lib. IV. Cap. 36 (13.) erzählt: "Man hörte in der
dunkeln Nacht nur noch das Geklirre der Zügel mit denen die Pferde gepeitschet wurden." Exaudiebant tamen strepitus habenarum, quibus equi currum
vehentes identidem verberabantur.

Schließlich glaube ich noch bemerken zu müßen, daß die Alten an den Zäumen ihrer Fahr- und Lastthiere noch keine sogenannten Scheuleder hatten, welche von beyden Seiten die Augen decken, und eigentlich dazu dienen, das scheue oder schüchterne Thier zu zwingen, nur gerade aus auf den

Weg zu sehen, den es machen soll, es aber auch zu hindern, das, was neben oder hinter ihm vorgeht, zu bemerken. Nirgends findet man davon die geringste Spur bey alten Schriftstellern, oder auf Denkmälern, und nur auf der Säule des Theodosius in Constantinopel entdeckt man an dem Zaume eines Pack-Maulthieres dergleichen Scheuleder sehr bestimmt abgebildet, wie auf Tab. LXXXV. Fig. 3 zu sehen ist.

#### Gebisse.

Das Gebifs, griechisch Chalinos und Chalenos, lateinisch Orea, von Os das Maul, ward auch Frenum genannt. Die Reitpferde der Griechen und Römer wurden gewöhnlich nur mit Trennsen geritten, d. i. mit leichten Gebissen, deren Mundstück aus zwey oder mehreren Gelenken bestand, die mit Gewerben vereinigt waren, und an beyden Enden Ringe hatten, in welche das Kopfgestell und die Zügel befestiget waren. Die starken Kriegshengste hingegen, so wie die feurigen Reit- und Wagenpferde mussten durch eine schärfere Zäumung gebändigt werden, welche an einem blossen Trennsengebisse anzubringen nicht möglich gewesen wäre, wenn man es auch mit den rauhesten Walzen überdeckt, oder mit einem steifen, scharfen sogenannten Galgen-Mundstücke verwechselt hätte S. Tab. LXXV. Fig. 7; denn nur durch die beyden Seitenstangen, die allein das scharfe Mundstück an der gehörigen Stelle erhalten mußten, konnte diess erzweckt werden. Dieses waren die sogenannten Frena lupata, weil meistens die gekrümmten Enden dieser Stangen sich in ein Thier- besonders aber in ein Pferd- oder Wolfsköpfehen endigten. S. Tab. LXXI. Fig. 9 aus Montfaucon. Zuweilen wurden dergleichen Gebisse nur im Singular Lupus oder Lupatum, griechisch Chalinos lukos, genannt, welches auf deutsch ein Klemmzaum, oder ein Stangengehiss Es ist also sehr irrig, wenn die Ucbersetzer die Lupata, nämlich Frena (Martial); Lupatos (Solin); Lupatis (Virgil); für schneidende, stachlichte oder mit Spitzen versehene Mundstück-Walzen halten. Die Griechen und Römer, die das Maul des Pferdes so sorgfältig behandelten, und die Lippen, wo das Gebiss lag, mit warmem Wein und Wasser, mit Oehl und andern Sachen öfters benetzten, um es recht zart und empfindsam zu erhalten, würden gewiss ihren kostbaren Pferden das Maul und die so leicht verletzbaren Laden mit dergleichen schneidenden und stechenden Werkzeugen nicht vorsätzlich zerrissen haben. Xenophon Cap. IV. sagt: "Auch sorge man für das Maul des Pferdes, dass es weich bleibe. Eben die Sachen, wodurch sich der

Mensch eine zarte Haut verschafft, machen auch dem Pferde ein weiches Maul." Selbst die Echini und Tribuli, welche die Ausleger, wie z. B. Scheffer mit gestachelten, dreyschneidigen und scharfzahnigen Walzen bezeichnen, waren nichts anders, als olivenförmige oder runde Knöpfe (Rotae hypostomiorum), die mit mehr oder weniger dicken Rippen ihrer Länge nach eingekerbt waren; wie Tab. LXXI. Fig. 7, 10 und 11, und Tab. LXXV. Fig. 11. Obwohl Aristophanes in Anagyr. die Echinos gezähnelte Walzen Fraena dentata nennt, so verstand er desswegen keine stechende oder schneidende Gebisse, wie es Pollux in Lib. IX. Cap. 12 irrig auslegt, der wenig im Reitwesen erfahren war, und die Stellen, die er aus Xenophons Buch von der Reitkunst anführt, mehr verwirrt als erklärt. Es glaubten zwar Einige die Auslegung, jener Benennung von der Kastanienschale, Echinus (Calpurn.), oder von dem Meer-Igel, Echinus marinus, (Plin. Hist. N.) ableiten zu müßen, weil beyde ringsum mit Stacheln bewachsen sind; aber Vitruv. nennt den Stab an den Säulen (Viertelstab) und Horat. eine Art Schüfsel ebenfalls Echinus, welche doch nicht die geringste Aehnlichkeit mit einer Kastanien-Schale oder einer Stachelwalze haben. Ueberhaupt stammen dergleichen technische Benennungen meistens nur von der Laune der Arbeiter ab, die dafür keine richtige Ursache anzugeben wußten, wie dieses noch in unsern Zeiten öfters der Fall ist. Auch gab es wahrscheinlich damals, wie noch heutiges Tages Pferdner, die, nicht zufrieden mit dem gewöhnlichen Guten, um sich einen Anschein von höherer Kenntniss zu geben, aus blosser Kunstprahlerey Gebisse und Mundstücke erfanden, die sich nur durch ihre sonderbare Formen auszeichneten, und übrigens zu nichts weiters dienten, als das Pferd zu quälen und zu verwirren, anstatt es zu bilden und folgsam zu machen\*),

Die Stangengebisse der Alten, besonders der Perser und der Römer waren östers sehr lang, ganz gerade oder auf mancherley Arten gekrümmt; einige hatten die Gestalt eines verlängerten S, eines krummen Hakens oder eines sogenannten Wolfangels, wie auf Tab. LXXIII. Fig. 6 zu bemerken ist, die sich im verkleinerten beygefügten Masstabe auf einer goldenen
Münze in der k. k. Münzkammer zu Wien besindet. Ein Stangengebis
leichterer Art scheint das auf eben dieser Tasel Nro. 3 zu seyn, welches von

<sup>\*)</sup> Pignatelli, dieser berühmte neapolitanische Pferdner, der am Ende des 16. Jahrhunderts lebte, sagte mit Recht: "Wenn die Gebisse allein schon die wunderbare Eigenschaft hätten, das Maul eines Pferdes zu bilden, so wäre Ross und Reiter geschickt genug, wie sie die Werkstätte des Sporers (Gebissmachers) verlassen."

II. Band.

einem griechischen Vasen-Gemälde aus Tischbeins Sammlung entlehnt ist, wo man dergleichen noch viele von verschiedenen Formen sehen, wie auch auf vielen Zeichnungen dieser zwey Bände bemerken kann. Ein alter Scholiast sagt: "Lupus ist auch ein Haken, der auf griechisch Harpax heißt, womit man ein in den Brunnen gefallenes schweres Geschirr heraus zieht;" welche Bezeichnung besser für Wolfsangeln, oder Gebissstangen passt, als für eine zackige Walze am Mundstück.

Und wenn Ovid Trist. Lib. IV. Eleg. 6 von dem muthigen Rosse schreibt: "Et placido duros aecipit ore lupos;" so wollte er gewiss nicht sagen: es nimmt willig die zaekigen Walzen - oder Wolfszahn-Mundstücke, soudern das scharfe Stangengebifs ins Maul. Eben so Virgil. Georg. Lib. III. v. 208: Et duris parere lupatis." Als Gegenbild zu den frühern Mollibus capistris, gelinde Halftern, sind hier die Stangengebisse verstanden, an die man allmählig die jungen Pferde gewöhnen musste. alle sogenannten Wolfsgebisse oder Stangenzäume waren so hart; es gab deren mildere oder weichere und harte oder scharfe; daher Statius in der Thebaide sagt: "Neptun hat der erste dem Pferde das Maul mit dem gelindern Wolfsgebiss verletzt." Und Horat. I. Ode. 8. "Lupatis temperet ora fraenis." Ueberhaupt findet man bey den classischen Schriftstellern nirgends eine Stelle, die bewiese, dass unter Lupata scharfzahnige Walzen am Mundstücke zu verstehen seyen, sondern überall wird dadurch nur ein hartes Stangengebis angezeigt. Hesichius (auf den sich viele unserer neuern Schriftsteller berufen) wusste selbst nicht recht, was er aus diesem Dinge machen sollte, und gleitet desswegen leicht über das Wort Lukos hinweg, wenn er sagt: "Es ist ein kleines Eisen an einem Gebisse." Servius bey Virgil. Georg Lib. III. 208 erklärt: "Die Lupata sind die schärfsten Gebisse:" Lupata dura fraena asperrima; und fügt als ein unkundiger Reiter irrig hinzu: "Sie hießen so von den Wolfszähnen, weil sie so uneben sind wie diese." Vielleicht wollte er aber dadurch sagen, dass ein Stangengebis nur dann seharf wäre, wenn dessen Mundstück gerippte, eingekerbte, oder gezähnelte Walzen umgaben. Plutarch in Lib. II. Symp. 9, 8 sagt von dem hartmäuligen Rosse, Lucospadas hippus: "Hartmäulig (wolfsmäulig) sind einige Pferde, die von den Wolfs- oder Stangengebissen sogenennt werden mit denen man sie wegen ihrer Wildheit und ihrem Ungehorsam zähmet."

Xenophon sagt im Buche der Reitkunst Cap. 10: "Desswegen halte man wenigstens zwey Gebisse, deren eines mit glatten und gehörig dieken Walzen, das andere aber mit rauhen und dünnen Walzen oder mit scharf

gekerbten Rollen (oxys Echinos) versehen sey, damit das Pferd, welches mit diesem bezäumt war, es wegen seiner Härte hasse, und dagegen das glatte (hygros nass, biegsam, glatt) leichter annehme, und durch dessen Sanftheit mehr erfreut werde." S. Tab. LXXI. Fig. 6 ein leichtes gebrochenes Mundstück mit dergleichen Oliven oder glatten Walzen und einem Gelenke (Nexus) in der Mitte; welches Pallux auch Iniumnennt. Die Ursache, warum man an dem leichtern Mundstücke dickere Walzen einfügte, war, dass oft junge Pferde, das erstere geringe Gebis nicht achtend, es in dem obern Maule fest hielten, und sich schwer in die Hand legten, woran sie aber durch die großen Walzen verhindert und gezwungen wurden das Maul aufzuthun, das Mundstück nieder zu lassen, und an dem gehörigen Platze zu leiden. Ferner sagt Xenophon im Cap. X. der Reitkunst: "Alle Gebisse, so viel und verschieden man deren auch habe, sollten mit einem Gelenke und biegsam seyn; denn die, welche ganz starr und ungelenksam sind, hält das Pferd ganz im Maule, wie wenn einer eine eiserne Stange (Spiess, Obeliscus) oben, unten oder in der Mitte fast; mit dem gelindern oder weichen Mundstück hingegen verhält es sich wie mit einer Kette, woran nur der angefaste Theil ungebogen und steif bleibt, das übrige aber sich biegt und schlaff hängt; so sucht das Pferd immer das wieder zu erhaschen, was ihm entwischt, entlässt den Theil, den es festhält, und bemeistert sich nie des ganzen Gebisses." Desswegen, sagt er ferner, hängt man auch in die Mitte des Mundstücks, (Stomium, nach Pollux auch Cannus,) die Spiel-Ringelchen (Dactylios) S. Tab. LXXI. Fig. 7 und Tab. LXXV. Fig. 6 und 7; damit, während das Pferd diese mit der Zunge und den Zähnen aufzufangen sucht, es vergesse sich des Gebisses zu bemeistern. S. Pollux Lib. I. Cap. 11 §. 10 Mehreres. Es gab aber auch noch eine andere Art Gebiss-Stangen, welche nicht an die hervorstehenden Enden des Mundstücks befestiget waren, sondern wie an runden Achsen unter kostbaren Stangenbuckeln (französisch Bossettes) frey hin und her spielten und blos die Wirkung einer Trennse hatten. Einige waren leichte einfache Stangen oder auch aus mehrern Gelenken zusammen gesetzt, wie man an den Pferdeköpfen Tab. LXXI. Fig. 5; Tab. LXXIV. Fig. 1 und Tab. LXXV. Fig. 3 und 5 bemerkt, und dienten hauptsächlich dazu, die kostbaren Zügelgeslechte vom Maule der Rosse zu entfernen, damit sie solche nicht mit dem Schaume besudeln, oder mit der Zunge zwischen die Zähne ziehen konnten; die meisten waren am Ende dreyzahnig ausgezackt, und gleich einer flachen Hülse oder Scheide geformt, worein man die beschlagenen Spitzen der Zügel schob, und mit Stiften, Schrauben, oder Bindriemen so besestigte, dass man sie wieder leicht abnehmen konnte. S. Tab. XLVIII. Fig. 1 an dem Triumphgespanne des Titus, und Fig. 2 an dem des M. Aurel., wie auch Tab. LXXV. Fig. 6 und 9,

die im vergrößerten Maßstabe deutlieher vorgestellt sind. Daher auch einige behaupten, daß die Triboloi, Tribuli keine stachlige Walzen, sondern dergleichen ausgezackte Gebis-Stangen waren.

Die steisen Gebissstangen waren am untersten Ende mit Ringen (Dactyliois, latein. Annuli), öfters auch mit Wolfsangeln oder Wirbelringen versehen, die desswegen auch Psellia hießen, weil Psalion und Psellium jeden Ring oder Wolfsangel bedeuten, die man den wilden Thieren um das Maul, das Kinn oder in die durchstochenen Baeken befestigt, um sie damit zu regieren. S. dergleichen Psellia, Tab. LXXIII. Fig. 10 und Tab. LXXXIX. Fig 6 und 10. Man bemerkt besonders an vielen griechischen Zäumungen eine Art leiehter Gebisse, die statt der Stangen nur aufwärts gebogene Trennsen-Knebel hatten; wie die auf Tab. LXIX. Fig. 2, Tab. LXXII. Fig. 2 und Tab. LXXIII. Fig. 1, welchen letztern Pferdskopf ieh von einer schönen griechischen angeblichen hetrurischen Urne in der gräflich lambertischen Sammlung abgezeichnet habe. Diese Seitenbögen scheinen, wie die Knebel an unsern sogenannten Wassertrennsen hauptsächlich dazu gedient zu haben, um zu verhindern, dass das leichte Gebis nicht durch das Maul sehlüpfen konnte, wenn öfters ein Zügel zu stark angezogen wurde. Dazu dienten auch vorzüglich die schon erwähnten hetrurischen Gebisse mit rautenförmigen oder viereekigen Zügelringen, in welchen das Gebis, der Kopfriemen, das Nassband und die Zügel befestiget waren. S. eine andere Art, auf Tab. LXXII. Fig. 9 nach einer terra cotta von Velletri abgebildet, wo der Nasenriemen durch die Ringe des Mundstücks gezogen ist.

Auch an der trennsenartigen oder leichten Gattung Gebisse, das heißt an solchen, die keine Seitenstangen hatten, waren an beyden Enden Zügelringe angebracht, die aber meistens mit einer Rose, oder verzierten Buckel bedeckt sind, wie an dem Pferdekopf, der sieh im Antiquario zu München befindet. S. Tab. LXXII. Fig. 1. Hingegen bemerkt man auf einer Marmortasel des Triumphbogens Constantins des Großen zu Rom an einem niedergestürzten Pferde den von dem Mundstück abgerissenen Zügel, und die Art, wie solcher durch die Gebissringe angezogen war. Deutlieher aber und bestimmter sind die zwey leichten Trennsengebisse Tab. LXXXVI. Fig. 1 und 6, wovon das erstere zwey bewegliehe Zügelringe an jedem Ende des Mundstücks hat, in dem zweyten aber auf jeder Seite drey dergleiehen Ringe hängen. Beyde haben durchlöcherte Seitenschilde, in deren unterm Loche die Mundstücke spielen; und jedes hat überdies noch zwey größere Löcher, worein das gespaltene Backenstück besestiget ward. Das mittlere Loch an beyden Gebisschilden dien-

te vermuthlich dazu, die Kinnkette oder den Kinnriemen einzuhängen. Beyde Mundstücke, die nur aus glatten walzenlosen Stängeln bestehen, sind in der Mitte mit einem Gewerbe (Nexus) vereinigt. Fig. 4 besindet sieh in dem k. k. Antiquario zu Wien, ist vollkommen schön erhalten, und mit einer dichten grünen Patina überzogen. Der Verfasser hatte es daselbst mit pünktlicher Genauigkeit abgezeichnet. Die Breite dieses Mundstückes innerhalb den Schilden gemessen, beträgt vier und einen halben Zoll, welches die gewöhnliche Breite eines Gebisses ist. Das zweyte Fig. 6 von der nämlichen Breite, besindet sich in dem borghianischen Cabinette zu Rom. Invernizzi in seinem Buche: de Fraenis\*) theilt die Zeichnung davon mit, so auch von einem blevernen sehr alten In siegel "Sigillum vetus, Carpentoratensium Antistitium," worauf ein vierfach gebrochenes Trennsengebis abgebildet ist, das ich ebenfalls hier beyfüge. Dieses Bild ist vielleicht die einzige deutliche Vorstellung leichter Trennsen, die noch von ältern Zeiten vorhanden ist, und ganz jener der Griechen gleicht, deren Xenophon im Buche der Reitkunst Cap. X. in der schon angeführten Stelle erwähnt, wo er sagt, dass alle Mundstücke, so viel man deren auch habe weich und biegsam, wie eine Kette seyn sollen. Und eben da bemerkt er ferner: "Wenn etwa jemand nicht weiß, worin der Unterschied des weichen und harten Zaumes besteht, so will ich auch dieses erklären: Er ist weich, wenn das Mundstück glatte Gelenke hat, sieh gern biegen läßt, und die darum liegenden Walzen leicht spielen. Hingegen wenn alle diese Gelenke und die daran befindlichen Stücke zu eng zusammen gefügt sind, und ungern laufen, so heist diess ein scharfes oder hartes Gebis." Auf gegenwärtiger Platte LXXXVI. bemerkt man noch unter Fig. 5 ein leichtes chernes Trennsengebifs, mit mehrern Gelenken in der Mitte, und steifen Zügelringen; aus dem Werke des Herrn v. Caylus entlehnet. Die ganze Länge dieser Trennse ist 4 Zoll 5 Linien. Dieses zierliche Gebis ward zu Bavai, einem Dorfe im Hennegau, dem chemaligen Bagacum Nerviorum, (einer der ersten Städte Galliens) gefunden. Tab. LXXI. Fig. 9 zeigt ein kettenähnliches Trennsengebifs, dessen Scitenknebel von zwey verschiedenen Gebissen hier angebracht sind.

Die Alten verfertigten ihre Gebisse nicht allein aus Eisen oder aus Metall, welches sie schon zu überzinnen wussten, und öfters künstlich ausarbeiteten und übergoldeten; sondern auch aus blankem Stahle, daher denn das

<sup>\*)</sup> Philippi Invernizzi romani, de frenis corum generibus et partibus apud veteres. Romae. 1785. Joannes Zempel.

Gebis dichterisch öfters Chalips oder der Stahl genannt wird. Lucan. Lib. VI. v. 398 schreibt von dem Pferde: "Primus chalybem frenosque momordit."

Die Griechen bedienten sich schon des Stahles, nicht allein zu ihren Gebissen, sondern auch zu Schwerten, Lanzen, Schilden, Harnischen und Helmen; und Tab. XXII.B. bemerkt man schon einen ägyptischen Wagenstreiter mit einem stählernen Bogen. Bey Homer und Hesiod sindet man des Stahls an mehreren Orten erwähnet. Die Alten gruben ihn theils schon als Erz; oder bereiteten ihn im Osen aus seinerm Eisen, welches sie in gehörigem Grade zu hitzen, zu schmieden und mit Wasser zu härten wussten. Virgil. in Aen. Lib. X. v. 172 rühmt das fruchtbare Eyland Ilva, an Adern des Stahls stets unerschöpslich; und eben da in Lib. VIII. v. 445 heißt es: "In der Höhle Vulcans sließt Erz und Gold in Bächen, der Wunden bringende Stahl zerschmilzt im gewaltigen Osen."

Die Römer gaben dem Flusse Sala bey Bilbilis in Spanien den Namen Chalips, weil er die vorzügliche Eigenschaft hatte, das Eisen in Stahl zu verwandeln. Und Petronius erzählt in seinen Satyren, dass der Koch des Trimalcion ein Messer, von norico Ferro gemacht, zum Geschenke erhielt. Die Römer schätzten den steyerischen Stahl oder das norische Eisen sehr hoch. S. Plinius Lib. XXXIV. Socrates Hist. Eccles. Lib. I. Cap. 17 erzählt, dass der große Constantin, nachdem er sich zum Christenthume bekehrt hatte, aus den Nägeln, womit die Hände Christi ans Kreuz geheftet waren, ein Pferds-Gebiss versertigen, und das Kopsstück seines Helms damit ausdoppeln ließ, damit ihm im Streite kein Feind etwas anhaben könne\*).

Es ist daher nicht zu wundern, wenn die Griechen und Römer auch ihre Pferdsgebise schon von gediegenem Golde versertigten, wie man an vielen Stellen liest, wie z. B. in Aen. VII. v. 279: "Und die Pferde mit Golde bedeckt, käuen das röthliche Gold mit den Zähnen;" da sogar die Gallier und die Scythen ihre Reitzeuge und Gebisse von gediegenem Golde versertigten, wie Diod. Sie. Lib. V. Cap. 27 schreibt: "In einigen Gegenden Galliens waschen die Einwohner den Sand aus den Flüssen, woraus sie dann eine Menge Schmucks versertigen: Armillen um Hände und Aerme, goldene Halsket-

<sup>\*)</sup> S. Hist. romaine de Grevier, Tom. XII. Page 239; und Muratori in Dissertatione de corona ferrea, Cap. 18 und 19.

ten, große Fingerringe, dessgleichen goldene Panzer und Phaleren." Und von den Massageten sagt Herodot Lib. I. §. 215: "Sie benützen das Gold und das Kupfer zu jedem Gebrauche; mit letzterm beschlagen sie die Speere, Pfeile und Lanzen, und behalten das Gold, um ihre Helme, Wehrgehänge und breite Gürtel zu verzieren, die sie quer unter den Aermen tragen. Die Brustschirmen ihrer Pferde sind auch von Kupfer; aber die Zäume, Gebisse und Stangenbuckeln sind von dichtem Golde" Statius in Theb. 5 sagt: "Dort kauen die schäumenden Renner diamantene Gebisse" Spumantes procul mandunt adamenta jugales. Und Claudian Epig. 20 von dem Pferde des Kaiser Honorius: "Es ist werth die grünen Smaragden zu kauen am blutigen Gebisse;" ferner in Epig. (O, Felix sonipes!) "Uebergieß mit Schaum die grünen Smaragden." Und Gaudentius Cap. XIII.: "Dem dummen Vich und den Pferden und Mauleseln machen sie von Silber und von Gold allerley kostbaren Schmuck."

### Die Kinnkette.

Dieses Zäumungswerkzeug war den Griechen, den Römern, den Indiern und andern alten Völkern ebenfalls schon bekannt. Wiewohl einige statt der Kette sich nur eines Kinnriemens bedienten; S. Tab. LXXV. Fig. 10, der auf der innern Seite mit stumpfen Nägeln besetzt war, wie jene an den indischen Zäumen, die Suidas in der früher erwähnten Stelle beschreibt. Eben so konnten die Aegypter und Perser, die sich vorzüglich der Kappzäume bedienten, an diesen Nasenbögen, s. eben da Fig. 8, des Kinnriemens nicht entbehren. Zuweilen diente ein flach gekrümmtes Eisen, das eben die Form hatte, wie der angezeigte Riemen, die Kinnkette zu ersetzen. Xenophon nennt sie im VII. Cap. der Reitkunst Hypochalinidia, wo er sagt: "Zuerst soll der Reiter in der linken Hand den Leitzügel, der unten an der Kinnkette besestiget ist, bereit halten." Die Römer nannten sie Spira; und Juvenal nennt auch das Backenband so, womit man einen Hut oder eine Mütze um das Kinn bindet; auch wird sie lupati adstrictoria catenula oder catella genannt. Die gewöhnlichsten Gebisse der Alten waren, obgleich trennsenartig, dennoch mit einer Kinnkette versehen, die aber hier nicht die scharfe Wirkung haben konnte, wie an den Stangengebissen, und nur dazu diente, das Gebiss fest im Maule zu halten. Oesters waren dergleichen Ketten von ungemeiner Dicke, und ihre Gelenke entweder flach, rund, oder von gewundener Verkettelung An beyden Enden waren sie mit Wolfsangeln in die Zügelringe oder Sehlöcher des Mundstücks eingehängt, wie man an der Abbildung Tab. LXXV. Fig. 6 bemerken kann. (Man findet noch in fürstlichen Rüst- und Sattelkammern Gebisse aus dem Mittelalter, die an Streit- oder Turnier-Rossen mochten gedient haben, wovon die ganze Länge der Seitenstangen über 14 Zoll beträgt, und deren Mundstücke von sonderbaren Krümmungen mit vielen Gelenken, Walzen, Röllchen und Spielkettehen bedeckt sind, und sehr schwere Kinnketten mit zolldicken Gelenken haben.) Pollux Lib. I. Cap. 10 C. 11 nennt die Kinnkette Psellium, und sagt: "Der Zaum eben so wie das Eisen, welches das Pferd ins Maul nimmt, heist Fraenum; und das, womit das Kinn umlegt wird (quodque mentum subtenditur) Psellium, das Mundstück, Cannus, dessen mittleres Gewerb, Inium, und die Walzen am Gebisse, woran das Pferd kauet, Echini." Vielleicht versteht aber hierunter Pollux ein Gebis, wie noch das der Türken, welches seit den Kreuzzügen in Europa bekannt ist, und im Deutschen eine Genettkatze oder Zwingzaum, französisch aber une Genette heist (von gener, plagen, zwingen), und statt der Kinnkette einen eisernen Ring hat, der von der Mitte des Mundstücks abgeht, und das Kinn umschließt; franz. heißt dieser Kinnring, der noch bey den Aegyptern und Arabern üblich ist: Gourmette à la genette, meistens aber, Mors turc. Dieser Ring konnte auch zuweilen inwendig mit kurzen Spitzen verschen gewesen seyn, und wie man mit den Zügeln die Stangen unten zurück zog, warfen sie sich oben voraus, und spannten diesen Kinnring gewaltig an, wodurch auch der wildeste Gaul gebändigt und im schnellsten Laufe plötzlich angehalten werden konnte. Allein diese Gebisse sind wahre Brechhebel, sie reifsen den Pferden das Maul blutig, indem sie dessen Laden verwunden, und beyde Haken abstoßen, welche ihnen die Spanier, die sich wegen der Lebhastigkeit ihrer Pferde meistens solcher Gebise bedienen, schon vorher ausbrechen. S. Tab. LXXXIX. Fig. 7. Die Seitenstangen sind hier ganz einfach vorgestellt, obgleich diese türkischen Mundstücke, so wie ihre Stangen verschiedene Formen haben, die unsern scharfen Stangengebissen sehr ähnlich sind. Eben so konnte auch der cherne Ring Fig. 8, welchen Caylus in seinem Werke, jedoch ohne Querstengel als Gebiss mittheilet, ein solcher Kinnring seyn, den Pollux Psalion nennt; indem diese nur für unbändige Pferde anwendbare morgenländische Gebissart uralt ist. Hierdurch lassen sich vielleicht die Stellen in der Schrift erklären, wo es heifst: "Ich will dir einen Ring, Bogen oder ein Gebiss (Psalion) um das Maul legen."

Endlich muß ich noch bemerken, dass die ältesten Völker sich an ihrem Gezäume, Geschirr und Riemenwerk, wie auch an ihren Kleidungen, anstatt der Schnallen, die in frühern Zeiten sehr selten waren, metallener

Knöpfe bedienten, welche die Griechen Phorbeia, die Römer aber Fibulas, und nach Catull. auch Confibulas nannten, womit sie allerley Haften, Sehnallen und Dornen bezeichneten. Virgil erwähnt ihrer in Aeneis XII. 274: "Da wo die Fügung des Gürtels am Bauch sich reibt, und die Hafte beyde Ende vereinigt:".... Balteus et laterum juneturas Fibula mordet. S. einen solchen Haftknopf Tab. XXVI. Fig. 9. Dergleichen Knöpfe haben sich selbst noch bis auf unsere Zeiten an den Mönchskutten erhalten, und sind gewöhnlich unter dem Namen Kapuziner-Knöpfe bekannt. Ihre Gestalt ist, wie die Fig. 16 Tab. LXXXVII, deren sehr viele bey Rom im Agro romano und in römischen Gräbern gefunden werden. Diese Zaumknöpfe der geringsten Gattung waren von Bux oder Horn, an reichern von Erz, Gold oder Silber mit Steinen besetzt, oder mit allerley Bildern künstlich verziert, wie auf eben der Tafel (87) Fig. 19 von dem Gezäume des marmornen Schauwagens im Museo capitolino Tab. LI. Fig. 1 entlehnt, dessen Brustriemen und Bauchgurten jedoch mit großen viereckigen Schnallen besetzt sind, die, so wie die Zäume, nicht aufgetragen, sondern in die Masse des Marmors selbst ausgehauen sind. Dieser Knopf wurde in das im Riemen eingesehnittene Knopfloch geschoben, und der mit Einschnitten verschene Gegenstrupfe, (französisch Contresanglon) darein geknüpft. S. Tab. LXXIII. Fig. 2, und bey Ulpian. Capitolin. und Meursius Mehreres hierüber. Jul. Cas. de Bell. Gall. Lib. IV. Cap. 17 nennt auch die hölzernen Schwalbenschwänze, womit man die Brückenbalken zusammen fügte, Fibulas: "Tignorum junctura..... Fibulis detinebantur."

Die Dornschnallen, obgleich sie nicht allgemein üblich, und daher selten waren, findet man dennoch schon hin und wieder auf alten Monumenten; wie z. B. sehr bestimmt an dem Gespann der vorerwähnten Schau-Biga, an dem Gurt des persischen Pferdebildes Tab. LXXVI. Fig. 2, und eben so deutlich an dem Brustriemen des Kameels Fig. I Tab. LXXXV. (von der Säule des Theodos. in Constantinopel entlehnt). Tab. LXXXVII. findet man mehrere eherne antike Sehnallen auf einem Blatte vereinigt. Nro. 1 und 2 sind eherne Schnallen, die bey Bavai im Hennegau gefunden wurden. Nro. 3, eine schöne eherne Gürtelschnalle, 2 Zoll 5 Linien hoch und 18 Linien breit, aus der Sammlung des Herrn von Caylus entlehnt, ist besonders gut erhalten, und mit der dichtesten Patina umflossen, diesem glänzenden Grünspan, der öfters an lebhafter Farbe dem schönsten siberischen Malachit gleich kömmt. Nro. 4 und 5 sind von Bildern aus diesem Werke; Nro. 6, eine eherne Schnalle, bey Rom gefunden, aus Caylus; und Nro. 7 eine breite eherne Walzenschnalle, aus D. Montfaucon entlehnet. Auf Tab. LXXXIX. Fig. 9 theile ich noch eine alterthümliche, runde Dornschnalle mit, die ebenfalls von Erz

und auf der flachen Außenseite mit der Umschrift: Virtus in Animo vivet, geziert ist. Diese sehr schöne Schnalle befand sich im Museo Victorini, und ist in Gori Thesauro abgebildet.

### Die Halfter.

Diese diente nicht allein die ?Thiere im Stalle anzubinden, sondern zuweilen auch als Zaum, besonders bey den Bauern und armen Leuten, sowohl an langsam gehenden Fuhren, als zum Reiten. Die Griechen nannten sie Phorbia, und auch nach Suidas Kapistrion; die Römer Capistrum (italiänisch Capestro). Gewöhnlich war sie von Leder, wie Tab. LXXIV. Fig. 5, Tab. LXXXV. Fig. 1, Tab. LXXXVIII. Fig. 1, 2, 3, oder von Stricken, wie Tab. LXXXIV. Fig. 6 und 8. Auch machten sie dergleichen von Ginster (Sparta) oder von Baumbast und dünnem Gereisig geflochten, Phlous genannt, wie Pollux Lib. X. Cap. 46 lehret: "Vinimeas enim equis et contextas habenis flectit: materia autem unde contexitur phis." Es gab aber auch purpurne, seidene und goldene Halstern, wie Ovid Lib. X. Metam. 125 sagt: "Purpureis Capistris fraenare ora;" und Mart. Epig. Lib. I Cap. 5: "Der Eber gehorcht dem purpurnen Capistrum;" und bey dem Gastmale des Trimalcion: "Drey weiße Schweine wurden mit seidenen Capistris, woran Schellen hiengen, vorgeführt." S. Pag. 224. II. Band. Mehreres.

Isidorus sagt: "Capistrum kömmt von Caput der Kopf, wie Orea, das Gebiss, von Os, oris, der Mund, in den es gelegt wird." Mit dieser Halfter wurden die Thiere auch zur Tränke geführt, oder gehalten, wenn man das Gebiss abgenommen hatte. Davon liest man bey Ammian. Marcell. Cap. 19 Lib. VIII.: "Ein Mann vom Tross ritt ein flüchtiges wildes Pferd ohne Packsattel, hatte aber, um sich einiger Massen Haltung zu geben, wie gewöhnlich, den Halfterzügel (Lorum), der zum Führen des Pserdes diente, sest um den linken Arm gewunden: das Thier warf ihn jedoch bald ab, und weil er sich vom Riemen nicht los machen konnte, ward er über Stock und Stein geschleift." Die Griechen nannten diesen Halfter-Riemen, Desmos. V. nennt ihn Epiphatnidia phorbia, weil damit die Halfter, Phorbia über der Krippe (Phaten) angebunden ward, und immer hangen blieb. Bey den Römern aber hießen sie Lora, Retinacula, Copula und Vincula. Pollux nennt die Halfterkette, womit die Thiere im Stalle angebunden wurden Vincula praesepialia; und Statius Theb. Lib. IV .: "Strident pumantia morsu Vincula;" die beschäumten Halfterketten klirren unter ihren Bissen; wahrscheinlich war also auch die Epiphatnidia Phorbia Xenophons, eine Halfterkette und kein Riemen. Varro Lib. II. de R. R. sagt: "Iunge Esel muss man in den ersten Jahren nur leicht mit der Halfter halten." Das deutsche Halfter kommt vermuthlich von halten, so wie das französische Licou, von lier, binden, und cou, Hals; altfranzösisch heißst sie Chevestre. Da sie kein Gebiss hatte, so ward sie nie den Thieren in das Maul gelegt, und konnte es also auch nicht verletzen. Einige verwechseln daher irrig Capistrum mit dem Kappzaum, dem Beisskorb, oder der Bremse; und wenn der lateinische Uebersetzer des Pindars Pyth. Oden zuweilen sieh des Wortes Capistrum statt des Zaumes bedient, womit die Pferde an den Rennwägen geleitet wurden, so kann hier blos vom Kappzaume die Rede seyn, dessen man sieh von jeher in Sizilien an den Rennpferden bediente, wo er noch jetzt im Neapolitanischen, an Zug- und Reitpferden üblich ist. Eigentlieh ist auch die Halfter nichts anders als ein Kappzaum ohne den scharfen Nasenriemen, oder Nasenbogen. Man nannte auch den bestachelten Beissriemen, welchen man bösen Hunden umlegte, Capistrum; dessgleichen auch die Halftern mit auswärts stehenden Stacheln für entwöhnte Säugekälber, damit sie sich nicht mehr dem Euter der Mutter nähern konnten. Virgil. Georg. III. v. 399 sagt: "Primaque ferratis praefigunt ora capistris," mancher umhestet dem Böcklein die Sehnauze von vorn mit gestachelter Halfter; Servius fügt bey, duris; und Virgil. Georg. Lib. III. v. 188. sagt von den gewöhnlichen weichen Halftern: "Det mollibus ora capistris."

### Phimos.

Der Kappzaum, war das lederne Kopfgestell woran der Nasenbügel oder Nasenring befestiget war. Kemos hingegen bedeutet einen Beißkorb, französisch Muselière, von Metall oder starkem Messing-Draht wie ein Sieb gegittert, damit das Athmen des Thieres nicht gehemmt ward; oder auch einen Maulkorb von Strickchen oder Weiden geflochten. Pollux Lib. I. Cap. 11 sagt hievon: "Dem unbändigen Pferde muß man einen Maulkorb (Kemos) umhängen, wenn man es ausführen will; dieser erlaubt ihm nicht um sich zu beißen, und hindert es doch nicht zu saufen." S. Tab. LXXXV. Fig. 3, von der Säule des Theodos. wo ein Maulthier mit dem Beißkorb und einem mit Scheuleder und Quasten versehenen Zaum abgebildet ist. Aber Psalion, dessen Xenophon im VII. Cap. der Reitkunst erwähnt, ist der Bogen am Kappzaume, oder der metallene Nasenbügel, der zuweilen aus einem oder mehrern Stücken von Gold, Silber, Stahl, vergolde-

tem Kupfer und andern Metallen künstlich ausgearbeitet war, aber öfters auch nur aus einer flachen breiten Kette bestand, die wie die vorigen Bögen mit einem Ring fest um das Kinn gespannt wurde. Pollux hielt dieses Stück für die Kinnkette, und Hesichius weiß nichts bestimmteres darüber zu sagen, als: "Psalion, ist ein seharfer Zaum." Plutarch braucht öfters das Wort Chalinos, Gebiss, Zaum, anstatt Psalion, vermuthlich weil er den Unterschied nicht kannte, oder den Kappzaumbogen ebenfalls für ein Gebiss oder einen Zaum hielt, wie es auch in der That war, weil man sich des Psalion's mit dem Phimos statt der gewöhnlichen Gebisszäume auch an den ägyptischen und griechischen Streitwagen-Gespännen bediente, wie auf Tab. XXIV. Fig. 1 deutlich angezeigt ist, wo der gelbe Nasenring vermuthlich andeuten soll, dass er von Gold gemacht war. Diese zwey Worte Chemos und Phimos findet man hey den alten Schriftstellern sehr oft verwechselt. Im gemeinen Leben nahm man öfters eines für das andere, aber Xenophon und Strabo unterscheiden sie sehr deutlich, besonders Letzterer, wo er von den Indiern spricht, die Art ihrer Zäume beschreibt, und den Phimos und Chemos jeden besonders nennet. Plato im III. Buche der Gesetze erwähnet ebenfalls des Psalion, womit man das Pferd bändigt; aber meistens wird dieses Wort irrig durch Kinnkette übersetzt; denn diese foltert und bändiget das Pferd nicht, wohl aber der eiserne Nasenbogen des Kappzaumes, besonders wenn er scharf ausgezahnt war.

Aristophanes schreibt, dass der Psalion öfters mit Codonis, Schellen oder Glöckehen (griechisch Kodonai) besetzt war; welches beweiset, dass diese rings um den Nasenbogen hiengen, wie es noch in dem Neapolitanischen üblich ist. Pollux Lib. X. Cap. 13 sagt, dass an einigen Phimos etwas schallendes gehangen habe, und sie daher Aulotoi, tönende genannt wurden, weil Codonae daran hiengen, und glaubt, wiewohl sehr irrig, dass dieses metallene Becken, wie die Zimbeln waren, und wenn die Pserde darein wieherten, sie wie Pseisen tönten; wosür man aber nirgends einen Beweis sindet. Lateinisch hies der Phimos oder Kappzaum, Camus. Hesichius sagt: "Der Kemos wird dem Pserde angelegt. und die Gerste oder das kurze Futter hinein gethan; er ist auch eine Art Gebiss." Isidorus erklärt: "Camus ist eine Art slachen Zaumes, womit man die halsstarrigen Pserde zu bändigen pslegt: er wird so wegen der Rundung genannt." Er will damit sagen: wegen dem slachen Nasenbogen, womit die Kappzäume versehen sind.

Cato de Re rustica Cap. 54 sagt: "Man muss auch Maulkörbe haben, damit die Ochsen beym Pslügen nicht das Gras abiressen," Et Fiscellas ha-

bere oportet ne herbam sectentur eum arabunt. Hingegen steht im V. Buche Moses Cap. 25: "Du sollst dem Ochsen, der da drischet, das Maul nicht verbinden (nicht einen Maulkorb anhängen)." Diese Maulkörbe waren gewöhnlich von Stricken, Binsen oder Gerten gemacht; aber bey den Pferden, wie Pollux sagt, von Eisen. Nach Seneca in Epist. 44, legte man auch den Sclaven, welche die Handmühlen drehten, einen Maulkorb an; nämlich eine Art kleinen Sackes, der mit einem Stricke umgebunden wurde. Das Futtersäckehen, griech. Coix, welches man den Pferden und andern Thieren umhieng, wird auch zuweilen Camus, Canistrum, Sacculum bovillum und Fiscella, (franz. Musette und Morcau) genannt. Es war von Leder oder auch von dichter Leinwand, oder von Trilchundwurde mit einem Riemen um die Ohren gebunden. Pollux Lib. I. Cap. 11 §. 3 sagt: "Das, was dem Pferde das Maul umgiebt, um die Ohren herum läuft, und woraus es frifst, heißt Crates." Letztere Art war von Binsen oder Reisig geflochten.

Die Alten bedienten sich auch zuweilen des eisernen Nasenbandes, um die unbändigen Pferde damit zu bremsen. Der wahre Name dicses Zwingwerkzeugs oder der Bremse (vom lat. premere) war Postomis. Nonius sagt: "Postomis ist ein Eisen, das man dem Pferde um die Nase legt, um es zu bändigen." S. Tab. LXXXIX, Fig. 1.

# Capitel XXVI. Von den Sätteln und Decken.

Obgleich sehr viele Gelehrte behaupten, der Gebrauch der Sättel sey den alten Völkern ganz unbekannt gewesen, so kann man doch als gewiss annehmen, dass es deren zu allen Zeiten gegeben habe, worauf sowohl Menschen als Lasten getragen wurden; denn schon in der ältesten Geschichte finden sich Beweise dafür. So lieset man z. B. im I. Buche Moses Cap. 22: ,,Da stand Abraham des Morgens früh auf, und gürtete seinen Escl;" welches eben so viel bedeutet, als: er sattelte ihn, entweder mit einem Reit- oder Packsattel; denn die blosse Haut zu umgürten wäre zwecklos gewesen. Da es aber ferner heifst: "Er nahm mit sich zwey Knaben und spaltete Holz zum Brandopfer," so lud er dieses vermuthlich auf seinen Esel, um es an die Stelle zu bringen, wo er den Altar bauen wollte. Und wenn ferner Moses im III. Buche Cap. 15 sagt: "Selbst der Sattel, worauf der Aussätzige reitet, soll unrein seyn," so verstand er darunter sicher nicht den Zaum, noch den blossen Rücken des Thieres, oder wie andere wollen, den Platz des Rückens (Hedra\*), worauf der Reiter sass, denn da würde er bestimmter gesagt haben: Selbst der Esel, worauf etc. Und im II. Buche Samuel Cap. 16: "Siehe, da begegnete dem David der Knabe Ziba mit einem Paar gesattelter Esel, und sprach: Diese sind für die Diener des Königs, darauf zu reiten." Wenn man ferner von den vielen beladenen, öfters sehr reich verzierten, Kamcelen der Kaufleute und Reisenden in den Büchern Moses liest, so ist man überzeugt, dass die Last gewiss nicht über dem blossen scharfen Rücken dieser Thiere hieng, sondern an Pack-

<sup>\*)</sup> Hedra heißt überhaupt jede Basis, worauf ein Körper ruht.



J.C. Genzrot del

F. Thom Heber soulp. A 9.



sätteln befestiget war; besonders wenn, wie oft geschah, noch Weiber, Kinder und Mägde darauf saßen.

Zwar war der Packsattel für reitende Personen entbehrlich; aber um das Thier mit schweren Bürden beladen zu können, unumgänglich nothwendig; indem die Stricke und Packriemen (die man nicht durch die Haut des Thieres zichen konnte) doch an Etwas befestiget werden mußten, damit man die Bündel und Päcke im gleich vertheilten Gewichte fest an das Lastthier so anschnüren konnte, daß sie sich weder dreheten, noch überschwankten.

Alle diese Packsättel hatten aber eine weiche Unterlage, sie mochte nun aus dick ausgestopften und abgehefteten Polstern, oder aus bloßen zusammen gelegten Teppichen oder mehreren weichen und dicken Filzdecken (dergleichen noch in den Morgenländern statt der Sattelkissen üblich sind) bestanden haben. Allein an den bloßen Polstern oder leichten Packkissen konnten die Lasten nicht angemacht werden, weil sie keinen hinlänglichen Halt darboten; deßwegen mußte der Sattelbaum oder der Packsattel erfunden werden, besonders um den Rücken des Thieres gegen die Reibung der Päcke zu schützen, und seine Bewegungen frey zu erhalten. Es scheint sogar, als ob die Natur dem Menschen den ersten Gedanken zur Erfindung eines Sattels an dem zweyhöckerigen Kameele geliefert hätte, auf dessen dick behaartem Rücken der Reiter so sicher sitzt, und die Lasten so bequem aufgelegt werden können, weßwegen auch in allen Sprachen diese Höcker, der Sattel genannt werden.

Die Ursättel bestanden aus vier Stücken Holz, nämlich: den zwey Seitenblättern oder Stägen, und der vordern und hintern hölzernen Gabel, womit die beyden Seitenblätter vereinigt wurden, die öfters in der Mitte zusammen stießen, oder es war der leere Raum zwischen beyden über dem Rückgrath mit einem Stück roher Thierhaut überspannt, die bey feuchtem Wetter mit Riemen angezogen wurde, damit sie immer straff blieb und nicht auf den Rückgrath des Thieres einsinken, oder ihn wund reiben konnte. Der Raum, wo der Reiter zwischen den Sattelbögen saß, war gewöhnlich, wie auf Tab. LXXXIV Fig. 5, ausgepolstert, oder mit vielen Decken belegt, wie aus Xenophon Lib. VIII. der Cyropädie erhellt, wo er von den Persern spricht: "Die Perser haben mehr Decken auf ihren Pferden, als auf ihren Betten, denn sie bekümmern sich wenig darum schön zu reiten, wenn sie nur recht weich und bequem zu Pferde sitzen können;" das Nämliche sagt auch Athenäus. (S. Tab. LXXX. Fig. 2 aus Tassie's Sammlung geschnittener

Steine\*). Ob nun gleich das Pferd öfters nur mit einer einfachen Decke belegt wurde, so wäre es doch nicht möglich gewesen, ohne Sattelbaum so viele Decken mit einem Gurt zusammen zu halten, die alle, wenn das Pferd sich im schnellen Laufe ausstreckte, davon geslogen wären. Zu bemerken ist, daß die Aegypter und alle morgenländischen Völker keine ausgestopften Sattelkissen, sondern, wie noch jetzt, eigens dazu gemachte klein Fingers dicke Decken von Filz hatten, deren sie mehrere unter den Sattelbaum auf einander legten, je nachdem die Dicke des Pferdes es erfoderte. Auf diesen lag der Sattel immer gut geschlossen auf dem Rücken des Pferdes, und konnte ihn weder drücken noch verletzen. Die Römer nannten dergleichen viereckige Deckehen von grober Wolle, oder aus Haaren lind gesilzt, Centuncula, wie bey Livius Lib. VI. vorkömmt: "Er ließ den Maulthieren die Saumsättel abnehmen, und nur zwey Unterlag-Deckehen (Bina Centuncula) liegen, worauf er bewassente Stallknechte setzte."

So sind noch die meisten Sättel der Morgenländer seit Jahrhunderten immer die nämlichen, und sogar die der heutigen scythischen Völker, so wie der Hungarn und Polen diesen noch sehr ähnlich. Auf Tab. LXIV. bemerkt man an den Kameelen Fig. 9 und 10 dergleichen uralte Packsättel; und Fig. 12 einen von einer andern Gattung, wo die zwey auf einem dieken Polster liegenden Stäge oder Seitenhölzer ohne hinter und vorder Gabeln, nur mit breiten Riemen vereinigt sind, welches schon hinlänglich die Nothwendigkeit der Sattelbäume beurkundet. Die gewölbten Gabeln waren aber desswegen durchaus unentbehrlich, damit sie die Last von dem leicht verletzbaren Rückgrath entsernten und der Lust durch diesen Raum einen freyen Zug verschassten, wodurch der Rücken immer abgekühlt, und in gutem Zustande erhalten wurde.

Da es nun nicht zu läugnen ist, dass die ältesten Völker schon die Packsättel kannten, deren sie sich auf Kameelen, Maulthieren und Eseln bedienten, so ist es keinem Zweisel unterworsen, dass sie auch zum Reiten ähnliche leichtere Sättel versertigten, die sie mit Polstern oder Kissen belegten, und mit Pelzen oder Thiersellen überdeckten; besonders da der Uebergang vom schweren zum leichtern Sattel keines tiesen Nachdenkens bedurste. Der Mensch blieb zu keiner Zeit in der Ersindung zurück, wo es seine Bequemlichkeit galt.

<sup>\*)</sup> London. Tom. II. Tab. XII.

Der erste Reitsattel mochte wohl nur ein leichter flacher Polster gewesen seyn, worauf bloß ein Mann sitzen konnte, das aber zur Befestigung von Päcken nicht hinlänglich war. Dergleichen einfache Reitkissen findet man auf vielen Monumenten abgebildet, wie z. B. Tab. LXXXIV. Fig. 2, von einem Mauergemälde des Herkulans, wo ein Maulthier mit einem solchen Sattel, einer Unterdecke und einem Gurt, deutlich abgebildet zu sehen ist; dessen Halfter aber verwittert, hingegen der in einen Ring geknüpfte Halfterriemen (Desmos, lat. Lorum retinaculum) sehr bestimmt angezeigt ist.

Einen ganz ähnlichen, mit Brust- und Bauchgurt sieht man Tab. LXXVI. Fig. 3, von der trajanischen Säule entlehnet. Aber einen deutlichen und bestimmten Sattel mit Hinter- und Vorderzeug und sogenanntem Kreuzgurt, woran man noch eine Schnalle entdeckt, findet sich Tab. LXXVI. Fig. 2 an einem Pferdebilde, auf der Felsenwand zu Chapour unweit des alten Persepolis eingehauen, dessen Kopf aber am Originale sehr beschädigt, mithin von dem Zaume keine Spur mehr vorhanden ist\*). Und von eben dieser Wand von Chapour folgt aus Morier Tab. LXXIX. Fig. 4 ein persisches Pferd, welches mit einem vollständigen Stangenzaume und einem Sattel, wie der vorige, mit breitem Vorder- und Hinterzeug, beschirret ist. Der Reiter, ganz einfach gekleidet, und ohne Waffen, scheint mehr einem Diener, als einem Krieger ähnlich. Einen andern vollkommenen Reitsattel mit Gurt, Vorder- und Hinterzeug von dem Triumphbogen Constantin des Großen zu Rom entlehnet, zeigt Fig. 1 auf vorerwähnter Tafel LXXVI. Von nicht minder gefälliger Gestalt ist gewiss der Reitsattel mit Gurt, Brustriemen und doppeltem Hinterzeug, womit ein Maulthier auf einem Mauergemälde des Herkulans abgebildet ist, wie Fig. 1 Tab. LXXXIV. zeiget; und auf eben dem Blatte Fig. 5 übertrifft der auf einem liegenden Esel abgebildete Reitsattel alle vorigen an Deutlichkeit. Man erkennt daran unzweydeutig den Vorderund Hinterwulst, oder die sogenannten Bäusche, den abgesteppten und ausgepolsterten Sitz, und statt der ledernen Seitentaschen, ein kleines herab hängendes Gewand, wie an Fig. 1, das sowohl zum Schutz der Schenkel als auch zur Zierde, öfters von feinen Stoffen verfertigt, statt einer Satteldecke diente. Der Kopf dieses ebenfalls von einem Mauergemälde des Herculan's entlehnten Esels ist mit einem Kranze umgeben, womit die Thiere vor Alters bey jeder feyerlichen Gelegenheit geschmückt waren, wie man auf

<sup>\*)</sup> S. Morier Voyage en Perse.

II. Band.

gegenwärtigem Blatte Fig. 7, an dem schönen Esclskopfe, den Caylus in seiner Sammlung mittheilet, an den Maulthieren Tab. LIII., die den Leichenwagen Alexanders zichen, und auf vielen andern Bildern bemerken kann.

Aus allen diesen deutlichen Abbildungen von Sätteln, wovon die ältesten schon über 20 Jahrhunderte alt sind, kann man sich doch gewiss überzeugen, dass der Gebrauch der Sättel, Ephippien und Clitellen, schon seit undenklichen Zeiten bey den ältesten Völkern üblich war; obgleich Zonaras im Jahre 240 der Reitsättel mit hölzernen Bäumen am ersten erwähnet, wo er erzählet, dass Constantius, der mit seinem Bruder Constantinus wegen der Reichsherrschaft in Streit lebte, mitten in das Heer des letztern einsiel, und nachdem er ihn durchstochen hatte, übers Pferd herab aus dem Sattel stürzte. (Sella deturbavit.) Ferner spricht Nazarius ganz deutlich von dergleichen hölzernen Sätteln mit hoher Rücklehne, wo er in seiner Lobrede auf Constantin, von den von ihm erlegten geharnischten Reitern sich also ausdrückt: "Dann stürzten sie vorwärts, sanken zurück, wankten halbtodt, oder lehnten sich sterbend an die Sättel." (Aut moribundi Sedilibus attineri.) Pancirolus Rerum memorabilium Parte II. Tit. 16, glaubt daher irrig, dass man vor Constantinus Zeiten den Gebrauch der Sättel noch nicht kannte. Hingegen wollen auch Einige aus den Worten des Dio Lib. I Dial. 5 vermuthen, dass diese Art Sättel schon unter Nero bey der Reiterey eingeführt war.

Die Ursachen, warum Viele behaupten, die Reitsättel seyen den alten Völkern noch nicht bekannt gewesen, kommt vermuthlich daher, weil alle alten classischen Schriftsteller den Sattel nie anders als Ephippium nennen, und des Wortes Sella equestris erst in vorgedachter Stelle und im Codex Theodos. Erwähnung geschicht.

Ephippium hieß eigentlich das Reitkissen mit dem Vorder- und Hinterzeug; oder auch der Sattelbaum mit seinem Kissen (S. Tab. LXXXIV. Fig. 9), worauf eine Satteldecke fest geheftet, öfters auch angenäht war, dergleichen man Tab. LXXVI. Fig. 4 von der Säule des Antonins, und Fig. 5 und 6 von der des Trajan, dargestellt findet. Beyde erstere Sättel haben unter der Decke dergleichen Reitkissen; aber an Fig. 6 bemerkt man deutlich den Vorder- und Hinterbausch des Sattelbaumes, welcher auf beyden Seiten statt der Satteltaschen mit goldenen Schilden geschmückt ward\*).

<sup>\*)</sup> Dergleichen Prachtschilde statt der Scitentaschen an die Sattelbäume zu hängen, ist noch an den Prunkpferden des türkischen Kaisers üblich.





Ein ähnliches Sattelzeug mit Seitenschilden ist auf Tab. LXXXI. Fig. 4 an dem schön geschmückten Pferde eines Standarten-Trägers (Vexillifer), von der Säule Trajan's entlehnt, zu sehen, wo die Seitengewande, so wie überhaupt alle Satteldecken, ebenfalls an dem Sattelsitz angebunden, oder angenäht sind; und hier konnte der Gurt nur dazu dienen, den darunter liegenden Sattelbaum oder das Reitkissen auf dem Rücken des Pferdes zu befestigen.

Alle Reitsättel waren mit Seitengewanden, wie die vorerwähnten Tab. LXXXIV. Fig. 1 und 5 behangen, welche man an den reichern mit Fransen verzierte. Dieses ganze Reitzeug mit allem zusammen nannten die Griechen Ephippeion, auch Ephipperon; die Römer aber Ephippium. Dass sie aber darunter nicht die blosse Decke verstanden haben, erhellet aus den vielen Abbildungen mit vollständigem Vorder- und Hinterzeug und Untergurten, welche den Sattelbaum hielten. Xenophon in seinem Buche der Reitkunst Cap. VII. sagt: "Nachdem nun der Reiter sitzt, es sey auf dem gesattelten, (Hippos Ephippion echon) oder auf dem ungesattelten oder blossen Pferde (psilos hippos)." Bey einem alten Scholiasten liest man: "Ephippia Sellae ad insidendum impositae propter mollitiem vectorum;" und Pollux Lib. I. Cap. 11, wo er die nöthigen Werkzeuge des Reiters herzählt, nennt darunter die Reitdecken, Instrata; die Reitsättel, Ephippia; und die Stalldecken, Saga."

Ueberzeugender aber als alles bisher Angeführte mag folgende Stelle aus Petronius Satyren\*) seyn, wo Encolpes erzählt, dass er vor der Thüre eines ländlichen Wirthshauses einen Knecht sah, der Pferde sattelte und sie auf einen Augenblick verließ, um noch etwas aus dem Hause zu hohlen; "dessen Abwesenheit benutzend, fährt er fort, nahm ich einen prächtigen Mantel hinweg, der an dem Ephippium festgebunden war, nachdem ich die Riemen aufgelöst hatte." Hier mußte also der Mantel an dem unter der Decke liegenden Sattelbaum mit Riemen befestigt gewesen seyn, denn solchen auf eine blose flüchtige Decke anzubinden, ist gar nicht denkbar.

<sup>\*) &</sup>quot;Ibique servum ephippiis equos instruentem videmus, qui aliquid oblitus domum repente ab equis recessit; et eo absente, superbum pallium ephippio alligatum loris solutis subripui."

Xenophon in seinem Buche von der Reiterey, Hipparchikos, Cap. VIII. schreibt: "Da man die Gebisse und die Pferdedecken mit Riemen befestiget, so wird es gut seyn, wenn der Reiteroberste sich einen Vorrath Riemen anschafft, damit er deren bev keiner Gelegenheit mangle, und so wird er mit der geringen Ausgabe seine Reitercy immer in schlagfertigem Stande erhalten, die öfters ohne diess sehr in Verlegenheit käme." Appulejus lässt den Esel sagen: "Mein Herr schmückte mich mit aufgeputztem Sattelzeug (fucatis Ephippiis) und purpurnen Decken (purpureis Tapetis) und gestickten Gurten, (pictilibus Balteis);" und Horaz. in Epist. 14 nennt das Sattelzeug ebenfalls Ephippium, wo er über den angebornen Fehler der Menschen, die jedes fremde Loos beneiden, und das ihrige unerträglich finden, folgende Anspielung macht: "Optat Ephippia bos piger, optat arare caballus." D.i. Es sehnt sich der träge Ochs nach dem Sattelzeug, und das Reitpferd nach dem Pfluge. Dergleichen Sprüchwörter waren bey den Römern nicht selten; so z. B. ruft Julian bey Amm. Marcell. aus: "Man legt dem Stier einen Saumsattel (Clitella) auf, eine für seine Schultern nicht passende Last."

Es mag daher die Behauptung vieler neuern Gelehrten sehr oberflächlich scheinen, dass die Alten den Gebrauch der Sättel noch nicht kannten, weil nur immer von Ephippium, und in frühern Zeiten nirgends von Sella die Rede ist, da man doch bey den vorzüglichsten lateinischen Schriftstellern Beweise findet, dass unter Ephippium wirkliche Sättel verstanden sind. Wenn man aber unter diesem Worte nur solehe versteht, die wie unsere heutigen sogenannten Froschsättel oder die französischen Selles royales oder die englische Britsche\*) gebauet sind, so mögen sie Recht haben, denn so wenig die Unsrigen den vor hundert Jahren üblichen gleichen, eben so wenig konnten die der Römer diesen ähnlich seyn. Denn was würde unter anderm die Stelle des Julius Casar heißen, wo er de Bello gall. Lib. IV. Cap. 2 sagt: "Die Sueven (Deutschen) achten es ihrer Gewohnheit nach für sehr unschicklich und niederträchtig, wenn man sich der Sättel bedient; daher sie auch in geringerer Anzahl es wagten, den größten Haufen solcher Sattelreiter (Ephippiatorum equitum) anzugreifen." Wären nun diese Ephippien nichts anders als blosse Decken gewesen, so ist nicht zu begreifen, warum die Germanen diese Deckenreiter für so verächtlich und weibisch hätten halten können, da sie doch selbst ihre Pferde öfters mit Bärenpelzen und andern Thierfellen bedeckten.

<sup>\*)</sup> Britsche von dem englischen Breech, die Hinterbacken.

Auf Reisen bedienten sich die geringern Reitenden, wie z. B. Krämer und Landleute zuweilen auch eines leichten Packsattels, griechisch Sagma, lateinisch Clitella, worauf sie ebenfalls zwischen dessen Vorder- und Hinterbögen, Kissen und Teppiche oder einen Quersack von haarigen Fellen, Bisaccium legten, um weicher zu sitzen. Petronius in seinen Satyren erwähnt eines solchen Wadsacks in dem Gastmale des Trimalcion: "Dann kam ein großes Becken von corinthischem Erze, worauf ein Esel abgebildet war, mit einem Wadsacke voll Oliven beladen: "Asellus, cum Bisaccio positus." Wenn dann dergleichen Sattelbäume mit Polstern belegt, und mit einer Decke, einem Pelz oder einem Thierfelle überhängt waren, so hießs dieses Reitzeug ein Ephippium; lag aber keine Decke darauf, so nannte man diesen Sattel Clitella oder Saumsattel.

Erst nachdem die Römer in Constantinopel ansiengen, den groben Sattelbaum, der vorher immer unter der Decke verborgen war, nach asiatischer Art leichter auszuputzen, mit kostbaren Polstern zu überziehen, und mit Gold und Edelsteinen zu besetzen, ward er unter der Decke hervor gehohlt, auf dieselbe gelegt und von nun annicht mehr Ephippium, sondern Sella equestris, und die Decke oder Schabracke, Stragula, und Instrata genannt.

Ueberhaupt muß der Ursprung von Sätteln, Zäumen, Reitzeugen u. d. m. nicht bey den Römern gesucht werden, die nur eine kleine Anzahl Reiter im Kriege aufzustellen vermochten; dagegen die Lybier, Aegypter, Perser, Indier und Scythen ganze Heere derselben lieferten. Daher ist auch zu vermuthen, daß die Ersindung der Sättel und des andern nöthigen Reitzeuges, nicht den Römern, dem jüngsten der alten Völker zugeschrieben werden kann, sondern nur jenen, welche vortreffliche Pferde und große Reiter-Heere hatten.

Die Griechen nannten den Saumsattel Astrabe, dessen sie sich aber auch im gemeinen Leben statt eines Reitsattels bedienten, wenn der Vorder- und Hinterbausch oder Bogen ausgestopft und mit Leder überzogen war; und Pollux Lib. VII. Cap. 9 erwähnt einer Stelle des Plato in feriis, wo vom Pferdesatteln oder vom Auslegen des Ephippiums die Rede ist, welches letzterer Astrabalein nennt. Der Scholiast des Demosthenes sagt: "Der Astraba ist ein Sattel, dessen Sitz (nämlich der Asterbogen) hinten aufrecht steht, um den Rücken des Sitzenden zu halten." Nach Suidas bedeutet Astraba einen Sattelbaum oder Sattelbogen, wobey ein alter Scholiast be-

merkt: "Astraba ist von Holz; es giebt aber deren auch von Silber." Vermuthlich waren diese mit Silberblech überlegt, oder mit dergleichen Zierathen bedeckt. Phavorinus nennt das Ephippium, Astraba. Isidorus irrt hingegen, wenn er glaubt, Astraba seyen Steigbügel gewesen. Tab. LXXX. Fig. 3 zeigt einen römischen Ritter von der Säule des Theodos. entlehnet, dessen Sattel mit Vorder- und Hinterbögen nebst den Sattel-Taschen, deutlich vorgestellt ist. Eben so bestimmt sieht man auf den Bildern 1 und 2 der Tab. LXXXIII. von erwähnter Säule entlehnet, den Sattel mit dem Vorderbausch und Knopf angezeigt. Und an Fig. 3 und 4 scheinen die verzierten Enden der Seitenblätter oder Stägen unter der Decke hervorzuragen.

Alle Sättel der Aegypter und der Araber sind noch mit dergleichen hohen Bögen versehen. Von einem solchen ägyptischen Sattelbaume theile ich eine Abbildung (aus dem Werke des Denon, de l'Egypte) Tab. LXXXIX. Fig. 3 mit, der nicht erst seit kurzer Zeit, sondern seit vielen Jahrhunderten bey jenen Völkern einheimisch ist, die ohnehin keine Freunde von Neuerungen sind, und ihre alten Gebräuche sehr heilig halten.

Auf eben der Tafel Fig. 2 ist ein türkischer reich mit Gesteinen und Zierathen von Goldblech überdeckter Sattelbaum, der sich auf der königlichen Sattelkammer in München besindet, und wohl schon einige Jahrhunderte alt seyn mag. Dergleichen türkische reich verzierte Sattelbäume, an denen meistens der vordere Knopf aus einem einzigen Steine besteht, findet man noch mehrere an erwähntem Orte; besonders aber sehr prächtige türkische und persische Sättel und Gezäume auf der k. k. Sattelkammer in Wien, worunter viele ganz flache Bögen und gar keine Knöpfe haben, aber durch ihren Reichthum hinlänglich beweisen, dass sie nicht gemacht waren unter der Decke zu glänzen. Diese Art Sättel war aber schon unter Theodosius üblich, indem sich der Kaiser Julianus (Apostat), der im Jahre 361 nach C, also vor ungefähr 1566 Jahren regierte, schon ähnlicher bediente, wie die Stelle aus Amm. Marcell. Lib. XXIII. Cap. 3 klar beweiset: "Der Kaiser verlangte in der Frühe wie gewöhnlich sein Reitpferd. Man brachte ihm den Babylonier, der aber um den Schmerz einer Pfeilwunde zu lindern, sich auf dem Boden wälzte, und seinen mit Gold und Edelsteinen besetzten Sattel und Zaum mit Koth besudelte."

Die Sattelbäume der gemeinern Gattung, deren sich die Reiterey bediente, waren nur ganz einfach von Holz ohne einige Zierathen mit geraden aufrecht stehenden oder liegenden Gabelköpfen; auch ohne dieselben ganz glatt. Die





Römer nannten diesen Sattelbaum Fulcrum sellae, Arculus ephippii, Arcus, (französisch Arcon) die Griechen aber, so wie den Saumsattel von demer herstammt, Astraba und auch Epochon, welches zwar Löwenklau mit Lorum oder Ledergurt übersetzt, da doch dieser beyden Griechen immer Zone oder Zoster genannt wurde, und die Stelle des Xenophon Cap. XII. auf die er sich beruft. keinesweges den Gurt bedeuten kann; denn sie heist: "Das Epochon (der Sattelbaum) muss so zusammen gefügt seyn, dass der Reiter fest sitze, ohne die Sattelstätte (Hedra) des Pferdes (d. i. die Mitte des Rückens) zu verletzen." Hier kann also gewiss nicht von einem Gurt die Rede seyn, obgleich Einige diese Stelle übersetzen: "Man muss auch den Gurt (Epochon) also zusammen machen, dass der Reiter fest sitze, und die Sattelstätte des Pferdes nicht beschädigt werde. "\*) Epochon nennen auch mehrere Ausleger den Sitz des Reiters, und wie Einige wollen, soll es überhaupt alles, was auf dem Pferde fest sitzt, (also auch den Sattelbaum) bedeuten; andere verstehen darunter ein Reitkissen; weil ihnen der Sattelbaum unbekannt war.

Uebrigens ist nicht wohl zu verstehen, was an einem Gurt vieles zusammen zu machen und zu fügen sey; und es scheint daher, daß hier bloß die Rede von dem Auflegen des Sattelbaumes seyn kann, welcher genau nach der Form des Rückens gebaut seyn, und überall so anschließen mußte, damit er weder den Rückgrath noch die Rippen verletzen konnte, weßwegen auch die Unterlag decken oder gewöhnlichen Filzdeckehen, worauf er ruhte, sorgfältig ausgebreitet werden mußten, daß sie keine Knoten oder Falten machten, welche die Haut des Pferdes verwundeten.

Ein italiänischer Uebersetzer meint, Epochon wäre der Gurt, indem er schreibt: "Sopra tutto bisogna riparar la Pancia del cavallo, questo si puo riparar coll' Ephippio, è necessario però che sia cucito ancora l'Epoca, tale che il cavaliere sieda con più fermezza e che la sella del cavallo non si offende." Woraus erhellet, dass die meisten eigentlich nicht wußten, was sie daraus machen sollten. Die italiänische Uebersetzung der Werke Xenophons von Marc. Antonio Gandini giebt jedoch diese Stelle am bestimmtesten: "Potrassi eziandio coprire col guernimento della sella, la quale nel luogo dove posa so-

<sup>\*)</sup> S. Xenophon von der Reitkunst, aus dem Griechischen übersetzt von J. L. H. aus Schleitz. Frankfurt und Leipzig. 1763.

pra il dosso del cavallo, bisogna che sìa fabbricata in modo che il cavaliere vi sieda sopra sicuramente nè faccia male alla schiena del cavallo." D. i. "Auch muss man den Bauch mit den Taschen des Sattels bedecken, welcher an dem Orte, wo er auf dem Rücken des Pferdes ruht, dergestalt gebauet seyn soll, dass der Reiter sicher darauf sitze, und auch der Rücken des Pferdes nicht verletzt werde." Dass aber auch die Römer sich der Sättel mit Sattelbäumen bedienten, beweist nachfolgende Stelle des Sidon. Apoll. Lib. III. Epist. 3 auf das Klarste: "Alii sanguine ac spumis pinguia lupata suscipiunt, alii sellarum equestrium madesacta sudoribus fulera resupinant." D. i. Einigenehmen die mit Blut und Schaum beschmutzten Stangenzäume ab, andere wenden die mit Schweiss durchnetzten Gestelle\*) der Reitsättel um.

Noch ist es bey unsern Reitern üblich, den Sattelbaum besonders den sogenannten Ungarischen, und die zur Unterlage dienenden Decken, welche vom anhaltenden Regen ganz durchnetzt worden, bey günstigen Augenblicken umgewendet an Luft und Sonne zu legen, um sie wieder auszutrocknen. Besonders aber war dieses bey den Unterdecken nöthig, die daher öfters ausgeklopft wurden, damit sich der Schaum, Schweiss und Staub nicht darin verhärtete, und Knoten bildete, welche die Haut des Thieres bald wund gerieben und verletzt hätten. Daher empfiehlt auch Vegetius in seinem Buche von der Thierarzneykunde Lib. II. Cap. 59, die größte Sorgfalt auf den Rücken der Thierc zu verwenden, denen man Reit- oder Packsättel auslegt; denn er sagt: "Die Sorge, das Thier in unverletztem Zustande zu erhalten istlöblicher als die, das schon verletzte zu heilen; desswegen müssen die Decken und Unterlagen weich und gleich ausgebreitet, und öfters fleisig ausgeschlagen werden, damit sich weder Schmutz noch Härte darin sammle, der unter der Last die Haut verwunde. Darum wähle man die Saumund Reitsättel von gehörigem Masse und verhältnismässiger Gattung, damit sie weder zu kurz noch zu lang, weder zu eng noch übermäßig weit seyen, denn wenn sie nicht gut passen, sind sie sehr schädlich; und daher entstehen die meisten Geschwülste, Eiter u. dgl. m." So sagt schon Horat. in Ep. Lib. I. Cap. 10 von dem Schuhe: - - - ,ut calceus olim

Si pede major erit, subvertet, si minor, uret." das heisst: Ist der Schuh zu weit, so knappt er um, und ist er zu eng, so brennt er.

Schließlich verdient bemerkt zu werden, dass es nicht wohl möglich war, einen mit eisernen Harnischen schwer bewaffneten Reiter auf ein

<sup>&</sup>quot;) D. i. Sattelbäume,

sattelloses ganz überpanzertes Ross zu setzen, denn die eiserne Rüstung des Pferdes lief nicht im ganzen über den Rücken, welches seine Bewegungen gehindert hätte, sondern bestand aus Kopf- Brust- Seiten- Beinund Hinterschienen. Der ohne diess sehwer bewassnete Krieger hätte sich auch nicht auf dem eisernen Rossharnische halten können, daher mußte die Lücke zwischen den Brust- und Hinterschienen mit einem Streitsattel, von welcher Gestalt er auch immer war, belegt werden, um alle diese Theile daran befestigen zu können. Amm. Marcell. Lib. XVI. Cap. 12 erzählt von Chnodomar, einem Könige der Alemannen, der im Jahre 357 in der Schlacht bey Strassburg gegen die Römer focht: "Furchtbar war der Anblick, wenn er, sich im Sattel erhebend, die Lanze einsetzte." Eben so wenig konnten Reisende, welche lange Zeit unter Weges bleiben mussten, auf dem blossen Rücken des Thieres reiten, oder sich mit, einer einfachen Decke begnügen, wie z. B. Thiridates, von dem Plinius Lib. XXX. Cap. 2 erzählt: dass, als er sich nach Rom begab, um dem Kaiser Nero zu huldigen, er seine Frau und Kinder, seinen ganzen Hofstaat, nebst einem großen Gefolge, und 3000 parthische Renner mit sich nahm, und neun Monathe lang auf der Reise immer zu Pferde war. Seine Frau, die ihn ebenfalls zu Ross bis nach Italien begleitete, war mit einem goldenen Helme bedeckt, dass man ihr Angesicht nicht sehen konnte,"

Es ist zwar nicht zu läugnen, dass die Sättel, deren sich die Alten bedienten, ungeheuer sehwer seyn mussten, wenn man im Codex Theodos. Leg. XII. de eursu publico liest: dass der Packsattel nebst Zaum und Zugehör nicht über sechzig Pfund, und der Mantelsack ebenfalls nicht mehr wiegen durfte, mit dem Beysatze, dass, wenn jemand diesen Besehl überschritte, dessen Sattel in Stücken zerschlagen, und der Mantelsack dem Fiscus anheim sallen sollte. Hingegen wird dieses nicht so auffallend scheinen, wenn man bedenkt, dass die Postsättel, deren sich die Couriere der Herrschaften noch vor ungefähr 50 Jahren bedienten, mit Zaum und Zugehör östers über 40 Pfund sehwer waren, da man doch seit den Römern die alten schweren Formen immer zu verbessern und leichter zu machen trachtete.

Die Clitellen, deren sich die Römer nicht allein als Last-, sondern im gemeinen Leben auch als Reitsättel bedienten, waren, obgleich wegen den starken Sattelbäumen ziemlich schwer, doch mitunter von nicht unangenehmer Form, wie man an den schon erwähnten auf Tab. LXXXIV. Fig. 1 und 5 bemerken kann, die von Mauergemälden der Stadt Herculanum entlehnet sind, welche im Jahre 63 unter der Regierung des Kaisers Nero, also vor

II. Band. 58

ein tausend sieben hundert vier und fünfzig Jahren, durch einen Ausbruch des Vesuv's mit Asche bedeckt wurde, und die gewiß nicht erst im Jahre des Untergangs dieser einst so berühmten Stadt erfunden, sondern als ein schon längst übliches Reitgeräth bekannt waren.

Die Bauern bedienten sich derselben, die Erzeugnisse ihrer Landwirthschaft in angehängten Körben nach der Stadt zu bringen, und öfters noch ihre Frau und Rinder darauf zu setzen.

Die Mulionen (Eseltreiber), oder diejenigen, welche Pferde, Maulthiere und Esel um Lohn vermietheten, hielten dergleichen halb zierliche und dauerhaft ausgepolsterte Clitellen, die sowohl zum Lasttragen als zum Reiten dienen mussten, und worauf sich auch die vornehmsten Bürger und Bürgerinnen nicht schämten, über Land zu reiten, wie dieses noch in vielen Gegenden Frankreichs, Spaniens und Italiens üblich ist. So sagt z. B. Horaz. in Satyr. V, dass, nachdem er das Marktschiff verlassen und die Nacht bey güten Freunden fröhlich zugebracht hatte, er sich mit ihnen auf Maulthieren weiter tragen ließ, die in Capua der Clitellen frühzeitig entledigt wurden, (weil sie nämlich früher als gewöhnlich ankamen.) Hinc muli capuae clitellas tempore ponunt." Diese Clitellen waren auch manchen Reisenden aus der Ursache bequemer, weil sie ihr nöthiges Gepäcke mit sich nehmen konnten, welches sie nach damaliger Art in ein behaartes Fell einschlugen, wovon man z. B. bey Seneca Epist. 87 liest: ,M. Cato ritt auf einem Saumross mit darauf liegenden Wadsäcken, um das Nöthige bey sich zu haben; ..... O was war das für eine Zierde des Jahrhunderts! der Feldherr, der Triumphal, der Censorius (der gewesene Censor) ja, was noch mehr, Cato war mit einem Saumross (Cantherius) zufrieden; und nicht einmal mit einem Ganzen, denn auf beyden Seiten nahmen ihm die herabhängenden Bündel einen Theil des Gaules weg." Und Horat. Sat. 6 sagt: "Ich trachte nicht nach glänzenden Würden u. s. w., denn so kann ich, wenn ich will, auf meinem Maulthierchen, welches mich und meinen Mantelsack (Mantica) zugleich zu tragen sich gefallen lassen muss, bis nach Tarent reiten."

Nachdem nun die verschiedenen Arten von Sätteln der Alten beschrieben worden, bleibt noch die Erklärung des Sattelzeuges übrig, worunter die Gurten, die Ober- und Unterdecken, das Vorder- und Hinterzeug nebst dem Schweifriemen verstanden werden. So einfach auch alle diese Stücke an gemeinen Sätteln waren, so prächtig sah man sie an Prunksätteln glänzen.

### Der Gurt.

Von den Griechen Zone und Zoster, von den Römern aber Cingulum genannt, war an den gewöhnlichen Sätteln nur von Hanf oder Flachs gewebt, oder aus starkem Leder verfertigt; aber auch an prächtigen Reitzeugen öfters von Gold-Silberfaden und Seide gewirkt, oder auf Purpurstoffe auf das Künstlichste mit Gold gestickt, womit der lederne Riemen überzogen wurde, welcher öfters auch mit allerley Zierathen von Gold- und Silberblechen (Bracteolis) oder Buckeln (Bullis) geziert, und mit kostbaren Gemmen und Edelsteinen besetzt war; S. Tab. LXIII. Fig. 1. Statius Lib. XII. sagt: "Ignea gemmis Cingula; der Gurt mit feuerigen Steinen besetzt;" und Ausonius in Cupid.: "Aurata fulgentia eingula bulla."

Die Pferdgurten, so wie die Schwertgürtel hatten einerley Benennung; nur ward Balteus über die Schulter gehangen, und Cingulum um den Leib geschnürt, wie Isidorus sagt; daher auch mit ersterm gewöhnlich der Obergurt, und mit letzterm der Untergurt bezeichnet wird. Apul. in Deo Socratis. "Neque Baltei polimina inspicimus." Popma de instrum. fundi sagt Cap. 21: "Cingula, eadem Zonae, quibus cinguntur et distringuntur;" und von den Obergurten, die den Rücken umgeben, und öfters noch mit Phaleren behangen waren, sagt er ferner: "Baltei qui tergo injecti ventrem superiorem ambiunt unde Phalerae dependent;" und Apulejus in der schon erwähnten Stelle: "Mein Herr schmückte mich mit purpurnen Decken und gestickten Obergurten:" et pictilibus Balteis; und eben derselbe in Deo Socratis: "Wir sehen nicht, ob das Sattelzeug von Purpur, ob die Bauchgurten von Gold sind." Si Ephippia fucata, Cingula aurata sunt.

Von dem schönen Obergurt, den Serena ihrem Bruder dem Kaiser-Arcadius als Geschenk überschickte, singt Claudian in Epigr. de Zona:

"Vom Faden glänzend, und mit bewunderungswürdiger Kunst gewebt, Fess'le der Gurt den königlichen Rücken des Flügelfusses, Den \*) als Schmuck dem Bruder Eous\*\*), und als Pfand des verwandten Blutes aus dem Abendlande schickte die Schwester.

Mit ihm möchte Arion, der Flüchtige, die Flanken eingezwängt haben!

Mit ihm möchte Castor das eigene Ross-gurten!"

<sup>\*)</sup> Nämlich den Gurt.

<sup>6\*)</sup> Dem Morgenländer.

Und der nämliche in Epigr. O felix sonipes:

"Auch möge der edle Purpur den goldgeschmückten Bug bekleiden, Und in der Mitte dich binden der Gurt, bunt durch farbige Blumen; der von Serena's keuschen Händen gestickte; Ein National-Schmuck der Perser. Zwar hat sie Mütterliche Sorgen, aber doch verschmäht sie nicht, Pferdeschmuck Zu verfertigen, um ihrem Eidam eine Ehre zu erweisen."

#### Die Satteldecken.

Diese Reitdecken hatten bey den Alten verschiedene Formen und vielerley Namen, womit man ihren Schnitt bezeichnete, wie wir solche ebenfalls auf mancherley Arten benennen, wie z. B. Waltrape\*), Schabracke\*\*) u. dgl. m.

Die Römer nannten solche überhaupt Instrata, Cooperta, Cooperimenta, Stragula, Tegumenta, Tegmina, Tapeta und Tapetia; und die Kriegsdecken, Paludamenta, wie Somaglia behauptet; auch wurden unter Ephippia allerley dergleichen Decken verstanden, deren verschiedene Formen auf schon erwähnten Tafeln dieses Werkes zu sehen sind. Die Griechen nannten diese überhaupt Stromata, Strobole, Kalymma, und ebenfalls Ephippeia. Die ursprünglichen und ältesten Reitdecken waren von Pelzen und andern Thierfellen gemacht, deren Kopf mit dem weißen Zahngebise mitten auf der Brust des Rosses prangte, wie Tab. LXXXII.

Ehemals war sie ungeheuer groß, besonders auf den Turnier-Pferden, und von Sammet, Seide, und andern kostbaren Stoffen, oder auch von Tuch verfertigt; mit den Wappen des Ritters und allerley Sinnbildern, die auf seine Minne Bezug hatten, mit den Hauptfarben des Wappens, öfters von den schönen Händen des Liebehens selbst gestickt, und mit goldenen oder silbernen Fransen, Borden und Quasten bereichert. Vermuthlich von dem alt französischen Voile-Drap, d. i. Hülltuch; vom lateinischen Trabea, spanisch Trapo; welche Decken, jetzt sehr verkleinert, nur noch den Sattel bedecken, vorn um den Hals bis an die Brust ausgeschweift sind, hinten aber bis an die Hälfte des Schenkels und auf den Seiten bis an den Bauch reichen.

<sup>\*\*</sup> Schabrake, vermuthlich vom türkischen Tsabrak; welches eine kleinere Reitdecke bedeutet, die nicht über den Sattel, sondern unter denselben gelegt wird,



J.C. Ginzrot del.



an Fig. 4 aus dem Museo Clementino entlehnt, zu bemerken ist. Meistens waren die Klauen der Pfoten übergoldet, oder von Goldblech ausgetrieben, wie diess noch in unsern Zeiten üblich ist. Davon sagt Virgil. in Aen. Lib. V. 351: "Er schenkt dem Salius eines ungeheuern getulischen Löwen schwere zottige Haut mit goldenen Klauen;" und Lib. VIII. 551: "Rosse gewähret man den Teukern, aber Aeneas besteigt ein gesondertes mit einer falben Löwenhaut umhüllt, die goldenen Klauen hervor leuchtend." So auch bedienten sie sich der Tiger- und Pantherfelle zu dergleichen Decken, wie Statius Theb. IX. sagt: "Der Jäger schwingt sich auf das flüchtige Ross, dem das bunte Fell des Tigers den Rücken umgiebt, und mit vergoldeten Klauen die Schenkel peitschet;" und Silius ital. Lib. V. (Flaminio Consuli): "Stat Sonipes vexatque ferox humentia fraena caucaseam instratus virgato corpore tigrim." Ferner sagt Statius Theb. Lib. IV. 272: "Das Pferd des Parthenopeus war mit einer Ueberdecke von zwey Luchsfellen (Linx) umhüllt." LXXXII. Fig. 1 aus Montfaucon; und Fig. 5 von einer bekannten griechischen Münze. Auf den meisten Bildern, worauf dergleichen fürstliche Jäger vorgestellt sind, bemerkt man verschiedene Decken von Thierfellen auf dem Rücken der Pferde.

Man liest ferner in Aen. Lib. XI. 770 von Thierfellen, welche noch überdieß reich verziert waren: "Chloreus tummelte seinen schäumenden Gaul, den ein mit ehernen Schuppen besetztes, und mit Gold übermaschtes Thierfell umgab."

— — — "quem pellis aënis In plumam squamis auro conserta tegebat."

Dergleichen ähnliche Pracht-Reitdecken sieht man Tab. LXXXIII. Fig. 1 und 2 an den kaiserlichen Pferden, die auf der Säule Theodos. in Constantinopel abgebildet sind; und eine solche minder reiche Schuppendecke, welche wie die vorige mit Endquasten verziert ist, bemerkt man auf eben dieser Säule Tab. LXXX. Fig. 4, worauf ein scytischer Fürst oder König reitend, mit einem Pelzmantel abgebildet ist.

Auch unter den Figuren, die sich auf den Ruinen von Persepolis besinden, welche Chardin mittheilt, erblickt man viele Reiter mit dergleichen langen Gewanden von Schaafpelzen, deren Wolle auswärts gekehrt ist. Seneca schreibt Lib. II. 214: "Bedecken sich ja noch zu unsern Zeiten die meisten Scythen mit Fellen von Füchsen und Ratten, die so zart anzugreisen und gegen den Wind undurchdringlich sind."

Ehe die Menschen die Kunst besassen, Gewänder aus den Haaren der Thiere zu weben, bedienten sie sich der Thierfelle und Pelze nicht allein zu Betten, Sitzen, Pferdedecken, sondern auch zu ihren Kleidungen; und man kann mit Recht behaupten, dass die Pelzröcke die älteste Tracht der Menschen seyen, da man im I. Buche Moses, Cap. 3, 21 liest, dass schon Adam und Eva dergleichen Kleider trugen: "Und Gott machte dem Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen, und zog sie ihnen an."

Auch findet man in vielen Stellen der Alten, daß sie außer den vorerwähnten Decken von Pelzen und Thierfellen, dergleichen sogar von Menschenhäuten versertigten. Diod. sieul. sagt von den Galliern: "Sie binden die abgehauenen Köpfe ihrer Feinde an die Mähnen der Rosse, und bereiten die abgezogenen Häute zu Reitdecken;" und serner von den Alanen, die an der Gränze der Seythen wohnten: "Sie kennen keine rühmlichere Siegeszeichen, als die abgezogenen Haarschöpfe der Feinde, womit sie ihre Streitrosse schmücken." Solin Cap. XV. §. 3. erzählt eben dieses von den Gelonen (einem Volke am Borysthenes): "Sie opfern dem Mars Menschen; und von den Häuten ihrer Feinde machen sie sich Gewänder, und Decken für ihre Pferde: "De hostium cutibus et sibi Indumenta faciunt et equis suis Tegmina.

Außer diesen vorerwähnten Decken hatten sie auch dergleichen von Sammet, Seide, und andern reichen Purpurstoffen von mancherley Formen und Farben, worunter viele den unsrigen ganz ähnlich sind, wie Tab. LXXXII. Fig. 2 und 6, und andere, die am Rande zierlich ausgezackt waren, wie Tab. LXXXIII. Fig. 3 und 4, welche letztern von der Bildsäule des M. Aurel., die sich in dem Museum Capitolinum befindet, entlehnt ist. Xenophon Lib. VIII. Cap. 3 der Cyropaed., wo cr die erste severliche Ausfahrt des Cyrus aus seinem Pallaste beschreibet, sagt, dass die Pferde, welche den Wagen zogen, der nach dem der Sonne folgte, scharlachene Decken hatten, und daß die 200 Handpferde, mit goldenen Zäumen geschmückt und mit gestreiften Decken behangen waren. S. die der Aegypter, Tab. XXII. C. und XXIV. Virgil Acn. Lib. IV. 134. schreibt: "In Gold hochprangend, und in Purpur stampst das Ross, und knirscht muthvoll am beschäumten Gebiss;" und eben da Lib. VII. 276: "Den Dardanern bringt man sogleich fußgeslügelte Rosse mit Decken von Purpur und Stickwerk geziert:" Instratos ostro alipedes pictisque tapetis. Und Seneca in der 87. Epist. ruft aus: "Wozu die reichgeschmückten Wagen! wozu die Rosse mit Purpur behängt!"





Auf Tab. LXXXII, wo mehrere vornehme Jäger zu Pferde dargestellt sind, sieht man Fig. 3 ein Bild, das auf dem Triumphbogen Constantin's des Großen ausgehauen ist, und einen Kaiser auf einer solchen leichten, mit Fransen verzierten Decke reitend vorstellt. Sein Haupt ist mit einem sogenannten heiligen Scheine, (fr. Aureole,) den die Römer Nimbus nannten, umgeben, mit welchem sie die Götterbilder und die ihrer vergötterten Kaiser, als mit einem Kennzeichen der Gottheit, zu schmücken pflegten, wie man an mehrern Bildern, besonders an denen des Trajan findet. Caligula ließ sich noch bey Lebzeiten nie anders vorstellen. Von diesem Nimbus liest man ferner im Lucian, wo der Schmeichler Demeas zu Timon sagt: "Dir wird auf der Burg neben der Pallas eine goldene Bildsäule gesetzt werden, mit dem Donnerkeile in der Rechten und dem Götterscheine um das Haupt."

Man findet auf vielen marmornen Denkmälern, Jagdstücke (wie z. B. die Geschichte Meleager's), worauf auch Frauenzimmer zu Pferde erscheinen, die an diesem Vergnügen Antheil nehmen, und gegen Löwen, Tiger und wilde Eber streiten.

Die Jagd und der Ackerbau waren die ersten Nahrungszweige des Menschen. Von den Söhnen Isaacs war Jakob ein Ackersmann und Esau ein Jäger; und im I. Buche Moses sagt schon Isaac zu seinem Liebling: "So nimm nun dein Zeug, deinen Köcher und Bogen, und geh aufs Feld und fange mir ein Wildpret." Auch waren ihnen alle Arten der Jagd, wie die mit Hunden, Netzen, Fallstricken oder Schlingen, Leimruthen, und sogar, die mit Falken schon bekannt, wie Baruch Cap. III. v. 16 zu sagen scheint: "Wo sind die Fürsten der Heiden, die über das Wild auf Erden herrschen, die da spielen mit den Vögeln des Himmels?" Auf Tab. LII. A. Fig. 3 sieht man an dem Grabmale eines Jägers verschiedene Jagdwerkzeuge abgebildet, wie: das Netz, und die Netzgabeln, den Bogen, die Lanze und die Hunde. Suidas Tom. II. nennt die Stützen oder Krücken, womit man das Jagdzeug aufspannte: Furculae, quibus retia eriguntur. Und Aelian. Lib. IX. Cap. 3. erzählt von Leonatus und Menelaus welche die Jagd liebten, dass sie auf ihren Landreisen immer Jagdnetze folgen ließen, von goldenen Schnüren geslochten, mit goldenen Ringen zum aufknüpfen, und mit dergleichen Quasten verziert. Statt der Netze pslegten die Jäger die Gebüsche auch mit Ginsterseilen zu umspannen, woran roth gefärbte Federn und Schellen hiengen, das Wild zurück zu scheuchen, wie man bey Virgil. in Georg. und in vielen andern Stellen liest. Petronius in seinen Satyren schreibt: "Die Vögel siengen wir auf Leimruthen, wo man sie mit der Hand abnahm:" viscatis illigatae viminibus.

Die Alten hatten verschiedene Meinungen von der Jagd: Moses verbietet sie den Juden; Lycurg empfiehlt sie den Griechen; Plato nennt sie eine göttliche Uebung, und Xenophon die Schule der Ritter; Plinius versichert, die Jagd habe Veranlassungen zum monarchischen Staate gegeben; Salust will, man soll sie den Slaven überlassen; der heilige Augustin nennt sie eine wilde Belustigung; und ein berühmter Gelehrter unseres Zeitalters (Buffon) wünscht sie nur den Helden vorbehalten \*).

## Die Steigbügel.

Diese waren bey den Griechen und Römern noch nicht bekannt, denn die Alten übten sich von Jugend auf, ohne fremde Hülfe, isich leicht und mit Anstand aufs Pferd zu schwingen, wie man in vielen Stellen findet. So z. B. führt Athenaeus in dem Schauspiele, betitelt: Der Pferdeliebhaber, folgende Verse des Mnesimachus an: "Geh' fort, Manès, auf den Markt, geh' nach den Hermès, wo die Hauptleute der Reiterey zusammenkommen. Du kennst die Zöglinge des Bereiters Phidon, diese jungen Leute, die er im Aufund Abspringen unterrichtet; geh', sag' ihnen, daß die Brühe kalt ist, der Wein warm u. s. w." \*\*); und Virgil. Aen. XII. 287:

"Andere zäumen die Wagengespann, und andere schwingen Hurtig den Leib auf die Ross, und nahn mit gezogenen Schwertern:"

— — — aut corpora saltu
Subjiciunt in equos.

Und bey Veget. in Lib. I. Cap. 2. §. 10: "Die alten Römer haben von jeher ihre jungen Reiter mit vieler Strenge üben lassen sich aufs Pferd zu schwingen. Selbst die Alten wurden nicht verschont, u. s. w." Ferner: "Durch diese Uebung bildete man Reiter, auf die man zählen konnte, und die im Getümmel eines Angriffes im Stande waren, sich mit Schnelligkeit aufs Pferd zu werfen."

<sup>\*)</sup> S. M. in Xenophon's Buch de Venatione, und in Pollux Lib. V. Cap. 1.

Dieser Phidon war einer jener Reitmeister, die Xenophon dem Reiter-Obersten für den Unterricht seiner Leute anempfiehlt; daher ich ihn nach unsern Begriffen lieber Bereiter als Stallmeister nannte.

Sie bedienten sich auch zuweilen des Spiesses als Stütze zum Aufspringen, wie man in Xenophon's Buch der Reitkunst Cap. 7 beschrieben sindet; es sey, dass an solchem unten am Schaste eine Kerbe, ein Absatz, ein Zapsen oder eine kurze eiserne Klinge besestigt war, die man wie ein Messer aus und einbiegen konnte; oder, wie andere behaupten, dass gar nichts dergleichen an den Lanzenschäften war, und ihnen der Spiess bloss dazu diente einen sestern Schwung zu nehmen, oder wenn sie absteigen wollten, an demselben herunter zu glitschen, wie man bey Livius de Cornel. Cosso Lib. IV. angezeigt sindet: "Quem cum equo ictum dejecisset consestim et ipse hasta innixus se in pedes recipit."

Die heutigen Kosaken und andere tartarische Völker bedienen sich ebenfalls der Lanze sich aufs Pferd zu schwingen\*), und einige besitzen hierin eine solehe Geschicklichkeit, dass sie ihrer Steigbügel ganz entbehren könnten, die weiter nichts als über dem Feuer in einen Ring gebogene hölzerne Stäbehen sind, deren beyde Ende über einander gefügt werden; S. Tab. LXXXIX. Fig. 14 einen solchen einfachen natürlichen Bügel. Doch sagt ein Scholiast über Homer. Odyss. A. v. 155: "Anaboleus wird nicht allein jenes kleine Eisen genannt, worauf Einige die Füsse stellen, wenn sie bequem aufsteigen wollen, sondern auch der Mann, der den Leuten aufs Pferd hilft." Hier wird aber nicht gesagt, ob dieses kleine Eisen am Lanzenschafte befestiget, oder ein für sich bestehender Theil war.

Man findet jedoch viele Stellen, wo von den verschiedenen Arten sich aufs Pferd zu helfen die Rede ist; wie z. B. von den Staffelsteinen (Suppedanea), die gewöhnlich drey Stuffen hatten, womit die römischen Landstrassen in mäßiger Entfernung am Rande besetzt, und für deren guten Zustand zu sorgen, die Straßenaußseher besonders beauftragt waren; dergleichen Ueberbleibsel aus dem Mittelalter noch viele hin und wieder in Ritterburgen, an Stadtthoren und Marktplätzen zu sehen sind. Die Franzosen nannten diesen Stein, le Montoir, deßwegen noch die linke Seite des Pferdes, nicht le coté de l'Etrier, sondern, le coté du Montoir genannt wird. Mehreres von diesen Staffelsteinen s. I. Band Cap. XXXVII.

II. Band.

<sup>\*)</sup> So sicht man in der Basse-Bretagne und in der Vendée die Bauern, mit Hülfe ihres langen Ochsensteckens, den sie immer in der Handtragen, sich über Bäche und tiefe Gräben schwingen.

Antatt der Steigbügel bediente man sich auch verschiedener Eisen. wovon einige wie ein Leiterchen an das Pferd gelehnt, oder wie ein Haken auf der einen Seite des Sattels eingehängt werden konnten; andere bloß wie Dreyfüsse, oder wie Schemel geformt waren, die man zu diesem Gebrauche neben das Pferd stellte. In einem Buche über die Kriegskunst, wovon Kaiser Mauritius der Auctor seyn soll, heisst es: "Jeder Reiter soll zwey Steigeisen (Salas) neben am Sattel hängen haben." Viele behaupten, dass die eigentlichen eisernen Bügel, die an beyden Seiten des Sattels in Riemen herab hangen, erst im neunten Jahrhunderte erfunden, oder allgemein angenommen worden sind; auch von allen den lateinischen Benennungen, womit diese Bügel bezeichnet werden, findet man nicht einer bey den ältern Auctoren erwähnet. Pollux in Lib. I. Cap. 11 (). 15 beschreibt die Art, wie man zu seiner Zeit aufs Pferd stieg, und die mit der Vorschrift Xenophons übereinstimmt. Doch fügt er als einer der spätern Schriftsteller bey: "Wenn du zu Pferde sitzest, so musst du dessen Vorderbeine ja nicht verletzen, sondern dich auf deine Füsse stützen, dass du so viel möglich die Haltung eines Stehenden habest; denn die Steigbügel dienen mehr zum Stehen als zum Sitzen\*): "Stapedes enim magis ad standum quam insidendum parati sunt \*\*). Im Mittellatein werden die Bügel z. B. Stapia, Enedracula, Scansoria, Scansuae genannt; und im Vocabul. degli Academici della Crusca steht: "Salitojo, lat. Scansorium instrumentum, ascensoria machina." Auch wurden sie Subsellares genannt, weil sie von dem Sattel herab hiengen, wie Cälius Rhodigin. Lect. Antiquarum Lib. XI. Cap. 65 schreibt.

Die alten Griechen nannten den Mann, welcher den Leuten aufs Pferd half, Anabolus; daher die spätern Griechen die Bügel Anaboleis nannten und auch Epibathna.

Einige wußten sich jedoch dadurch zu helfen, daß sie an den vordern Sattelknopf zwey kurze Riemenschlingen befestigten, womit sie die Schenkel hinter der Kniekehle umschlangen, damit sie besonders auf langen Reisen durch das beständige Herabhängen der Füße nicht so ermüdet würden, welche Art aber sehr gefährlich war, weil, wenn das Pferd stürzte, sich der Reiter nicht mehr retten konnte. Es geschah auch, daß aus Mangel an Steigbügel oder ähnlichen zweckmäßigen Hülfsmitteln die römischen Reiter im Alter mei-

<sup>\*)</sup> Vermuthlich waren diese Steigbügel wie noch die türkischen Schaufelbügel, die an den vier Ecken scharf, zugleich als Spornen dienen.

<sup>\*\*)</sup> Die Steigbügel konnten zu der Zeit des Pollux schon hin und wieder eingeführt gewesen seyn.

stens hüft- und schenkellahm wurden, wie Galenus versichert, und Hippocrates eben diess von den Scythen sagt.

Die Vornehmen ließen von ihren Stallmeistern ihre Pferde so abrichten, dass sie sich entweder auf die Kniee niederliessen, oder indem sie die Beine weit ausreckten, den Rücken tief einbogen, wie Curtius Lib. VI. Cap. 5 von Bucephal, dem Leibross Alexanders sagt, dass es, sobald es ihn herankommen sah, aus eigenem Triebe nieder knieete, um ihn bequemer aufsitzen zu lassen; und Silius ital. Lib. X. erzählt von dem Pferde des Ritters Clölius: "Darauf den Hals geneigt, und die Buge gesenkt, reicht' es, gebogen die Kniee, nach Sitte den Rücken zum Besteigen dar." Das Nämliche sagt auch Xenophon im Buche der Reitkunst Cap. VI.: "Wenn der Pferdeknecht dem Reiter das Ross zuführt, so habe ich nichts dagegen, wenn er es den Rücken nieder biegen lässt, damit jener bequemer aufsitzen könne." Man wird sich nicht wundern, dass gesittete Völker ihre Pferde so abzurichten wussten, vor ihrem Reiter sich auf die Kniee nieder zu lassen, oder den Rücken einzubiegen, wenn man bey Herodot Lib. IV. liest, dass die Rosse der Thyssageten (die bloss von der Jagd lebten, und immer von ihrem Hunde begleitet zu Pferde sassen), während die Jäger auf einen Baum stiegen, sich ins Gras auf den Bauch legten, um weniger bemerkt zu werden. Ferner sagt Xenophon in eben erwähntem Buche Cap. VI.: "Es hat auch seinen Nutzen, wenn der Reitknecht jemanden nach persischer Art aufs Pferd zu helfen weiss, damit der Herr selbst, wenn er alt oder gebrechlich wird, immer Mittel habe, ohne Mühe aufs Pferd zu kommen, oder auch einem andern damit dienen könne. Diese persische Art bestand darin, dass sich der Knecht niederbückte, und seinen Rücken darreichte, der dem Herrn zum Fußsschemel beym Aufsteigen diente; wie man aus der Geschichte weiß, daß der Perser König Sapor den gefangenen römischen Kaiser Valerian, jedesmal, wenn er ausreiten wollte, zwang, sich bis auf die Erde niederzubücken, damit er von seinem Rücken aufs Pferd steigen konnte. (S. Lactant. de mort. persec. Cap. V.) Die gewöhnlichere Art aber war, dass der Diener die Hand darbot, worein der Reiter den Fuss, oder das Knie stützte, um sich desto leichter auf das Pferd zu erheben, wie man aus einer Stelle der Acten des heiligen Pontius Martyr. ersieht, wo es heisst: "Wenn der Perser König Sapor ausreiten wollte, so setzte er dem gefangenen Kaiser Valerian den Fuss nicht in die Hand, wie gewöhnlich, sondern auf den niedergebückten Rücken."\*) Und

<sup>\*)</sup> Noch ist zu unsern Zeiten bey den Landleuten üblich, demjenigen den Fus zu halten, der sich aufs sattellose Pserd schwingen will; sie reichen ihm die linke Hand, wenn er das Knie

die Stelle aus Amm. Marcell. Lib. XXII. Cap. 2 beweist ganz bestimmt, daße es üblich war, auf die Hand des Dieners und nicht auf dessen Rücken zu steigen, wo er erzählt: "Der Soldat, der um dem Julian auf das Pferd zu helfen, die rechte Hand erhob, glitt aus und siel zu Boden."

Die vornehmen Griechen hielten sich auch eigene Diener, Klinophori oder Schemelträger genannt, die ihnen einen Fusstritt, der öfters sehr kostbar war, darreichen mussten, wenn sie aufs Pferd oder in den Wagen steigen wollten. Davon s. Mehreres I. Band Seite 107. Xenophon in seinem Buche von der Anführung der Reiterey empsiehlt, das in einem Reitergeschwader die alten Krieger sich gegenseitig nach persischer Art aufs Pferd helfen sollten. In dem Feldzuge des Cyrus war Thiribases Landpsleger über das westliche Armenien; der König liebte ihn, und wenn er in diese Provinz kam, so durste ihn kein anderer als Thiribases aufs Pferd setzen, wie Xenophon in der Cyropädie erzählt. Und Arian I. 1. 15, 8 sagt: "Bey den Königen von Macedonien war das Fusshalten ein besonderes Amt." Dieses versahen jedoch gewöhnlich die Edelknaben, wie man bey eben diesem Schriftsteller Lib. VI. liest: "Schon seit Philippus Zeit hatten alle, die ein hohes Amt begleiteten, ihre Kinder um den König, deren Dienst unter anderm auch erforderte, dass, wenn der König ausreiten wollte, sie das Pferd von den Händen des Stallknechts empfiengen, und es dem Könige vorführten, den sie nach Art der Perser in den Sattel hoben."

Diese Sitte war schon bey den uralten Völkern üblich, bey welchen die Vornehmen, die sich aus Bequemlichkeit nicht selbst auf das Pferd schwingen wollten, sich durch ihre Untergebenen darauf setzen ließen. Und es war öfters der Fall, daß die geachtetsten Personen sich nicht scheueten, großen Herren diesen Dienst zu erweisen, um ihnen dadurch einen Beweis ihrer Ehrerbietung zu geben, so wie man noch in unsern Zeiten an großen Höfen die angesehensten Männer sich beeifern sieht, den ausreitenden Fürsten den Steigbügel darzuhalten. Schon in der biblischen Geschichte finden wir Beweise dieser ausgezeichneten Huldigung; wie z. B. in dem Buche Esther, nach der Uebersetzung der LXX., wo es heißt: "Und Haman nahm den königlichen Rock

oder den Fuss einsetzt, oder umfassen ihm mit der rechten das linke Bein, um ihm aufzuhelsen.







und bekleidete damit den Mardochäus, und hob ihn auf das Ross;" und im I. Buche der Könige Cap. 1 sagt David: "Nehmet mit euch eueres Herrn Knechte und setzet meinen Sohn Salomon auf mein Maulthier." So liest man bey Mathäus Cap. 21, und bey Lucas Cap. 19: daß, als Christus nach Jerusalem einzog, die Jünger eine Mauleselinn, die in einem benachbarten Dorfe vor der Thüre eines Hauses angebunden stand, auf sein Geheiß los banden; und um ihm, nach damaliger Sitte, einen Beweis von ihrer Ehrerbietung zu geben, bedeckten sie den Rücken des Thieres mit ihren Kleidern, statt eines Ephippium, und setzten ihn darauf.

# Capitel XXVII. Von den Phaleren.

Mit diesem Worte bezeichneten die Griechen und Römer überhaupt allerley Ziergehängsel, womit man den Kopf, den Hals, die Brust und die Aerme der Männer und Weiber schmückte; den Helm, den Harnisch, den Spieß, das Schwert und überhaupt alle Waffen verzierte; so wie auch die Zäume und Geschirre der Pferde, Maulthiere, Esel, Kameele und Elephanten behieng\*).

Die Gideoniten legten goldene Halsspangen mit Phaleren um den Hals ihrer Kameele, S. Buch der Richter VIII. 21. und von den geschmückten Elephanten sagt Julius Cäsar de Bello Afr. Cap. 72: "Ornatusque ac loricatus Elephantus." Tab. LXIV. Fig. 1, 2, 6 zeigen dergleichen verzierte Elephanten. Justin. Lib. XII. schreibt von Alexander dem Großen: "Nachdem er Persien besiegt hatte, ließ er die Phaleren seiner Reitpferde und die Waffen der Soldaten mit Silber belegen, (Argento inducit) und nannte sein Heer, die Silberschildner (Argyraspidas).

An den persischen Reitern, dergleichen man viele auf Monumenten antrifft, und deren Morier (Voyage en Perse) mehrere mittheilet wie Tab. LXXIX., sieht man Fig. 1, 2 und 3 lange Ziergehängsel von beyden Seiten des Pferdes herab hangen, welches Einige für goldene oder metallene Ketten, und die am Ende befindlichen herzförmigen Knöpfe, für Rollschellen, andere aber für durch-

<sup>\*)</sup> Servius erklärt, dieses Wort sey griechischen Ursprungs von Phalara, (lateinisch habeto, habeat), und bedeute so viel als: er soll haben.





löcherte Kapseln ansehen wollen, worin nach orientalischer Sitte ein mit wohlriechenden Wassern benetzter Schwamm lag, der durch die Bewegung einen balsamischen Geruch um den Reiter verbreitete. Diese Ketten dursten jedoch blos im Schritte herabhangen; im Trabe hingegen musste sie der Reiter quer über die Schenkel vor sieh hinlegen, damit sie im schnellen Laufe nicht um die Füsse der Pferde schlagen, oder sich gar verwickeln konnten, wodurch auch das beste Pferd hätte scheu werden oder zusammenstürzen müssen. Es ist daher vielmehr zu glauben, dass dieses bloss phalerenartige Ziergehängsel waren, mit denen die Perser, so wie alle morgenländischen Völker ihre Pferde Tab. LXXX. Fig. 2 bemerkt man an dem persischen Reitpferde ein solches Ziergehängsel anderer Art mit einem daran hangenden Rofsschweife. Diese konnten keinen andern Zweck haben, als das Pferd zu sehmücken; wie auf gegenwärtiger Tab. LXXIX. Fig. 1 die drey Zierriemen, die auf den hintern Schenkel herabhangen. Dergleichen Bänder und Schweberiemen flatterten auch an dem Reitzeug der Turnierrosse auf beyden Seiten, und sehleiften öfters am Boden nach, wie man auf noch vorhandenen Insiegeln des Mittelalters viele Wahrscheinlicher aber waren diese langen persischen Zierabgebildet findet. gehängsel nichts anders als seidene oder wollene bausehigte Sehnüre, unten mit großen Quasten verziert, die aber auf dem Urbilde entweder verwittert, oder nicht deutlich genug zu erkennen sind. Dass dieser Zierath leicht seyn musste, beweist dessen leichter bogenförmiger Wurf; denn eine metallene Kette mit ähnlicher Kapsel würde, besonders im langsamen Schritte, wie diese Pferde hier abgebildet sind, senkrecht herunterhangen. Diese Seiten gehängsel scheinen aber nur an Prunkpferden üblich gewesen zu seyn, deren man sich auf Reisen niemals bediente, wie man an Fig. 4 eben erwähnter Tafel bemerken kann.

Virgil. Aen. Lib. V. 310 schreibt: "Einen Gaul mit prangenden Phaleren soll der erste Sieger haben;" und Herodot Lib. I sagt von den Massageten: "Siemachten Zäume, Gebisse und Phaleren von diehtem Golde:" Frena lupos et Phaleras ex auro faeiunt.

Appian de Bellis Mithridatis erzählt: "Als der große Pompejus den Mithridates überwunden hatte, fand er in der Stadt Talaura die ungeheuern Schätze des Besiegten, und darunter goldene, mit Edelsteinen besetzte Zäume (Chalenos) und Brustphaleren; zur Verzeiehnung und Schätzung des Ganzen bedurfte der Quästor 30 Tage." Der Escl in Aputejus Lib. X erzählt, daß ihn sein Herr mit prächtigen Phaleren behängt habe.

Die Römer schmückten ebenfalls das Gezäum und das Reitzeug ihrer Streitrosse mit Phaleren, wie man auf vielen Bildern dieses Werkes hemerken kann; und Juvenal in Satyra X sagt: "Der Krieger zufrieden sein Ross mit Phaleren geschmückt zu sehen."

Oesters wurden Prunk- oder Streitrosse, mit dergleichen Phalerenschmuck behängt, dem tapsern Krieger als eine besondere Auszeichnung von Fürst oder Senat verehrt, und überdiess noch dem Manne die Brust mit dergleichen Ehren-Phaleren umgeben. Seltener ist jedoch der Fall, dass dem weiblichen Geschlechte eine solche Auszeichnung zu Theil wurde, wie der Cloelia, die der König Posthumus für ihren hohen Muth mit einem Streitrosse, das mit den Insignien der Phaleren geziert war, beschenkte.

Die Pferde des Kaisers, der obersten Feldherren und der höchsten Staatsbeamten zeichneten sich durch besondere Phaleren aus, mit denen sowohl der Zaum als der Sattel und das übrige Reitzeug besetzt war. Davon liest man in Claudian Epigr. XX von dem Gurt des königlichen Pferdes, welcher von Serena dem Honorius Augustus geschickt ward:

"Nimm verehrlicher Fürst deiner Schwester kleine Geschenke, welche sie mit ihren Händen webte, Und während die Phaleren von Gold, und der Zaum von Steinen funkeln, Gürte mit diesem Gurt den Bauch des schnaubenden Rosses.

Mit blutigem Gebiss die grünen Smaragden zu kauen Ist es werth, und mit thyrischem Polster den Rücken zu röthen. Ha! wie es, seiner Gestalt sich bewusst, die Schultern streckt, Und mit ausgeschüttelter Mähn' den stolzen Nacken bestreuet."

Worin diese imperatorischen Auszeichnungen (Insignia) eigentlich bestanden, wäre jedoch schwer zu bestimmen; Servius zu der Stelle Aen. Lib. XI. 89. nennt die Insignia: Phaleras. Sie waren vermuthlich eigens gestickte Prachtdecken, oder herabhangende Schildchen, goldene Münzen und Schaustücke, worauf des Kaisers Bild, Adler oder andere allegorische Gegenstände abgebildet waren, wie man Tab. LXXI. No. L und N, und Tab. LXXVI auf dem kaiserlichen Pferde Fig. 4, von der Säule des M. Aurel. und Fig. 5 und 6 von der des Trajan entlehnt, schen kann. Dion. Halicarnass. Lib. X. Cap. 44. nennt diesen Schmuck, Phaleras insignes; und Lib. X. Cap. 28 setzt er die Phaleren unter die Auszeichnungen der Herrschaften, wo er von L. Quinctius Cincinnatus erzählt, der, zu der erhabnen Stelle eines Dictators ernannt, vom Pflug weggeholt wurde: "Sie führten ihm Pferde mit herrlichen Phaleren ge-

schmückt vor, und Beile mit den Fascen, Purpur-Kleider und andere Insignien, die ehemals die Zierde der königlichen Regierung waren." Je reicher einer war, je mehr hieng er dergleichen Ziergehängsel um seinen Zaum und Reitzeug, und ein jeder konnte die seinigen nach Belieben ausschmücken, wenn sie nur nicht jenen des Kaisers ähnlich sahen, denn niemand durfte seine Pferde mit einem ähnlichen Schmuck behängen, wenn er ihm nicht vom Fürsten selbst verehrt oder gestattet worden war. Xenophon in der Cyropädie sagt: "Der Hals- und Armgeschmeide, und der schönen Pferde mit den goldenen Zäumen, welche Cyrus an seine Freunde verschenkte, um sie auszuzeichnen, durfte sich kein Anderer bedienen;" und Curtius Lib. VIII schreibt: Alexander habe unter andern Geschenken dem Taxilis 30 von seinen Pferden geschickt, mit denselben Auszeichnungen, die sie gewöhnlich trugen, wenn er sich ihrer bediente.

Plutarch erzählt von Pompejus dass er in dem Kriege gegen Sertorius beynahe in die Hände der Feinde gefallen wäre, wenn sie nicht sein Ross zuerst geplündert hätten, das mit Gold geschmückt war, und voller Phaleren hieng; und in Crassus gegen die Parther schreibt er ferner: "Eines der Imperator-Rosse, mit Phaleren prächtig geschmückt, ward in den Strom gerissen, und verschwand plötzlich." Auch liest man bey Cäsar Lib. III de Bello civili: "Als unsere Leute schon innerhalb des Walls waren, nahm Pompejus ein Reitpserd, und nachdem er ihm zuvor alle die imperatorisch en Auszeichnungen (Insignia) hatte abnehmen lassen, entsloh er damit aus dem Lager."

Die Phaleren waren aber nicht ausschließlich eine Pferde-Verzierung oder ein Pferde-Schmuck, wie sie viele Uebersetzer irrig verdolmetschen; sondern ein Ehrenzeichen, womit, wie schongesagt, verdiente Krieger selbst belohnt wurden. Dieses erheltet deutlich aus den Worten des Silius ital., wo er Lib. XV von den Geschenken des Scipio spricht: "Diesem glänzte die Brust mit Phaleren, jenem umgiebt die goldene Kette den kriegerischen Hals."

Auf einer altrömischen Marmorplatte befindet sich folgende Inschrift, wo verschiedene Ehrenzeichen benannt sind:

G. GAVIO. L. F. DONATO. A. DIVO. CLAUDIO. BELLO. BRITANNICO. TORQUIBUS. ARMILLIS. PHALERIS. CORONA. AVREA.

Aulus Gellius, Cap. 25, erzählt, dass dem tapfern Siccius Dentatus, der hundert und zwanzig Schlachten beygewohnt hatte: 10 goldene Kronen, 14 BürII. Band.

gerkronen, 3 Mauerkronen, 1 Belagerungskrone, nebst 83 Halsketten, mehr als 140 Armspangen, 18 Ehrenspiesse und 25 Phaleren als Preise seiner Heldenthaten ertheilt wurden, wovon Dion. Hal. Lib. X. Cap. 44 weitläufiger schreibt. Auch die Feldherren und vornehmen Krieger schmückten gewöhnlich sich oder ihre Waffen mit dieser Zierde. So liest man in Florus Cap. III. 10: "Als der König Galliens bittend in Cäsars Lager kam, legte er seine Phaleren und seine Waffen zu Cäsars Füssen nieder: Du hast, sagt er, einen tapfern Mann, tapferster der Männer, überwunden." Marius, in einer Rede an das Volk, sagt bey Sallust in Jugurtha Cap. 85: "Ich habe keine Ahnenbilder vorzuweisen; doch wenn's Noth thut, Ehrenspielse, Fahnen, Phaleren und andere kriegerische Geschenke, auch überdiess den Körper voller Wunden." Hastas, Vexilla, Phaleras, alia militaria dona. Auch Procopius Lib. VI. Cap. 31 sagt von dem Könige der Gothen, Totilas, der im 6. Jahrhunderte lebte: "Er erschien öfters bey den Lustkämpfen und Wettspielen, mit übergoldeten Waffen geschmückt. Von seiner Lanze und seinem Wurfspiels (Hasta und Pilo) hiengen Phaleren herab, von so brennendem Purpur, dass dieser Zauberschmuck ganz des Königs würdig war." Hier bedeuten also die Phaleren purpurne Zierbänder, Quasten und anderes Ziergehängsel von Purpurseide. Jul. Frontin Stratagemat. Lib. 1. Cap. 12 erwähnt dergleichen Spiesszierathen mit folgenden Worten: "Die Soldaten wurden traurig als sie sahen, dass der Wind die Zierbinden vom Spielse des Thebaner Epaminondas fortgerissen hatte, welche nach Art einer Inful daran hieng." Quod ex Hasta ejus ornamentum, infulae more, dependens.

Die Brust- und Hals-Phaleren bestanden aus einer schweren goldenen Kette mit einer Menge Ziergehängsel von allerley Formen; dergleichen eine auf Tab. LXXXVI. Nro. 11, aus dem Museum Clementinum entlehnet (in welchem noch mehrere an Bildern zu sehen sind), mitgetheilet wird. Eine ähnliche besindet sich, aus gediegenem Golde versertigt, in der k. k. Antiken-Kammer zu Wien.

Unter den verschiedenen ehernen antiken Gegenständen, die im Herculanum ausgegraben wurden, befindet sich auch eine kleine Statue von Bronze, welche die Antiquaren für eine hetrurische Victoria ansehen. Sie hält in der einen Hand ein Siegeszeichen; ihr Hals ist mit einem strahlenden Kranze (Torques) geschmückt; die Schulter umgieht, gleich einer Schärpe, ein Gürtel mit Phaleren, und die Arme sind mit den Armillen geziert.

Diese Ehrenzeichen, womit die Römer ihre tapfern Krieger belohnten, waren: die Torques, runde, von gediegenem Golde gewundene, etastische

Wien, und in andern Orten aufbewahrt werden. Ferner: die goldenen Armspangen (Armillae), die inkleinerer Form wie die Torques gemacht waren; die Ehrenspielse (Hastae) mit silbernen Spitzen und Enden, öfters noch mit silbernen Kettehen und purpurnen Zierbinden, (fr. Fanons) geschmückt\*); die silbernen Lanzenschäfte ohne Stechspitze (Hastae purae); die zweyfarbigen Ehrenfähnehen (Vexillae bicolorae), und die Kronen (Coronae), deren ich schon im Cap. von den Triumphwägen, erwähnt habe.

Da aber alle diese Ehrenzeichen nicht allein den Tapfern der Reiterey, sondern auch denen des Fussvolks zu Theilwurden, wie man aus oben angeführten Stellen hinlänglich erwiesen findet, so wäre es zwecklos gewesen, die Fussgänger mit einem Rossschmuck zu belohnen; denn bey öffentlichen Festen musten diese Helden, mit allen ihren sauererworbenen Ehrenzeichen geschmückt, auf den für sie bestimmten Plätzen, vor dem versammelten Volke erscheinen.

Aber auch die römischen Frauenzimmer trugen dergleichen Ziergehängsel um den Hals, und die Brust, wie man in Petronius Satyren liest: "Mehrere edle Matronen brachten ihre goldenen Ringe und pelagischen Phaleren zum Geschenke dar;" d. i. Schnüre von Perlen und Korallen, die im pelagischen Meere gefunden werden.

Die Alten rechneten zu den Phaleren außer den vorerwähnten kostbaren Zierathen auch die Kopf- und Stirnbinden, Infulae und Vittae (von denen schon umständlicher in diesem Bande Cap. VIII. gehandelt wurde) welche öfters aus seidenen Bändern bestanden, die mit Gold und Silber verbrämt und mit Perlen und Edelsteinen verziert waren, wie man aus Prudentius Lib. II. contra Sym. ersiehet:

> — — — "Sedet illa verendis Vittarum insignis Phaleris."

Es gab aber deren auch ganz einfache, nur von weißem Leinenzeug gewebt, die nicht allein zu Stirnbinden, sondern auch den Bittenden als ein heiliges Versöhnungszeichen dienten, das sie in den Händen trugen, wenn sie

<sup>\*)</sup> Dergleichen man noch an den Kriegsfahnen aller Nationen bemerkt.

sich demjenigen näherten, von dem sie Gnade zu erlangen hofften, dergleichen man schon auf den ägyptischen Monumenten und den griechischen Vasengemälden eine Menge Bilder bemerkt, die mit solchen Binden in den Händen vorgestellt sind; wie noch zu unsern Zeiten in einigen Ländern bey den Hülfesuchenden der geweihte Rosenkranz die Stelle jener heiligen Binden vertritt. Virgil Aen. Lib. VII. 237. schreibt: "Wir beschwören dich, daß du uns nicht verachtest, weil wir freywillig mit heiligen Binden umwundenen Händen unsere Bitte vor dich bringen." Doch dienten nicht immer dergleichen Stirnbinden zu versöhnenden Zwecken, da man in Curtius Lib. V. Cap. 6 von den Weibern der Marden liest, die eben so wild, wie ihre Männer, ihre borstigen Haare mit einer Stirnbinde umwanden, die ihnen als Kopfzierath und zugleich auch als Schleuder diente."

Die Kopf- und Brust-Phaleren wurden auch noch in den spätern Zeiten von den christlichen Matronen beybehalten, welche, die, an ihren Hals- und Brustketten hangenden, mit Gold und Edelsteinen eingefasten, Zierschildchen, worauf sonst Bildnisse verschiedener Götter und Göttinnen waren, (s. Apostel-Geschichte Cap. 19. 24.) mit denen der Madonna und christlicher Heiligen vertauschten. Noch ist dieser Gebrauch in unsern Tagen in alten deutschen Reichsstädten, besonders aber in Baiern üblich, wo der Flittertand der leichten Mode die gehaltvollere Tracht, und den gediegenen Schmuck der Ahnen noch nicht verdrängen konnte.

Hier sieht man schwere silberne und reiche Halsketten mit allerley sogenannten Hängpatzlein und silbernen oder goldenen Schaustücken behangen, so wie auch die Kettengeschnüre, welche die ganze Brust bedecken mit allerhand Zierathen, als: Trauben, Händchen, Kreuzchen, Ablasspfenninge, u. dgl m. bereichert sind. Zu den Zeiten der Kreuzzüge trugen die Kreuzfahrer und die Pilgrime, die aus dem heiligen Lande zurück kamen, Rosenkränze (Pater noster) um den Hals, an welchen viele geweihte Wallfart-Pfenninge hiengen, von denen sie auch an die frommen Mütterchen um theuern Preis verkausten, welche diese dann vom Goldschmied öfters kostbar einfassen, und zu Hals- und Ohrengehängen richten ließen; oder auch die Ketten des Mieder-Geschnüres damit behiengen. Auf den meisten dieser Weihpfenninge war auf der einen Seite ein Kelch, oder ein Kreuz vorgestellt, und auf der Kehrseite standen die Worte: Vade in pace: Geh hin in Frieden; daher das Wort, Patzel, entstanden, und von diesem die Hals-, Ohren- und Hangpatzeln, welche im Reiche noch sehr bekannt sind, herstammen sollen \*).

<sup>\*)</sup> Im Elsass nennt das Landvolk diese Dinge Anhänkerlein; und im Französischen heißen sie Colifichets, von collum, und figere.

#### Die Schellen.

Diese dienten ebenfalls als Ziergehängsel, die Menschen und Thiere zu schmücken; die Griechen nannten sie Kodonai; wovon ein alter Ausleger sagt: "Codonas ex Orichaleo ex equorum phaleris propendentes plaerumque:" Die Codonen von Messing hiengen meistens vorn an den Phaleren der Pferde herab. Die Römer hießen sie Tintinnabula, d. i. Glöckehen oder Schellen; und die Roll- oder sogenannten Schlittenschellen: Crepitacula, die kleinern aber Crepitacilla.

Ihr Gebrauch ist schon so alt als die Geschiehte reicht; so liest man schon im II. Buch Moses Cap. 28, daß der Priesterrock Aarons rings um den untern Saum mit golden en Schellen und purpurseidenen Granat-Aepfeln abwechselnd besetzt war; und im II. Buche Samuel Cap. VI. v. 5 heißt es: "David und das ganze Haus Israel spielte vor der Lade des Herrn her, mit allerhand Saitenspiel von Tannenholz, mit Harfen, Psaltern, Pauken, Schellen und Zymbeln."

Die frühesten Völker aller Nationen bedienten sich zu allen Zeiten der Sehellen, Glöckehen und klirrenden Sistern beyihrem Gottesdienste. Davon sagt Arnobius VII. 242: "Durch des Erzes Geklingel und der Tibien Getön; durch Pferderennen und Theaterspiele, wähnt ihr die Götter zu vergnügen und einzunehmen; auch manchmal ihren Zorn durch solche Genugthuung zu besänstigen"\*). Und aus der nämlichen Ursache sind durch den frommen Eiser der ersten Christen in vergrößertem Masstabe die Glocken entstanden, welche die Italiener Campana nennen, weil die ersten in Campanien ersunden und gegossen worden sind.

Die Alten hielten auch die Schellen als ein besonderes Schutzmittel gegen die Zauberey, wesswegen sie auch den Zugthieren der Renn-, Streitund Triumphwägen, so wie den Kriegsrossen und Rennpserden und den Thieren der Herde angehängt wurden.

Bey Eurspides im Rhesus liest man: "Rhesus erscheint wie ein Gott, auf seinem thrazischen Wagen sitzend, und der Lärm von tausend Schellen vermehrte den Schreeken den sein Anbliek erregte." Ferner heißt es: "Seht die Kraft dieses Körpers in goldener Rüstung; hört den stolzen Schall der hellklingenden Schellen, welche die Ränder der Schilde umgeben."

<sup>3)</sup> S. M. Vojs Erklärung zu Virgil.

Auch auf Reisen hieng man den Zug- und Lastthieren Rollschellen und Glöckehen an, die aber hauptsächlich dazu dienten, dass man sie in Hohlwegen von Ferne hörte, und bev Zeiten ausweichen konnte, weil die Maulesel mit ihren schweren Lasten nicht gewohnt sind auf die Seite zu schreiten. In Phädri Fabeln Lib. I. 8. liest man: "Der Maulesel, mit hohem Scheitel hervorragend, schüttelte am Halse die helle Glocke;" und Lucian sagt: "Purpurne Decken, goldene Gebisse und musikalisch tönende Schellen hieng er mir an;" und Apulejus im goldenen Esel, wo er den verschiedenen Putz nennt, mit dem er geschmückt war, sagt das Nämliche: "Mich schmückt er mit goldenen Stirnschildern, gezierten Sätteln, purpurnen Teppichen, silbernen Gebissen, gestickten Gurten, und helltönenden Schellen:" (Peragitis Tintinnabulis). Ovid schreibt: "Die Tone sind den Thieren angenehm;" daher empfiehlt Columella, dass man dem Vieh während des Tränkens pfeise; und Magius in seinem Buehe, de Tintinnabulis Cap. 8 schreibt: "Ehemals hiengen die Mauleseltreiber und Stallknechte den Thieren zum Vergnügen und Putz Schellen an, wie noch jetzt geschieht."

Sogar in den Circen hat man die Zäume und das übrige Geschirrwerk der Rennpferde mit Schellen verziert, wie man Tab. LV. A. Fig. 1. und Tab. LVII. Fig. 13, (die überdieß noch verschiedene weiße Thierzähne als Phaleren anhängen haben) und auf eben dem Blatte, Fig. 15, von einem marmornen Bruchstück, dessen schon früher erwähnt worden, sehen kann. Eben so hatten die Maulthiere, welche den Leichenwagen Alexanders zogen, auf jedem Backen eine goldene Schelle hangen; s. Tab. LIII. Auch den Elephanten hieng man Schellen an, wie Tab. XLVII. Fig. 6 auf einer Münze zu sehen ist; und Tab. LXIV. Fig. 6 scheint der Elephant ganz mit einem Schellennetze überdeckt zu seyn. Eben so den Kameelen, wie Tab. LXVI. Fig. 11 und 12, und den Escln, die fast alle auf alten Monumenten mit einer Schelle um den Hals abgebildet sind. Auch wurden den Ochsen Schellen umgehangen, wie man in Sid. Apollinar. ad Epist. 11. Lib. 21 liest, wo er ein gothisches Gesetz anführt, dessen Ueberschrift lautet: "Wenn jemand von einem Lastthier oder einem Ochsen die Glocke entwendet." Phavorinus sagt, dass an den Zäumen, dem Reitzeug und den Decken gewöhnlich viele Glöckehen und Schellen hiengen. sagen auch Ursinus und Berenger, bey Varro Lib. II. Cap. 7, wo es heißt: "Man muss vor den Füllen frühzeitig Zäume aufhängen, damit sich die Pferdchen daran gewöhnen, und mit ihrer Gestalt und ihrem Geklirre bekannt werden:" Et e modu audire crepitus.

Die Oehlkrämer, die Fischhändler, die Gärtner und die Metzger hiengan eine Schelle an ihre Sirpicula oder Bennenkarren von WeidenKarren wurden daher auch Tintinnabula oder die Schellenkarren genannt. Lucilius in Satyra 15 schreibt: "Kein Tintinnabulum ist hier, und kein Scirpiculum der Oehlbauern:" Tintinnabulum abest hinc, scirpiculique olerorum. Die Fischer bey den Griechen schellten ihre Fische aus, die sie auf Saumrossen in Körben (Scirpiculi piscarii) auf den Markt brachten; wovon man bey Plautus in den Gefangenen, bey Strabo Lib. XIV, und bey Plutarch Sympos. IV. 4 liest. Auch von den Metzgern sagt Plautus in Pseudolo: "Lanies inde accensam duos cum tintinnabulis." Diese Klingelkarren und Saumrosse mit ihren Schellen mochten in der Frühe einen ziemlichen Lärm machen, und manchen im Schlafe stören; s. Juvenal Satyr. 6, wo er der Schellen erwähnt; und Lucian von den Miethlingen: "Am Morgen weckt dich das Geklingel der Schelle früh aus dem Schlafe."

Die Nachtwächter, sowohl bey den Griechen als bey den Römern trugen ebenfalls Schellen, damit man sogleich hören konnte, wenn einer einschlief; davon erzählen Thucydides Lib. 4, und Suidas im Kodonophoron: "Circuitores, qui vigilias circuibant et explorabant euntes ad vigiles, tintinnabula habebant atque ea concutiebant explorantes si quis dormiret et ut vigilantes voce responderent.

Auf Tab. LVII. Fig. 6. 11. 12 und 16 theile ich mehrere alterthümliche Schellen mit, die von Monumenten entlehnt, oder in Antiken-Kammern zu finden sind. Fig. 7 ist etwas flach gedrückt, und wurde in der Gegend von Neuwied nebst mehrern andern Schellen und alterthümlichen Gegenständen ausgegraben, die sich nun im fürstlichen Kunstcabinette daselbst befinden. Fig. 15 von Erz ist nebst einigen dieser Art im k. Antiquario zu München zu sehen, und aus mehrern in einander geschobenen Glöckehen zusammengesetzt. Sie scheint als ein musikalisches Instrument bey Opfern gedient zu haben.

## Capitel XXVIII.

# Von den Last- und Saumthieren.

Unter Lastthieren versteht man: die Kameele als die ältesten von allen; dann auch: die Pferde mit Saumsätteln; die Maulthiere; und die Esel.

## Das Kameel.

Es giebt Länder, wo die unwegsamen Steppen, und die weiten Sandwüsten den Gebrauch der Wagen gar nicht gestatten, und es scheint, daß die Natur schon ursprünglich das Kameel dazu bestimmt, und mit den nöthigen Eigenschaften ausgerüstet hatte, um den Menschen in jenen Gegenden als Gehülfe zu dienen, wie die Stelle im Koran Cap. XVI betittelt: die Biene, lautet: "Auch tragen sie euere Lasten nach fernen Gegenden, wohin ihr ohne sie nur mit größter Mühe gelangen könntet; denn euer Gott ist mitleidig und barmherzig."

Von den Kameelen ist schon früher in einem eigenen Capitel umständlich gesprochen worden; und man sindet in der Geschichte, dass sich die Kausleute und Reisenden dieser Thiere bedienten. So lässt schon Abraham im I. Buche Moses Cap. XXIV seinen treuen Knecht mit 10 beladenen Kameelen nach Mesopotamien ziehen, um dem Isaac ein Weib zu holen: und eben da Cap. XXXVII: "Da sahen die Brüder Josephs einen Hausen Ismaeliter kommen mit ihren Kameelen; die trugen Würze, Balsam, Mirrhen, und zogen hinab nach Aegypten." Und im II. Buche der Chronik Cap. 9 liest man, dass die Königinn von Arabien mit großem Gesolge gen Jerusalem zog, um den Salomon zu sehen, mit Kameelen, die Würze und Goldes die Menge trugen, und

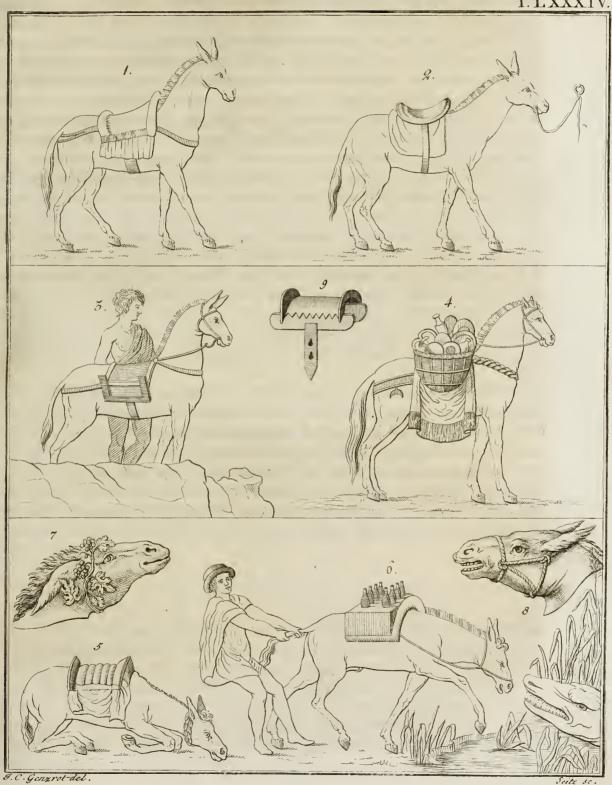



Alle diese Reichthümer des Morgenlandes wurden immer auf Kameelen und nicht auf Wagen versendet. Persius Satyra V. §, 135 sagt: "Fort, holet Bibergail, Sardellen, Flockseide, Weihrauch, Ebenholz und Wein aus dem Pontus; aber eilet, den Pfesser zuerst den eben angekommenen Kameelen abzunehmen." Vorerwähnte Kameel-Ladungen, welche zusammen beynahe schon hinreichend wären, das Gewölbe eines ausgezeichneten Handelsmannes ruhmvoll zu füllen, beweisen den Aufwand jener alten Völker; da sich unter allen den benannten Waaren lauter entbehrliche Sachen, die bloss zum Luxus der Reichen dienten, und keine zum Lebensbedürfnis der ärmern Klasse nöthigen Artikel befinden. Auch in den Heeren dienten sie nicht allein der Reiterey statt der Streitrosse, sondern auch um das Gepäck, den Mundvorrath und sogar das Wasser in Schläuchen nachzutragen. Curtius Lib. IV. Cap. 7 schreibt: "Das Wasser sogar, welches Alexander in Schläuchen auf Kameelen nachtragen liefs, war verdorben;" und Salust im Jugurtha Cap. XCI erzählt, dass Marius aus allen Häuten des Schlachtviehes bey dem Heere eine Menge Schläuche verfertigen, mit Wasser füllen, und auf die Lastthiere laden liefs." S. LXXXV. Fig. 4. von der Säule des Theodos. entlehnt, ein mit Schläuchen beladenes Kameel, mit doppeltem Gurt, Vorder- und Hinterzeug, woran jedoch der Sattel hinter den Schläuchen verborgen ist.

Die Alten bedienten sich der Schläuche von Thierfellen nicht allein um allerley Flüssigkeiten auf Packsätteln mit Lastthieren zu versenden, sondern sogar an den Tafeln der Großen sah man zuweilen dergleichen statt der goldenen, silbernen, gläsernen und anderer Gefäse erscheinen, wie Petronius in seinen Satyren sagt, dass bey dem Gastmale des Trimalcion zwey langhaarige Aethiopier mit kleinen Schläuchen (utribus pusillis) eintraten, (die ganz denjenigen ähnlich waren, welche man im Circus braucht, um den Sand der Rennbahn zu begießen) und aus diesen die Becher der Gäste mit Wein füllten.

## Das Saumrofs.

Das Pferd wird überall, wo es einheimisch ist, in freyen Landschaften, in der Ebene, über Hügel und Thal, und in Engpässen als Saumross mit Vortheil benützt, da sein schneller Gang die Reise beschleunigt. Curtius, der öfters der Pferde als Saumthiere erwähnt, sagt, Lib. I. Cap. 11:,,Dort war ein enger Pass, ungefähr 6000 Schritte lang, wo kaum ein Saumross durchkommen konnte; welches, wie eine Menge anderer Stellen beweist, dass die Pferde auch im Kriege als Saumthiere gebraucht wurden. Julius Cäsar II. Band.

nennt die Packpferde und Saumrosse meistens Jumenta; besonders aber sind unter den Lastthieren der Helvetier (Cäs. de Bello Gall. Lib. I) fast durchgängig Pferde zu verstehen, da die Maulthiere bey ihnen nicht einheimisch waren: sonst aber verstunden die Alten unter Jumentum nicht allein je des Thier, das entweder die Last auf dem Rücken trug, am Wagen lief, oder am Pfluge zog, sondern auch den bespannten Wagen selbst, wie man in Aulus Gellius attischen Nächten Lib. IV. Cap. 4 erklärt findet, wo er unter anderm sagt: "Man irrt sehr, wenn man glaubt, daß das Wort Jumentum ausschließlich ein Saumthier bedeute: der Sinn dieses Wortes ist ausgedehnter als man denkt. Die Lateiner leiteten es von Jungere, und bezeichneten damit einen Wagen mit Thieren bespannt."

Uebrigens wurde das Saumross auch Caballus sagmarius und Equus clitellarius, dossuarius, und bey Lampridius im Leben des Heliogabal sarcinalis genannt. Isidorus schreibt, das besattelte Lastthier hieß früher Sagmarius, dann Saumarius, und endlich Sommarius; daher das deutsche Saumer, Saumthier; und Saumross; vielleicht auch das Wort, säumen, statt, langsam gehen; franz. heißt das Saumthier, Sommier, und Bête de Somme; ital. Sommaro; ungar. Szaumar; engl. Sumpter. S. M. die Pferde betreffend, Cap. XX.

## Das Maulthier.

Altdeutsch Maul, und Mühlthier, ist in bergigen und felsigen Ländern das vorzüglichste, weil es mit Beharrlichkeit die rauhesten Wege hinauf klimmt, und mit sicherm Tritt den schmalen Felsenpfad längs den schrecklichsten Abgründen furchtlos dahin wandelt.

Die Römer nannten das Maulthier, Equus asinus mulus, (franz. le Mulet), wovon der Vater ein Eselshengst und die Mutter eine Pferdestute war; hingegen den Maulesel (franz. Le Bardaut, auch Muleton) Equus asinus hinnus, der von einem Pferdehengst und einer Eselinn erzeugt war. Plinius nennt den Maulesel auch Musmon; und Nonius, Musmon. Im Mittellatein nannte man ihn Burdus.

Homer. Lib. II lobt besonders die von wilden Eseln und zahmen Stuten erzeugten Maulthiere im Lande der Heneten.





Varro Lib. II de Re rust. sagt: "Hinnus, der Maulesel, kömmt von dem Hengst und der Eselinn, ist kleiner am Körper als das Maulthier, meistens röthlich, hat die Ohren mehr pferdartig, und den Schweif und die Mähne wie die Esel."

Plinius Lib. VIII. Cap. 68 schreibt: "Es ist im Gedächtnisse der meisten Griechen, dass durch die Begattung einer Pferdestute und eines Maulthierhengstes Füllen entstanden sind, welche man Ginnus nannte"\*).

So sagt Plinius ferner: "Es werden auch von Pferdestuten und gezähmten Waldeseln, (Onagri) Maulesel gezeugt; flüchtig im Laufe, von außerordentlich dauerhaften Füßen, schmächtigem Körperbau (strigoso corpore) und unbändigem Geiste. Aber der von einem Waldesel und einer zahmen Eselinn Erzeugte verdient vor allen den Vorzug." Ferner fügt er bey, daß die phrygischen und lacedämonischen Waldesel die übrigen noch übertreffen, und ihre Jungen, welche man Lasisiones nennt, werden in Africa wegen ihrem vortrefflichen Wildpret-Geschmack sehr gerühmt. Und Petronius in Satyr. sagt: "Trimalcion bediente sich keiner andern Eselinnen als solcher, die von einem Onager erzeugt waren."

Noch verdient bemerkt zu werden, dass Aristoteles behauptet, die Maulthiere könnten desswegen ein sehr hohes Alter erreichen, weil sie nicht zeugten, und daher ihre Kräfte behielten.

Diese Thiere waren bey den ältesten Völkern zum Lasttragen und zum Reiten in allen Morgenländern, wie auch in den europäischen warmen Gegenden fast allgemein gebraucht. Die Israeliten führten sie auch bey ihrer Reiterey im Kriege ein; und Absolon, in der Schlacht, wo er das Leben verlor, ritt selbst auf einem Maulthier.

Bey den Aegyptern, so wie bey den Persern, den ältesten Griechen und Römern bediente man sich ihrer vorzüglich zu Pack- und Lastthieren. Homer erwähnt der Maulthiere in vielen Stellen, doch meistens nur, wo von geringen oder von Lastwägen die Rede ist. Curtius Lib. III. Cap. 3. er-

<sup>\*)</sup> Lawrens in seiner History of the horse, London 1809 in 4. erzählt, dass in Hayti, in Westindien, und vor kurzem im nördlichen Britannien, Mauleselinnen, Füllen ihrer Art warsen.

zählt, dass im Gesolge des Perser Königs Darius 600 Maulthiere und 300 Kameele das Geld des Königs nachtrugen; und bey eben diesem Schriftsteller, Lib. VIII. Cap. 15, wirst Hermolaus dem Alexander unter anderm vor, dass er 30000 Maulthiere \*) in seinem Gesolge nachführte, die alle mit dem Golde beladen waren, dass er den Feinden abgenommen hatte.

Oefters brauchte man sie auch, die Stelle der Reiterpferde zu ersetzen, und die Reitergeschwader größer scheinen zu machen, um dadurch den Feind zu täuschen, wie man z. B. bey Julius Cäsar de Bell. Gall. Lib. VII. Cap. 45, liest: "Mitten in der Nacht schickte Cäsar mehrere Schwadronen Reiter dahin, und befahl ihnen mit Lärm durchzuziehen. Mit Anbruch des Tages liefs er dann eine große Menge Packrosse und Maulthiere aus dem Lager herbeyführen, ihnen die Packsättel abnehmen (Stramenta detrahi), den Eseltreibern Helme aufsetzen, und sie wie Reiter um das Gebirg ziehen." Livius Lib, VII erzählt von einer ähnlichen Kriegslist: "Er liess den Maulthieren die Saumsättel abnehmen und nur zwey Unterdecken (bini centunculi) liegen, worauf er nun bewaffnete Knechte setzte." Frontin Lib. II. Cap. 4 giebt hierüber mehrere Auskunft, wie folgt: "Um die Menge zu vermehren, ließ er die Pferdeknechte oder die Eseltreiber und andere müßige Leute des Trosses (Lixae) bewaffnet auf den Lastthieren reiten, worauf er nur die Unterdecken liegen liefs." Dabey ist zu bemerken, dass er sie vermuthlich nicht auf die Saumsättel setzen wollte, weil diese die Form der Reitsättel nicht hatten, und viel höher waren, wodurch diese List bald verrathen worden wäre; desswegen liess er ihnen nur einige Decken aufgurten, welche von weitem für Satteldecken angesehen werden konnten. Denn um eine solche Unternehmung zu bewerkstelligen, konnte es ihm keineswegs an einer großen Menge von Packpferden und Maulthieren fehlen, da über die zum Kriegsdienste erforderlichen Lastthiere, auch noch die Angestellten und andere Leute, die den Feldzug aus Gewinnsucht unberufen mitmachten, eine außerordentliche Anzahl derselben nachschleppten. Jedem Zelt von ungefähr 10 Soldaten wurde schon ein Packpferd, (dergleichen auf Tab. LXXXV. Fig. 3 und 4, von der Säule Theodos. entlehnet, abgebildet sind,) zugetheilt, um das Zelt, die Geräthe und Waffen zu tragen; so hatten auch die Centuria, gewöhnlich hundert Mann, wieder ihr besonderes Saumthier. Leo sagt, Cap. X: ,Das Armee-Gepäck vom Fußvolke wird meistens auf Karren (Plaustra) nachgeführt; das von der Reiterey aber auf Saumthiere

<sup>\*)</sup> Der gelehrte Cellarius behauptet glaublicher, man solle statt 30000, 3000 lesen.

(sagmarios equos) geladen." Hingegen schreibt Frontin Stratagem. Lib. IV. Cap. 1. §. 6: "Als Philippus zuerst sein Heer einrichtete, untersagte er Allen den Gebrauch der Wagen, erlaubte den Reitern nicht mehr als je einen Trofsknecht (Calo) zu haben; Zehen Fußgängern aber auch nur einen, zum Tragen der Handmühlen und Seile. Wenn sie ins Sommerlager zogen, mußten sie nach seinem Befehl auf dem Rücken (Nacken, collo) für 30 Tage Meh mittragen. Diese Calonen, Kalophoren, Trofsbuben, mußten den Soldaten das Holz herzutragen, kochen u. dergl., wie die Lixae, und wurden auch Calefactores genannt: daher vielleicht das Wort, Kalfakter.

Diese ungeheuere Anzahl von Zug- und Lastthieren setzten oft das Heer in die größte Verlegenheit, besonders in Gegenden, wo das Futter selten wurde oder gar nicht zu finden war; daher Amm. Marcell. Tom. III. Libakla. Cap. 4 schreibt: "Keiner der römischen Generäle hatte ein Packpferd oder ein Zelt, und selbst der Kaiser begnügte sich mit ein paar Decken."

Zuweilen fand man sich gezwungen, wegen Mangel an Lebensmitteln die Lastthiere zu schlachten; wie man in Jul. Casar de Bello Civ. Lib. I. Cap. 81 ließt, daß solches im Lager des Afranius dieser Ursache wegen geschehen mußte. Auch findet man in der Geschichte mehrere Beyspiele, daß die Feldheren, um sich der allzugroßen Menge dieser Thiere zu entledigen, welche die Bewegungen des Heeres erschwerten, sich gezwungen sahen, das nämliche zu thun, und das überslüßige Gepäck, und die Menge gemachter Beute zu verbrennen. S. Curtius Lib. VI. Cap. 6, und Lib. IX. Cap. 10.

Wenn hohe Magistrats-Personen in die ihnen zugefallenen Provinzen zogen, so wurden ihnen Saumrosse oder Maulthiere gestattet, um ihr nöthigstes Geräth und andere Päcke zu tragen; und nach Livius Lib. XLII. Cap. I bekamen die Praetoren zu ihren Reisen die Lastthiere und alles Nothige unentgeltlich, damit sie es nicht requiriren sollten. Eben dieß sagt auch Sueton im Leben Augustus Cap. XXXVI. Die Maulthiere wurden ferner an den Kanälen gebraucht, um die Marktschiffe, die damals häufig hin und her tuhren zu ziehen. So erzählt Horat. in der V. Satyr. von seiner Reise nach Brundusium: "Ein Diener ruft dem Schiffmann zu: Ohe jam satis est; O halte doch, es ist genug! Drey hundert stopfst du zusammen! Endlich schiäft der Eseltreiber ein; der Schiffer bindet das Zugseil an den nächsten Meilenzeiger fest, und läßt das Maulthier weiden gehen."

Auch ist schon im vorigen Capitel (von den Sätteln) gesagt worden, dass man sich dieser Thiere statt der Lohnpferde bediente, um über Land zu reisen; so dienten sie ebensalls den Landleuten und Krämern, ihre Waare nach der Stadt zu bringen, oder auch den Kaussleuten, von denen Varro de Re. rust. sagt, dass sie ihr Oehl, ihren Wein, ihr Getreide und andere Waaren aus dem Brundisinischen und aus Apulien auf Maulthieren nach dem Meere schaffen.

#### Der Esel.

Obwohl nicht fähig eben so schwere Lasten zu tragen, als das Maulthier, ist nicht minder nützlich in jenen unwirthbaren Gegenden, wo ungeachtet der holperigen und hügeligen Wege durch dieses Thier der nöthige Verkehr mit benachbarten Ländern vortheilhaft unterhalten wird.

Die Griechen nannten den Esel, Onos, (daher die Wild-oder Wald-Esel Onagri) und die Römer Asinus; im Mittellatein Burrichus, woraus das französische Bourique entstanden ist. So auch hatte er nach seinem Gebrauche verschiedene Beynamen; wie z. B. der Karrnesel, Asinus plostrarius; der Packesel, Dossuarius, weiler die Last auf dem Rücken trägt, wie Varro Lib. II. de Re rust. schreibt; auch Clitellarius, der mit einem Pack-oder Reitsattel (Clitella) belegt wird, von denen Cato Cap. X. sagt: "Asinos ornatos Clitellarios." Ferner wurde der Mühlesel, Asinus molarius, genannt; und auch Pistrinarius, von Pistrinum (Pfistermühle), wo das Getreide, statt gemalen, mit Stößeln zu Mehl verwandelt wurde, wie Catull sagt: "Et non pistrino traditur atque asino." Auch nannte man Asinus machinarius denjenigen Esel, welcher die Schleif-Säg-Hammer-Stampf-Oehl- und andere dergleichen Werke drehte.

Mehrere meinen, Machinarius bezeichne einen Esel, welcher in den Tympan-Rädern gehe, womit das Wasser aus den Flüsen oder Brunnen gezogen ward; hingegen schreibt Ulpian. Tit. de instrum. Leg. dieses Wort bedeute einen Esel, der geringe Mühlwerke in Bewegung setzt. Cato nennt die Eselsmühlen, Asinarias, zum Unterschiede von Stößelmühlen (Pistrinarias) und von Handmühlen (Trusatiles), dergleichen jeder Hausvater in den ältesten Zeiten in seiner Wohnung hielt, und die gewöhnlich von Sclaven und Mägden in Bewegung gesetzt wurden. Moses im II. Buch Cap. 11 erwähnt dessen schon: "Alle Erstgeburt im Aegypten Lande soll ster-

ben, von dem ersten Sohne des Königs an, bis an den ersten Sohn der Magd, welche die Mühle treibt."

Diese Thiere wurden ferner schon in den ältesten Zeiten nicht allein zum Lasttragen, sondern auch zum Ackerbau und andern Bedürfnissen der Landwirthschaft, zum Reisen und sogar im Kriege statt der Pferde gebraucht, wo man, wie schon erwähnt, öftersganze Heere solcher Eselssch wadronen erscheinen sah. In den Büchern Moses findet man viele Stellen, welche beweisen, daß man sich ihrer zum Lasttragen sowohl, als auch zum Reiten und Reisen bediente. So liest man auch im I. Buche Samuel Cap. 25: "Da eilte Abigail und nahm 200 Brode und 2 Lägel Wein, und 5 gekochte Schafe, und 5 Schäffel Mehl, und 100 Stück Rosinen, und 200 Feigen, und lud's auf Eseln." Und eben da Lib. II. Cap. 19 heißt es: "Mephiboseth sprach zum Könige David: Dein Knecht gedachte, ich will einen Esel satteln und darauf reiten und zum Könige ziehen, denn dein Knecht ist lahm."

Die Schriftsteller der Alten empfehlen den Esel, als ein zur Landwirthschaft unentbehrliches und dem Menschen sehr nützliches Thier; besonders Cato, Varro, und Columella, der ungefähr 50 Jahre nach C.; und endlich Vegetius Renatus, der vor fünfzehn Jahrhunderten lebte, alle über die Landwirthschaft geschrieben haben. Varro Lib. II. de Re rust. lobt vorzüglich die phrygischen Esel, wegen ihrer Schnelligkeit und schönen Gestalt; und Columella Lib. VII. S. 4 sagt: "Der Esel ist nicht unbedeutend bey einer Landwirthschaft, denn man kann ihn auch in Gegenden halten, die ohne Weide sind; er ist zufrieden, das Futter sey so schlecht, als es immer wolle; er frifst Blätter, Disteln, Weidenzweige und Reiser; von der Spreu, wovon alle Länder einen Ueberfluss haben, nimmt er sogar zu. Die Vernachlässigung des unachtsamsten Hirten hält er ohne Schaden aus, bey Schlägen und Mangel ist er immer geduldig und desswegen dauerhafter, als irgend ein anderes Vieh, weil er besser als jene Arbeit und Hunger ausstehen kann. Die vielen und nothwendigen Arbeiten dieses Thieres stehen mit seinem geringen Unterhalte in gar keinem Verhältnifs; er pflügt im lockern Boden und zieht auch einen kleinen Wagen. Seine gewöhnliche Arbeit ist, die Mühlen zu treiben und Korn zu mahlen; daher ist der Esel dem Landmanne höchst nothwendig, dem er überdiess das Erforderliche nach der Stadt, und von da wieder nach Hause bequem auf seinem Rücken tragen kann."

Die römischen Bauern bedienten sich in Italien aus erwähnten Ursachen vorzüglich der Esel; mit diesen zogen sie durch die Strafsen der Stadt, um ihren kleinen Vorrath zu verkausen, und das Nöthige wieder nach Hause zu nehmen. Davon singt Virgil. Georg. I. 73: "Oft beladet mit Oehl der Treiber die Rippen des langsamen Esels oder mit gemeinem Obst; zurückkehrend bringt er einen geschärften Handmühlstein oder einen Klumpen schwarzes Pech mit;" und in Apulejus Lib. IX. muß der Esel die Gemüse aus dem Garten zu den verschiedenen Käusern nach der Stadt tragen. Alle diese Verkäuser erfüllten die Strassen mit ihrem misstönenden Geschrey, wie man schon bey Aristophanes in den Acharnern liest, wo Dikäopolis ausrust: "Da sehne ich mich wieder nach meinem Dorfe, das mir nie so in die Ohren sehrie: Kaust Kohlen! kaust Oehl! kaust Essig!"

Einige Völker des Alterthums schätzten den Esel wegen seiner Brauchbarkeit und der Dienste, die er ihnen leistete, sehr hoch; besonders die Indier, denen die Schönheit ihrer glatthaarigen und schlanken Esel so sehr gefiel, daß sie wähnten, die Seelen ihrer Fürsten, Adelichen und Großen würden nach ihrem Tode zur Belohnung in ihre Esel fahren\*).

Die Packsättel waren von verschiedenen Gestalten, und hatten auch mancherley Namen. Die Griechen nannten sie Episagmata, Sagma, Astraba, Anaphora, Sagmaria und auch Bastone, von bastein tragen; französisch heißt der Packsattel noch, un Bât; daher vielleicht die von Lastthieren getragenen Sänften, Basterna genannt wurden. Der Packsattelmacher aber hieß Sagmatopoios (franz. Bourlier-bâtier). Von den Römern hingegen wurden die Packsättel, Clitella, Stramenta, Sagma und später Sauma genannt. Isidorus sagt: "Sagma nennt man in der Volkssprache verdorben Salma;" und: "Stratum sagorium qua sarcinae aptantur:" d. i. Der Packsattel, an welchem die Bündel befestiget wurden. Eben so nennt auch Petronius Satyra V. den Packsattel, Stratum: "Qui asinum non potest, Stratum caedit."

Sarcina hieß gemeiniglich eine Last, wird aber auch von einem Packoder Mantelsack und Felleisen gesagt. Ovid Eleg. de ponto Lib. I. Eleg. 3 braucht dießes Wort auch figürlich, wenn er sagt: "Conjux mea sarcina vostra est."

<sup>\*)</sup> Auch die berühmtesten Gelehrten unsers Zeitalters fanden es nicht unter ihrer Würde, die Tugenden und die Nutzbarkeit des Esels nach Verdienst heraus zu heben; davon s. M. in Buffon Histoire naturelle. Tom. IV. Page 391 und Memoires de la Société royale de Göttingue 1752. Vol. 2. Art. de Gessner, de antiqua honestate asinorum.

Sauma wurde aber nicht allein vom Sattel, sondern auch vom Lastthier selbst gesagt, wie man aus einem Diplom Kaiser Karl des Großen ersieht, in welchem er zu Gunsten des Klosters St. Denis bey Paris den pariser
Kausleuten, die mit Waaren nach Burgund, der Provence und Neustrie handelten, allen Zoll, sowohl von den Saumthieren, als auch von den Frachtfuhren zu Wasser und zu Land, nachließ: "Sive de Saumis, sine de carricatione seu de navigio."

Diese Packsättel mußten aber freylich ziemlich schwer gewesen seyn, da schon die Sättel der Postpferde, wie man aus dem erwähnten Gesetz des Codex Theodos. ersiehet, nicht über 60 Pfund schwer seyn durften; denn außer daß sie von schweren Stücken Holz plump zusammen gefügt waren, wie man auf Tab. LXXXIX. Fig. 4 bemerkt, so mussten sie noch der Dauerhaftigkeit wegen stark mit Eisen beschlagen werden, und waren überdiels statt der Teppiche auf der innern Seite mit dicken Polstern versehen, und gewöhnlich mit Haaren, Stroh oder Häcksel ausgefüllt, wesswegen man sie auch Stramenta nannte, wie in mehrern Stellen des Julius Cäsar vorkömmt. So liest man auch in Livius Lib. XXV. Cap. 32, dass die Römer, weil sie den Boden zu hart fanden, um eine Verschanzung aufzuwerfen; alle ihre Packsättel (Clitellas) zusammen trugen, nebst den darauf besindlichen Päcken, und mit solchen ein Bollwerk zu der gehörigen Höhe erbauten. Dieses war um so leichter zu bewerkstelligen, da, wie schon gesagt, ihren Heeren meistens eine ungeheure Anzahl Packthiere nachfolgten. Die bessere Art Saumsättel waren aber die Clitellen, von denen Popma de instr. fundi. sagt: "Die Clitellae sind Saumsättel, die man gewöhnlich den Maulthieren und Eseln auflegt, um die Lasten bequemer aufpacken zu können." Aber auch den Pferden legte man dergleichen Packsättel auf (Clitellae equorum); so wie den Kameelen (Camelorum Clitellae); und weil sie zuweilen auch den Leuten als Reitsättel dienten, so waren die meisten mit Leder überzogen und ausgepolstert, wie Tab. LXXXIV. Fig. 1 und 5.

Den Ochsen hingegen, die bloss zum Zuge dienten, wurden keine Packsättel oder Clitellen aufgelegt, wie man aus dem lateinischen Sprichworte sieht: Clitellas bovi imponere; d. i. dem Ochsen einen Sattel auflegen: figürlich einen Mann mit einem Amt belasten, wozu er keine Kenntnisse hat; daher auch bey Cicero und andern einer Fabel erwähnt wird, die ins Sprichwort übergieng: Der Ochs mit dem Saumsattel; und Amm. Marcell. Lib. XVI. Cap. 5: "Das alte Sprichwort sagt, man legt dem Stier einen Packsattel auf, eine für seine Schultern nicht passende Last."

II. Band.

Dem Thiere einen Sattel auflegen, nennt Horat. Clitellam insternere; Plato in feriis nennt diess aber auf griechisch astrabalein.

Die Bauern behiengen ihre Saumsättel oder Clitellen, wie ein alter Ausleger des Horatius schreibt, nach der Beschaffenheit der Last entweder mit hölzernen Haken (Aerumnis), dergleichen man auf der trajanischen Säule wie Tab. LXXXIV. Fig. 3 auf einem Maulthier deutlich abgebildet findet; oder mit aus Gerten geslochtenen Körben (Fiscis), wie auf eben dieser Tab. Fig. 4 von der nämlichen Säule entlehnet. Phädrus erwähnt in seinen Fabeln dieser Körbe: "Zwey Maulesel giengen mit Bündeln beladen; einer trug die Körbe (Fiscos) mit dem Gelde."

Diese Rückkörbe, französisch, Banneaux, wurden den Eseln auf beyden Seiten des Saumsattels angehängt, wie noch heut zu Tage geschicht. Die Landleute ließen auch auf diese Art den Dünger auf die Aecker oder die hochgelegenen Weinberge tragen, wie man bey Cato de Re rust. Cap. X. erwähnt findet: "Drey gezierte Saumesel, die den Mist tragen: "Asinos ornatos clitellarios qui stercus vectent. Eben dieses sagt auch Varro de Re rust. Lib. I. Cap. 19.

Cato erwähnt ferner in eben dem Cap. der gezierten Joche sammt ihren Riemen: Juga ornata cum loris; und der Ochsenzierathen: Ornamenta boum. Dergleichen einsache Zierathen sind noch in Italien an den Thieren der bemittelten Landbauern üblich, und bestehen darin, dass die Ochsenjoche grob ausgeschnitzt und mit mancherley bunten Farben gefast sind. In der Mitte der Joche und zwischen den Hörnern sieht man an vielen, so wie auf dem Kopfe des Stieres Tab. LXXIV. Fig. 7, einen kleinen Zierath von Holz, öfters sehr zierlich auf mancherley Art ausgeschnitzt, und mit Farben bemalt. Die Zäume, Halsriemen und Gurten sind mit buntem Leder gesteppt, und mit farbigen Rosen oder Flocken von Wolle besetzt. Ueber der Stirne hängt ein artig geflochtenes Fliegennetz von verschiedenen Farben: ein ähuliches umgiebt die Brust bis an die Mitte der Füsse, und über dem Rücken liegt eine Decke von Trilch, an dem Rande mit groben wollenen Fransen eingefasst, und mit bunten Blumen und anderm Laubwerk öfters sehr artig, jedoch ziemlich grob, gestickt. Solche Verzierungen sind nicht allein an Ochsen, sondern auch an Pferden, Eseln und Maulthieren der Landleute zu sehen, und stimmen ganz mit jenen überein, deren Apulejus im goldenen Esel erwähnt, wo er erzählt, dass ihn sein Herr mit Phaleren, bunten Sätteln, purpurnen Teppichen, gestickten Brustgurten und helltönenden Schellen geziert habe.

Tab. LXXXIV. zeigt ein Maulthier mit einem Saumsattel von ganz besonderer Art, von einem Mauergemälde des Herculanum entlehnet, wovon aber hier nur ein Bruchstück mitgetheilt wird. Dieser Tragsattel ist desswegen bemerkenswerth, weil eine Art Flaschenfutter darauf angebracht ist, worin mehrere gläserne Flaschen, mit rothem Weine gefüllt, zierlich eingereihet stehen, wie das Original-Gemälde deutlich anzeigt.

Gewöhnlich bewahrten die Alten den Wein in hohen ir den en Töpfen (Amphora), die in der Mitte weitbäuchig waren, sich in eine Spitze endigten, und eine ganz kleine Mündung hatten, die mit einem irdenen genau schließenden Deckel bedeckt, und rings um verpicht, oder mit Gyps verkittet wurden. So stellte man sie mit der untern Spitze in den Sand, welche aber auch statt einer Handhabe diente, wenn man den Wein ausgießen wollte.

Auch hatten sie dergleichen große und kleine Weinflaschen von allerley Formen, worin sie sowohl die Weine aufbewahrten, als auf die Tafel brachten, wie man in vielen Stellen der Alten erwiesen findet. Sie bezeichneten diese mit dem Namen des Consuls, zu dessen Zeiten er gewachsen; (wie wir unsere drey und achtziger und eilfer guten Jahrgänge mit Vorzug auf den Fässern bezeichnen), und ein gutes Weinjahr trug daher öfters nicht wenig bey den Namen manches Consul's vor der Vergessenheit zu schützen. Lucan. Pharsal. Lib. IV. erwähnt dieses Gebrauches: "Diese Unglücklichen schöpften wieder neues Leben aus der hellen Fluth; sie bedurften keines Weines der, einst unter einem alten Consul gesammelt, in goldenen Bechern gereicht wird." Und Juvenal Satyr. V. schreibt von dieser Flascheninschrift, worauf man den Namen des Weins, sein Gelände und sein Alter las: "Cujus Patriam Vitulumque senectus delevit." Von dergleichen großen gläsernen Gefässen sagt Petronius in seinen Satyren: "Nun brachte man große Flaschen von Glas; sleissig verkittet, an deren Hals, Zettelchen befestiget waren mit folgender Inschrift: "Falerner Wein, hundert jähriger, unter Opimianus Consulat gezogen:" Amphorae vitrae diligenter gypsatae quarum in cervicibus pittacia erant affixa cum hoc titulo: Falerno opimianum annorum Cen-Und in Virgil's Jugend-Gedichten liest man: "Die Tänzerinn singt nach

der Klapper tanzend vor einer ländlichen Schenke: Kommt, hier ist würziger Wein, mit Pech in der Flasche gesesselt."

Die kleinen Flaschen, wie die auf gegenwärtigem Bilde heißen Lagenae; so auch die gehenkelten dieser Art, wie bey Horat. und Juvenal, und bey Persius Satyr. III. vorkömmt, und eben da Sat. VI. 17: "Ich würde nicht die Siegel kanichter Weinflaschen erst beschnauben:" Et signum in rapida naso tetigissem Lagena.

Das Flaschenfutter oder der Korb, worin man die Flaschen verwahrte, wenn man über Land reisen, und sich mit seinem eigenen Weine versehen wollte, hieß Oenophorum; gewöhnlich ward es mit einem Deckel versehen und verschlossen. Persius in Satyr. V. erwähnt dessen v. 140: "Schon hast du dem Sclaven das Felleisen (Pellis) umgürtet, und das Flaschenfutter (Oenophorum) angehängt." Juvenal Sat. VII.: "Oenophorum, tripodes, armoria, cristas\*)."

Pellis, das den Alten statt eines sogenannten Felleisens diente, war nichts anders als ein behaartes, weich zubereitetes Fell. Auf dieses wurden die Kleider, die man auf die Reise mitnehmen wollte, gelegt, in die Lappen des Felles eingeschlagen, und das ganze in der Form eines Mantelsacks aufgerollt und mit Riemen zusammen gezogen; weßwegen es die Römer auch Involucrum nannten. So verspricht Eumolpus in Petronius Satyr. seinen zwey Freunden durchzuhelfen, wenn sie sich wollten in zwey Felle unter seine Kleidungsstücke einwickeln, mit Riemen umschlingen, und so als Päcke fortschaffen lassen: "Ego vos in duas jam pelles conjiciam, vinctosque loris inter vestimenta pro sarcinis habeto;" welches wieder ein Beweis ist, daß dergleichen Felleisen, die sehr unsern Bettsäcken gleichen mußten, unmöglich auf einem Pierde ohne Sattelbaum besestiget werden konnten.

Eine andere Art großer lederner Mantelsäcke war die Averta, das gewöhnliche Postfelleisen, dessen sich diejenigen bedienten, welche mit der Post zu Pferde reisten, um ihre Kleider und ihr übriges Gepäcke bey sich zu haben. Wenn dieser Mantelsack (Averta) hinter den Sattel geschnallt wurde, so durite er nicht mehr als 35 Pfund schwer seyn, wie man aus Co-

<sup>\*)</sup> Plinius II. N. Lib. XIV. erzählt Mehreres vom Aufbehalten der Weine.

dex Theodos. Lib. VIII. Tit. V. Leg. 67 sieht, welches also lautet: "Der Sattel und das Zeug soll nicht 60 Pfund, und der Mantelsack nicht 35 an Gewicht übersteigen, unter Bedrohung, wenn jemand diese kaiserliche Vorschrift willkürlich überschreiten sollte, dessen Sattel in Stücken zerschlagen wird, und der Mantelsack dem Fiscus anheim fällt: Sexaginta libras sella cum Frenis: triginta quinque vero averta non transeat: ea conditione, ut si quis praescripta moderaminis Imperatorii libramenta transcenderit, ejus sella in frusta caedatur, Averta vero fisci viribus deputetur. Und in einem andern Gesetz befiehlt Theodosius: "Auch mit Mantelsäcken (Avertis) seyen wir zum Behuf der Reise verschen." Ferner sagt er: "Bey jeder Post-Rheda seyen zwey reitende Begleiter (Duo palatini Prosecutores), welche Mantelsäcke (Avertas) von 50 Pfund, und Reisemäntel haben, womit man ebenfalls auf der Reise nothwendig verschen seyn muß." Und wieder in einem Gesetze Codex Theod. wird das Gewicht des Sattels ebenfalls auf 60 Pfund festgesetzt, aber das des Mantelsacks bis auf so viel erhöhet\*).

Wenn aber das Gepäck des Reisenden dieses vorgeschriebene Gewicht überstieg, so durfte er es nicht hinter den Reitsattel seines Postrosses aufbinden, sondern musste es auf einen Postkarren (Birota) geben, oder ein Beypferd (Parhippus) als Felleisenträger (Avertarius oder Fellifer) mit sich nehmen; wie man in Codex Theodos. in einem Gesetze des Kaisers Justinianus liest: "Daher besehlen wir, dass nicht der Reisende (Veredarius), sondern der Postilion (Catabulensis) in eine Strase von 50 Goldgulden versalle, wenn er sich erlaubt, das Packpferd (Parhippum) mit mehr als 100 Pfund zu beladen."

Einige Gelehrte, wie z. B. Budeus behaupten, die Averta sey das Hinterzeug und Packkissen des Sattels; sie bedenken aber nicht, daßs wenn schon der Reiter wenigstens 120 Pfund, der Sattel 60, und das Hinterzeug 60, zusammen 240 Pfund ohne das Felleisen wogen, dieses dann nicht mehr schwer seyn durfte, wenn man ein Postpferd damit beladen wollte. Wahrscheinlicher ist, was ein alter Scholiast in Horat. Satyr. sagt: "Averta, Pera, Mantica, Pellis, dienen um Kleider und anderes zur Reise einzupacken." Nach Andern hat Averta diesen Namen, weil man sie quer über den

<sup>\*)</sup> S. Graevius thes, ant. Rom. Tom. VII. Notit. Dignit. Imp. orient. de cursu publ. Cap. 6.

Sattel oder das Packkissen legte: Vocatur autem Averta ex eo quod aversa sit. Gothofredus sagt, dass Alciatus die Averta sogar für ein Stück des Zaumes hält, an welchem die Zügel befestiget wurden! Eitel Irrthum, welcher beweist, dass diese Ausleger wenig Begriffe vom Reitwesen mochten gehabt haben.

Dergleichen Sattelsäcke von Leder nennt Seneca Hippoperas, d. i. Pferdsäcke, französisch Saccoches, englisch Sadle-Bag. Auch hiessen sie Bisaccium, französisch Bissac; daher Besace, Quersack, Reitsack. Plautus nennt sie Vidula, womit ebenfalls ein Felleisen, ein Mantel-oder Packsack bezeichnet wird.

## Capitel XXIX. Von der Stallung und Pflege.

Pey den Griechen wurden diejenigen Gebäude, die man hin und wieder an der Landstraße antraßt, und wo die Reisenden über Nacht bleiben und ihre Thiere unter Dach bringen konnten, Epaulis, Sekos, Stadmos oder Kyphai, bey den Römern aber Stabulum genannt. Meistens bestanden dergleichen Herbergen nur aus den vier Mauern mit einem Dache, und Mann und Thiere schließen auf der Streu gelagert an dem nämlichen Orte, wie noch heutiges Tages in den meisten türkischen Karawanserais. Anders hingegen waren die Pferde-Stallungen, welche mit größerer Sorgfalt bloß zur Verpflegung des Pferdes erbauet waren, und von den Griechen Hippostasis, Hippostasia, von den Römern aber Equile, Equorum statio, Equorum cubile, und auch Stabulum equorum genannt wurden.

Die ältesten Völker hatten schon gut eingerichtete Stallungen bey ihren Häusern, wo die Thiere auf hoher Streu gelagert hinlänglich Futter in Krippe und Raufe fanden, und reinlich verpflegt wurden. Schonim I. Buche Moses Cap. 24 sagt Laban zu dem Knechte Abrahams, der mit zwölf beladenen Kameelen ankam und bey dem Brunnen vor der Stadt verweilte: "Komm herein, ich habe Raum für die Kameele; und er führte den Mann ins Haus, zäumte die Kameele ab, und gab ihnen Streu und Futter." Und bey Homer wird an vielen Stellen der Pfer destallungen erwähnt, wie z. B. Odyss. IV.: "Sie banden die Rosse an die Krippen des Stalles, schütteten Spelt hinein, gemengt mit gelblicher Gerste." Eben so sagt Pandarus in der Iliade: "Eilf neue Wägen ließ ich zurück in dem Pallaste meines Vaters, und zu jedem zwey Pfer de; dort stehen sie nun von Weitzen und Gerste sich nährend." Pausanias in seiner attischen Reise Lib. I. Cap. 32 schreibt: "Noch sieht man

jenseits des Sees bey Marathon die Stallungen des Artaphernes; sie sind von Stein gebauet; und Diod. Sicul. Lib. I. Sec. 2: "Von Theben bis nach Memphis fand man an den Ufern des Flusses 100 Stallungen, deren jede für 200 Pferde Raum enthielt; so auch Solin, wo er von Thrazien spricht: "Dann sinden wir den bistonischen See und unsern die Landschaft Maronea, wo die Stadt Tirida mit des Königs Diomedes Pferdestall (Stabulum) lag." Plinius Hist. Nat. IV. 18 nennt ihn: Dirum Stabulum (grausenvoller Pferdestall). Schon zur Zeit des trojanischen Krieges waren bey den Griechen die Stallungen neben den Häusern. S. Menelaus, Ode IV. 40, und in Aen. VII. 275 liest man: "Latinus läst die ganze Anzahl der Pferde mustern; es standen 300 glänzende Wieherer an hohen Krippen."

Die Alten bedienten sieh öfters des Ausdrucks, hohe Krippen, um dadurch anzuzeigen, dass ihre Pferde groß und stark waren; wie die Worte Curtius Lib. IX. Cap. 3 zu beweisen scheinen: "Als Alexander sich mit seinem Heere aus dem Lande des Phegelas zurückzog, befahl er den Bezirk seines Lagers zu erweitern, die von Wasen errichteten Schlafstätten länger, und die Krippen der Pferde höher als gewöhnlich zurück zu lassen, um durch diese trügerischen Ueberbleibsel ein größeres Staunen bey der Nachwelt zu erregen."

Im Felde standen die Pferde der Anführer unter Zelten oder Hütten und waren an die Krippen mit Stricken, ledernen Riemen oder Ketten gebunden, welche die Griechen Epiphatnidia desma, die Römer aber Vincula praesepialia nannten, wie man in Pollux Lib. I. 184 liest\*).

Homer in Ilias X 552 schreibt: "Als sie das Zelt des Tydeiden erreichten, banden sie die Pferde mit zierlich geschnittenen Riemen an die Krippe, wo alle die andern Rosse des Königs standen, mit lieblichem Weitzen sich nährend;" und in Ilias XV.: "Wie ein Ross, das lange an der Krippe geruht, seine Bande zerreist, und stampsend die Fluren durcheilt zum gewohnten Bade des lauter sließenden Stromes; freudig und stolz erhebt es sein Haupt; es rollen die Mähnen über die Schultern; es trotzt auf seine Schönheit; die Kniee tragen es leicht zur Weide, zur Weide der Stuten."

<sup>\*)</sup> S. M. hierüber Cap. XXXVIII. des I. Bandes von dem Streitwagen, Diphron.



Genzrot del

Schleich sen Sculp



Davon sagt auch Virgil. in Aen. XI.: "So entslieht das Ross den Krippen nach abgerissener Halfter; und bey Diod. Sicul. II. Lib. IV. lieset man, dass die Pferde des Diomedes ihrer Wildheit wegen an starke eherne Krippen mit eisernen Ketten angesesselt waren.

Tab. LXXXVIII. Fig. 1 zeigt einen alterthümlichen Stall, der bey Centorbi in Sicilien ausgegraben wurde\*). Der noch sichtbare Theil dieses Stalles enthält Raum für sechs Pferde; der übrige, welcher vielleicht noch sehr beträchtlich ist, liegt unter dem Schutte verborgen. Die Krippentröge sind viereckig, von Stein aufgemauert, ungefähr drey Schuh vom Boden; jeder ist zwölf Zoll lang, achtzehn Zoll breit, und zehn Zoll tief. Ueber jeder dieser Vertiefung erblickt man eine Ocffnung durch die Mauer, die anderthalb Zoll breit und einen Schuh hoch ist, wodurch vermuthlich die Halfter-Riemen gezogen wurden, wie ich auf der Zeichnung angedeutet habe. Ueberdieß besindet sich drey Schuh hoch über jeder Krippe ein viereckiges Loch, welches vielleicht zum Luftzug diente, vielleicht auch, um nach Gefallen die Halfterzügel dort durchziehen zu können; wie dies schon bey den Griechen üblich war. Das übrige Gewölbe aber ist ganz aus Backsteinen gemauert.

Fig. 2 zeigt im Durchschnitte die Bauart dieses Stalles, welches vielleicht der einzige ist, in dem man noch gut erhaltene Krippen antrifft.

Xenophon, der vor ungefähr 2200 Jahren lebte, liefert uns in seinem Buche der Reitkunst Cap. IV. die Beschreibung von einem Pferdestalle nach seiner Art gebauet. S. II. Band. Pag. 363.

Varro Lib. II. Cap. 7 empsiehlt, dass der Boden der Pferdestallungen gen gegen Feuchtigkeit geschützt werden solle, dass die Thüren und Fenster gut schließen, und dass man zwischen die Krippen, Wehrstangen (Longurios) lege, wodurch die Pferde gesondert werden, auf dass sie sich nicht schlagen können;...... auch muß der Stall sleißig ausgemistet werden, damit der Fußhorn nicht verbrenne. Und früher im Cap. V. räth er den Boden aller Ställe mit Kieselsteinen zu bestreuen, um den Fußhorn gegen Fäulnis zu schützen. Palladius Lib. I. Tit. 21 de Re rust. schreibet: "Die Ställe der Pferde, so wie die der Ochsen, sollen gegen Mittag

<sup>\*)</sup> S. Voyage pittoresque des Iles de Sicile, de Malte et de Lipari par Houel.

II. Band.

gebauet seyn; doch keineswegs der Lichtöffnungen gegen Norden entbehren. die im Winter, geschlossen, nicht schaden, im Sommer aber, geöffnet, abkühlen. Die Fussböden selbst seyen wegen der Hufe der Thiere, über alle Feuchtigkeit erhöhet. (Suspensa.)..... Acht Fuss zum Standplatz sind in der Breite für jeden Ochsen hinlänglich, und in der Länge fünfzehn. Den Standplätzen soll man eichene Bohlen unterlegen, damit sie ihnen (unter der Streu) beym Liegen weich, und beym Stehen hart seyen." Und Veget. Lib. II. Cap. 58 schreibet: "Die Hufe der Pferde verhärten sich auch, wenn die Thiere im Stalle sehr reinlich, nicht in der Feuchtigkeit und nicht im Dünger stehen, sondern der Boden mit eichenen Bohlen belegt ist." Und im I. Buche Cap. 56 beschreibt er die Art, wie ein guter Pferdestall (Stabulum) gebauet seyn soll, nämlich: dass der Boden erhöhet, nicht wie gewöhnlich aus Unersahrenheit oder Nachlässigkeit geschiehet, mit weichem Holz, sondern mit langdauernden, dichten eichenen Bohlen belegt seye, denn diese Art Holz verhärte die Hufe der Rosse eben so wohl, wie der Kiesboden. Ueberdiess müsse man eine Senkgrube anlegen, in die durch eine Rinne der Urin ablaufe, dass der überlaufende Schlamm die Füsse der Thiere nicht erreiche. Die Krippe oder der Trog, (Alpheus), worein die Gerste geschüttet wird, solle immer reinlich gehalten werden, damit keine unflätigen Ueberbleibsel sich darunter mischen und schaden; dann seyen auch die Fresströge von Marmor, Stein oder Holz gemacht und gesondert, auf dass jedes einzelne Thier sein Futter unangetastet verzehren könne; denn es giebt Thiere, die das ihrige sehr gierig hinein fressen, und wenn sie es verzehrt, noch das ihrer Nachbarn anpacken, wodurch, die von Natur langsamer fressenden, das nöthige Futter entbehrend, mager werden..... Auch müsse der Stall mit mehreren Taglöchern durchbrochen seyn, sonst würden die Pferde, an die Dunkelheit gewöhnet, wie sie an die Sonne kämen, geblendet. Am Sommer sey es gut, wenn sowohl bey Tag, wie bey Nacht die freye Luft die Stallungen durchstreifet. Ferner sagt er, solle bey dem Stalle ein helles, frisches und immer rinnendes Wasser angelegt seyn. Auch solleman den Thieren nicht auf ein Mal oder in zwey Malen, sondern in mehrern kleinern Portionen die Gerste reichen, damit sie solche gehörig verdauen können, weil oft geschehe, dass, wenn sie zu gierig hinein fressen, sie das Futter unverdauet wieder von sich geben. Schliesslich bemerkt er, dass in der Abwesenheit der Herrschaft die Knechte öfters die Pferde ausreiten, und auf eine ausgelassene Art, mit andern wettrennend, ihre Pferde nicht allein mit der Geissel, sondern auch mit dem Sporn heftig antreiben, welchem Unfug ein thätiger Hausvater mit Strenge zuvor kommen müße.

Man findet aber auch in der Geschichte Beyspiele von überaus prächtigen Stallungen; wie der Stall, welchen der Kaiser Caligula seinem Lieblingspferde, Incitatus genannt, bauen liefs. Er war ganz aus weißem Marmor aufgeführt; die Krippe von Elfenbein künstlich verfertiget. Inwendig war er auf das geschmackvollste verziert, so daß er mehr der Wohnung eines Menschen ähnlich sah; und mit Nebenzimmern und allerley kostbaren Geräthschaften und Zierathen versehen war, wie Dio im Leben Caligula LV. umständlich erzählt.

Nicht minder kostbar waren die Ställe der Lieblingspferde der Kaiser Nero, Caracalla, Commodus, Verus u. a. m.

Herodot Lib. IX. schreibet, dass der griechische Feldherr Mardonius eine Krippe von Erz nachführte, worin er seinen Pferden im Felde das Futter reichen ließ. Sie war von überaus künstlicher Arbeit. Als die Griechen sein Zelt plünderten, fanden sie auch diese Krippe, die sie in den Tempel der Minerva Alea als Weihgeschenk verehrten.

Die Krippe wurde von den Griechen Phatne, und von den Römern Praésepium auch Praesepe genannt. In dieser wurde den Pferden das kurze Futter gereicht. Virgil. Georg. III. 414 empfiehlt die Stallungen öfters auszuräuchern und die Krippen zu reinigen, denn oft, sagt er, verbirgt sich in dem Geniste die giftige Viper und die lichtscheue Blindschleiche.

Bey den ältesten Völkern, denen die Heufütterung noch nicht bekannt war, und wo das Gras grün abgemäht und in die Krippe geworfen ward, findet man der Raufe nirgends erwähnet; sondern die Thiere wurden an die Krippe gebunden. Hiob sagt Cap. XXXIX.: "Meinst du das Einhorn werde sich an deine Krippe binden lassen?"

Die Römer nannten die Raufe, Falisca; so sagt Cato de Re rust. Cap. 4: "In gute Ochsenställe gehören gegitterte Raufen:" clathratas Phaliscas. Pollux Lib. VII. Cap. 32 schreibt: "Der Behälter, welcher des Heues wegen über der Krippe hängt, wird Craterium genannt:" und Veget. nennt die Raufe, die von Stecken geslochten ist, Cratis; eben dieser schreibt in Lib. I. Cap. 56: "die Raufe, Cratis, in der Volkssprache Jacca genannt, muß nach der Größe der Pferde eingerichtet werden; nicht zu hoch,

damit die Thiere durch Ausstreckung der Gurgel (Guttur) keinen Schaden leiden; noch zu tief, dass sie sich nicht die Augen oder den Kopf daran stoßen."

Xenophon sagt im Buche der Reitkunst Cap. V.: "Es gehört sich das Pferd über dem Kopfe anzubinden." S. hierüber in diesem Bande Cap. XXV. Abschnitt: Die Halfter. Die Assyrer banden ihren Pferden im Lager die Füße mit Riemen an die Krippe fest, wie man in Cyropädie Lib. III. lieset. Auch legten ihnen einige statt der Halftern, Springer oder Fesseln an die Vorderfüße, welche die Griechen Pede und die Römer Pedica nannten; und in Ilias läßt Neptun seine Pferde, mit goldenen Fesseln an den Füßen, weiden gehen.

Im Mittelalter wurden diese Fussfesseln, Spannstricke, oder Weidespringer, Pastoria und Pedica genannt. So liest man in Leg. Bajoar. Tit. II. Cap. 6: "Wenn einer bey dem Kriegsheere etwas stiehlt, als: Weidefesseln (Pastoria), Halftern (Capistra), Zäume (Frena), Filzdecken (Feltra), oder was er auch sonst entwendet, und dessen überwiesen wird, so sollen ihm, wenn er ein Knecht ist, die Hände abgehauen werden, u. s. w." Muratorius schreibt in Rotharis Leg. Cap. 303. Not. 17: "Pastoria vel Pasturiae, nunc Pastoie e balze de cavallo, quibus equorum pedes constringuntur ne longius aberrent." In Leg. Sal. Tit. 29 S. 4 werden diese Weidefesseln, Pedicae genannt: "Siquis pedicam de caballis furaverit CXX. Den. qui faciunt Sol. III. culp iud." Das italianische Pastoja, und das französische Paturon, womit man einen Spannstrick, eine Fessel, oder einen sogenannten Springer bezeichnet, den man den Pferden an die zwey Vorderfüsse anlegt, damit sie sich auf der Weide nicht verlaufen, scheinen ohne Zweifel von dem lateinischen Pastorium abgeleitet worden zu seyn. bajoarischen Gesetz erwähnten Feltra waren vermuthlich grobe wollene Pferdedecken oder Filzdecken, die man statt der Unterkissen unter die Reit- und Packsättel legte; welches Wort wahrscheinlich vom angelsächsischen Felt, Filz, abstammt.

In der Nähe des Stalles hielten die Griechen und die Römer einen mit feinem Sande hoch überschütteten Platz, worauf sie ihre ermüdeten Pferde sich im Sande wälzen ließen, damit sie sich wieder erquickten und abkühlten, vorzüglich aber, daß der Schweiß nicht zurücktrete und sich das Thier nicht soleicht verkälten konnte. Die Athleten bestäubtensich ebenfalls deßwegen nach vollendetem Kampfe mit feinem Sande, der zu diesem Behufe aus dem Nil geholt wurde. Die Parther hingegen führten ihre schwitzen-

den Pferde nach vollbrachtem Laufe so lange in der Sonne herum, bis sie ganz trocken waren, wie dieses noch zu unsern Zeiten in vielen Ländern üblich ist.

Die Griechen nannten den Platz, wo man das Pferd sich im Sande wälzen ließ, Halistra, und die Römer Volutabrum; s. Pollux Lib. I. Cap. 11. §. 1. Xenophon erwähnt dessen in seinem Buche von der Reitkunst Lib. V.: "Der Stallknecht soll auch dem Pferde den Kappzaum umzulegen wißen; es seye, wenn er es zum putzen oder an den Sandplatz führet, worauf es sich wälzet." In Aristophanes Wolken sagt Phidippides; "Geh und laß mein Rennpferd sich zuerst im Sande wälzen, und dann führ' es fort." Und Veget. Lib. I. Cap. 56 sagt: "Es gehört sich auch, daß in der Nähe des Stalles ein trockener Wälzplatz seye, mit weicher Streu überdeckt, worauf man die Pferde nach der Tränke sich wälzen läßt. Viele neuere Ausleger, die nicht wissen, was dieser Wälzplatz bedeutet, übersetzten es mit Schwemme, welche die Griechen Roia nannten, und die Römer Lavacrum und Piscina. (Veget.)

Nachdem sich nun das Pferd genug gewälzet, ward es in der Schwemme, im Fluse, vorzüglicher aber im Meere, wenn man sich in dessen Nähe befand, abgewaschen, dann sorgfältig abgetrocknet, gestriegelt, blank gebürstet und die Haare des Schopfes, der Mähne und des Schweifes durchgekämmt; wie Euripides in Hippolyt. sagt: "Mit Striegeln kämmten wir die Schweife und die Mähnen der Pferde." Auch schoren sie die langen Haare an den Ohren ab, welche den Kopf des Pferdes verunstalten, und es den Mauleseln ähnlich machen; wogegen sich aber die meisten Thiere sträubten, weil es sie zu sehr kitzelte; daher auch jemanden etwas unangenehmes anthun, sprichwörtlich, Radere aures hieß. (Quintil.) Die Haarbüschel aber an den Fussköhden schoren sie nicht ab, wie heut zu Tage; wobey jedoch zu bemerken ist, daß diese Fusshaare an den Pferden in wärmern Ländern nicht so lang wachsen, als in den unsrigen.

Oefters wurden die Pferde mit Oehl sanft eingerieben, um dadurch dem Felle einen lebhaftern Glanz zu geben. In Ilias XXIII. klagt Achiläus über den Tod des Patroclus: "Ach die Rosse haben den edelsten Führer verloren, der so oft mit geschmeidigem Oehle ihnen die Haare besprengt, wenn in lauterer Fluth sie gebadet."

Ueberhaupt put zten und pflegten die alten Völker ihre Pferde mit der größten Sorgsalt. So liest man in Apulejus Methamor: "Da der Herr bemerkte, dass sein Pferd auf der Reise sehr abgemattet war, rieb er ihm den Schweiß weg, strich dessen Kopf, zäumte es ab, zog es bey den Ohren, und ließ es dann langsam mit hängendem Kopfe und frey nachfolgen: Alles, was noch heutiges Tages ein sorgsältiger Reiter für sein müdes Pferd thun würde. Endlich trugen sie auch sehr viel Sorge für die Hufe, indem sie die Splitter abraspelten, den Hufhorn inwendig gehörig ausschnitten, und auswendig mit einer Mischung von zerlassenem schwarzem Peche, Wachs und Oehldrüsen einrieben, welches nicht allein den Hufhorn glänzend machte, sondern ihn auch in gutem Zustande erhielt; davon Juvenal Sat. VII. sagt: "Denn hier glänzt der Huf des gestriegelten Maulthieres: Namque heic mundae nitet ungula mulae.

Tab. LXXXVIII. Fig. 3 stellt einen Stall vor, wie ihn Xenophon beschreibet, wo das Pferd mit einer Stalldecke (Instragulum) A, mit dem Hinterzeug (Postilena) B, und dem Gurt (Balteus) C, an dem obern Halfterring D, angebunden, bey der Krippe stehend, abgebildet ist. Auf dem gepflasterten Boden des Stalles wurde dem Pferde zum Liegen ein hohes Lager von Blättern und Stroh zubereitet.

Auch waren die Ställe der ältesten Völker und der Griechen und Römer schon mit allerley Stallgeräthen versehen, als: Halftern, Riemen, Stricken, Fesseln, Trennsen, Kappzäumen, Maulkörben, eisernen und hölzernen Striegeln, Kämmen, Bürsten, Schwämmen, Wischlappen und groben wollenen Handschuhen ohne Finger zum abreiben; mit Rechen, Mistgabeln, Schaufeln, Wannen und Sieben das Gekörne vom Staube zu reinigen. Pollux Lib. IX. Cap. 13 sagt: "Die nöthigen Stallwerkzeuge sind: der Striegel, der Kamm, die Trennse, die Halfter, die Krippenriemen, das Grasnetz und die Handzügel." Von dem Leitzügel, den er auch, Lorum ductorium nennt, sagt er in Lib. X. Cap. 13: "Führe das Füllen her, und fasse keck den Zügel (Lorum) kürzer; siehest du nicht, daße es die Zähne noch frey hat."

Die Griechen nannten den eisernen Striegel, Hystrix\*); die Römer Strigilis; s. auf ebenerwähnter Tab. LXXXVIII. Fig. 3 Nro. A. Davon

<sup>&</sup>quot;) Hystrix hies auch eine Art Stachelschweine.

sagt Sophocles in Oenomaus: "Ich sehe dich mit dem Striegel die schmutzigen Haare der goldfarbigen Pferde putzen." Es gab deren auch von hartem Holze; auf eben diese Art geformt. (S. Xenophon im Buche der Reitkunst Capitel V.)

Der Schwamm Nro. B., griechisch Spongos, lateinisch Spongia, diente den Schopf, die Mähne, den Schweif und die übrigen Haare des Pferdes zu waschen.

Die Bürste Nro. C., griech. Korema, war gewöhnlich aus Palmreisig zusammen gebunden; doch gab es deren auch schon von Schweinsborsten gemacht. Latein. Scopula setosa.

Der Kamm Nro. D., womit man die langen Haare auskämmte, nannten die Römer Pecten, die Griechen Kteis.

Das Sieb Nro. E., griechisch Hethmos, auch Koskinos, lateinisch Cribrum, diente den Weitzen, die Gerste und anderes Futtergekörne vom Staube zu sichten. Plinius sagt in Lib. XVIII. Cap. 28: "Die Gallier haben die aus Rosshaaren gegitterten Siebe erfunden; die Spanier machen sie aus Beuteltuch; und die Aegypter aus Fasern von Papyrus, oder von Röhrchen." Man liest schon im Prophet Amos Cap. IX.: "Ich will Israel sichten, wie man mit einem Siebe sichtet, und die Körnlein sollen nicht auf den Boden fallen." S. Tab. LXXXV. Fig. 2 von der trajanischen Säule entlehnet, ein solches alterthümliches Sieb, dessen Boden, wie noch die jetzigen in Italien mit Pergament überzogen, der in einem Spiral-Kreise mit einer Menge Löchchen durchschlagen ist.

Die Mistgabel Nro. F., griechisch Sterinx, latein. Furca, diente sowohl die Streu als das lange Futter aufzuwerfen.

Nro. G. der Rechen, griech. Listron, lat. Rastellum.

Die Schaufel Nro. H., griech. Sphendine, lat. Pala, womit man den Mist aus dem Stalle schafte, war gewöhnlich von Holz, weil die eiserne durch einen Zufall leicht das Pferd bestreifen und verwunden konnte.

Die Schlagstange Nro. I., griech. Kamax, lat. Longurius, von welcher schon früher erwähnt worden, legte man zwischen die Pferde, damit sie sich nicht schlagen konnten.

Die Staubbürste von Palmreisig, Spadix No. K, diente dazu, die Haare des Pferdes auszustäuben. Und der Lappen, womit man das Pferd nach dem Striegeln abwischte, hiefs Sorakis.

Die Schweisspachtel, Nro. L., gr. Spation, lat. Spatha, auch öfters Strigil genannt, brauchte man nicht allein, um den Pferden den Schaum und Schweiss abzustreisen, sondern auch den Leuten in den Bädern die Haut damit zu schaben, daher dergleichen Werkzeuge sowohl von Eisen, von Knochen, als von hartem Holze gemacht wurden. Pollux in Lib. I. Cap. 11. §. 1: sagt von den Pferden, die von einem Ritt zurückkommen, dass man sie sogleich abputzen, abschaben, die Haare streichen, und ihre Decken auslüften solle: Et stragula equorum refrigerare. Dergleichen Spachteln, die auf der innern Seite wie ein Messer, scharf, und auf dem Rücken stumpf zugerundet waren, steckten die Aurigen auch in ihre Leibriemen, um damit die Riemen zu durchschneiden, oder den Staub und Schweiss ihrer Pferde abzuschaben.

Die ältesten Völker fütterten ihre Pferde, je nach den Erzeugnissen ihrer Gegend auf mancherley Art. In den frühesten Zeiten ließ man sie auf die Weide gehen, oder gab ihnen im Stalle das Gras grün zu fressen, ehe man die Art noch kannte es zu dörren, und als Heu aufzubewahren. Ihr Hauptfutter war daher geschrotenes Gekörne, wie z. B. Weitzen, Spelt, Korn und Gerste (Horteum). S. I. Buch der Könige Cap. IV. v. 27:, Und die Amtleute Salomon's brachten auch Gerste und Stroh für die Rosse und Läufer an den Ort wo der König war, ein jeglicher nach seinem Befehl."

Der Hafer (Avena), der besonders in einigen Gegenden Asiens wild wuchs, wurde meistens grün gefüttert. Davon sagt Columella Lib. II. §. 11: "Die Saatzeit des Hafers ist im Herbste; man mäht ihn theils grün, und braucht ihn als Futter, theils läst man ihn zeitigen und behält ihn zur Saat." Homer erwähnt nirgends des Hafers als Pferdefutter, sondern nur des Getreides, des Lotos (eine Art hohen Steinklees), des Sumpfeppichs und mehrerer anderer Kräuter.

Einige behaupten, der Lotos des Homer seye das sogenannte Johannes-Brod, oder die Schoten des Johannes-Baumes: (Ceratoria edulis, Linn) womit noch in unsern Tagen die Pferde und Maulthiere in einigen Gegenden Spaniens, besonders bey Valenzia, gefüttert werden.

Von Andromache, Hectors Gemahlinn, schreibt Homer: "Oft gab sie den Pferden ihres Gatten Wein zu trinken, und reichte ihnen Brod von seiner Tafel." Jesajas der Prophet, der ungefähr 200 Jahre nach Homer lebte, sagt in Cap. XXX. v. 24: "Die Ochsen und die Füllen, die den Acker bauen, werden gemischtes Futter essen, das mit der Wurfschaufel und der Wanne gemengt ist."

Auch benützten die Alten schon den Klee als Pferdefutter, welcher unter allen Kräutern die vorzüglichste Nahrung der taurischen Pferde war. Callimachus sagt in Hymn. v. 164: "Die Nymphen fütterten die Hirsche der Diana mit Klee, womit auch Jupiters Pferde, so wie die des Apollo genährt werden."

In spätern Zeiten kam jedoch bey den Römern das Heu in Gebrauch. Horat. sagt sprichwörtlich: "Foenum habet in cornu" \*). Cato de Re rust. Cap. XIII. de foenificio spricht von der Heuärnte; und Varro erwähnt des Heufutters ebenfalls in Lib. I. Cap. 31; auch Columella Lib. II. 11; und eben so Plinius Lib. XVIII. 15. 41. Pollux schreibt in Lib. I. 11: "Die Futterarten für die Pferde sind: die Gerste, der Spelt, der Weitzen, das Heu und das Getreide." Bey erwähnten Schriftstellern findet man ferner, dass das. Mengelkorn aus geschrotener Gerste, Dinkel (Speltz), Wicken und Bohnen bestand. Columella schreibt ferner in Lib. VI. §, 30: "Wenn das Pferd sonst gesund, aber entkräftet ist, so erholt es sich geschwinder von gedörrtem Weitzen, als von der Gerste; doch muß man ihm dabey auch Wein zu trinken geben. Dann entzieht man ihm nach und nach dieses Futter, und mengt Kleye unter die Gerste, bis es sich gewöhnet Bohnen und Gerste allein zu fressen. Veget. Lib. I. Cap. 56 räth, dass man wohl Acht habe, den Pferden keine Gerste zu geben, die staubig, sandig, schimmelig, durch das Alter schon verdorben, oder auch frisch von der Tenne weg, noch nicht ausgegohren seye.

Als etwas ungewöhnliches verdient noch bemerkt zu werden, das Caligula seinem Lieblingspserde, Incitatus, übergoldete Gerste in einem goldenen Becken darreichen ließ, wenn es ihm an die Tasel vorgeführt ward; wo er ihm auch aus einem Becher Wein zu trinken gab, den er selber zuvor

<sup>\*)</sup> S. I. Band, Seite 31.

II. Band.

gekostet hatte. Und Verus, der Bruder Marc. Aurel. fütterte sein Lieblingspferd Volucris mit Zibeben und Pistazien.

Man findet auch Beyspiele, dass die Pferde in Gegenden, wo man der gewöhnlichen Nahrungsmittel entbehrte, sich mit ganz frem dartiger Fütterung nähren mussten. So sagt Xenophon in der Cyropädie, dass, als Crösus, König von Lydien, bey der Stadt Sardes vorbey zog, er die schönsten Wiesen antraf, worauf sich aber eine große Menge Schlangen aufhielten, welche von den Pferden seines Heeres mit Begierde aufgefressen wurden, ohne dass ihnen solche etwas geschadet hätten. Und Herodot. erzählt in Lib. V, dass die Päonier, am See Prasias, denen es ganz an Wiesenfutter fehlt, ihre Pferde und Lastthiere mit gedörrten Fischen nähren. Pausanias Lib. I schreibt, dass an der äußersten Küste des rothen Meeres von Fichen lebende Menschen wohnen, Ichtiophagi genannt, deren Pferde ebenfalls damit genährt werden \*).

Auch Julius Cäsar sagt, dass in dem Kriege gegen Scipio seine Reiterey gänzlichen Mangel an Pferdefutter litt, und gezwungen war ihre Rosse mit Meergras zu nähren, welches sie zuerst, um es zu entsalzen, abwuschen, und nachher mit Queckenwurzeln untermischten \*\*).

Man findet aber auch Beyspiele, dass es Menschenfleisch fressende Pferde (Anthropophagi Equi) gab, wie die von denen Ovid. in Metam. IX. schreibet: "Diomedes, der seine Rosse mit Menschenfleisch fütterte, wird ihnen endlich selbst vom Hercules, der ihn bezwang, zum verschlingen vorgeworsen." Und Claudian III. in Rusinum Lib. I sagt: "Abderus, der Diener des Hercules, welcher die Pferde des Diomedes in Thrazien abholen half, ward von ihnen gleichfalls niedergerissen, und aufgefressen." So wurde auch Glaucus, der seine Pferde mit Menschenfeisch fütterte, endlich selbst

<sup>\*)</sup> Noch ist dieses der Fall in mehrern Küsten-Ländern; wie Thorm. Torffaeus in seiner Geschichte von Norwegen schreibet, dass man in vielen nordischen Gegenden das Vieh mit gedörrten Fischen nährt. Auch Olaus Magnus sagt das nämliche in seiner Geschichte der mitternächtlichen Länder; und in Island gieht man den Pferden ebenfalls Fische, die an der Lust gedörrt sind, welche sie ganz ausstressen.

<sup>\*\*)</sup> In Indostan, wo die Pferde mit den Blättern des Bambus, anstatt mit Heu genährt werden, muß der Pferdeknecht, welcher von dem Fürsten für jeden Reiter unterhalten wird, Torf stechen, und ihn auswaschen, der bey ihnen als ein kräftiges Pferdefutter geschätzt wird.

von ihnen zerrissen. Aranthes, der Sohn des Antunous, soll von den hungerigen Pferden seines Vaters zerrissen, und aufgefressen worden seyn. Und Hippomenes von Athen sperrte seine unzüchtige Tochter mit einem rasenden Pferde ein, welches vor Hunger sie anpackte und auffrass \*).

Bey den alten Völkern war es üblich, einem jeden Pferde aus einer besondern kleinen Krippe, und nicht mehrere zusammen aus der nämlichen fressen zu lassen; denn weil damals die Thiere bloss mit Getreide, besonders aber mit Gerste statt des Hafers gefüttert wurden, so geschah es oft, dass eines dem andern das Futter in der Eile wegfraß, und die Körner ungekauet hinunterschluckte, wodurch sie sich öfters Krankheiten zuzogen; wie man bey Xenophon liest, wo er im Buche der Reitkunst Cap. IV sagt: "Nicht allein bloss der Nahrung wegen soll man einen sichern Stall haben, sondern auch damit, wenn das Pferd sein Futter unverdauet wieder von sich giebt, man es sogleich wahrnehme;" welches besonders mit der Gerstenfütterung öfters der Fall war, liest man bey Absyrtes, der Mehreres über die Hippiatrik geschrieben hat: "Du fragst mich, woher die Krankheit, Krithias \*\*) oder das Gerstenübel komme? Dieses Wort ist von der Sache selbst genommen, woraus das Uebel entsteht. Wenn, von einem Ritt zurückkommend, das noch stark schnaufende Ross seine Gerste eilig hineinfrist, bekömmt es öfters eine Unverdaulichkeit: diese Crudität dehnt sich unter der Haut über den ganzen Körper aus; die Glieder werden steif; das Thier kann weder gehen, noch sich bewegen; es wirft sich nieder; frist auf dem Boden; und weigert sich aufzustehen." Dergleichen Zufällen waren die Pferde, die Maulesel und andere Thiere öfters ausgesetzt, besonders wenn man sich ihrer über Land bediente, wo man meistens nur schlecht eingerichtete Herbergen fand, und wo für die Reinlichkeit der Stallungen nicht die mindeste Sorge getragen wurde, wesswegen auch Virgil. in Georg. III. 414 empsiehlt die Stallungen auszu-

<sup>\*)</sup> Auch in unsern Zeiten giebt es Beyspiele von Fleisch fressenden Pferden. Buffon erzählt in seiner Naturgeschichte der vierfüsigen Thiere von einem wilden indianischen Pferde, welches auf dem englischen Schiffe Northingthon in London ankam: dieses Pferd war ungemein fleischgierig. Auf eben dem Schiffe befand sich auch ein Tiger. In einem Sturm rissen sich beyde Thiere los; der Tiger wurde sogleich wieder gefangen; aber ehe dieses mit dem Pferde geschehen konnte, hatte es schon einen Menschen niedergerisseu und aufgefressen. Mehrere Beyspiele von Fleisch fressenden Pferden und andern ungewöhnlichen Nahrungsarten dieses Thieres findet man in Sebalds Geschichte des Pferdes. München.

<sup>\*\*)</sup> Von Krithe, Gerste.

räuchern, die Krippen zu reinigen und von allem Unstatzu säubern, weil sich darin öfters Vipern, Sehlangen, Kröten, und anderes Ungezieser nistete. Es ist also nieht zu wundern, wenn schon in den frühesten Zeiten, wo die Unreinlichkeit so sehr überhand genommen hatte, die Viehseuehen sieh oft und allgemein zum größten Nachtheil der Völker verbreiteten; wie denn auch die älteste Geschichte Beyspiele darbietet, wo ganze Länder mit diesem grausamen Uebel heimgesucht und ins Elend gestürzt wurden. So lieset man unter anderm sehon im II. Buehe Moses Cap. IX. v. 3: "Siehe, so wird die Hand des Herrn seyn, über dein Vieh auf dem Felde, über Pferde, über Esel, über Kameele, über Oehsen, über Schase mit einer sehr schweren Pestilenz." Und eben da v. 8: "Da das Herz des Pharao aufs neue verstockt ward, suhren über ganz Aegyptenland Stäube und böse schwarze Blattern, und tödteten Menschen und Vieh."

Homer in Ilias I. erwähnt ebenfalls einer schrecklichen Seuche, die in dem griechischen Lager von Troja ausbrach, wo die Pfeile des Apollo die Hunde, Pferde und Maulthiere des Heeres tödteten, und selbst die Mensehen nicht sehonten. Diese Pfeile bedeuten nichts anders als die Strahlen der Sonne, welche bey einer großen Hitze und Tröckne giftige Dünste den Seen und Sümpfen entsogen, und die Luft verpesteten. Auch Virgil liefert im II. Buche des Landbaues von dieser fürchterlichen Seuche ein trauriges Gemälde. Dergleichen Unfälle, welche öfters ganze Länder ihres Wohlstandes beraubten, mögen denn wohl den Gedanken rechtfertigen, daß es auch sehon in jenen Zeiten kundige Aerzte und erfahrne Landwirthe geben mußte, die sich besonders angelegen seyn ließen, Mittel zu ersinnen, der allgemeinen Verheerung Einhalt zu thun, und dergleichen Seuchen in die Zukunft vorzubeugen.

Die Diehter sehreiben dem Neptun den Ursprung der Pferdarzneykunde zu, so wie sie den Centauren Chiron, Lehrer des Aesculaps,
den Erfinder der Kräuter und Heilkunde für Mensehen und Thiere nennen;
daher wohl glaublich ist, dass die Thierarzneykunde sehon ein Gegenstand
der Ausmerksamkeit vorzüglicher Männer des Alterthums war, unter deren Leitung dann die ersten Hippiatri, Mediei equarii, Mulomedici und Veterinarii entstanden seyn mochten, die sich ausschließlich der Heilung
kranker Thiere widmeten.

Es ist zwar nicht zu läugnen, dass in jenen abergläubischen Zeiten sich neben der sachkundigen Behandlung öfters der gröbste Empirismus

mit einschlich. Demungeachtet aber trifft man mitunter Beweise von Erfahrung und tiefer Nachforschung an, welche hinlänglich beurkunden, dass die Hippiatrica, die Ars veterinaria, oder die Thierheilkunde nicht so ganz unbedeutend und oberslächlich behandelt wurde, wie viele neuere Gelehrte behaupten wollen. Uebrigens haben außer den vorerwähnten noch viele andere griechische und römische Schriftsteller mehr oder weniger der Viehseuchen und anderer Thierkrankheiten und ihrer Behandlung erwähnet, wie z. B. Democrit, der vor 2350 Jahren lebte, und Hippocrates, der hundert Jahre nach ihm kam, schon die Zergliederungskunde nach Grundsätzen betrieben, und dadurch, so wie der religiöse Gebrauch die Opferthiere zu öffnen, zu zerlegen, und aus ihren Eingeweiden zu weissagen, oder die Zukunft zu deuten, nicht wenig dazu beygetragen haben mußten, den Sitz und den Ursprung der Krankheiten der Thiere aus ihrem organischen Baue zu erforschen und zu bestimmen. Eben so haben folgende alte Schriftsteller, worunter sich mehrere Menschenärzte befinden, manches von der Thierheilkunde geschrieben, die sie zwar nicht selbst ausübten, aber deren ausgebreitete Kenntnisse ihren Nachfolgern zur Leitung dienten, als: Herodot, Aristoteles, Cato, Hipparcus, Lucretius, Varro, Ovid, Livius, Columella, Pelagonius, Plinius, Tacitus, Opian, Aelian und Vegetius, welcher letztere ungefähr 300 Jahre nach C. sich vor allen andern durch seine Ars veterinaria besonders auszeichnete: ein Werk, das zu seiner Zeit allerdings als ein sehr gelehrtes und ausführliches Lehrbuch mit Recht angesehen werden konnte. Um sich seiner Genauigkeit im Beobachten zu überzeugen, lese man seine Beschreibung von dem mit dem Fieber befallenen Pferde u. s. w. Und seine Bemerkung im 4ten Buche, wo es heisst: "Der Thierarzt muss sich genaue Kenntnisse von den Knochen, Nerven, Schnen und Adern der Thiere erwerben: denn der kann nie vernünftiger Weise heilen, der die Beschaffenheit des Theiles, den er heilen soll, gar nicht kennt."

Constantinus VI. Porphirogenitus, der im Jahr 780 lebte, ließ eine Sammlung aller griechischen und römischen Auctoren, die über die Hippiatrik geschrieben haben, veranstalten, welche der deutsche Kaiser Franz der I. (Lotharingus), dem die Wissenschaften so viel verdanken, durch den Arzt Knellig aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzen ließ, die nun in mehrern Sprachen zu lesen ist, und noch viele Namen enthält, deren hier nicht erwähnt worden.

Auffallend mag es jedoch scheinen, dass keiner von allen auf eine bestimmte Art der bey uns so sehr gefürchteten Krankheit des Rotzes er-

wähnet; und gewiss würde Xenophon, der alle nöthigen Vorsichten anzeigt, die man beym Ankause eines Füllens zu beobachten hat, vor diesem so gefährlichen Pferdeübel gewarnt haben, wenn er je davon gehört hätte. Sein Stillschweigen rührt also vermuthlich daher, weil diese Krankheit weder in Griechenland, noch in den Gegenden, die er durchreiset hatte, bekannt war, von der man überhaupt noch heutiges Tages in heissern Ländern nichts weiß\*).

Obwohl es zu den Zeiten der Römer noch keine Hufschmiede gab, so kannten sie doch schon die sogenannten Nothställe, dergleichen bey den herrschaftlichen Stallungen, bey denen der Vorwerke und landwirthschaftlichen Gebäuden, so wie auch bey allen Posthäusern aufgestellt waren, und die dazu dienten, die widerspänstigen, verwundeten oder kranken Thiere zu verbinden, die Geschwüre zu öffnen, die Hufe zu reinigen, auszuschneiden, und ihnen zur Ader zu lassen oder Arzneyen einzugießen\*\*). Tab. LXXXIX. Fig. 1, von einem römischen Basrelief genommen \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Noch jetzt hat man in den Königreichen Neapel und Sicilien nicht den geringsten Begriff von dieser Pferdekrankheit. Alle vierjährigen Füllen werden frey auf dem Markte, ohne die geringste Ahndung des Rotzes gekauft; welches gewiß nicht Statt fände, wenn man dort etwas deswegen zu befürchten hätte. Befragt ein Ausländer einen Gestütverwalter, oder einen Pferdehändler darüber, so begreisen sie gar nicht, was man ihnen sagen will. Wobey jedoch zu bemerken ist, dass verschiedene Gras fressen de Thiere, die aus heißen Ländern nach mildern Gegenden kommen, diesem Uebel ausgesetzt sind. In Calabrien bleiben die Pferde davon befreyet, aber die Büffel, denen dieses Landes Witterung schon zu kalt ist, halten es nicht lange aus, und sterben im dritten oder vierten Jahre an einer Krankheit, die man dort Barbone nennt, und die sich durch ein ausserordentliches Anschwellen der Amygdalen, und der parotischen Drüsen offenbaret.

Die Kameele, die man im Anfange dieses Jahrhunderts in Toscana einzuführen suchte, bekamen eben diese Krankheit; und wie Pallas versiehert, macht dieses Uebel selbst unter jenen der Kalmuken sehreckliche Verheerungen.

S. Du Commandement de la Cavalerie et de l'Equitation. Deux livres de Xénophon, traduits par un Officier d'Artillerie à cheval. Paris chez Eberhart, Rue du foin St. Jaques No. 12. (1807.)

<sup>\*\*\*)</sup> Garsault in seinem Nouveau parfait Maréchal pag. 89 giebt ein unsehlbares Mittel an, die wildesten Rosse zu zähmen: es besteht darin, dass man das Pferd in seinem Standplatz von der Krippe umkehret und den Hopf hoch ausbindet, in welchem Zustand ihm ein nebenstehender Mann je zuweilen ein Büschehen Heu darreicht, und es immer wach erbält, damit es sich nicht lege. In Zeit von 8 Tagen wird auch das wildeste Pferd gebändiget werden.

Att.) Millin, Voyage dans les Departements du midi de la France.

stellt 2 Veterinaren vor, welche Pferden zur Ader lassen, denen sie die Köpfe mit einem Spannriemen in Ermanglung eines Nothstalles kurz um den Hals aufgebunden haben. Die Bremse gleicht sehr den unsrigen, und der daran hangende Riemen beweist, dass man damit, wie noch jetzt, die Stiele dieses Werkzeugs umwickelte. An dem Ende des einen Riemens bemerkt man ein kleines Instrument, das ihnen vielleicht statt der Lanzette diente.

Columella in Lib. VI. J. 19 beschreibt die Bauart eines solchen Nothstalles, der hauptsächlich dazu diente, die Pferde, Maulthiere und Stiere in eine unbewegliche Stellung zu fesseln, damit sie ganz der Willkühr des Arztes überlassen seven, er sich ohne Gefahr nähern, und ihnen den Curtrank mittelst eines Hornes eingiessen könne. Erwähnter Auctor bemerkt, dass man sich dieser Maschine bey allem großen Vich zu obigem Zwecke bedienen könnte; aber auch bey dieser Gelegenheit erwähnt er des Hufbeschläges mit keinem Worte. Das nämliche sagt auch Veget. in Art. Veterin. von dem Nothstalle, und fügt bey: diese Machina müsse von eichenen Balken zusammengefügt seyn; in der Länge 9 Schuh haben; hinten, wo das Thier eingeführt wird, etwas weiter als vorn gestellt, und alsdann mit einem hölzernen Riegel hinter dem Schweife geschlossen werden, damit das Thier nicht heraus könne. An dem Vordertheil muß man ein Querholz gleich einem Joche befestigen, woran man die Pferde an den Köpfen oder die Rinder an den Hörnern bindet. übrigen Theile des Körpers sollen mit Stricken an die Querbalken des Gestelles festgemacht werden.

## Aufbewahrung der Wagen.

Gewöhnlich waren neben den Stallungen in den Pallästen der Großen besondere Schupfen oder Hallen, worin sie ihre verschiedenen Wagen aufbewahrten; die geringen Fuhrwerke aber, deren man sich täglich bediente, konnte man nicht, wie bey denen der bessern Gattung üblich war, nach dem Gebrauche jedesmal zerlegen, sondern man stellte sie in Schupfen oder Scheuern, um sie vor dem Wetter zu schützen. So liest man bey Homer: "Die Söhne des Priamus trugen den schön geflochtenen Wagen aus der Halle und stellten ihn zusammen." Ferner in Ilias V. fügt die schöne Hebe die Räder an den Wagen der Juno.

Die besten Wagen, deren man sich nicht täglich bediente, wurden also zerlegt, und stückweise aufgehoben: der Kasten und die Räder besonders. Die Deichsel, das Joch und die übrigen Theile des Wagens wurden auf die Seite gestellt, oder an die Wand, an die dazu bestimmten Zapfen aufgehangen. Die geringern zweyrädrigen Wagen liefs man auf den Rädern stehen, und richtete nur die festgemachte Deichsel in die Höhe, so dass der Kasten sich zurücklegte. Die Kriegs wag en stellte man auch eben so in eine Reihe und liefs die Pferde weiden, wenn es im Lager ruhig war; wie man in Aen. XI. v. 315 liest: "Dort stehen sie am Strand hin, die gerade aufgerichteten Wagen; und zwischen den Rädern die Männer liegend neben dem Riemengeschirr, der Waffenrüstung und dem Weinfass." Im ruhigen Lager banden also die Alten die Rosse nicht immer hinter den Wagen, sondern ließen sie auf die Weide gehen, und legten ihnen Fussfesseln an, wie eben da v. 350 zu erschen ist, wo es heist: "Die Pferde rupften das Gras, wohl nach der Weise gefesselt." Und Neptun legt nach Ilias VIII seinen ausgespannten Rossen glänzende Fesseln von Golde an, um sie weiden zu lassen.

Die Wagen waren also mit dem an der Deichsel befestigten Joche gerade in die Höhe gestellt, wie diess auch zu Hause geschah. So liest man in Ilias VIII. 434: "Und sie richteten die Wagen empor an den schimmernden Wänden." Das nämliche wird auch in Odyss. IV. 40 gesagt, und Statius Theb. Lib. III. 414 schreibt: "Erecto currum temone supinant:" mit emporgerichteter Deichsel legen sie den Wagen zurück.

Da es aber auch sehr prächtige und kostbare Wagen gab, welche mit Gold, Silber und Edelsteinen geschmückt und verziert waren, so mußten diese auch besser verwahrt werden. Man sah deßwegen in den Hallen der Palläste der Großen solche Prachtwagen gleich einem Schaustücke da stehen. Einige wurden auf eine besonders dazu bestimmte Stufe gestellt; andern untersetzte man bloß ein Bockgestell, worauf die künstlich ausgearbeitete Deichsel mit dem daran befestigten Joche gelegt wurde, damit der Wagen in gerader Richtung stand, alles besser erhalten ward, und sich schöner auszeichnete, als wenn man die Deichsel mit dem Joche auf den Boden legte, oder gegen eine Mauer aufrichtete. Homer in Ilias VIII. 440 scheint meine Vermuthung zu bestätigen, wo es heißt: "Dort läßt nun Poseidon, der Erderschütterer (Neptun), die Pferde Jupiter's los; er richtet den Wagen empor auf seinem Gestelle (Bomon) und umhüllt ihn alsdann mit einer prächtigen Decke."

Dieses war aber keine jener Prachtdecken oder gestickten Tapeten, womit man zuweilen die Kästen der reichen Carpenten, Harmamaxen und anderer, zur Zierde auswendig umhieng, oder auch die inwendige Seite damit schmückte, sondern ein besonders dazu bestimmter Ueberzug, womit der glänzende Wagen sowohl gegen Feuchtigkeit als gegen den Staub geschützt wurde. In Ilias II. 777 liest man: "Die Wagen, mit Teppichen umhüllt, standen in den Gezelten der Eigenthümer." Eben dieses gilt auch von den Wagen des Pandarus, wenn er in Ilias V sagt: "Eilf zierliche Wagen, ganz neu vom Künstler verfertigt, ließ ich im Pallaste Lycaon's meines Vaters zurück. Dort stehen sie nun in ihren Schupfen, mit prächtigen Teppichen zugedeckt."

Geringere Wagen waren mit Teppichen von grober Leinwand überdeckt; andere hatten auch nur geflochtene Decken oder Matten von Schilf, Binsen, oder Stroh, womit man sie gegen Staub und Nässe schützte, wie einige Ausleger behaupten, und wie es wahrscheinlich ist, weil dieser Gebrauch noch bey uns Statt findet.

## Capitel XXX. Von dem Hufbeschläge.

Außer den vielen vorerwähnten Schriftstellern, die von den Krankheiten der Pferde und von der Thierheilkunde geschrieben haben, findet man noch bey einer Menge anderer ausgezeichneten alten Auctoren, wie z. B. Homer, Pindar, Aristophanes, Xenophon, Cäsar, Virgil, Curtius, Lucan, Statius u. a. m. sehr vieles von den Rossen erwähnt, aber bey keinem auch nur die geringste Spur, wo des eisernen Hufbeschläges, wie es in unsern Zeiten üblich ist, gedacht wird. Es wollen zwar Einige unter den Worten Homers, Chalkopod' Hippos, oder unter dem: Aeripedes, erzfüssige Rosse, welches öfters bey den römischen Schriftstellern vorkömmt, Pferde mit eisernem oder ehernem Hufbeschläg Diese Behauptung ist aber schon in vielen Stellen ausführlich widerlegt; besonders da Homer und spätere Dichter nach ihm meistens die Götter - Pferde so nennen, die doch, nur über Wolken, über die Fläche des Meeres und beblumte Gefilde dahinfliegend, keiner Hufeisen bedurften. ersten europäischen Akademien, und die ausgezeichnetsten Gelehrten unserer Zeit, haben es ihres Nachforschens nicht unwerth gehalten, den Ursprung des Hufbeschlägs bey den Alten aufzufinden; aber, trotz ihrer einsichtsvollen Bemühungen, muß man gestehen, daß bis jetzt noch wenig Befriedigendes hierüber gesagt wurde. Es ist also zu vermuthen, dass die Alten noch nicht die Art eingeführt hatten, die Füsse der Pferde, wie wir, mit Eisen zu bewaffnen, und diese mit Nägeln an die Hufe zu befestigen, denn sonst würde man gewiß irgendwo eine Stelle entdeckt haben, wo von den verschiedenen Arten der Hufcisen; von der Sorgfalt sie aufzupassen, anzubrennen, aufzunageln; von den Hufnägeln; den nöthigen Werkzeugen; den Folgen des Vernagelns und dessen verschiedenen Heilmitteln, so wie von den Hufschmieden selbst etwas vorkäme. Wie denn auch das Onomasticon



Ginzrot del +

Van de Velde Se



des Pollux, der die verschiedenen Arbeiten und Werkzeuge der Alten beschreibt, nicht ein einziges Wort, das auf das Hufbeschläg Bezug hätte, enthält.

Zwar führt man viele Stellen der Alten an, wodurch man die Meinung bestätigen will, dass ihnen das Hufbeschläg ihrer Zug-Reit- und Lastthiere nicht unbekaunt war. Es nennen sogar einige schon die Thessälier als die Erfinder der eisernen Hufbesohlung, wie z. B. Polydorus Vergil. de rerum inventoribus Lib. II. Cap. 12 von ihnen schreibt: "Hos quoque Pelethronios (qui Thessaliae populi sunt) primus equorum ungulas munire ferreis soleis coepisse ferunt." Die große Sorgsalt, welche die Griechen und Römer für den Körper des Pferdes, besonders aber für dessen Maul trugen, läst zwar auch vermuthen, dass sie die Füse ebenfalls nicht werden vernachläsiget haben. Jedoch erhellet aus allem diesem im Grunde nichts anders, als dass man schon in den ältesten Zeiten für gut fand, die Hufe der Pferde und anderer Thiere mit Socken, Schuhen oder Sohlen von Hanf, Ginster (Sparta), oder Leder auf Reisen gegen das Abnützen in steinigen und rauhen Wegen zu schützen.

Diese Socken waren gewöhnlich mit Knöpfen, Bind- oder Schnallenriemehen, oder auch mit Nesteln über dem Hufe an die Fesseln befestiget. Oesters wurden dergleichen Hufschuhe am untern Theile der Dauerhaftigkeit wegen mit starken Blechen, oder mit Eisen-Sohlen, nach Art der türkischen Huseisen Tab. LXXXVII. Fig. 8 belegt, und mit Stiften darauf sestgenietet, oder auch mit dicken ledernen Sohlen versehen\*), die wie die Sohlen der Bauern- und Soldaten-Schuhe mit großen eisernen, ehernen, und wie man liest, östers auch aus Uebermuth mit goldenen Kopfnägeln beschlagen waren, dergleichen man noch im k. k. Cabinette zu Wien an ehernen schuhförmigen Lampen und an den vielen Abbildungen bey Caylus und andern Alterthums-Sammlungen sindet, deren eine auf Tab. LXXXVII. Fig. 11 abgebildet zu sehen ist.

<sup>\*)</sup> Im vorigen Jahrhundert waren die Pferde der reitenden Schaarwache (Guet à cheval) zu Paris mit dergleichen ledernen Hufsocken beschuhet, die jedoch nicht benagelt waren, damit man ihr Annähern nicht hören konnte. Der Trupp Reiter nahte sich beym geringsten Lärm so leise und unbemerkt heran, das ihnen Niemand entgehen konnte. Wahrscheinlich ist auch der alte französische Name Marechausse nicht von Marechal, wie es einige ableiten, sondern vom gall. Mar, Pserd, und chausse beschuhet, entstanden.

So-konnte dann wohl dergleichen Hufschuhen der Name von Soleis aureis, argenteis, aeneis und ferreis gegeben werden, besonders wenn sie noch um den Rand mit goldenen Blechen auf mancherlev Art belegt waren; s. Tab. LXXXVII. Fig. 13. Sueton sagt z. B. im Leben des Nero Cap. 30: "Wenn der Kaiser eine Reise unternahm, so waren nie weniger als tausend Wagen in seinem Gefolge, wovon die Mauleselinnen silberne Hufsohlen hatten: Soleis mularum argenteis. Und Plinius Lib. II. Cap. 33 (. 40 erzählt, dass Poppea, die Gemalinn des Nero ihren feinern Zugthieren gewöhnlich goldene Hufsohlen anlegen liefs. Der lateinische Text lautet: ,, Nostra quoque aetate Poppea, conjux Neronis principis, delicationibus Jumentis suis solea ex auro quoque induere solebat." Dass diese Sohlen wie Socken an den Huf geschoben wurden, beweist das Wort induere; auch würden gewiss, weder Nero noch Poppea, bey denen alles nur auf äußern Prunk abgesehen war, nicht die Sohle des Hufes mit Gold oder Silber haben beschlagen lassen, sondern es scheint vielmehr, dass dieses goldene Beschläg zu einer glänzenden Einfassung des Hufes diente; denn auch bey den Opferthieren war es üblich, dass man ihnen die Klauen und die Hörner mit Blattgold übergoldete, oder mit Goldblech belegte\*).

In folgender Stelle Suetons im Leben des Vespasian Cap. 23 liest man, daß auf einer Reise, die dieser Kaiser machte, sein Eselknecht (Mulio) auf einmal unter dem Vorwande absprang, die Mauleselinnen zu besohlen: (ad calceandas mulas) eigentlich aber, um dadurch einem Manne Gelegenheit zu geben, dem Kaiser seine Bittschrift zu überreichen; der nachher den Treiber scherzend fragte, wie viel er sich er sohlet hätte? (Interrogavit quanti calceasset?\*\*) Man bemerke, daß hier Sueton nicht sagt: ad calceandam mulam, als wenn der Knecht abgestiegen wäre, um etwa nur ein Maulthier, das ein Eisen verloren hätte, wieder zu beschlagen; sondern: ad calceandas mulas, d. i.

<sup>2)</sup> Einige halten dasur, das diese ebenerwähnten goldenen und silbernen Fussohlen denjenigen silbernen Huseisen ähnlich waren, womit in den neuern Zeiten die Fürsten oder Botschafter bey sestlichen Gelegenheiten die Pferde ihrer Staats-Karossen beschlagen liessen. Man hestete ihnen nämlich solche sehr leicht auf das eigentliche Beschläg, damit sie unter Wegs absielen, und dem deswegen in Menge nachströmenden Volke zur Beute überlassen wurden. Allein da bey den Römern die Eisen noch nicht bekannt waren, kann diese Vergleichung auch nicht Statt sinden.

Daher scheint noch in Frankreich das alte Sprichwort zu stammen: "Ferrer la mule," das Maulthier beschlagen; d. i. Marktgeld machen.

den Maulthieren, einem wie dem andern, die Socken anzuziehen; welcher Gebrauch, besonders auf Reisen, üblich war, wo der rauhe und steinige Weg die Hufe abgeschärft hätte, wie Sueton in einem andern Orte versichert. Auch würde gewis Vespasian die Nachläsigkeit seines Eselknechtes nicht so gütig übersehen, noch Geduld genug gehabt haben, das Beschlagen von mehreren Maulthieren abzuwarten.

Plinius erwähnt in obiger Stelle der Besohlung von Poppea's Zugthieren nur de swegen als etwas ungewöhnliches, weil sie von Golde waren. Diese goldene und silberne Hufbesohlung war aber vermutlilich nichts anders als dichte von Gold-oder Silberfaden überstrickte Beutelchen oder So. cken von der nämlichen Form, wie die gewöhnlichen aus Hanf, Ginster oder Baumbast geflochtenen, mit welchen noch jetzt die Japaneser die Hufe, ihrer Kameele, Pferde und Maulthiere überziehen. S. Tab. LXXXVII. Fig. o einen solchen japanesischen Bastschuh; dergleichen bey den Griechen Hypodemata und Spartia, bey den Römern aber Soleae, Calcei und auch Spartea hießen. Davon sagt Galenus de Alim. fac. Lib. I. Cap. 9: "Spardon, ist eine zähe Bastpflanze, aus der man dem Zugvieh Socken flechtet." Und Xiphilinus nennt die goldenen Hufsocken von Poppea's Zugthieren Epichrysia spartia; d. i. goldene Ginstersocken; eigentlich ein Widerspruch, wie bey uns die silbernen Hufeisen. Selbst der englische Name Horse-shoe, für Rosseisen, spricht noch zu Gunsten der Pferdebeschuhung der Alten.

Die Solea ferrea, von der Catull Eleg. 17 (an die Stadt Colonia) spricht, und welche so manche Gelehrte als einen Beweis anführen, dass die Alten das Hufbeschläg schon kannten, war ebenfalls nichts anders als eine solche gemeine Socke von Leder oder Ginster, die mit einer eisernen Sohle beschlagen, und um den Huf gebunden war. Denn wäre sie an den Hufhorn genagelt gewesen, so hätte das Maulthier, sie gewiss nicht so leicht zurück lassen können, wie öfters der Fall war. Obige Stelle lautet, wie folgt: "Gern möcht ich den Tölpel, Lesbiens Gemahl, über deine Brücke in den Stadtgraben wersen, damit er dort seine Schlasucht im Schlamm zurück lasse, wie die Mauleselinn ihre eiserne Sohle in zäher Schlucht: "Ferream ut soleam tenaci in Voragine mulae \*).

<sup>\*)</sup> Joseph Scaliger, in seiner Note bey obiger Stelle Catulls, ist geneigt, die Existenz metallener Hufsohlen zu glauben. Die Etymologie des griechischen Namens Hypodemata bestä-

Das Vestigium equi excussum ungula, bedeutet nichts weniger als eine Solea ferrea, wie Harduin will, sondern Lehmen, feuchte Erde, Koth oder dgl., das sich in die Fusshöhle eindrückte, und nachher auf trockenem Boden wieder aussiel.

Xenophon Lib. IV, wo er von dem Feldzuge des jüngern Cyrus spricht, erzählt von einem gewissen Volke, dass es den Pserden lederne Beutel um die Huse band, damit sie nicht bis an den Bauch in den Schnee einsanken. So umwickelten auch die Actiopier im Winter in schlechten Wegen die Huse ihrer Pserde mit Stücken roher seuchter Ochsenhaut, wie diess noch bey den Tartaren üblich ist. Aristoteles sagt von den Kameelen, dass man ihnen während eines Feldzuges hänsene Socken an die Füsse schob.

Achnliche Hufsocken von Spartum empfiehlt Columella Lib. VI. §. 15: "Wenn sich ein Rindvich eine Klaue verletzt hat, so binde man ihm eine Socke von Pfriemen um den Fuß:" Soleas sparteas; welches auch Veget. und andere Veterinaren beym Sohlenausreißen und übrigen Hufoperationen anrathen Und Plinius Lib. II. Cap. 45 schreibt: "Cameli in longiore itinere sine calceatu fatiscunt." d. i. Den unbeschuhten Kameelen zersplittern auf langen Reisen der Fußhorn oder die Klauen\*).

Von dergleichen Fussocken oder Soleis sparteis findet man öftere Meldung bey den römischen Schriftstellern. Auch bedienten sich die Alten sehon der Filzschuhe, oder Socken von Filz, sowohl für Menschen als Thiere; und bey Pollux Lib. I. Cap. 33. §. 4 liest man: "Pileus wird nicht allein von einer Filzhaube gesagt, sondern auch die Filz-Socken nennt man so, wie Cratinus in Molliculis: Albos sub pedibus Pileos habebant." Und es ist auch glaublich, dass diese im Winter für die Thiere sicherer und weniger schlüpsrig waren als die von Ginster geslochtenen.

tiget seine Meynung; und Isac. Vossius in seiner Bemerkung über eben diese Stelle behauptet, die Gewohnheit, die Pferde mit Eisen zu besohlen, seye uralt.

<sup>\*)</sup> In vielen Berggegenden, besonders am Rheine, werden die Ochsen seit alten Zeiten beschlagen, und niemand weiß die Zeit des Ursprungs dieser Ersindung anzugeben. Dieses Beschläg besteht aus 2 dünnen Blechen, welche auf jedem Rand der Klauen mit 3 Nägeln angehestet, und die hervorstehenden Ende um die Klauenspitze umgelegt werden. S. Tab. LXXXVII. Fig. 12.

Calceatus hiess aber nicht immer beschuhet, oder beschlet; sondern "Equus altius calceatus" bezeichnet auch, wie bey Palladius in Mart. Tit. 13 ein hoch behuftes Ross: qui altas ungulas habet. Diess sagt auch Columella Lib. VI. Cap. 29.

So beklagen sich die Esel bey Lucian und Apulejus, dass sie barhufig (unbeschuhet) über gefrornes Erdreich und Felsen klettern müssen, welches ebenfalls ein Beweis ist, dass den Eseln und Maulthieren in Gebirgen, rauhen Wegen und im Winter gewöhnlich dergleichen Fussocken angelegt wurden \*).

Einige wollen auch die Stelle im Buche der Richter Cap. V. v. 22 als einen Beweis gelten machen, dass das Hufbeschläg schon in den ältesten Zeiten bekannt war: "Da rasselten der Pferde Füsse von dem Toben ihrer mächtigen Reiter;" die aber wörtlich also lautet: "Dann wurden die Hufe der Rosse zersplittert von dem Toben und Tummeln der Mächtigen;" welches vielmehr das Gegentheil zu sagen scheint: denn wären die Hufe dieser Thiere beschlagen gewesen, so hätten sie sich weder zersplittern noch abnützen können. Eben so wenig liefert die Stelle Appian's, auf die sich viele berufen, und die Montfaucon zu diesem Behufe besonders anführet, nicht den geringsten Beweis, dass die Alten den Hufbeschlag kannten. Die lateinische Uebersetzung sagt wohl: "Auch schickte Mythridates die hinkenden oder diejenigen Pferde zurück, welche durch Abnützung ihrer Hufe lahm giengen:" Claudicantesque solearum inopia detritis ungulis; aber dieses ist ein Zusatz, denn der Originaltext lautet: "Mythridates sandte einen Theil seiner Pferde nach Bithynien zurück, nämlich die, so aus Mangel an Futter entkräftet und unbrauchbar waren." Hier kömmt also kein Wort von Soleis oder Beschuhung vor; und selbst die lateinischen eingeschobenen Worte des Uebersetzers zeugen gegen das Hufbeschläg: denn wenn sie beschlagen gewesen wären; so würden die Hufe sich nicht ganz abgelaufen haben; wie dieses öfters der Fall war, wenn die Rosse in steinigen Gegenden übertrieben wurden; indem nicht alle Pferde so harte Hufe hatten, wie die, welche Xenophon lobt, oder wie die Pferde Alexander's, von dem Curtius Lib. VIII. Cap. 3 erzählt, dass, als er die rebellischen Bactrianer zu Pferde in einem rauhen und

<sup>\*)</sup> Mit dergleichen lederen Pferdeschuhen verwahret man noch schadhafte Hufe, die man augenblicklich nicht beschlagen kann. Auch dienen sie hauptsächlich dazu, um die Umschläge an dem Hufhorn festzuhalten, damit sie das Pferd nicht abstreifen könne.

steinigen Lande verfolgte, er öfters die Rosse wechselte, und daher auch immer der Erste den Flüchtlingen auf der Ferse nachjagte; da hingegen die jungen Adelichen, die ihn begleiteten, zurückbleiben mußten, weil sich ihre Rosse die Hufe ganz abgelaufen hatten. Annn. Marcellin. Lib. XXIX. Cap. 5 schreibt: "Firmus selbst jagte auf seinem Pferde davon, das auch auf felsigem Gebirge zu laufen gewohnt war."

Eben so wurden auch für die Reiterey nur solche Pferde ausgewählt, deren Hufe gesund, dicht, und recht hart waren, weil man sich ihrer auf allerley Boden bedienen mußte.

Manche halten auch für unmöglich, dass die Pferde der Eilbothen der Griechen und Römer, so wie die Postpferde der letztern, die östers unglaubliche Strecken auf gepflasterten Strassen in kurzer Zeit zurücklegten, ohne Huseisen so lange ausdauern konnten. Doch man bedenke, dass die Pferde, die schon als Füllen im Stalle beständig auf Kieselsteinen standen, und gewöhnt wurden auf steinigem Boden zu lausen, von Jugend auf einen viel härteren Horn haben mussten als die unsrigen, bey denen man dergleichen Vorkehrungen als überslüssig vernachlässigt \*).

Oesters wurden auch die Huse durch allerhand Bäder und Umschläge noch mehr verhärtet, wosür jeder Pserde-Liebhaber ein besonderes Arcanum zu besitzen glaubte; wie man unter Anderm aus den Worten Xenophon's,
wo er von der Stärkung des Huses spricht, vernehmen kann: "Wenn einer
eine bessere Methode, den Huse zu stärken, kennt, so mag er sich derselben bedienen." Auch sindet man in den Büchern, die von der Hippiatrik handeln, eine Menge Vorschriften hierüber; und die Dichter sogar behaupteten,

<sup>\*)</sup> Noch sind die Hufe der sogenannten Wildfang-Pferde viel härter als die so in geschlossenen Gestüten oder bey Bauern gezogen werden; und in vielen Ländern ist es noch gar nicht üblich die Pferde zu beschlagen. Die Rosse der Reiterey der Tartaren, der Kalmuken und der meisten Kosaken, so wie die leichte Reiterey der Mameluken, der Türken und noch der Polen sind größtentheils gar nicht, andere nur an den Vorderfüßen beschlagen; wie dieses noch in einigen Gegenden Preußens, so wie auch in Schottland und Wales üblich ist. Ueberhaupt sind auch die wilden Pferde kräftiger und vollkommener als die zahm erzogenen; und Buffon sagt in seiner Histoire naturelle, wo er das Pferd beschreibt: "Die wilden Pferde, die auf weiten Gestüten heitere und freye Luft einathmen, und nicht wie die unsrigen in geengten Räumen zusammengedrängt stehen müssen, haben, was die Natur giebt: Kraft und Adel; die andern aber nur, was die Kunst geben kann: Geschick-lichkeit und Anstand,"

dass die Fluthen des Styx die Eigenschaft hätten die Huse der Thiere zu härten \*). Die wilden Thiere hingegen haben von der Natur schon dichte und starke Huse oder Klauen erhalten, die sich wenig auf dem Boden abnützen, wenn sie auch beständig auf Felsen und Klippen umherlausen. Ihr Fushorn ist immer scharf, und das Abgehende ersetzt sich von selbst wieder, wie man an den Hirschen, Rehen, Gemsen und andern Thieren bemerkt.

"Nachdem ich Gelegenheit gehabt habe, meine Neugierde über Kenophon's Methode, wie man den Horn der Pferde härten soll, zu befriedigen, theile ich die Folge davon mit: In Bari, einer Seestadt im steinigen Puglia (eine neapolitanische Provinz), liess ich den Boden einer Stallung für 4 Pferde mit einer Lage faustgroßer Kieselsteine, welche an der Küste genommen und vom Meere zugerundet waren, bedecken. Diese Lage lief der entgegengesetzten Mauer zu abwärts. Drey Pferde wurden mit blossen Hufen hineingestellt; das eine war ein vierjähriges Füllen von einer Race aus den Gegenden von Cirignola, und noch niemals beschlagen; das andere war aus Aquaviva, 8 Jahre alt, und ist nach dortiger Sitte vorn beschlagen gewesen; und das dritte war ein altes Reiterpferd. Von diesen drey Pferden hatte aber nur das erste einen guten und wohlgestalteten Huf. Man putzte sie im Stalle, von wo sie nie als zum Spazierenführen herauskamen. Des Nachts gab man ihnen statt der Streu blos einige Reiser Rebholz. Der Urin, welcher zwischen den Steinen durch auf das glatte Pflaster des Stalles lief, wurde gemeiniglich von dem Wasser, welches man von Zeit zu Zeit daraufgofs, um den Platz zu reinigen, weggeschwemmt, so dass die Pferde immer auf dem Trocknen waren. Jeden Tag lief das Füllen, Morgens und Abeuds, einige Mal am Ufer, wo man, wie im Stalle, Kieselsteine gesammelt hatte, auf und ab. Nach Verslus von zwey und einem halben Monat war sein Horn härter, und besonders der Strahl hatte eine bemerkenswerthe Festigkeit erlangt. Es machte die Reise von Bari nach Tarent über lauter Feldwege voller Steine, und kam unbeschlagen und ohne sonstige Unfälle wieder zurück. Es ist wahr, man hatte es bloss zwey Tage geritten; aber es hätte auch größern Beschwerlichkeiten widerstanden, und es war leicht zu sehen, dass, wenn man die gleiche Pflege fortgesetzt hätte, es sein Leben lang der Eisen würde haben entbehren können. Es wurde verkauft. Die zwey andern hatten nicht den gleichen Erfolg, denn ihr Horn, welcher durch die Nägel verdorben worden war, spaltete und blätterte sich, sobald sie liefen; doch hätte sich vielleicht ihr Fuss mit der Zeit noch gebildet."

II. Band.

<sup>\*)</sup> Noch in unsern Tagen könnte man den Pferden, die man schon von Jugend auf gewöhnte ohne Eisen auf Kies und steinigem Boden zu laufen, eben so harte und gefühllose Hufe ziehen, wie die der Alten hatten; so wie ein Mann, der stets an harte Arbeit gewöhnt wird, dickhäutige Hände bekömmt, oder einer, der immer barfuß läuft, dichtere und gefühllosere Fußsohlen hat, als der, welcher beständig beschuhet ist. Einen Versuch davon stellte Hr. N.N., französischer Artillerie-Officier, an, wie er mit folgenden Worten erzählt:

S. Du Commandement de la Cevalerie et de l'Equitation: deux livres de Xenophon traduits par un Officier d'Artillerie à cheval, mit griechischem Texte. Paris chez Eberhart, et chez A. A. Renouard, Rue St. André des arcs No. 55.

Dann verdient noch erwähnt zu werden, dass die unbeschlagenen Pferde ihre blossen Huse nicht so leicht auf den römischen Landstraßen abwetzen konnten, wie auf den steinigen Seitenwegen, indem jene nicht mit Kies, wie die unsrigen, überschüttet, sondern meistens mit slachen steinernen Platten und Quaderstücken belegt und gemauert waren, wovon man noch hin und wieder Spuren bey ausgegrabenen Römerstraßen sindet, und wie noch in den meisten italienischen Städten zu schen ist, wo man östers die glattgewordenen Steine wieder rauh bicken muß, damit die mit Eisen beschlagenen Pferde nicht darauf ausglitschen.

Man sindet sogar Beyspiele, dass die Alten mit ihren Pferden über das Eis wie über Grundboden liesen, da die unsrigen schon mit Eisstollen und Spitznägeln versehen seyn müssen, wenn sie sich halten sollen. Davon schreibt Dio: "Als unter der Regierung M. Aurels die Römer die Jazigen verfolgten, slüchteten sieh diese auf die hartgefrorne Donau, weil ihre Pferde gewohnt waren über das Eis wie über ein Feld hinweg zu lausen."

Die vorerwähnten Hufsocken dienten nicht allein als Beschuhung den Fuhr- und Lastthieren, sondern auch zuweilen an Reit- und Streitwagen-Pferden. Obgleich Fabretti in der Erklärung zur Col. Traj. p. 224 versichert, dass die Streitrosse der Alten nicht beschuhet waren, sondern nur die Lastthiere, ohne jedoch einen Beweis hierüber anzugeben, so bestätigen schon hinlänglich die vorerwähnten Stellen das Gegentheil; bestimmter aber als alles, was hierüber gesagt werden kann, die Abbildung im I. Bande Tab. XXII. C. Fig. 1 und 2, von thebischen Streitwägen aus dem grosen französischen Prachtwerke über Aegypten entlehnt, worauf die Rosse mit dergleichen Socken zu bestimmt und deutlich vorgestellt sind, als dass der geringste Zweisel gegen diese Hufbeschuhung Statt finden könnte. Eine schätzbare und seltene Erscheinung, da unter den vielen tausend alterthümlichen Gegenständen, auf welchen man Pferde abgebildet findet, gegenwärtige vielleicht die einzigen bekannten Stücke sind, worauf die Gestalt und die Art dieser Hufbe sohlung deutlich angezeigt ist. Besonders da Fabretti selbst gesteht, dass er auf einer außerordentlichen Anzahl von Monumenten alle Pferde-Füße genau untersucht, und nur einen einzigen entdeckt habe, welcher mit einem Hufeisen beschlagen war; doch dauerte auch dieser Triumph nicht lange, weil es sich nachher erwies, dass dieser Fuss erst in neuern Zeiten von einem Künstler angefügt ward, der, wenig vertraut mit den Sitten der Vorzeit, ihm dieses Eisen eigenmächtig angesetzt hatte.

Endlich findet sich in Veget. Lib. III. Cap. 18 de vitiis coxarum eine Stelle, die nach der Meinung der Vertheidiger des Hufbeschlägs, für dessen Alterthum entscheidend sprechen soll; wo er nämlich von den buglahmen Pferden spricht: "Pedes quos sanos habet, glante ferrea, vel si defuerit, spartea calceabis, cui lemniscos subjicies; et addita fasciola diligentissime colligabis, et suppositiciam facies parti illi, quae misera est, ut planas ungulas possit ponere." Alle Ausleger bekennen, dass sie diese Stelle nicht verstehen. Der ungenannte Herausgeber einer italiänischen Uebersetzung des Veget. hat sie wie Brugnone sagt, ganz ausgelassen; der gelehrte Math. Gessner, Lehrer der Redekunst auf der Universität zu Göttingen, der 1735 die Scriptores rei rusticae, und darunter auch den Veget. in einer schönen Edition heraus gab, schreibt von dieser Stelle aufrichtig: "Dass hier von einer Art Hufeisen, oder dergleichen (Soleae simile aliquid) die Rede seyn muss, ist gewiss, den Ausdruck und die Sache eigentlich selbst kann ich mir aber nicht erklären." Saboureux de la Bonneterie der 1775 den Veget. ins französische übersetzte, drückt diese Stelle auch nicht richtig aus: "Man verwahrt die gesunden Füsse mit einer eisernen Sohle..... um dem kranken Thiere eine Unterstützung zu geben, auf dass der Fus flach auftrete." Dieses erklärt aber Brugnone im III. Theile (von den Pferden, Eseln und Maulthieren) deutlicher: "Pedes quos sanos habet, glante ferrea, vel si defuerit, spartea calceabis, ut suppositura illa faciente, partis illius, quae misera est, plenam ungulam possit ponere;" und fügt bey: "Um diese Stelle zu verstehen, erinnere man sich, daß ein Thier, welches Schaden am Gelenke des Bugs oder Schenkels gelitten, den Fußgar nicht aufstellt, oder höchstens nur mit der Zehe, (Huf-Kante) auftritt. In einem, wie in dem andern Falle schrumpfen die Sehnen meistens zusammen, und nicht selten bekömmt dadurch der Fussarm das Schwinden. Damit nun das Thier mit dem kranken Fuss auftreten müsse, (ut partis illius, quae misera est, plenam ungulam possit ponere) lehrt Veget. an den gesunden Huf eine Sohle mit einer daran besindlichen Kugel von Eisen zu befestigen, oder in Ermanglung dieser Geräthschaft, den Fusshorn mit Bast zu beschuhen, und ein Röllchen darunter fest anzubinden. (Pedes, quos sanos habet, glante ferrea, vel si defuerit, spartea calceabis cui rotulam ligneam subjicies et addita fasciola diligentissime colligabis.) Da nun das Pferd auf dieser Rundung (Suppositura illa faciente) nicht sicher fussen kann, so ist es um nicht zu fallen nothwendig gezwungen mit dem kranken Fusse aufzutreten\*).

<sup>\*)</sup> Noch heut zu Tage bedienen sich manche Schmiede in ähnlichen Umständen dergleichen Vorrichtungen: nämlich der Buckel- oder Schlittschuh-Eisen, franz. Le Patin (s. la Fosse),

Da nun aber hier keineswegs von einem gewöhnlichen Hufbeschläg die Rede ist, so würde man vorerwähnte Stelle des Veget. gegen seine Meinung sehr irrig als ein solches auslegen.

Von den eigentlichen Rosseisen, wie sie noch in unsern Tagen üblich sind, sindet man keinen bestimmtern Beweis, dass es dergleichen schon in den letzten Zeiten des römischen Reichs mochte gegeben haben, als jenes Huseisen, welches man bey dem Pferdekopf und Gerippe nebst andern Gegenständen wie z. B. einem Schwert und einer Menge goldener Bienen in dem angeblichen Grabe des ersten Königs von Frankreich, Childerich, sand. Dieser König, der ungefähr 460 Jahre nach Christus lebte, soll seine Pferde mit Huseisen haben beschlagen lasen. Wenn diese Behauptung durch einigen Beweis unterstützt wäre, so müßten die Huseisen schon sehr alt seyn, da sie gewis nicht erst zu seiner Zeit erfunden worden, sondern schon lange vorher sowohl in Frankreich, als in andern Ländern (obgleich nicht allgemein), eingeführt gewesen seyn konnten.

Montfaucon, welcher in seinen Ant. Tom. IV. Monarchie françoise, die Gestalt dieses Hufeisens mittheilt, wovon auch die Abbildung auf Tab. LXXXVI. Fig. 1, und die der goldenen Biene Fig. 10 entlehnt ist, begleitet sie mit einer Erklärung aus der Anastasis Childerici des J. J. Chifflet 1655 und sagt: "Dieses Eisen, dessen Form den unsrigen fast ganz gleich kömmt, war für neun Nägel durchlöchert. Das Stück, welches davon noch gut erhalten ist, hat nur drey deutliche Löcher, und wurde in Tournay den 27. May 1653 gefunden." Daraus könnte man überdiess noch schließen, dass nur die Vornehmen in frühern Zeiten ihre Pferde beschlagen ließen, und vielleicht Einige auch nur in gewißen Jahreszeiten\*).

welche auf mancherley Art versertiget werden können, aber immer dieselbe Wirkung leisten, nämlich: das Thier nöthigen mit dem kranken Fusse aufzutreten.

Der Verfasser war im Fall mehrere Huseisen aus dem Mittelalter zu sehen, die in Cabinetten ausbewahrt werden. Die meisten haben eine Nuthe auf der untern Seite der Sohle, ungefähr einen halben Zoll vom Rande, worein die Löcher der Nägel durchgeschlagen sind. Man sicht aber wenige mit versenkten Löchern, wie auf dem Eisen Childerich's angezeigt ist, und welche dazu dienen, den Kopf des Nagels zu schützen; da hingegen die Köpfe der Husnägel, welche flach auf dem Eisen sassen, sich leicht abstießen.

Der Versasser besaß selbst ein ähnliches Huseisen, worin noch mehrere krum gebogene Nägel stacken, deren Köpse lang und bohnenförmig, zur Hälste in der umlaufenden Nuthe ver-

In einer Stelle des Père Daniel, Histoire de France I. Page 566, wo von dem Pferde des Königs Louis le Debonnair, Sohn Carls des Großen die Rede ist, liest man: "Anno 832 hatte der Frost, der auf die Herbstregen folgte, die Füße der meisten Pferde verdorben, so daß man sie nicht beschlagen lassen konnte, besonders in einem Lande, das so schnell feindlich wurde."

Wilhelm der Eroberer soll das Beschlagen der Pferde anno 1066 in England eingeführt haben, wovon man mehrere Beweise in den englischen Chronicken findet. So erhielt Simon de St. Liz, ein normandischer Edelmann von diesem William (the conqueror) die Stadt Northampton und die ganze Jagd von Falkley, die damals zu 40 Pfund Sterling geschätzt war, um für das Hufbeschläg der Pferde des Königs zu sorgen: "The City of Northampton and the whole Huntred of Falkley then valued at 40 pound per annum to provide Shoes for his horses\*)." Eben da heißt es: "Gamelhere erhielt von dem Könige zwey Carucaten Land in Cukaney in der Grafschaft Nothingham für den Dienst, des Königs Reitpferde an den vier Füßen zu beschlagen (inclaudere) mit dem Beschlagzeug aus der königlichen Hußehmiede, (de cluario domini regis), so oft er auf sein Landgut nach Mansfield reisete u. s. w."

Du Cange in seinem Lexicon sagt: "Cluarium hiess die Beschlagestätte vor der Husschmiede; und in claudere das Beschlagen der Huse." Ferner kömmt in erwähnter Archäologia eine Stelle vor, aus Blount's Tenurs Pag. 16, die ich hier wörtlich mittheile: "Henricus de Avering tenuit Manerium de Morton in com. Essex in capite de Domino rege per Serjantiam inveniendi unum hominem cum uno equo precii X, S. et quatuor ferris equorum et uno sacco de corco et una Trochea ferrea quatiescunque contigerit do-

steckt lagen. Dieses Huseisen wurde auf einer Wiese bey Andlau im untern Elsass nebst mehrern eisernen Schwertgriffen, Pfeil- und Lanzeneisen ausgegraben.

Auf dem wallersteinischen Hofe bey Deiningen auf den Mädern im Riefs, wurde bey Grabung eines Brunnens ein sehr altes Hufeisen 16 Fuss unter dem Boden gesunden, das ganz demjenigen des Königs Childerich ähnlich sah, welches Montfaucon beschreibt. Endlich zeigt Tab. LXXXVI. Fig. 7 ein Rosseisen neuerer Zeit, das an einer Baumwurzel abgerissen und von solcher ganz umwachsen ist. Man sindet auf altrömischen Ziegelplatten zufällige Fusstapsen von Menschen und Hunden. Es wäre also zu wünschen, das einstens noch eine entdeckt würde, worauf sich die Sohle eines Maul- oder andern Lastthieres abgedrückt hätte, wodurch auf einmal der Streit über die Husbesohlung geendiget wäre.

<sup>\*)</sup> S. Archäologie published by the Society of Antiquaries. London 1786. Vol. III. Cap. 10.

minum regem ire in Walliam cum exercito sumptibus suis propriis per quadraginta dies."

Henry de Ferrers, welcher mit dem Conqueror nach England kam, trug vermuthlich seinen Namen von einem ähnlichen Amte (Praesectus fabrorum); auch führte dieses Haus sechs schwarze Rosseisen auf silbernem Felde im Wappen. Das französische Haus de Ferrières führt das Herzschild von Hermelin mit rothem Rande, um den acht goldene Rosseisen im Kreise vertheilt sind.

Der erste bekannte Auctor, der ausdrücklich und umständlich der Hufeisen erwähnt, ist, wie Brugnone versichert, Rufo, Ritter und Familiaris, wie er sich nennt, Kaiser Friedrich des II., der im 13. Jahrhundert lebte. Dieser spricht von dem Hufbeschläg nicht als von einer neuen Erfindung; und aus seinem dritten Capitel, Della dottrina e custodia del cavallo; aus seinem neunzehnten, wo von schiefen Hufen, und aus dem neun und vierzigsten, wo von der Vernagelung die Rede ist, kann man ersehen, dass das Hufbeschläg dazumal schon lange bekannt seyn musste.

Die ersten Hußbeschläger waren keine gemeine Hußschmiede, sondern Equarii medici, Mulomedici, Veterinaren und später Marschalken, welche die Natur des Pferdefußes untersuchten und kannten; und ob sie gleich nicht selbst die Roßeisen schmiedeten und die Pferde beschlugen, so wußten sie jedoch, wie es ihr Amt war, den Schmieden die Art und Weise anzugeben, wie die Eisen geschmiedet und ohne Nachtheil für die Pferde mit Nägeln an die Huße befestigt werden mußten. Diese Stelle war sehr ehrenvoll, und man gab dem, der sie bekleidete, in Frankreich damals, wie noch jetzt den Hußehmieden, den Namen, Maréchal; in Deutschland, Marschalk.

Von Rosseisen und Beschlagwerkzeugen findet man auf alten Monumenten nicht die geringste Spur; wohl aber auf denen des Mittelalters, auf Grabmälern und Familien-Wappen. So führt die Familie Butet in Frankreich drey Wirkeisen von Azur auf silbernem Felde. Das Wirkeisen, womit der Hufschmied den Horn vor der Auslegung des Eisens zuschneidet, heifst fr. Butte, oder Boutoir.

Auch findet man ein altes Steinbild des heiligen Eulogius\*) (St. Eloy), dem Patron der Schmiede, von dem die Legende sagt, dass er den Pferden ei-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. Millin, Atlas pour servir au Voyage dans les départements du midi de la France; Planche 11. Nro. 3.

nen Fuss nach dem andern abnahm, ihn auf dem Amboss beschlug, und dann wieder ansetzte. In dieser Beschäftigung stellt ihn erwähntes Bild vor, an dem Amboss stehend, mit Hammer, Zange und anderm nöthigen Sehmiedwerkzeug; worunter sieh auch ein Wirkeisen, wie Tab. LXXXIX. Fig. m, besindet, dessen sich schon in ältern Zeiten die Veterinaren zum Ausschneiden der Huse bedienten. So sagt Veget. Lib. I. Cap. 56: "Auch gehört es sieh, dass man mit einem Schneideisen (Ferramento concisorio) die Huse und den Strahl der Thiere reinige (purgari oportet); welches ihn auslüstet und erfriseht, und auch die Huse stärkt." Und Pollux Lib. I. Gap. 11. §. 10 schreibt: "Einem Stallknechte liegt besonders ob, dass erden Strahl (Kelidona) und die Höhlung des Huses reinige und pslege."

Auf eben erwähnter Tafel füge ich verschiedene alterthümliche Schmie dund andere Werkzeuge bey, die alle von römischen Monumenten entlehnt siud.

Fig. b stellt einen Amboss, griechisch Akmon, lateinisch Incus, auf seinem hölzernen Stocke, Fig. 11 mit einem daneben lehnenden runden Löschtrog, Lacus, Fig. 12 vor, der sieh auf einem alterthümlichen Grabmal in dem Pallaste des Prinzen Camilli Pamphili zu Rom besindet.

Fig. c Schmiedezangen, griech. Pyragra, latein. Forceps, von schöner Form\*).

Fig. g. Eine Beisszange, welche eben so, wie die obige Forceps hiess.

Fig. a. Einen Schmiedhammer kleinerer Gattung; griechisch Sphyra, latein. Malleus, vermuthlich von Mollio, weich machen; dergleiehen vielerley Arten auf der trajanischen Säule, und auf der des Marc. Aurel. abgebildet sind. Der Prophet Jesajas Cap. XLIV. v. 12 sagt: "Es sehmiedet einer das Eisen in der Zangen; arbeitets in der Gluth; und bereitets mit Hämmern."

Fig. f. Ein Bickel, Malleus rostratus; ein Steinhauer-Werkzeug.

<sup>\*)</sup> S. Virgil. Lib. VIII. v. 445 und folgende, wo er die Werkstätte Vulcans beschreibt.

- Fig. i. Eine Axt oder ein Zimmerbeil, griech. Pelekys, latein. Seeuris; diente dazu, das Holz perpendicular zu behauen; die kleinere Art nannte man griech. Pelekydion, latein. Securicula.
- Fig. c. Das Flachbeil, vulg. Dechsel, griech. Axine, latein. Ascia, diente statt des Hobels, das Holz im Groben horizontal zu behauen.
- Fig. n. Das Winkelmas, griech. Kanon, Gnamon, latein. Norma, welches den Werkmeistern, Zimmerleuten und andern Handwerkern schon in den ältesten Zeiten diente. In der Bibel und auch bey Homer sindet man dieses Werkzeugs an vielen Orten erwähnet; so wie des Zirkels, Fig. p. der Bley- und Richtschnur. Jesajas schreibt Cap. 44: "Der andere zimmert Holz, und mist es mit der Richtschnur, und zeichnet's mit Röthelstein, und behaut es, und zirkelt's ab."
- Fig. o. Der Hobel, griech. ebenfalls Axine, latein. Runcina, deren die Alten mehrerley hatten, die zu groben, wie auch zu den feinsten Arbeiten dienten. Phocion in seinen moralischen Gesprächen III. sagt: "Licurgus befahl den Lacedämoniern sich keines andern Handwerkzeugs zu bedienen, um ihr Hausgeräth zu verfertigen, als der Säge und des Beils."
- Fig. d. Eine Säge griech. Prion, latein. Serra, dergleichen die Alten von verschiedener Größe und mancherley Formen hatten, womit sie nicht allein Holz, sondern auch Steine und Metalle durchschnitten.
- Fig. h zeigt einen alterthümlichen Bohrer, griech. Terebron, Trypanon, latein. Terebra.

Die Feilen waren nach jetziger Art rund, halbrund, flach und dre yeckig von Stahl verfertigt; die Griechen nannten sie Hrine, die Römer Lima. So war auch die Raspel, griech. Xystra, latein. Ratula, deren man sich bediente, das Holz, Zinn, Bley, Horn, wie auch den Huf der Pferde zuzuputzen.

Uebrigens findet man auf den Denkmälern eine Menge Werkzeuge, mancherley Gattung, deren die Alten zu allen möglichen Arbeiten schon wie wir haben mußten, um die vielen Kunstwerke von Ebenholz, Elfenbein, Schildkröte und andern kostbaren Materialien zu bearbeiten.





Das Winkelmass, der Hobel und die flache Axte oder das Dechsel (Ascia) Nro. e. n. o. sind auf dem Fussgestell eines römischen Grabmals ausgehauen, das sich in des sogenannten Stadelbauer's Garten zu Oberhausen bey Augsburg noch gut erhalten befindet, und woselbst solche der Verfasser genau abgezeichnet hat. Eine ähnliche Ascia nebst andern Werkzeugen ist auf einem römischen Cippus in dem Antiquario zu Baden-Baden bey Rastadt abgebildet.

Diese Axt bemerkt man auf vielen römischen Grabsteinen, besonders im mittäglichen Frankreich; wobey noch öfters die Worte vorkommen: Sub Ascia de dic avit, posuit, fecit und perfecit; und bey Reinesius (Classe VI. Nro. 112) liest man auf einer Inschrift: "Consumatum hoc opus sub Ascia est:" dieses Werk ist vollendet unter der Axt.

Diese Ascia, so wie ebenerwähnte Worte de dicavit etc. haben schon das Nachforschen aller Alterthumskenner rege gemacht, die ihre Meinung über deren Bedeutung auf verschiedene Weise geäußert haben. Wäre diese Ascia immer von andern Werkzeugen begleitet, so könnte man vermuthen, daß sie, wie damals üblich war, als eine Gewerbsbezeichnung des Verstorbenen dienen sollte; da sie aber auch auf den Gräbern der Vornehmen und meistens allein, mit den Worten: Sub ascia de dicavit erscheint, so ist wohl nicht zu zweiseln, daß sie eine ganz andere Bedeutung haben mußte.

Die Ascia der Alten war von dreyerley Art, nämlich: Securis oder das Beil, womit das Holz aus dem groben gehauen wird; dann die scharfe Holzhacke oder das Flachbeil, Dolabra; und auch die Grabhacke, Ligo, griech. Makella; s. Tab. LII. B. Fig. 2. Von der scharfen Dolabra sagt Columella Lib. II. Cap. 2: "Nicht minder bedient sich der Ackersmann der Hacke, Dolabra bey der Pflugscharre, um die Baumstorren und Wurzeln, welche die Furchen hemmen, abzuhauen;" und Lib. III.: Was man mit der Sichel nicht abschneiden kann, das hacke man mit der scharfen Dolabra ab."

Endlich bedeutet auch Ascia nach Vitruvius eine Maurerkelle und eine Maurerkrücke, womit der Mörtel angemacht ward; so wie auch das Werkzeug, dessen sich die Maurer bedienen, um die Außenseite der Gebäude und Steine überhaupt zu ebnen und zu putzen.

II. Eand.

Der gelehrte Fabretti ärgert sich über die Behauptung, dass die Ascia, ein Maurerwerkzeug seyn solle, denn sagt er, die Ascia und die Dolabra, das Beil und die Axt sind keine Maurerwerkzeuge. Doch, was das betrifft, könnte man antworten, dass hiebey vieles auf die Gattung des Steines ankömmt, denn z. B. in der Gegend von Paris werden die Quaderstücke, wenn sie aus dem Steinbruche kommen, und ehe sie an der Luft erhärten, mit Sägen in die erforderliche Dicke geschnitten und mit ähnlichen Flachbeilen geebnet; so auch in der Champagne die Kreide-Steine, welche zu Gebäuden angewendet werden, und in verschiedenen andern Ländern die weichen Sandsteine. Wahrscheinlicher ist mir die Meinung, dass diese Ascia die Strafe andeute, womit die Verletzer der Grabmäler bedrohet waren, die theils aus Bossheit die kostbare Bildhauerey verstümmelten, theils auch aus Raubsucht die Gräber öffneten und plünderten; wo sub ascia de dicavit oder posuit, vielleicht ausdrücken sollte: unter den Schutz der Axt gewidmet, oder gestellt; weil den Verbrechern dieser Art und zuweilen auch andern Dieben die rechte Hand abgehauen wurde \*). So liest man schon in Leg. bajoar. Tit/ II. Cap. 6: "Wenn einer bey dem Kriegsheere etwas stiehlt,.... und dessen überwiesen wird, so sollen ihm, wenn er ein Knecht ist, die Hände abgehauen werden \*\*).

Uebrigens findet man auf den Grabmälern dergleichen kurzstielige Beile und Axte von verschiedenen Formen, deren einige mehr Grabhacken, wie
Tab. LII. B. als Axten, wie die auf Tab. LXXXIX. n. e, abgebildete, ähnlich sehen.
Darum mag es mir noch erlaubt seyn, eine Bemerkung zu wiederholen, die ich schon
früher (Cap. VI.) von dem Leichenwagen, geäußert habe. Die Römer bezeichneten nämlich auf ihren Grabmonumenten, Sarcophagen und Cippen
worauf öfters Leichenrennen und andere auf das Leben des Verstorbenen Be-

<sup>\*)</sup> S. Mehreres in Cod. Theod. Lib. IX. Tit. 17. De sepulchris violatis. Mit Comment. von Gothofredus.

Der Versasser erinnert sich an einer mit schönen Baumreihen, besetzten Landstrasse im Anspacher Lande, Taseln ausgesteckt gesehen zu haben, woraus eine abgehauene Hand unter einem Beil gemalt war, mit der Ueberschrift:

Dem, der die Bäum verletzt mit Instrument und Hand, Wird diese Strafe zuerkannt.

Auch war vor Zeiten in Deutschland, besonders in freyen Reichsstädten der Gebrauch dergleichen Tafeln in die Vorhallen der Rathshäuser, an öffentliche Gebäude und auf Marktplätzen anzuheften, mit Bedrohung gegen die Zänker, Schläger und Unruhstifter.

zug habende Gegenstände in Bildhauer-Arbeit vorgestellt waren, durch einen Aschenkrug, dass seinem Leichnam die Ehre des Feuers wiedersuhr, d. i., dass er auf einem Holzstosse verbrannt wurde; oder durch eine Hacke, wie Tab. LII. B., dass er unverbrannt in ein Grab gelegt ward. Eben so konnte die Familie durch die Ascia andeuten wollen, dass sie dem Verstorbenen, nachdem er mit allen damals religiösen Gebräuchen zur Erde bestattet war, dieses Denkmal habe setzen lassen, wo die Ascia, entweder zur Errichtung des Scheiterhausens, oder zur Bereitung der Gruft unentbehrlich war\*).

<sup>\*)</sup> S. Muratori's Dissertazione sopra l'Ascia sepolerale.

#### Capitel XXXI.

### Von dem Zeichenbrennen und Schweifstutzen.

Schon auf alten Denkmälern der Griechen und Römer findet man sowohl Pferde mit Brandzeichen auf den Bügen und Schenkeln, als auch dergleichen besonders Jagd- und Rennpferde, mitgestutzten Mähnen und Schweifen; jene, damit sie desto ungehinderter dem Wilde durch Busch und Hecken nachsetzen konnten; diese, auf dass sich nicht bey den Rennspielen die langen Haare der Mähne und des Schweifes in die Zügel und Leiten verwickelten. Die Stumpfschweife sind also keine neue Erfindung; nur die Ehre der grausamen Verschönerung, den Pferden die Flechsen unten an der Schweifruthe an allen Gelenken zu durchschneiden, um den Stumpfschweif im Bogen aufwärts zu krümmen, wird mit Recht den Engländern zugeschrieben, die den Pferden noch überdiess die Ohren stutzten und die Nüstern aufschnitten: letzteres, damit sie im Laufe, wie sie behaupteten, leichter Athem holen konnten; gegen welche barbarische Sitte schon Pabst Hadrian I. in seinem Briefe an das Concilium, welches er zu Calchut in Northumberland anno 787 zusammen berief, eifert, wo er unter anderm sagt: "Nach einer schändlichen Gewohnheit stümmelt ihr euere Pferde, spaltet ihnen die Nüstern, kappt ihnen die Ohren, dass sie sogar taub werden, und stutzt ihnen die Schweise; und da ihr sie unverstümmelt besitzen könntet, macht ihr sie, weil ihr dieses nicht wollt, allen zum Gräuel." Equos etiam vestros turpi consuetudine detruncatis, nares finditis, aures copulatis, verum etiam surdas redditis; caudas amputatis: et quia illaesos habere potestis, hoc nolentes cunctis odibiles redditis\*).

<sup>\*)</sup> S. Concilium Calchutense Cap. XIX. in Joan. Dominic. Mansi; Sacrorum Conciliorum Collectio. Tom. XII. pag. 948. Edit. in fol, Florentiae. Ant. Zatta Veneti. 1766.

Was das Zeichen brennen betrifft, so war es schon von jeher Sitte, die verschiedenen Thiere der Herden zu zeichnen, damit jeder Eigenthümer und Verkäufer die ihm gehörigen Stücke kennen, und sie wieder auffinden könnte, wenn sie sich in benachbarte Herden verliefen; und es ist nicht zu zweifeln, dass dergleichen Gestüte- und Herdezeichen schon bey den Aegyptern, und vermuthlich auch bey den zahlreichen Herden der Patriarchen, und später bey denen der Israeliten eingeführt gewesen seyn mussten; wie im I. B. Moses Cap. XIII. gesagt wird, dass Abraham sehr reich an Schafen, Rindern, Eseln, Eselinnen und Kameelen war, so auch Loth; wesswegen, so lange sie beysammen wohnten, immer Zank und Streit zwischen den Hirten über Abrahams und über Loths Vieh war. Diese Thiere mussten also gezeichnet gewesen seyn, denn wie hätten sie sonst ihre Stücke unter einer solchen Menge wieder auffinden können?

Die Art, die Herden zu zeichnen, geschah auf mancherley Weise. Die Pferde, Maulthiere, Esel und Rinder wurden mit einem Eisen gebrannt. Den Schafen ward auch zuweilen das Zeichen mit einem warmen Eisen oder einer besondern Zange auf das Ohr, den Backen oder die Stirn gemerkt, meistens aber mit Theer, Russ oder Röthelfarbe aufgedrückt, um die Wolle zu schonen\*).

Die Thessalier sollen ihren Pferden das Gestützeichen zuweilen auf den Hals oder die Backen, gewöhnlicher aber auf den Bug oder den Schenkel gebrannt haben. Die edlern Rosse aber merkten sie auf dem Vorderbug mit dem Umriss eines Stierkopfes (8); daher diese unter dem Namen Bucephalen allgemein bekannt waren. So soll auch das Pferd des Alexanders dieses Brandzeichens wegen, den Namen Bucephal getragen kaben; wie Solin versichert. (Polyhist. Cap. 45.)

Schon Homer in Ilias  $\Psi$  v. 445 und 455 erwähnt der gezeichneten Pferde, und Anacreon, der griechische Dichter sang vor ungefähr 2350 Jahren

<sup>•)</sup> In Arles en Provence versammelt man jährlich die Ochsen und Stiere zu vielen tausenden auf einer großen Wiese, um ihnen die gewöhnlichen Zeichen auf zubrennen. Die Hirten der Gegend, stark und rüstig, wie die alten Bewohner Thessaliens, verfolgen sie auf kleinen flüchtigen Pferden, mit einem langen Speer, der am Ende mit einem kurzen Dreyzack beschlagen ist, durch Sumpf und Busch; und wenn einer den Stier erreicht hat, bemächtiget er sich der Hörner, dreht ihm den Kopf um, beugt ihm den ungeheuern Nacken gegen den Boden, alsdann läfst er das eine Horn fahren, und wie sich der halb befreyte Stier wenden will, er greift er ihn beym Schweife, umfängt einen der Vorderfüße des Stieres mit den seinigen, und stürzt ihn so gewaltig nieder, daß der Boden erschüttert. Alsdann wirft er sich auf ihn hin; und das Volk jauchzt ihm Beyfall zu, S. Millin, Voyage dans les Departements du midi de la France.

in seiner 55. Ode: "Die Pferde sind mit einem heißen Eisen auf die Büge gezeichnet; die Parther kennt man anihren hohen Thiaren, aber die Verliebten tragen ein Zeiehen im Herzen und dieß erkenn' ich von weitem." Apulejus erwähnt ebenfalls der gezeichneten Pferde. Suidas erzählt, man habe am Phasis den Pferden gewöhnlich einen Fasan (Vogel) aufgebrannt; und ein gewißer Sisyphus habe die Hufe seiner Thiere mit einzelnen Buchstaben, d. i. Siglen (Namenszeichen) bezeichnet.

Athenäus Lib. II. bemerkt, dass die Pferde, denen ein  $\Sigma$  (Sigma, dorisch Sam genannt, lat. S) aufgebrannt war, Samphorae (STräger) geheissen hätten; und die mit einem Koppa q Bezeichneten nannte man Koppatier\*). Auch dem Aristophanes war dieser Gebraueh bekannt, da er in dem Schauspiel: die Wolken v. 21 ausruft: "Zwölf Minen dem Pasias schuldig, als ich den Koppatias kauste." Eben da Seene V. v. 1300 sehilt Strepsiades den Amynias einen Samphoras (Samträger\*). Und in einer spätern Stelle nennt er denselben auch einen Seiraphoras, d. i. ein Funalis oder Seilrofs, auch Karrngaul. Es seheint die Koppatier waren zu edlern Reitpferden auserlesen; die Samphorae aber, von einer sehwerern Art, als Zugrosse, oder Rennwagen-Pferde bezeichnet; daher Strepsiades den Amynias auch einen Karrn- oder Stranggaul, und nicht einen Koppatias schalt.

Die Brandzeichen der vorzüglichsten griechischen Gestüte waren das Koppa q und das Sam Σ. Aber hier folgen noch mehrere Brandmale, die von alterthümlichen Pferdebildern abgenommen sind:

Endlich brannten die Römer nicht nur wie die Griechen den Pferden die Gestützeichen auf die Büge und Schenkel; sondern bezeichne-

<sup>\*)</sup> S. Salmasii plinianae exercitationes in Solini Polyhistor. Tom. II. Edit. VandeWater. Trajecti ad Rhenum 1689 Cap. XIV. Mehreres.

<sup>\*\*)</sup> S. deutsche Uebersetzung von Schwan v. 1297.

ten auch ihr übriges Vieh, die Esel, Maulthiere, Stiere, Ochsen, Kühe, Kälber, Schafe und Ziegen, mit mancherley Zeichen und Buchstaben. So sagt schon Nävius bey Priscian. VII.: "Auch soll man die Stirne zeichnen mit der heißen Zange:" Signare oportet frontem, calida forcipe. Denn, sobald ein Füllen oder ein Kalb geboren war, mußte der Thierwärter, Bubulcus, (eigentlich Ochsenhirt) es sogleich sondern, unterscheiden und mit Brandmarken zeichnen, damit er immer auf der Stelle wußte, welche junge Thiere er zur Fortzucht, welche zum Pflug oder zum Wagen angewöhnen wolle, und welche er zu Opfern bestimmte; daher wahrscheinlich das Wort dignorare, mit Merkzeichen versehen herstammt. Von dem Gebrauche das Rindvieh zu brennen, schreibt Arianus Titius Lib. VII. Cap. 20: "Die Sibae, ein indisches Volk, haben den Ochsen gewöhnlich eine Keule (Clava) aufgebrannt, zum Andenken an Hercules, der bis zu ihnen gedrungen sey."

Von dergleichen Zeichen und dem Merken des Viehes liest man vieles in Virgil's Landbau; wie z. B. im I. Buche v. 263: "Aut pecori signum, aut numeros impressit acervis."

Hier werden dem Viehe die Zeichen und Zahlen mit Farbe aufgedrückt; aber in folgendem Verse Lib. III. v. 158: "Continuoque notas et nomina gentis inurunt;" werden ihnen die Namen und Merkmale aufgebrannt.

Selbst die Menschen, ehe sie noch einige feinere Bildung kannten, hatten von jeher einen besondern Hang, ihr Gesicht und ihren ganzen Körper mit Bildern und Zierathen zu überstechen\*).

Diese uralte Sitte, deren viele Schriftsteller erwähnen, ist noch bis auf unsere Zeiten hin und wieder auf dem Lande, in den Berggegenden, besouders aber in den Kriegsheeren üblich. Es scheint, als ob diese sonderbare Zierlust der Natur des Menschen angeboren wäre; denn auf den weit im Meere hin und wieder zerstreuten Inseln, trifft man Bewohner an, deren Gesicht und Körper noch eben somit Streifen, Schnörkeln und Blumen über. punktirt und mit bunten Farben eingerieben sind; womit sie ihren nackten Körper herrlich geschmückt und gekleidet glauben. Diese Hautpunktirung ist gemeiniglich unter dem Namen Tatowiren bekannt.

So waren einst auch die nachten Vorsahren der heutigen Britten am ganzen Körper punktirt und bunt bemalt, wesswegen ihnen die Römer den Namen Picti oder die Gemalten gaben. Noch im Jahre 787 wirst Papst Hadrian I. diesen abscheulichen Gebrauch in dem

Schon die Israeliten schnitten oder zwickten sich auf die Haut des Gesichts und des Körpers allerhand Zeichen und Wörter, zum Andenken an eine Person oder eine Sache; wie man in mehrern Orten der Bibel findet. So z. B. wird ihnen im III. Buche Moses geboten: "Ihr sollt euch kein Mal an euern Körper reißen, noch Buchstaben an euch pfetzen;" und wieder im V. Buche Cap. 14: "Ihr dürft euch nicht Male stechen, noch kahl scheren über den Augen, über einen Todten."\*) Man liest sogar schon im I. Buche Moses Cap. IV.: "Der Herr machte ein Zeichen an den Cain, das ihn Niemand erschlüge."

In spätern gebildeten Staaten fanden dergleichen barbarische Ueberbleibsel nur noch unter dem nie drigsten Pöbel statt; und endlich wurden die Diebe und andere Verbrecher damit bezeichnet: wie z. B. bey den Römern, die ihnen die drey Buchstaben FUR (Dieb) auf die Stirne brannten.

Aclian erzählt Lib. II. Cap. 9: "Die Athenienser ließen die gefangenen Samier vor der Stirn mit dem Bild einer Eule (dem Schildzeichen Athen's) brandmarken; die Samier rächten sich aber nachher wieder, und brannten den gefangenen Atheniensern, das Bild eines Schiffes, Samäna genannt, auf die Stirne." S. Plutarch im Leben des Perikles. So liest man bey Plato Lib. VIII. de Legg., daß die Tempelräuber an Stirn und Händen gebrannt wurden: "Siquis sacrilegium commiserit, in facie manibusque crimen inscriptus, et flagellatus, extra fines patrios projicitur." Und in der Offenbarung Johannes Cap. 20 heißt es: "Ich sah..... die nicht angenommen hatten das Mahlzeichen an ihre Stirn und an ihre Hand."

Dergleichen Leute wurden Inscripti, oder auch Stigmatici genannt, weil ihnen Buchstaben in die Haut gestochen, und schwarz eingerieben, oder Zeichen in das Gesicht gebrannt wurden, damit sie kennbar blieben.

Concilium zu Calchut Cap. XIX. §. 1 dem englischen Volke vor: "Deus enim formavit hominem pulchrum in Decore et Specie: Pagani vero diabolico instinctu cicatrices teterrimas superinduxerunt.... Domino enim videtur facere injuriam, qui creaturam foedat et deturpat." D.i. Gott schuf den Menschen schön an Gestalt und Anschen. Aber die Heiden überziehen sich (die Haut) nach einer wahrhaft teuslischen Eingebung mit den abscheulichsten Narben (Einschnitten). Denn es ist dem Herrn jener ein Gräuel, der sein Geschöpf entstellt und verunstaltet.

Eben da schreibt dieser Papst Hadrian ferner: "Die Meisten von euch essen Pferdesleisch, welches kein Christ im Orient je gethan: vermeidet auch dieses"

a) Nach Luthers Uebersetzung.

Auf diese Art bezeichnete man auch öfters die Sclaven, die man zu der niedrigsten Arbeit bestimmte, wie bey Martial von vier Todtenträgern mit dergleichen verschriebenen Gesichtern die Rede ist, die den Leichnam eines Armen zur Stadt hinaus tragen: "Quatuor Inscripti portabant vile Cadaver." Und Apulejus Lib. IX. sagt von den Unglücklichen, welche die Handmühle drehen, dass ihre Stirn mit Buchstaben überschrieben ist. Petronius erzählt von einem solchen, dem Eumolpus das ganze Gesicht mit einem Epigramm überdeckte, wovon die Buchstaben groß und leserlich einpunktirt waren. Gewöhnlich wurde diese blutige Schrift mit einer Farbe oder Schwärze (Atramentum) eingerieben. Diess sind eigentlich die Inscripti, mit beschriebenen Stirnen und Gesichtern, und nicht, wie viele Gelehrte behaupten, dass man darunter die Inscriptos, (eingeschriebene Taglöhner) verstehen solle, die auf irgend einem Zunftregister nach den Handwerksleuten eingetragen waren. Die punktirten Sclaven, werden auch bev vielen alten Schriftstellern Litterati servi genannt, wie bey Plautus in Casina vorkömmt: "Si hic Litteratus me sinat." Daher nannten auch die Römer einen solchen gezeichneten oder im Gesichte verkritzelten Menschen scherzweise: Homo litteratus.

# Capitel XXXII.

## Von den Stallbeamten und Dienern.

Die Könige und Fürsten der ältesten Völker hatten eine Menge Amtleute und Diener, unter welche sie die Verwaltung und Pflege ihrer zahlreichen Herden, Gestüte und Stallungen vertheilten, und die damals überhaupt mit dem Namen Hirt bezeichnet wurden; der für eben so hoch als ehrenvoll galt: Christus nennt sich den guten Hirten; und Könige und Fürsten verschmähten den Beynamen, Hirten der Völker, nicht; in jenen Zeiten, da noch die Herrscher und ihre Söhne öfters selbst ihre Herden weideten, oder sich doch eine gewiße Zeit in der Gegend aufhielten, wo ihr Vieh gieng, um dessen Zustand zu untersuchen und aufzunehmen, und bey der Zulassungszeit und der, wo die Herden geschoren, gesondert, gebrennt oder gezeichnet wurden, gegenwärtig zu seyn.

Diejenigen Angestellten, welchen sie die Oberaufsicht über ihre verschiedenen Herden anvertrauten standen bey dem Volke in hohen Ehren; da noch die Viehzucht als ein Hauptzweig des Reichthums angesehen ward. So steht im I. Buche Moses Cap. 38. v. 12: "Und Juda gieng hinauf gen Timnath seine Schafe zu scheren, mit seinem Hirten Hira von Odollam;" und eben da Cap. 47 sagt Pharao zu Joseph, der nach ihm der Erste in Aegypten war: "So du weist, dass unter deinen Brüdern tüchtige Leute sind, so setze sie über mein Vieh." In der Iliade Lib. IV. liest man, dass Priam seinen natürlichen Sohn Demokoon zum Oberhirten seiner schönen Gestüte in Abydien ernannte. Die Hirten des Königs David werden in der Vulgata: Principes substantiae regis David, genannt. So war Setrai über seine Pserdegestüte, und Saphat über seine Rinderherden gesetzt; Ubil hatte die Kameele unter sich und Jadias die Esel und Maulthiere. Eben so waren

der Rinderhirt Filötios, der Schweinhirt Eumäus und der Ziegenhirt Melantheus, deren Homer in der Odyss. erwähnt, keine geringen Leute. Sie saßen mit den Fürsten und Helden zu Tische, und hatten ihre Knechte, die ihnen untergeben waren, um die härtern Arbeiten zu verrichten.

Selbst die Töchter der Fürsten und Vornehmen des Landes hüteten die Kameele, die Rinder, die Schafe und Ziegen; sie fütterten und tränkten sie; wovon man mehrere Beyspiele bey Moses und Homer findet.

Die alten Griechen nannten die Oberhirten Polymeloi, und die Dichter sagten, daß sie goldene Felle zur Kleidung trugen, um dadurch anzuzeigen, wie einträglich den Landwirthen die Schafszucht sey. S. bey Varro Lib. II. Cap. 1; und eben da Cap. 10, Mehreres von den verschiedenen Hirten. Hingegen waren die Unterhirten bloße Knechte, die Tag und Nacht unter freyem Himmel zubrachten, und sich Hütten gegen Sturm und Regen von Baumrinden, Schilf, Moos und Gezweigen baueten. Davon schon im I. Buche Moses Cap. 4 stehet: "Von Jabel sind hergekommen die Hirten, die in Hütten wohnten, und Vieh zogen."

Diese Leute beschäftigten sich, um die lange Weile zu vertreiben, und ihre Zeit nicht unbenützt hinzubringen, mit allerhand kleinen Handarbeiten, wie z. B. Joche schneiden, gemeine Karren bauen; grobes Hausgeräth von Holz verfertigen; Körbe flechten, u. s. w. und der Prophet Amos der vor 2600 Jahren lebte, sagt Cap. VII. v. 14 zu Amazia: "Ich bin kein Prophet, sondern nur ein Kühhirt der Maulbeeren ablieset." Die Bessern unter ihnen gaben sich mit ernsthaftern Gegenständen ab, wozu Zeit und Muße gehörte. So soll man ihnen die Erfindung der Sternkunde, der Mathematik, der tiefern Rechenkunst und der ersten Schriftzeichen, wodurch der Mensch seine Gedanken aufbewahren kann, so wie der Dichtkunst zu danken haben.

Fontenelle (in seinen Discours sur la Pastorale) behauptet die Hirtengedichte seyen die ersten aller Lieder gewesen; da die Einfalt der Sitten und die wenigen Sorgen in jener Urwelt, die wir das goldene Zeitalter nennen, die Hirten vorzüglich einlud, ihre Musse, ihre Ruhe und ihr Glück zu besingen.

Aber diese einfachen Sitten der Vorzeit schwanden bald bey der zunehmenden Bevölkerung der Erde, wo mit den anwachsenden Bedürfnissen sich auch Mangel, Sorgen und Drangsale über die Menschheit verbreiteten, und bald war

die Welt in zwey Classen eingetheilt: in glückliche Herren und in dienstbare Knechte; deren Zustand jedoch hin und wieder wegen ihrem äußerlichen Glanz bey der geringern Classe noch beneidenswerth schien Besonders war dieß auch der Fall bey den Römern (dem jüngsten der alten Völker), welche eine Menge prächtiger Diener hatten, die doch meistens nur Sclaven oder Freygelassene waren, und demungeachtet öfters die glänzendsten Stellen des Hoses oder die ersten Aemter des Staates bekleideten, wie man denn auch nicht selten in der Geschichte ausgezeichnete Feldherren antrisst, die sich aus dem Sclavenstande zu Rettern des Vaterlandes emporgeschwungen hatten.

Eine der angeschensten Stellen am Hofe der alten römischen Kaiser war die des Oberststallmeisters, der gewöhnlich des Kaisers Freund und Gesellschafter war. Die Römer nannten ihn, so wie auch den Oberaufseher der Reichsposten, Comes Stabuli \*). Den Gestütverwalter, Peroriga, und Equiso. Pollux Liber VII. Capitel 33. S. 9 schreibt de operum praefectis: "Nach Sophocles, heißen die Stall- und Gestütmeister Equisones und Equorum nutritores." heißen sie Equarii. Equiso, griech. Hippodulos, wird aber auch für Bereiter, Equorum domitor, gebraucht. Im Codex Theodos. findet man eine Menge verschiedener Benennungen von den bey den kaiserlichen Stallungen angestellten Beamten und Untergebenen erwähnt, wie: die Comites praepositi stabulorum und die Tribuni sacri stabuli, welche, wie der Comes stabuli, die gewöhnlichen Freunde und Begleiter des Kaisers waren \*\*), wie Lampridius im Alexander sagt: "Injuriam nulli unquam amicorum Comitumve fecit" \*\*\*). Nach Verfall des römischen Reiches zu den Zeiten der fränkischen Kaiser nannte man den Oberbeamten der kaiserlichen Stallungen Mareschalcus; am fränkischen Hofe Mareschal; bey den Deutschen der damaligen Zeit Marschalk, von Mar, Pferd, und Schalk, Diener; nach andern von Mar (gallisch Ross) und Solea, Sohle; daher Marsohler, Pferdebesohler \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Daher vielleicht der alte französische Name Connétable entstand, der freylich in unsern neuern Zeiten eine ganz andere, nicht minder ausgezeichnete Bedeutung hat.

<sup>\*\*)</sup> Codex Theodos. Lib. VI. Tit. 13, de comitibus.

<sup>\*\*\*)</sup> S. von den Comitibus in Sidon. Apollin. Carm. 2.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Schalk bedeutet nach Wachter ursprünglich Jemand, der etwas thun soll (Shall, Skall) und zwar je den Diener, sowohl von geringerer als höherer Art; wie denn auch die alt-

Die Römer nannten den Fahrmann gewöhnlich Mulio (Mauleseltreiber), wenn er auch nicht mit Maulthieren fuhr, wie dieses besonders auf Landreisen üblich war. Diese Fahr- und Fuhrleute waren meistens Sclaven. Es gab auch freye Mulionen, Quartarii genannt. Festius sagt von ihnen: "Die Alten nannten die Lohnfuhrleute, Quartarios, weil sie den vierten Theil des Verdienstes erhielten." Er sagt aber nicht, von was für einem Verdienst sie den vierten Theil bekamen. Diese Quartarii hielten gut geübte Knechte, welche sie den Herrschaften, die ihre eigenen Wagen und Pferde hatten,

deutschen Worte Senischalk, Marehalk, Adelschalk, Barschalk und Hiltischalk, und im französischen Maréchal ferrant, Maréchal de logis, Maréchal de la cour, Maréchal de eamp. u. s. w. beweisen.

Ad elschalk war ein Beamter von bekanntem alten Landstamme. In dem Coneilium bavarieum apud Dingolfingam, XXII Anno Tassilonis Dueis Bavariae celebratum, tempore Hadriani Papae primi A. C. 772 Decret. VII. liest man: "De eo quod ut servi Principis qui dieuntur Adelsehalche." Senischalken waren die Oberhofmeister, Arehitriclini, oder was wir in unsern Tagen Oberhofmarschall nennen; und die Marschalken waren die Oberststallmeister; öfters auch die einen, wie die andern, Sachwalter über die Leute und Pferde, und hatten zuweilen über den Hof- wie über den Stalldienst das Recht zu schalten. Mariscaleus hieß aber auch ein Unterstallmeister, wie in Legg. Allamann. Tit. 74 §. 4 vorkömmt: "Wenn ein Mariscaleus, welcher über 12 Pferde gesetzt ist, getödtet wird, so soll der Thäter mit 40 Solidis büssen." Barschalken (von Bar frey) waren frey geborne Fürstendiener, die meistens ein eigenes Gütehen besaßen; und die Hiltischalken waren ebenfalls Dienstleute, die noch nicht zu der geringern Gattung gehörten.

Schon bey Ulfilas in der zweyten Hälfte des vierten Jahrhunderts heißt Schalk und Skalkinon so viel als dienen; und Nother gebraucht das Wort Schaleheit für Dienst. barkeit. So liest man bey Ottfried Evang. Lib. I. Cap. 2:

"Vuola Druhtin min Ja bin ih Sealo tin Thiu arma Muotar min Eigan Thiu ist si tin."

D. i. Beliebe mein Herr, ich bin ja dein Diener; meine arme Mutter ist deine eigene Dienerinn.

Und Ottfried sagt in einer andern Stelle: "Thie holdon Sealka thine;" d. i. die treuen Diener dein; und in einer altfränkischen Uebersetzung des Tatian sagt Simeon: "Nu forlass thu Truthin, thinan Sealo;" d. i. Nun entlass du Herr deinen Diener.

Vergleiche: Du Cange und Carpentier; und: Le grand vocabulaire françois par une soeiété de gens de Lettres. Tom. XVII. Paris 1771 in 4to, unter Maréchal; dessgleichen Menagio: Le Origini della Ling. ital.; ferner, Mehreres über diesen Gegenstand in der "Gesehichte der stän dischen Geriehtsbarkeit in Baiern;" Theil II. Pest und Leipzig 1791.

wenn solche öfters im großen Zuge ausfahren wollten, für eine bestimmte Zeit um den Lohn überließen.

Die Vornehmen hatten wohl ihre eigenen Mulionen, die sie im Nothfalle einander liehen; besonders in der Stadt und auf kurze Zeit, weil sie oft und nie anders als im Wagen ausfuhren.

Bey Seneca kommen auch Perpetuarii vor. Dieses waren freye Kutscher oder Mauleseltreiber, die nicht bey den Herrschaften in Dienst standen, aber doch das ganze Jahr in ihren Häusern Beschäftigung fanden\*). Vielleicht auch waren die Perpetuarii solche, die beständig auf den Landstrassen nach Gallien waren, besonders die Lugduner (Lyoner), wo der Durchgang einer der beträchtlichsten war.

Der Fahrmann oder eigentliche Kutscher, der mit Pferden fuhr, sowohl an den Wagen der Herrschaften, als an den Rennwagen im Circus, hiefs wie Servius bey Aen. XII. 85 sagt, Auriga; und im griechischen, Heniochos, bey andern aber auch Heniostrophos. S. IV. Buch der Epigr. Philippi. Xenophon nennt den Auriga des Streitwagens Charton. Dann hatte der Fahrmann noch mehrere Namen, wie z. B. Metabates, welcherneben dem schwerbewaffneten Streiter oder Hopliten auf dem Streitwagen stand. Uebrigens bediente man sich auch des Wortes Auriga, um damit jede Art von Fahr- oder Fuhrleuten zu bezeichnen.

Die Wagenlenker der Bigen und Quadrigen bey den eireensischen Spielen wurden aber gewöhnlicher Domini und Agitatores genannt, wie man bey Sueton im Leben des Nero und auf alten Inschriften findet; wie z.B. auf folgender: \*\*)

CL. AURELIO. POLIPHEMO DOMINO. ET. AGITATORI. FACTIONIS. RUSSATAE. TOGENI. CAESAREUS. SUI. TEMPORIS. PRIMO. ET. SOLO. FACTIONARIO. OB. GLORIA.

Sonst wird auch Agitator gebraucht, um einen gemeinen Fuhrmann zu bezeichnen. Der eigentliche Name letzterer aber war Magister, wie man

<sup>\*)</sup> Wie noch die Gondolieri in Venedig.

<sup>\*\*)</sup> Aus den Inscript. Rom. Gruteri.

bey Claudian Epigr. I und bey Sulpicius Severus liest. Uebrigens hatten die Fuhrleute noch mancherley Namen, nach ihrer verschiedenen Bestimmung; wie z. B. der Landfuhrmann oder der gemeine Karrner, Vehicularius und Plaustrarius; Spartian nennt ihn Harmatelates; der von Lastfuhren, Vectuarius, griechisch Hamaxotegos; der Stadt- und Landkutscher, welcher Last und Leute fuhr, Rhedarius, Cisiarius, Covinarius, Essedarius u. dergl. m.

Die Stallknechte, deren jeder drey auch vier Pferde zu putzen hatte, hießen Hippocomi, und Pollux Onom. Cap. 32 de Agricolis schreibt: "Der Stallputzer, er sey ein Knecht oder eine Magd, wird Stabularius genannt\*).

<sup>\*)</sup> S. Mehreres über die verschiedenen Stallbeamten und Diener in Graevius Tom. VII. notitia Dignitatum imperii orientis.

### Capitel XXXIII.

## Von den Peitschen und Treibstecken.

Die Alten munterten, wie wir noch heut zu Tage, die Pferde und andere Zugthiere durch mancherley Mittel auf, sowohldurch lautes Zurufen und Worte, als durch Zeichen mit der Zunge, dem Kniee, der Wade und Ferse. Außer dem Schlagen mit den Zügeln bedienten sie sich auch mancherley Arten von Peitschen, Geißeln, Gerten, Stäbchen, Stachelstecken, Prügeln und schwerer Stöcke.

Die einfachste Art aller Peitschen war die Gerte. Die Numidier sollen, wie viele alte Schriftsteller behaupten, ihre Pferde ohne Zaum und Zügel, auf dem blossen Rücken sitzend, selbst in den hitzigsten Gefechten nur mit einer kleinen Gerte zu lenken verstanden haben. Herodian Lib. VII. sagt: "Die Numidier sind geschickte Reiter; sie lenken die gebisslosen Pferde, im schnellsten Laufe blofs mit der Gerte." Auch andere benachbarte Völker der Numidier, wie die Massylier, bedienten sich ebenfalls blofs der Gerten anstatt der Zäume und Gebisse. Von diesen sagt Strabo Lib. XVII.: "Sie reiten auf kleinen aber schnellen Pferden, die auch so folgsam sind, dass sie mit einer Gerte regiert werden können." Und Lucan Lib. IV: "Das massylische Volk sitzt auf dem blossen Rücken der Pferde, und lenkt sie, des Gebisses unbekannt mit einer leichten Gerte." Desselben erwähnt Nemesian. Cyneg. von den Mauren: "Ihr Pferd folgt dem Wink der schwanken Gerte; Worte sind Befehle zur Flucht, Worte sind das Gebiss." Curtius Lib. VII. Cap. 4 sagt: "Ein edles Pferd lenkt schon der Schatten der Gerte." Wobey ich jedoch meine Bemerkung wiederhole, dass dieses wohl ohne Stangenzaum, nicht aber ohne Trennse allgemein erzweckt werden konnte; denn auch unsere erfahrnen Pferdner verstehen das gebildete Pferd mit dem Winke der Gerte zu lenken.





Dieses wird schon in jenen alten Zeiten von der Leitung der Pferde gesagt, als noch der Mensch mit der Geissel und Knute (Scutica), zu seiner Pflicht angetrieben ward. Vielleicht kam aber bey der Leitung solcher Geschöpfe viel auf die Kenntnis des Treibers, wie auf die des Bereiters an, entweder die Zunge oder die Schläge anzuwenden.

Die Alten bedienten sich auch sehr schöner Reit- und Leitgerten (Virgae, griechisch Rabdos), welche öfters sehr kostbar gearbeitet waren. Curtius im Leben Alexanders erzählt, dass die Reitknechte des Darius die neben den Wagen hergiengen, Spitzgerten in den Händen trugen, die mit Gold übersponnen waren. Auch bey den Römern war es üblich, dass sich der bewaffnete Reiter einer Spitzgerte bediente. Frontin Stratag. Lib. V. Cap. 5 §. 16 erzählt: "Als Crassus im Kriege wider den Aristonicus in Asien unter die Truppen der Feinde gerathen war, und lebendig fortgesührt werden sollte, er aber als römischer Consul die Gesangenschaft höchlichst verabscheute, so schlug er dem Thrazier, der ihn gesangen hielt, mit der Reitgerte, deren er sich zu Pserde bedient hatte, ein Aug aus, und von diesem, der durch den Schmerz erbittert worden war, durchbohrt, entgieng er, wie gewünscht, der Gesangenschaft.

Homer sagt viel von goldenen und andern schönen Peitschen. In der Iliade XIII. heißt es: "Er faßte die Geißel, schön aus Gold gewirkt." Eben da XXIII. v. 385: "Dem Diomedes wurde die glänzende Geißel aus den Händen geschleudert." Und Odyss. 6. Ges.: "Nun trieb sie mit glänzender Geißel die Maulthiere."

Die Griechen bedienten sich auch langer Stäbehen, oder dünner Stöckehen mit kleinen Schlingen zum Antreiben der Pferde, aber nicht zum Klatschen, wozu nur die kurzstieligen gebraucht werden konnten, von welchen schon Prophet Nahum Cap. III. sagt: "Da wird man hören die Geisseln klappen."

Dass aber die Griechen sich mehr der langen Peitschenstöcke (ungefähr von der Art, wie unsere Chaisen-Peitschen), oder dünner Stäbe und Gerten bedienten, erhellt sowohl aus den Beschreibungen Homers und anderer, als auch aus den alten Abbildungen, die wir noch hin und wieder ausbewahrt sinden. S. Tab. XII. E. Fig. 2, I. B. und XXIII. Fig. 1, 2 u. a. m. In der Iliade XXIII. liest man: "Diomedes entsprang dem hell umschimmernden Sessel, und lehnte die Geisel ans Joch." Eben da: "Auf, Antiochos! stell dich vor die Ross' und Wagen hin, wie es Sitte ist, halt in den Händen die schwanke Peitsche, womit du eben gelenkt hast, berühre die Ross' und schwöre zum Neptun,

II. Band.

dass du nicht vorsätzlich mit List mir den Wagen gehindert." Diese Peitschenstöcke müssen also lang gewesen seyn, sonst konnte man sie nicht ans Joch lehnen, und ein kurzer Stiel ist auch nicht schwank\*).

Bey Homer bemerkt man sogar aus mehrern Stellen, dass solche an dem einen Ende mit einem kleinen Stachel versehen waren, wie der römische Stimulus. So liest man im XXIII. Gesang der Iliade viel von den schwanken und glänzenden Geisseln der Wagenlenker, und kurz darauf sagt er v. 424: "Indess trieb nur schneller der Jüngling die Wagenrosse, mit dem Stachel sie reitzend."

Jedoch bedienten sich die Griechen, besonders bey ihren Streitwagen auch der kurzen Peitschen (Mastix). S. Tab. XC. Fig. 3 u. 21. Und wir lesen in der Iliade Lib. X.: "Ulysses löste die Pferde des Königs Rhesus ab, und hieng sie mit den nämlichen Riemen zusammen, womit sie bey dessen Zelt angebunden waren. Er trieb sie vorwärts mit seinem Bogen, welcher ihm jetzt statt einer Peitsche diente; denn er vergaß diejenige mitzunehmen, welche am Wagen hieng."

Die kurzen Peitschen mit einem einzelnen flachen Riemen von rauhem Wildleder sammt den Haaren (Aikisma) hießen auf lateinisch Scutica. S. Tab. CX. Fig. 2.

Die Peitschen oder Kantshu, deren sich die jetzigen Cosaken auch im Kriege bedienen, um ihre Pferde anzutreiben, sind wie Fig. 23. Martial Lib. X. erwähnt ihrer, wenn er sagt: "Die Scutica von rauhen Riemen einer scythischen Haut." Das griechische Stammwort ist Scytale.

Auch ist schon im II. Bande Cap. VIII. pag. 148 einer besondern Art Schnell- oder Spiralpeitschen erwähnt worden, wie die auf Tab. LV. Fig. 1 und Tab. XC. Fig. 25, deren lederne Schlinge sich beym Schlagen aufschnellte, und sogleich wieder zusammen rollte; weßswegen sie besonders bey Wagenrennen vorgezogen ward, da man nicht zu befürchten hatte, daß sich die Schlinge in den Leitriemen sieng, oder in den Haaren der Schweife verwickelte. Diese Peitsche nannten die Römer Verber tortum. Vielleicht versteht Virgil-

<sup>\*)</sup> Schwank, s. Adeling, und Voss Uebersetzung der Iliade.

Georg. Lib. III. v. 106 dergleichen Peitschen unter: "Illi instant Verbere torto."
Und Aenn. Seneca in Hippolyth.... "Terga nunc torto frequens verbere coercet."

Die Griechen hatten für ihre Sclaven auch Geisseln mit vielen Schnüren, woran dürre Moorbohnen gefast waren. Die Schnüre konnten sich nicht verwickeln, und die Geissel schmerzte desto mehr. S. Fig. 5. Terentius sagt in seinem Schauspiel Eunuchus: "Ich werde dich mit der Bohnengeissel treffen."

Das Flagellum oder Verber Fig. 3 und 21 war nicht allein die gewöhnliche kurze Peitsche mit einem oder zwey Riemen, griechisch Himastle, deren man sich zum Reiten und Fahren bediente, sondern man nannte auch so die Foltergeissel, gr. Blastoi, welche aus Gerten zusammengebunden war, oder aus mehrern Strickchen oder Riemchen bestand, die unten mit Knöpfen oder krummgebogenen Häckehen versehen waren, damit der Verurtheilte größere Schmerzen fühlte. Diese Art diente nur die Verbrecher zu züchtigen, nicht aber die Thiere damit anzutreiben. Von diesen Geißeln scheint die biblische Stelle zu sprechen, im 2. Buch der Chronik Cap. 10: "Ich will euch mit Scorpionen züchtigen." Diese Scorpionen sind eiserne kleine Häckehen, wie der Stachel am Schweise des Scorpions geformt; mit solchen waren die Ende der Riemehen dieser Geisseln beschlagen. S. Fig. 6. Auch befestigten sie an das Ende dieser Schnüre runde metallene Knöpfe mit Stacheln, die man Myopes oder Bremsen nannte, wie Fig. 5. Eben da Fig. 22 ist eine andere Art solcher Geißelknöpfe von Metall in ihrer wahren Größe vorgestellt, dergleichen viele im Herculanum ausgegraben wurden.

Fig. 20 ist die Geissel, welche das Bild des Harpocrates besonders auf ägyptischen Monumenten gewöhnlich in der Hand hält, und deren Ende ein eingesasstes Beinstück oder ein Knochen zu seyn scheint. Horat. Satyr 1. 3. sagt von der Foltergeissel: "Es muß eine Richtschnur da seyn, welche für die Vergehen der Menschen die geziemende Strase bestimme, damit du den, der die Scutica verdienet hat, nicht mit der fürchterlichen Geissel (horribile flagellum) peinigest. Die gewöhnliche Scutica und das Flagellum war aus Ochsenleder gemacht; daher sagt Plautus in Mostellaria Act. 4. Scen. 1: "Er wird sie mit Ochsenleder (Exuviis bubulis) züchtigen."

Dass die Alten mancherley solcher Folterpeitschen hatten, womit sie die Verbrecher verhältnissmässig bestraften, sieht man aus Apulejus goldenem Esel

Lib. III: "Man schleppte mich zur Folter, und zeigte mir das Feuer, das Rad, und die verschiedenen Gattungen Geisseln nach griechischer Art."

Die Indier machten sich Peitschen oder vielmehr Spitzgerten von der Haut des Rhinoceros, des Elephanten und des Wallrosses; die, unten öfters einen Daumen dick, bis an das Ende ganz zugespitzt waren \*). Auch sieht man bey Herodot, dass einige Völker die Schäfte ihrer Wurfspiesse von Wallrossleder machten.

Die Alten bedienten sich auch anstatt der Gerten, des sogenannten Farrenschwanzes, auch Ochsensenne (Ochsensiesel oder Ochsenziemer) genannt. Dieses ist eigentlich die Ruthe des Stieres oder der Ochsen. Die Griechen nannten diese Gerte Bouneuron, Ochsennerve, und die Römer Taurea.

Die Aegyptier, Griechen, und andere alten Völker hatten auch Geißeln, die von Schafsknöchelchen zusammengekettelt waren. Plutarch sagt von diesen Peitschen gegen Colotes: "Er verdient nicht die leichteste Peitsche, sondern die mit Knöchelchen versehene, die gekettelte, so wie die, womit die Galli die Verbrecher züchtigen, bey den Opfern der großen Mutter Cybele." Auch die alten Parther bedienten sich dergleichen Peitschen, wie Posidonius Lib. XXIII versichert.

In Winkelmann's Monumenta ine dita sieht man das schöne Bild einer Cybele, bey welchem eine solche Knöchelpeitsche mit drey Schlingen sich besindet. Die Abbildung davon ist Tab. XC. Fig. 16 zu sehen. Von dieser Art spricht Apulejus in seinen Metamorph. oder goldenem Esel, Lib. VIII: "Da nahm einer der cybelischen Priester eine von den Peitschen, die sie gewöhnlich tragen, und die aus mehrern aus Wolle gedrehten Schnüren bestehen, woran eine Menge von den kleinen eckigen Schafsknöchelchen eingefast sind."

Bey den Festen der Cybele und des Bacchus begleiteten die Priester (Galli) den Gesang und die Töne der Pfeifen mit dem Geklatsche ihrer Peit-

<sup>\*)</sup> Noch bedienen sich die jetzigen Indianer solcher Peitschen, dergleichen der Verfasser einige sah. Wer nicht weiß, daß sie von einer Thierhaut gemacht sind, würde es nie errathen. Das stärkste Ende ist dreyviertels Zoll dick, und elastisch wie ein Röhrchen; der dünnere Theil ist dicht, und dennoch biegsam bis an die Spitze. Im Schnitt scheint die Masse mehr hornähnlich als lederartig, und ist unzerbrechlich.

schen, welchen sie sehr geschickt nach dem Tacte knallende Töne zu entlocken wußten \*). Lucian. erwähnt ebenfalls dergleichen Peitschen, woran Knöchelchen und Beinröhrchen eingeflochten waren.

Bey den gewöhnlichen Ackerbau- und Ochsenfuhren bedienten sich vor Alters die Pslüger und Bauern bloß langer Stecken, ohne Peitschenschlingen, Fig. 12. Diese waren unten mit einem eisernen Spitz, und ohen mit einer chernen Zwinge versehen; oder das Holz des Steckens war an einem Ende scharf zugespitzt, und ohne Eisen. Mit dieser Spitze trieben sie die Zugthiere an. Oesters waren sogar diese Stachel so gesormt, daß sie auch statt einer Lanze dienen konnten. S. I. Band, S. 30: wo es heißt: "Samgar schlug sechshundert Philister mit einem Ochsensteeken." Vermuthlich that er dieses eben so wenig ganz allein, als Simson, der die vielen Philister mit einem Eselskinnbacken erlegte, oder wie Jonathan im I. Buche Samuel Cap. 13, von dem es heißt, daß er die Philister zu Gibea zurück trieb; oder auch, wie eben da Cap. 18 steht: "Saul hat tausend erlegt;" nämlich mit Hülse seiner Leute \*\*).

<sup>\*)</sup> Man sieht noch bey den Hirten auf den Alpen, und besonders im Würtembergischen, eine besondere Art Peitschen, woran alle die Knoten von weißen Knochen ausgearbeitet, und schön mit Laubwerk und Buchstaben verziert, oder eingegraben, und mit schwarzer Farbe eingerieben sind. S. Fig. 1 eine dergleichen Art Peitschen, wie ich sie auf der würtemberger Alp hinter Geißlingen abgezeichnet habe.

Manche uralte Gebräuche haben sich in abgelegenen Gebirgen und stillen Thälern bis auf unsere Zeiten erhalten. Auch bedienen sich die heutigen Tartaren an der chinesischen Gränze noch sehr langer Peitschen, mit welchen sie ihren entfernten Leuten die nöthigen Zeichen geben. Mit einem Schlag bringen sie drey verschiedene Töne hervor, deren Schall sich sehr weit verbreitet.

So liest man in den Recherches historiques, dass sich in Mästricht ein Kutscher durch sein geschicktes Klatschen in der ganzen Gegend herühmt gemacht hatte, indem er mit unglaublicher Fertigkeit allerhand Volksliedehen mit seiner Peitsche nachahmen konnte. Eben so zeichnen sich noch jetzt die französischen Postillone aus, die mit ihren schweren Knotenpeitschen ein fürchterliches Getöse wirbelnder Töne hervorzubringen wissen.

Daß die Ochsenstecken der Morgenländer eine sehr brauchbare Waffe waren, erhellet aus folgenden Worten, Maundrell, Voyage d'Alep à Jerusalem. Pag. 186: "Wir bemerkten, daß sie sich beym Pflügen sehr großer Stachelstecken bedienten. Ich maß deren mehrere ab, welche ungefähr acht Schuh lang waren, und am dicken Ende sechs Zoll im Durchschnitte hatten. Am dünnen Ende waren sie mit einer Spitze versehen, um die Ochsen anzutreiben, und am andern befand sich ein eisernes Schäuselchen, womit man den angehängten Grund von der Pflugscharre abstieß," Man sehe auch Paulsen vom Ackerbau der Morgenländer §. 31.

Mit dergleichen schweren Ochsenstecken haben sich nach Tacitus die alten Deutschen bewaffnet. S. Eichhorns Einleitung ins alte Testament.

Diese Ochsenstecken hießen griechisch Kentron, lateinisch Stimulus; Einige nannten sie auch mit Eisen beschlagene Stecken. Man sieht noch in vielen Gegenden dergleichen Ochsenstecken, die mit Eisen beschlagen, und mit vielen eisernen Ringen behangen sind, welche ein großes Gerassel von sich geben, wenn sie der Hirt rüttelt. Meistens sind es etwas lange Knüttel von hartem Holze und zuweilen oben mit einem krummen, umgebogenen, knotigen Knopfe verschen, wie Fig. 13 und 14. Mit einem solchen krummen Hirtenstecken mag wohl Samgar die vielen Philister erschlagen haben, nicht aber mit dem gewöhnlichen längern Stimulus. Vielleicht war er auch wie jener, Fig. 17; oder Tab. I. Bis, Fig. 2. den der pflügende Triptolemus bey sich hat, und der mehr einer Lanze als einem Ochsenstecken ähnlich sieht.

Der krummköpfige Hirtenstecken hiess aber nicht Stimulus, sondern Lituus, griechisch Kalaurops und Lituos. Eustathius sagt zur Iliade: "Kalaurops ist ein Stecken der Ochsentreiber, der an einem Ende eine Krümmung hat." Cicero de Divin. Lib. I. §. 16, giebt selbst dem Romulus einen solchen Lituus oder Hirtenstock in die Hand.

Man findet dergleichen krumme Knotenstöcke auf alten Abbildungen in den Händen Pan's, Atys, Ganymed's, der Faunen, Schäfer und selbst des Bacchus. Die Hirten bedienten sich dieser krummen Knüttel, um sie den Thieren, welche sie fangen wollten, zwischen die Beine zu werfen, dass sie niederstürzten. Auch die Jäger hatten dergleichen leichte Lituus, wenn sie Hasen jagten, denen sie solche in vollem Lause so geschickt zwischen die Beine zu werfen wußten, dass sie sich in dem Haken siengen und überpurzelten, wodurch die Hunde Zeit gewannen sie zu erhaschen.

So hiess ebenfalls das Hirtenhorn, dessen eines Ende umgebogen und aufgerollt war, Lituus. Die Römer führten dergleichen bey ihren Heeren; und von diesem uralten krummen Horne, soll nach Einigen dieser gebogene Stock seinen Namen erhalten haben; wiewohl es glaublicher scheint, dals das Horn von dem krummen Stocke seinen Namen trug.

Es nennen auch Einige den langen gekrümmten Schäferstab, den man in den Händen der Priester und Auguren sieht, Lituus; dessen wahrer Name aber ist Pedum, weil sich die Hirten dessen bedienten, um die Thiere damit bey den Füßen anzuhalten. Aus der Form, die unsere heutigen Schäferstäbe (franz. Houlettes) haben, erkennt man noch die des uralten Pedum.

So sieht man auch auf den frühern Denkmälern aus den ersten christlichen Zeiten, Christus als den guten Hirten, mit einem solchen Pedum in der Hand vorgestellt. Daher denn auch die gekrümmten, in spätern Zeiten reich verzierten Bischofsstäbe ihren Ursprung fanden.

Die gewöhnlichen Ochsenstecken, Stimuli, waren ungefähr 6 bis 7 Schuh hoch, eines Daumens dick, und ohne Knoten; sie waren von zähem, hartem Holze und unten beschlagen. Mittelst dieser schwangen sich die Bauern mit Leichtigkeit über Gräben und Bäche. Diese Stecken mußten daher so steif seyn, daß sie sich nicht bogen\*).

Von diesem Stimulus heißt es in der Bibel: "Es wird dir schwer werden wider den Stachel zu lecken (auszuschlagen\*\*). Die französische Bibel übersetzt diesen Ausdruck: "Regimber contre l'Aiguillon;" und in Pindars Pith. Hymn. II. kömmt die Stelle vor: "Wehe dem, der wider den Stachel ausschlägt! (leckt.)"

Diesen Stimulus brauchte man nur zum Stupfen, Stacheln (pungere); die Geissel aber, oder das Flagellum zum Peitschen der Thiere (verberare). Von diesem Stachel sagt Ovid Trist. Lib. V. Eleg. 1 bildlich: "Ingenio Stimulos subdere fama solet."

Es gab auch ganz kurze Stachelgerten, oder Sudicula, Fig. 9, deren sich Einige bedienten, wenn sie stehend auf Bigen oder Quadrigen fuhren, wie auf der Abbildung eines antiken Basreliefs Tab. XXVIII. und XXXII. Fig. 2 zu sehen ist. Bey Plautus Menächmis V. Scene 2 heißt es: "Schon stehe ich auf dem Wagen, und halte die Zügel; schon hab ich den Stecken (Stimulus) in der Hand."

Tab. XXXVI. sieht man den Fuhrmann neben den Mauleseln am Wagen des Praefectus Praetorius stehend, und eine lange Gerte in der Hand haltend.

<sup>\*)</sup> Noch ist dieser Gebrauch bey den Bauern der Vendée in Frankreich, in Portugal, und in vier len Gegenden Italiens u. a. üblich, wo kein Landbewohner ohne seinen Ochsenstecken über Feld geht.

<sup>\*\*)</sup> Auf englisch heisst Lick schlagen, welches mit dem altdeutschen Worte, lecken übereinstimmt.

Diese Abbildung nach dem auf Pergament gemalten Original ist aus der Notitia Imperii in der k. k. Bibliothek zu Wien entlehnt\*).

Es gab auch Peitschen, deren Schlingen, so wie die Schmicke gewöhnlich von Sauborsten gemacht waren \*\*); und andere, deren Schlingen der Länge nach, wie Haarseile mit Borsten eingeslochten waren. Von diesen sagt Hesychius: "Die Hystrix ist eine aus Sauborsten geslochtene Peitsche;" und Suidas: "Hystrix ist eine Riemenpeitsche, welche von einer Thierhaut geschnitten ist, woran noch die borstigen Haare sind." Solin Cap. XXX. §. 28 erwähnt der Hystrix ebenfalls. Hystrix ist eigentlich ein wildes lybisches Stachelschwein, welches außer den Stacheln noch sehr harte borstige Haare hat. Von diesem sollen die Hystrichis-Peitschen ihren Namen haben. S. Fig. 4. \*\*\*)

Die glatte Riemenpeitsche mit einer einfachen Schlinge, womit man die Sclaven züchtigte, hieß gemeiniglich Lorum, und auch Seduculum, wie sie Festus nennt; und bey Plautus sind die Peitschen von Rindsleder, unter dem Ausdrucke Boves mortui, verstanden.

Die Griechen hatten ferner noch statt der Peitschen eine andere Art schwerer, knotiger Stöcke, welche sie Korynè, oder Keule, und auch Lagobolon nannten, die öfters mit ehernen Knöpfen und Zwingen beschlagen waren, und womit sie das Vieh prügelten. S. Fig. 7 und 8. Virgil. sagt von diesen Knütteln Eclog. v. 88: "Formosum paribus nodis atque aere." Man findet deren auf vielen Monumenten, und eine Tab. LXXXV. Fig. 2 abgebildet.

Als aber zu den Zeiten Constantin's des Großen das sich mehr verbreitende Christenthum auch sanstere Gefühle des Mitleids bey den Menschen erweckte, wurden diese barbarischen Gebräuche abgeschafft. Der Kaiser Con-

<sup>\*)</sup> Dergleichen langer Gerten bedienen sich noch die Fuhrleute in England bey den Frachtwägen mit sechs und acht Pferden. Es sind natürliche Gerten von Haselholz, oder von dünuen Stäbehen von Fischbein und Meerröhrehen künstlich zusammen gefügt, mit schwarzem Peche verpicht, nieht geleimt, und der Länge nach mit dünnen Darmsaiten übersponnen.

<sup>\*\*)</sup> In Sachsen haben die Schweinhirten Quästehen von Sauborsten an den Peitschen, weil diese einen sehr starken Knall von sich geben.

Jin Indien bedient man sich dieser Art Borsten, um verschiedene Arbeiten, wie Sähelgehänge, Zäume, Peitschen, Quästehen und dergleichen mehr damit zu verzieren, oder zu stieken, wie unsere Riemenstepper mit dem weißen Grath der Pfauensedern.

s'antin sagt Lib. II. (Codex Theodos.) von öffentlichen Strafen: "Da Viele die dem Staat gehörigen Thiere mit knotigen und dicken Prügeln, so viel und stark als möglich schlagen, so wollen wir, daß Niemand bey dem Antreiben derselben sich eines Knüttels bediene, sondern nur einer Gerte, oder auch einer Peitsche, an deren Ende ein kurzer Spitz sich befindet, um damit die trägen Glieder durch ein unschädliches Kitzeln anzureitzen."

Einige behaupten, dieser kurze Spitz wäre ein eisernes Häckchen oder ein solcher Knopf gewesen, womit die Enden der Peitschenriemchen beschlagen waren; doch ist es glaublicher, dass hier bloss von einem kurzen Stachel am Ende des Peitschenstocks die Rede war. Es wäre sehr widersinnig, wenn man die Prügel verbothen hätte, um an ihrer Stelle dergleichen mit Eisen beschlagene Folterpeitschen zu erlauben, um damit die trägen Glieder durch ein unschädliches Kitzeln anzureitzen.

Fig. 15 bezeichnet eine Peitsche, dergleichen man sich zu den Zeiten des Kaisers Theodosius bediente. Sie ist von der Säule abgenommen, welche man noch in Constantinopel sieht.

Die Griechen hatten ihre besondern Knechte, welche die Selaven peitschen mußsten. Bey den Römern hieß ein solcher Lorarius. Sogar die römischen Marktaufseher trugen vielschnürige Geißeln, wie Fig. 18, womit sie auf den Marktplätzen die Zänker und Ruhestörer zur Ordnung wiesen; dieß beweiset die Stelle aus dem Evang. Johannis Cap. 2: "Jesus machte eine Geißel aus Hanfstricken und trieb die Händler zum Tempel hinaus."

Die Juden, die sich ähnlicher Strickgeisseln bedienten, bestraften jedes Vergehen mit einer gewissen Anzahl Geisselhieben. Moses in Deuteron. Cap. 25 bestimmt 40 Schläge; und die Israeliten, die sehr streng auf ihr Gesetz hielten, gaben niemals mehr als 39, aus Furcht einen über 40 zu geben. Paulus an die Korinther beklagt sich Cap. III., dass ihn die Juden fünf Mal misshandelt, wo er jedesmal 40 Hiebe, weniger einen, erhielt. Petronius in Satyr. erzählt: "Lycas besahl einem jeden von uns 40 Hiebe zu geben; sogleich ergriffen die Matrosen ein jeder einen Seilstutzen."

Bey öffentlichen Volksfesten und selbst im Circus waren Aufseher mit Peitschen gegenwärtig, um die unruhigen Leute mit einigen Hieben, oder auch II. Band.

mit Ohrseigen in Zucht zu halten. Die Griechen bedienten sich hiezu dünner Stecken oder Stäbehen. Bey Herodot Lib. VIII. sagt Adimantes zu Themistocles: "Jene bekommen Steekenhiebe, die auf der Rennbahn vor den andern abrennen." Eben dieser Auetor erzählt Lib. VII. §. 56, dass die Perser sogar ihre Soldaten mit Peitsehenhieben antrieben: "Als Xerxes auf dem europäischen Boden angekommen war, ließ er sein Heer unter Peitsehenschlägen vor sich vorbey ziehen;" und §. 223 sagt er: "Die Hauptleute des Xerxes hinter den Reihen aufgestellt und die Peitsche in der Hand, sehlugen auf die Soldaten los, um sie zum Fortsehreiten aufzumuntern." Nach Herodot bestand dieses Heer aus 2,641,610 Mann.

Justin. Hist. Lib. XI. erzählt von einem Peitschenkrieg: "Die Scythen fanden nach ihrem 3ten Heerzuge wider Asien, und einer achtjährigen Abwesenheit ihre Selaven wider sie in Waffen, denn ihre Weiber, des langen Wartens müde, hatten sieh mit ihren Knechten verheurathet. Nachdem man mit abwechselndem Glücke gegen einander gefochten hatte, wurde den Scythen endlich angerathen, die bisherige Art des Krieges abzuändern, und zu bedenken, dass sie nur gegen ihre Selaven stritten, die man nicht mit den Waffen, sondern durch das Recht eines Herrn überwinden müse; sie sollten also statt der Waffen mit Ruthen und Geisseln auf sie los gehen. Diesem Rath zu Folge rückte man gegen den Feind mit drohendem Blick, und der Peitsche in der Hand, an, der dadurch so sehr außer Fassung kam, dass er, der vorher dem Schwert trotzte, nunmehr den Schlägen der Geissel wich, und mit Sclavenfurcht die Flucht ergriff."

Das Peitsehen der Soldaten, so wie des Gesindes, war in der alten Welt allgemein. Man hieß dieß die Leute in Zucht halten. Jeder Hausvater sah sehr streng darauf, daß seine Sclaven ohne Nachsieht gepeitscht wurden; und es war als das Kennzeichen einer guten Hausmutter geachtet, wenn man auf ihrem Grabmal unter andern Gegenständen auch eine Peitsche oder Geißel sah, wie man in dem Epigramm. I. der Sapho findet, wo es heißt: "Wundere dich nicht auf dem Grabe der Myro eine Geißel, einen Bogen u. s. w. zu erblicken." Das Wort Geißel, Flagellum, (franz. Fléau) wird auch in allen Sprachen bildlich gebraucht, um eine Plage anzudeuten; daher die Geißel der Bellona, der Furien u. dergl. m.

Fig. 25 ist eine Münze aus der Sammlung des Vaillant, worauf ein geharnischter Krieger, mit einem Schilde in der einen, und einer Peitsche in der andern Hand vorgestellt ist, der auf einen mit Schild und Schwert bewaffneten nachten Fechter zuschlägt.

Pausanias Lib. II. Corinth. spricht von Laufspielen, die in einigen Gegenden Griechenlands statt hatten, bey welchen die Fußrenner nackend und mit dem Schilde laufen mußten.

Endlich muss ich noch eines Treibwerkzeuges erwähnen, dessen sieh schon die Alten nebst den Peitschen bedienten, um ihre Reitpserde im Rennen anzuseuern, nämlich des Sporns, griechisch Miops, lateinisch Calcar. Dieser soll ursprünglich aus einem festgesasten Hahnenklau, oder wie andere wollen, aus einem Wolfszahn bestanden haben; später aber von Erz, Eisen, Stahl, auch von Silber oder Gold versertigt worden seyn, wie Pollux lehrt. Die ältesten, einfachsten Spornen hatten nur einen Stachel, wie der auf Tab. LXXXVII. Fig. 10, den Caylus in seinem Recueil d'Antiquités Tom. III. mittheilt, welcher von Erz, und mit einer schönengrünen malachitartigen Patina überzogen ist. Später ward das Sternrädchen mit spitzen Stacheln angebracht, dergleichen man aber erst auf den Denkmälern des Mittelalters antrisst.

Schon Xenophon erwähnt der Spornen in seinem Buche der Reitkunst Cap. VIII., wo er sie Miopes nennt; und Jsocrates pflegte von seinem Schüler Ephorus von Cuma zu sagen, dieser müßte mit dem Sporn angetrieben werden, während Theopompus einen Zaum zum Anhalten brauchte\*). Virgil erwähnt der Spornen an vielen Stellen, wie z. B. Aen. Lib. VI. v. 882: "Er zerfurcht mit dem Sporn die Lenden des schnaubenden Roßes." Und eben da Lib. XI. v. 714: "Es enteilt der Jüngling, den Gaul mit Eisen beschlagener Ferse ermüdend." Columella nennt auch die Spornen der Hahnen, Calcaria; und Prudent. in Psychomachia v. 178 sagt. "Die Superbia treibt mit den Spornen den ungestümen Hornfuß an:" Rapidum calcaribus urget cornipedem. Ferner schreibt Pollux Lib. I. Cap. 11 §. 12: "Man muß die Pferde auch mit Zeichen aufmuntern, und mit der Zunge antreiben: unedel ist es dem Roße mit den Spornen die Flanken zu verletzen, und dessen Hals mit den Zügeln zu peitschen."

<sup>\*)</sup> S. Vossius de Hist. Graec. Lib. I. Cap. 7.

Ovid bedient sich schon früher des Wortes Sporn, wenn er sagt: "Non opus est celeri subdere calcar equo; "und Plinius: "Calcar currenti addere: "bildlich. Den Fleissigen noch anspornen; und in einer andern Stelle: "Immensum Gloria Calcar habet." Groß ist der Sporn der Ehre!

Und nun scheid ich von euch, ihr Psüger und Hirten der grauen Vorzeit; von euch ihr glänzenden Wagen der Großen, der Sieger, der Herrscher; und von den zerstörenden Rädern der Schlachten, den glühenden Achsen der Rennbahn; von euch ihr muthigen Roße der Helden! — Mich mahnen die Worte des Dichters (Juvenal Satyr. III.): "Noch Vieles hätt ich zu sagen, noch vieles der Sach beyzufügen: allein, es rufen die Rößehen, es neigt sich die Sonne, und da ist die Stunde der Trennung, denn lange schon hat mir der Fahrmann mit der schwanken Gerte gewinkt. Wohlan, lebt wohl, gedenket meiner!"

Ende des zweyten und letzten Bandes.



## R e g i s t e r

d e s

## ersten und zweyten Bandes.

## Erklärung der Abkürzungs-Zeichen.

| Abb. bedeutet | Abbildung.         | t. bed  | leutet  | triumphirt.                |
|---------------|--------------------|---------|---------|----------------------------|
| Benenn. —     | Benennung.         | T.      | -       | Triumph.                   |
| Besch         | Beschreibung.      | Ttr.    | _       | Triumphator.               |
| C. —          | Circus.            | T. W.   | _       | Triumphwagen.              |
| d. —          | die, der, das etc. | T. Z.   | _       | Triumphzug.                |
| Eleph         | Elephanten.        | u.      |         | und.                       |
| Geb           | Gebrauch.          | ∇.      | _       | von, vom.                  |
| L. Z. —       | Leichen - Zug.     | W.      | _       | Wagen.                     |
| 0. —          | oder.              | I.      | _       | I. Band.                   |
| Pf.           | Pferd.             | II.     | -       | II. Band.                  |
| P. W          | Prachtwagen.       | 2=6.    |         | 2. 5. 4. 5. 6. u. s. w.    |
| P. Z          | Prachtaufzug,      | Die ers | te ara  | b. Zahl zeigt die Seite.   |
| s. —          | siche.             | Die zwe | eyte ar | ab. Zahl zeigt den Absatz. |
| <b>S</b> p. — | Spiele.            |         |         | Folge der vorigen Seite.   |
| -             |                    |         |         | -                          |

| Aaron's Rock mit Schellen. II. 477. 2.                                                                            | Ab |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aaron's Rock mit Schellen. II. 477. 2.<br>Abfahrtzeichen im C. Mappam mittere. I. 422. 2.                         | Ab |
| II. 150. 3. 149. 3.  — Trompeten, mit, Abier: edelsten Menschen. Abies: Tannenholz. Ablasspfenninge; s. Pätzlein. | -  |
| - Trompeten, mit, II. 151. 1.                                                                                     | Ab |
| Abier: edelsten Menschen. I. 256. 2.                                                                              | Ab |
| Abies: Tannenholz. 1. 128. 5.                                                                                     | Ab |
| Ablasspfenninge; s. Pätzlein,                                                                                     | Ab |
| Abradates, PfRüstung. II. 394. 3.                                                                                 | Àb |
| - Sensenwagen. I. 360. 1.                                                                                         | Ab |
| Abradates, PfRüstung.  — Sensenwagen.  Abraxen: mystische Steine.  II. 394. 3.  I. 360. 1.  II. 13.*)             | Ab |
| Abrennen, Besch. II. 150. 1. 151. 2. 3. 152. 3. 4.                                                                |    |

| Abrichten der Pferde, s. P.         |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Abschaffung des Frohndienstes.      | I. 315. 0.       |
| - Münzen, durch, verewigt.          | I. 515. 0. 1. 2. |
| Abschiedsgeschenke,                 | II. 71. 1.       |
| Absides: Felgen.                    | I. 81. 2.        |
| Absolon Denkmal                     | II. 81. 0.       |
| Abspringpferde; Erfinder Pollux.    | I. 19.           |
| Ab - und Aufspringen der röm. Reite | rey. II. 186. 5. |
| Absteigen vor Großen.               | II. 354. 1. 2.   |
| Abydien; berühmte Gestüte.          | II. 300. 4.      |
| Acer: Ahornbaum.                    | I, 52. 2.        |

| Achilleum: Malerschwamm.                     | 1. 149. 1.           | Aedilen: Rennpreise zahlend.   | II. 158. 6.            |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|
| Achilleus, Pf. sprechende.                   | II. 317. 3.          | Aega: Ziege.                   | П. 11. 1.              |
| _ unsterbliche.                              | II. 315. 4.          | Aegide: Brust-Wämschen,        | И. 11. 1.              |
| Achse: I. 89. 5. 91. 2. Al                   | b. 113. Fig. 1.      | - Schild der Minerva.          | II. 11. 3.             |
| - Befestigung am W. I. 91.                   |                      | Aegypter: Ackerbaugeräth.      | I. 26. 2. 27. 1.       |
|                                              | Fig. 1. 114. 1.      | - Balsamieren der Leiehen.     | I. 152. 2. II. 103. 2. |
| - Benennung. I. 8                            | 39. 4. 90. 1. 3.     | - Bärte, keine,                | I. 332. 2. II. 48. 0.  |
| _ Eherne.                                    | I. 9. 1.             | - Denkzeichen.                 | II. 81. 0.             |
| - an Rennwägen.                              | 11. 139. 1.          | - Dreschart.                   | 1. 27. 4.              |
| - Eiserne, am W. des Mars.                   | H. 5. 1.             | - Familiengräber.              | II. 103. 2.            |
|                                              | . 5. 128. 1 = 3      | - Fussbothen,                  | 1. 321. 1.             |
| - Materialien; s. M.                         |                      | - Hunde.                       | H. 399. 1.             |
| - Plaustren; an, nicht geschm                | iert I. 92. 2.       | - Kappzäume üblich.            | II. 409. 1.            |
| - Rennwagen,an, Platz der Befe               |                      | - Leichen, Mumien.             | II. 103. 2. 104. 1.    |
| - Streitwagen, an, lang.                     | I. 83. 4.            | - Lunus und Luna.              | II. 20. 1.             |
| - Tympanrädern, an,                          | I. 90. 2.            | - Maulthiere.                  | II. 483. 6.            |
| - Wagen, an, vierrädrigen.                   | I. 115. 2.           | - Reitkunst - Erfinder.        | II. 295. 1.            |
| - Zerbrechlich leicht.                       | <b>1.</b> 91. 1 = 4. | — Zäumungen.                   | II. 410. 0.            |
| Achsenring.                                  | J. 90. 5.            | Aemilius Triumphwagen.         | <b>1.</b> 423. 1.      |
| Achsenspindeln, Beschläge.                   | 1. 90. 3.            | - Triumphzug.                  | II. 58. 2.             |
| - Form.                                      | I. 116. 0.           | Aepfel: Siegespreis.           | II. 179. 0.            |
| Achtspeichig: Octoknemakykla.                | I. 82. 2.            | Aernte: Jungfrau, Sinnbild.    | I. 1. 1.               |
| Ackerbau, Erfinder Orisis.                   | I. 28. 2.            | Aerumnae Reff.                 | II. 291. 1.            |
| Ackerbaugeräth der Aegypter.                 | I. 26. 2. 27. 1.     | - Seitenhaken an Packsätt      | eln. II. 291.          |
| Ackersleute der Phönizier. Agrote            | es. I. 37.*)         |                                | 1. 490. 2.             |
| Acrophilus, Wagen-Erfinder.                  | I. 14.               | Aerumnula Reff.                | II. 291. 1.            |
| Acrotemo: Deichselende.                      | I. 94. 2.            | Arzte verschiedene; Benenn.    | II. 508. 2.            |
| Acupictum: Stickerey.                        | I. 134. 2.           | Acthon: Pf. der Pallas.        | II. 315. 4.            |
| Adam, Pflugerfinder.                         | I. 14.               | - des Pluto.                   | II. 30. 2.             |
| Adelichen, Platz im C.                       | II. 152. 0.          | Aetiopier: Eleph, zähmen.      | II. 242. 2.            |
| Adelschalk.                                  | II. 540 ****).       | - Leichen mit Glas umgie       |                        |
| Aderlassen d. Pf.                            | II. 511. 0.          | Aetoi: Speichennägel.          | I. 80. 4.              |
| Adler der Victoria,                          | II. 37. 1.           | Aetolier, Eisenhütten.         | J. 131. 1.             |
| - Doppelter; Alterthum.                      | J. 146. 1.           | Actops: Pf. des Apollo.        | Il. 14. 1.             |
| - Elfenbein, v.,                             | H. 17. 0.            | Africa: berühmte Gestüte.      | II. 300. 4.            |
| - Gräbern, auf, kaiserlichen.                | II. 106. 1.          | Agaso: ElephLenker.            | II. 231. 2.            |
| - Leichenbegängnissen, bey,                  | II. 122. 0.          | Agentes in Rebus.              | I. 510. 1.             |
| Adlesbeerbaum: Sorbus, Sorbier.              | I. 128. 3.           | Agitator; Fahrmann im C.       | II. 153. 0. 542. 4.    |
| Admetus; die Alceste entführend.             | II. 219. 3.          | - Fuhrmann, auch,              | II. 542. 5.            |
| Administratores belli gerendi. Hera          |                      | - Leibgurt.                    | II. 155. 1.            |
| Admissarius equus. Zuchtpferd.               | H. 306. 3.           | — Mütze.                       | II. 149. 2.            |
| Advantes, W. in T. Z. Aurels.                | II. 68. 5.           | - Palmzweig.                   | II. 57. 0.             |
| Adrastus, des, sprechende Pferde             |                      | (s. auch Auriga, Mulio, Fah    |                        |
| Aedilen: Agronomoi.  Feste, heym Autsantritt | II. 119. 3.          | Agminales.                     | I. 513. 0.             |
| and a solution and a second                  | II. 159. 2.          | Agonalis Circus.               | II. 122. 2.            |
| - Unbemittelter. 11.                         |                      | Agonotheten: Spielvorsteher,   | II. 119. 3.            |
| - Platz im C.                                | II. 146. 3.          | Agrai: Feldgötter der Phönizie |                        |
| Tate in C.                                   | II. 130. B.          | Agrames: Menge Eleph.          | 11, 234. 1.            |
|                                              |                      |                                |                        |

| Agrigent, berühmte Gestüte.            | II 700 t                | Aluta, senisch Leder. 1.           | 105 0 474 0                   |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Agronomoi: Aedilen.                    | II. 300. 4. II. 119. 3. | Alveus lusorius: Spieltisch.       | 105. 0. 134. 2.               |
| Agrotes: Ackersleute der Phönizier.    | I. 37.*)                | Alytarcha: Wächteroberster der Sp  | II. 270. 1.                   |
| Agrya. Bedeutung.                      | I. 37.*)                | Alytes: Wächter der Sp.            |                               |
| Ahasveros: Speisesaal, prächtiger.     | I. 156. 1.              | Amasis: Panzer, der,               | II. 119. 3.<br>II. 395. 1.    |
| Ahorn: Acer.                           | I. 52. 2.               | Amazonas: kriegerische Weiber.     |                               |
| Akanthos: Bärenklau.                   | II. 95.*)               | Amazonen. Abb.                     | II. 199. 0.<br>II. 340. 1. 2. |
| Akrorrymion, Deichselende.             | I, 94. 2.               | - Kleidung.                        |                               |
| Aktorionen, Rennart.                   | I. 412. 2.              | - Königinn: Thalestris.            | II. 340. 2.                   |
| Alanen, Lebensart, Wohnung.            | I. 250. 1.              | - Reiterey.                        | II. 340. 2.                   |
| Alati: geflügelte Pf.                  | II. 308. 1.             | Ambrum: Bernstein.                 | II. 339. 3.                   |
| Alberts (Herzog) zahmer Löwe.          | II. 229.*)              | Ambleur, Pafsgänger.               | I. 153. 3.                    |
| Albinus, Plaustrum.                    | I. 176. 1.              | Ambofs der Alten.                  | II. 306. 3.                   |
| Alceste, v. Admetus entführt.          | II. 219. 3.             | Ambulatorius, Passgänger.          | II. 527. 2.                   |
| Alcibiades, des, Rennpferd.            | II. 168. 2.             | Amicula: Leintücher.               | II. 306. 3.<br>II. 276. 3.    |
| Alemaeon erster Sieger der Sp. in Athe |                         | Ammon (Jupiter).                   |                               |
| Alegorisches Wägelchen. Auslegung.     |                         | Amors Biga im C.                   | II. 2. 5.                     |
| Ales: Flügler (Pferd)                  | II. 308. 1.             | — mit Kameelen.                    | II. 221. 1.                   |
| Alexander, Bart abscheren beschlend.   |                         | Löwen; Abb.                        | II. 223. 2.                   |
| - Bildsäule, goldene.                  | II. 74. 0.              | — mit, vertraut.                   | II. 225. 5.                   |
| _                                      |                         | und Tiger leitend.                 | II. 226. 1.                   |
| - Bucephal, Leibpferd.                 | II. 319. 1.             | Amphiarcus; Schauwagen.            | II. 220. 3.                   |
| - Elephanten nach Europa bringer       |                         | Amphippoi: Desultoren.             | II. 83. 3.                    |
| - Fest seines Heeres.                  | II. 74. 2.              | Amphitheater, Altar des Jupiter.   | II. 183. 1.                   |
| - Harmamaxa.                           | I. 456. 0.              | - Ausgebreitet, überall.           | II. 127. 3.                   |
| - Knoten, gortischer, lösend.          | I. 49. 0. 1.            |                                    | II. 122, 2.                   |
| - Krippen, hohe.                       | II. 496. 1.             | Bauart.                            | II. 128. 1.                   |
| - Lebensdauer der Hirschen.            | II. 222. 1.             | - Bildsäulen, mit, verziert.       | II. 135. 2.                   |
|                                        | 2. II. 91. 1.           | — Juden, der,                      | II. 123. 1.                   |
| - Leichnam nach Alexandrien gef        | -                       | - Kuppeln mit Schauwagen.          | II. 135. 2.                   |
| 76 1.11                                | 1, 97, 1.               | - Plache, mit, überspannt.         | II. 154. 1.                   |
| - Maulthiere, 30,000.                  | II. 484. 0.             | - Platz der Frauenzimmer.          | II. 146. 2.                   |
| - Pferde; Hufe harte.                  | II. 520. 0.             | Thiere wilde.                      | II. 126. 1.                   |
| - Prachtaufzug.                        | II. 75. 2.              | - Umdrehen, zum.,                  | II. 127. 4.                   |
| - Prachtwagen.                         | II. 74. 0.              | - Wasser, unter,                   | II. 126. 1.                   |
| - Reiter (200 macedonische)            | II. 519. 1.             | Amprum: Strick statt Vorlagdeichse | -                             |
| — Sarg.                                | II. 92. 0.              | Ampyx: Kopfbüschel der Pf.         | II. 324. 1.                   |
| - Soldaten (Silberschildner).          | II. 392. 1.             |                                    | 205. 2. 206. 1.               |
| - Thalestris, von, besucht.            | II. 340. 2.             | - Bedeutung des Worts.             |                               |
| Alexander Julius, Kampf.               | II. 192. 0.             | - Bepanzert.                       | II. 205. 3.                   |
| Alexandrien, Circus.                   | II. 122. 2.             | - Desultoren,                      | II. 183. 1.                   |
| - Quadriga, eiscrne.                   | I. 122. 1.              | - Fuhrmann,                        | I. 340. 0.                    |
| Alf. Nachtalp.                         | II. 307. 2.             | - Helme, goldene.                  | II. 206. 0. 2.                |
| Alipedes: Flügelfus (Pferd)            | II. 308. 1.             | _                                  | 205. 4. 206. 2.               |
| Allinatores: Wagenanstreicher.         | I. 149. 1.              | - Pferdekämpfer,                   | II. 182. 3.                   |
| Altar des Jupiter im Amphitheater,     | II. 127. 3.             | - Pferde, unbepanzert.             | II. 207. 1.                   |
| Altäre der Aurora,                     | II. 17. 1.              | - Wagenreiter.                     | II. 339. 2.                   |
| — der Victoria.                        | 11. 35. 2.              | Anaboleus statt Steigbügel.        | II. 465. 2.                   |

| 9                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anaglypha: Basreliefs. I. 137. 3.                 | Antra: Thierbehälter im C. II. 133. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anathema: Weihgeschenke. II. 90. 5.               | Autropophagi Equi, II. 506. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anaximander: Uhren-Erfinder. I. 124. 0.           | Antugen, Peridromi. I. 103. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anbether der Sonne; Prudentius Spott. II. 16. 1.  | - Bigen, an, und Quadrigen. I. 103. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anbinden der Pf., s. Pf.                          | - Keine an röm. Bigen. I. 411. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ancillariolus: Buhler. II. 263. 3.                | - Schnüren, mit, umwunden. I. 423. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ancipites: Liegsänfte für 2 Personen. II. 259. 4. | - Zweck. I. 103. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ancon radii: Speichenzapfen. I. 80. 4.            | Antwerpen, Umzüge. II. 77. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Andabaten: Pferdekämpfer. II. 182. 3.             | Anystis, berühmter Läufer. I. 321. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Androclus und sein Löwe. 11. 228. 2.              | Anze, s. Lander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anführer der Centauren. II. 34t. 2.               | Apelles, Pferdebild. II. 333. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Pferde unter Zelten. I. 352. 1.                 | Apene: Carpentum. I. 457. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Wagen, geräumig. I. 339. 1. 344. 3. 360. 1.     | - Himmeldecke. II. 256. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - unter Zelten. I. 352, 1.                        | Aphrodite: Venus. II. 25. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Angareion: Postenlauf. I. 244. 2. 297. 2.         | Apobabates: Fuhrmann, I. 340. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Angari: Frohnbothen. I. 297. 2.                   | Apollo. Abb. II. 12. 1. 13. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Reitende Bothen der Perser. I. 297. 4.          | Benenung. II. 12. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angaria, Frohndienst. I. 243. 1. 144. 1 = 3. 245. | - Esel geweiht. II. 50. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 = 3. 246. 3. 297. 2. 3.                         | - Lyra. II. 12. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Angeln, Zäumung der Auerochsen. II. 224. 2.       | - Palatinus, Tempel mit Schauwagen. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anhalten der Pferde. II. 372. 2.                  | 82. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Wilden, der, Pferde. II. 374. 0.                | - Pferde, II. 14. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anhaltzügel, l. 541. 3.                           | - Wagen, eine Quadriga. II. 13. 1. 15. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ankauf eines Pf. II. 355. Geschlechtregister.     | von Vulcan gemaeht, II. 14. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| II. 301. 2.                                       | Apotheose: Vergötterung. II. 112. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - abgerichteten Pf. II. 361. 2.                   | Aqua lustralis: Weihwasser. II. 77. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anleger von Strassen. TBögen. I. 502. 1.          | Aquilo, (Pf.) Grabmal. II. 320. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anniceris, berühmter Fahrer. II. 172. 3.          | Ara der Götter im C.; s. Circus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Annuli, Deichselringe. 1.36.2. Ringe am Diphron.  | Araba: türkischer Wagen. I. 201. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I. 103. 1.                                        | Araber, Kameelreiterey. II. 247. 4. 294. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Zügelring. II. 436. 1.                          | Araire, Räderpflug. I. 26. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Anspannen, Jungere. I. 73. 3.                     | Arator curvus: Pflüger gebückt. I. 31.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Joch, unters, Jugare. I. 73. 3.                 | Aratron aytogyon: zusammengesetzter Pflug. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Schweife, an die, I. 75. 2.                     | 40. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anstemmen der Renner: Insistere. II. 152. 6.      | - Pecton: Schaufelpflug. I. 40. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Anstreicher: Benenn. I. 149. 1.                   | Aratrum, Pflug. I. 26. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Antaxerxes: Menge Eleph. II. 254. 1.              | Arbeiten, eingelegte; Benennung. I. 158. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Antiae: Schopfhaar. II. 419. 1.                   | s. Steinmalerey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Antigonides: Trinkgeschirre. II. 65. 5.           | - Eiserne. I. 10. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Antilena, Vorderzeug. I. 322. 1. II. 426. 2.      | - Künstliche d. Vulcan. I. 123. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antiochus Epiphanes, PZ. II. 72. 1.               | Arbusculae: Backenstücke an W. I. 91. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Sichelwagen. I. 359. 1.                         | Arca: Kasten. I. 100. 5. 275. 2. 3. 460.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antistius Pferdebildsäule. II. 326. 2.            | - camerata, Kasten überzogener. I. 100. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Inschrift. II. 328. 1. 2.                       | Arcera. Abb. I. 178. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antonin Ehrensäule. II. 116. 2.                   | - Fellen, mit, belegt. I. 135. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Leichenzug. II. 113. 3.                         | - Geb. für alte Leutc. I. 276. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Löwenbespanner erster. II. 220. 2.              | - Gestalt. I. 275. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                   | t control of the cont |

| . T                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Arcera, Ursprung. I. 275. 2.                     | Asche Carpenten, auf, gefahren. II. 288. 3.             |
| Arceram sternere, mit Fellen belegen. I. 155. 0. | - Ferculn, auf, getragen. II. 288. 3.                   |
| Archelaus, berühmter Renner. I. 169. 0.          | - Spartianus, des, II. 99. 1.                           |
| Architas, Flaschenzug-Erfinder.                  | - Wein, mit, bespritzen. II. 108. 1.                    |
| - Schraube - \ I. 123. 0.                        | Aschenkrug, s. Urne.                                    |
| - Taube, mechanische.                            | Asinus, Esel. II. 486. 1.                               |
| Architriclini. II. 540. ****)                    | - Clitellarius. II. 486. 1.                             |
| Arcima, kleines Plaustrum. I. 165. 2.            | — Dossuarius. II. 486. 1.                               |
| Arctos, Kasten, als Sterubild. I. 4. 0.          | — Machinarius. II. 486. 3.                              |
| Arculus ephippii, Sattelbaum. II. 454. 3.        | — Molarius. II. 486. 3.                                 |
| Arcuma, Arcyma, kleines Plaustrum. I. 165. 2.    | - Pistrinarius. II. 486. 3.                             |
| Arena, Bahn. II. 129. 5.                         | - Plostrarius. II. 486. 1.                              |
| - in Paris. II. 125. 2.                          | (s. auch Esel.)                                         |
| Ares, Mars. II. 4. 5.                            | Asphalt, Judenpech. Entstehung. I. 152. 1.              |
| Argos, berühmte Gestüte. II. 300. 4.             | — Leichen einzubalsamiren. I. 152. 2.                   |
| Argutas Aures, kleine Ohren. II. 558.**)         | Asprenas, von August beschenkt. II. 201. 1.             |
| Argutum Caput, trockner Kopf, II. 357.**)        | Asseres, Säufte, Tragbahre. II. 274. 1.                 |
| Ariadne. II. 51. 2.                              | — Sänfte-Tragbahrstangen. II. 274. 2.                   |
|                                                  | Assyrer, Fußfesseln der Pf.  I. 352. 1.                 |
|                                                  |                                                         |
|                                                  | - Reiterey. II. 582. 1. Astandae, Eilbothen. I. 297. 2. |
| - Erfindung. I. 389. 2.                          |                                                         |
| - Schiffen, auf, Besch. I. 391. 4.               | Astraba, Saumsattel. II. 452, 4.                        |
| Arion, Pf. d. Neptun, II, 316, 2, 317, 1.        | Astrabalein, satteln.                                   |
| Ariovist's Reitercy, II. 588. 2.                 | Asturischen Gestüte, berühmt. II. 300. 1.               |
| Arles en Provence; Spiele. II. 203. 2.           | Athen. Alcmäon, erster Sieger auf Bigen, II. 168.1.     |
| Arma integumenta, Brustpanzer. II. 392. 3.       | Parthenon. I. 140. 2.                                   |
| Armbänder, goldene, eine Belohnung. II. 42. 1.   | — Spiele. II. 190. 4.                                   |
| Armee, den Tr. begleitend. II. 60. 5.            | — Victoria ohne Flügel. II. 35. 2.                      |
| Armeebesehlshaber Seranus. I. 42. 2.             | Athener in Harmamaxen zum Gotles lienst fahrend.        |
| Armes: Wappen. I. 146. 1.                        | I. 177. 0.                                              |
| Armillen, Arm- und Fussspangen. II. 351. 0.      | — Heuschrecken, goldene. II. 12. 2. 421. 0.*)           |
| Armoiries: Wappen. I. 146. 1.                    | - Todenopfer für Krieger. II. 105. 1.                   |
| Armschienen, II. 579. 2.                         | Athenodor in der Weibersänfte. II. 265, 1.              |
| Armspangen: Armillae, Ophis, II. 550. 1.         | Athleten sich mit Sand bestäubend. II. 142. 2.          |
| Arschreife der Strangpferde, I. 67. 5.           | Atribute der Minerva. II. 8. 1.                         |
| Artabanus. Abb. II. 391. 0                       | Atys im Wagen der Cybele. II. 25. 2.                    |
| Artaxerxes Sänfte. II. 256. 5.                   |                                                         |
| Artibius, des, Streitrofs. II. 315. 1.           |                                                         |
| Artisana Bildsäule. I. 137. 3.                   | — Fang.                                                 |
| Ärzte auf Wägen. I. 179. 1.                      | - Hörner.                                               |
| Ashestos, Faden-Stein; Geb. II. 90. 0.           | - Zäumung. II. 224. 2.                                  |
| Ascensores, Wagenreiter. II. 359. 2.             | Aufenthaltsplätze der Sänstenträger. II. 278. 2.        |
| Ascia, Arten dreyerley. II. 529. 4.              | Aufhelfen aufs Pf. II. 468. 1.                          |
| - Bedeutung, Geb. II. 529. 5.                    | Aufnahme der Renner. II. 169. 1.                        |
| •                                                | 1                                                       |
| - Grabmälern, auf, II. 529. 1. ect. 530. 1. 2.   |                                                         |
| Asche des August in Urnen. II. 99. 4.            | Aufruf zu Leichenbegängnissen. II. 101. 1.              |
| - Cäsar, des, von Juden bewacht. II. 112. 1.     | Aufruhr in Constantinopel bey d. C. Sp. II. 124. 1.2.   |

| II 555 5. I                                                               | Aurora, Altäre. II. 17. 1.                            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aufseher mit Geifseln bey Festen, II. 555. 5.                             | — Gottheit. II. 17. 1.                                |
| Aufsteigen (aufs Pf.) 11, 368. 1. 2. 352. 1. 3.                           |                                                       |
| _ Abb. II. 352. 1. 2.                                                     | •                                                     |
| _ Links, II. 421. 2.                                                      | - Pallatias. II. 15. 0.                               |
| - Wilde, auf, Pf. II. 373. 3.                                             | — Pferde. II, 18. 1. 316. 0.                          |
| Auf- und Abspringen der röm, Reiterey. II. 186. 3.                        | - Quadriga. II. 18. 1.                                |
| Aufwand, s. Luxus.                                                        | Aurum coronarium, Kronengeld. II. 45. 0.              |
| Augen eines Pf. II. 558. 1.                                               | Ausdrücke, eireens. bildlich. I. 75. 3. 76. 1. 92.    |
| Augsburg, alte Inschriften. II. 530. 0. ").                               | 6. II. 349. 1.                                        |
| Grabmal röm. II. 529. 1.                                                  | Ausländer, Barbari genannt. II. 391. 0.               |
| August's Asche in Urne. II. 99. 4.                                        | - Bärtige. I. 552. 2. II. 48. 0.                      |
| - Bildniss auf Wagen. II. 54. 0. 1.                                       | Auspieium Juge. Bedeutung. I. 426. 1.                 |
| - Currus, s. Currus.                                                      | Auspolsterung der Rissen etc. I. 105. 0. 1.           |
|                                                                           | Ausrufen des Siegers im C. II. 159. 1.                |
|                                                                           | Aussteuer der Tochter d. Plautinus. II. 71. 2.        |
|                                                                           | Autoxyla, Einbaum.  I. 194. 0.                        |
| - Liebeshändel. II. 264. 4. 265. 1.                                       | Averta, Felleisen. I. 313. 1. Mantelsack. II. 492. 4. |
| - Standbild. I. 302. 1.                                                   |                                                       |
| - Triumphzug. II. 43. 2. 58. 2. 67. 2.                                    | Avertarius, Felleisenpf. II. 493. 1.                  |
| - Trojanerspiel begünstigend, II. 201. 1.                                 | Axiligator, Nothring. I. 90. 5. 115. 1.               |
| - Wagen mit Eleph. I. 455. 1.                                             | Axt der Alten. II. 528. 1. 2.                         |
| - Wiederhersteller der Posten. I. 298. 1.                                 |                                                       |
| Aulotoi, Kappzäume mit Sehellen. II. 444. 1.                              | В.                                                    |
| Aureae, Ohrenbögen der Zäume. II. 414. 1.                                 | Babylon, Gestüte. II. 299. 1.                         |
| Aureax solitarius. Pferderenner. II. 187. 2.                              | - Könige, weiße Pf. II. 303. 4.                       |
| Aurelianus mit Bart. II. 47. 0.                                           | Bacchanalien. II. 333. 2.                             |
| - Circus. II. 122. 2.                                                     |                                                       |
| - t. mit Verrus. II. 41. 1.                                               | Bacchantenzug. II. 34. 1.                             |
| - Triumphpferde. Geschirr, II. 48. 1.                                     | Bacchus, Abb. II. 74. 3.                              |
| - Triumphwagen. Abb. II. 47. 0.                                           | - Ariadne, und, II. 51. 2.                            |
| Aures, Ohren des Pflugs. I. 36. 1.                                        | - Benennung. II. 52. 1.                               |
| Auriga, Abb. II. 175. 1. 176. 5. 4. 177. 1 = 3.                           | — Biga. II. 51. 2. 32. 0.                             |
| - Bepanzerte. I. 349. 3.                                                  | — Cantherium. II. 52. 1. 225. 2.                      |
| - Bestellte. II. 172. 1.                                                  | - Cisium. II. 52. 0.                                  |
| - Bootes. Bubuleus. I. 2 = 5.                                             | - Elephanten, auf, reitend. II. 35. 0.                |
| - Fuhrmann. I. 540. 0. II. 542. 5.                                        | - im P. Z. des Ptolomäus. II. 73. 0.                  |
| TI -1                                                                     | - Epheu geheiligt. II. 74. 2.                         |
| - Inful. II. 174. 2.                                                      | - Evander, und, Erfinder den Pflug mit                |
| - Intul.  - Ill. 17. 1. 174. 2.  - Illeidung.  II. 26. 1. 177. 5. 178. 2. | Ochsen zu bespannen. I. 29: 2.                        |
| 77. 11                                                                    | — Feste. II. 53. 0. 2. 35. 0. 74. 2.                  |
| TT 1(0+ 4+ 0+                                                             | — — Dionysia. 1. 240. 0.                              |
| 7. 155. 0.                                                                | - Trompeten von Hörnern. II. 55. 5.                   |
| - Parkers -                                                               | - Priester. II. 55. 2.                                |
| C+- 3 22 3                                                                | - Räder-Erfinder. I. 14.                              |
| - Vonetout                                                                | - Siegeszeichen an Eichbäumen. II. 79. 2.             |
| 7::Ct - :                                                                 | — Thyrsus. II. 31. 2.                                 |
| (s. auch. Agitator February 17.                                           | - Trinkgeschirre. II. 55. 5.                          |
| (s. auch: Agitator Fahr - und Fuhrmann, Mulio.) Aurora, Abb.              | - Triumph und Wagen. II. 72. 1.                       |
| И. 17. 1. 18. 1.                                                          | - Tt. erster auf Eleph. I. 455. 4.                    |
|                                                                           |                                                       |

| Baechus, Wagen. I. 268. 1. 2. 269. 1. II. 52. 1. 225. 2. | Bärerklau, Akanthos. II. 93.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backenband an Hüten, Spira. II. 439. 1.                  | Barfufs, Leichenwagen begleiten. II. 99. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Backenriemen, Genale, Pareia. II. 417. 1.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Backenstücke, der Axen, Arbusculae. I. 91. 3.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - an zweyrädrigen Plaustren, I. 92. 1.                   | Was a second and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a second and |
| - Hamaxopodes. I. 91. 3.                                 | - Abseheren, Zeichen der Trauer. II. 48. 0. 115. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Nutzen. I. 91. 2.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Backenzeug, Kekryphalos. II. 566. 5. 416. 0.             | - Ausländer, der, I. 552. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bäder mit Schwelgplätzen. II. 131. 2. 3.                 | - Goldfäden, von, II. 420. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Babn im C. Arena. II. 129. 3.                            | — Heilig. II. 47. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Farben, mit, Sand etc. bestreuet. II. 142.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. 145. 1.                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Thiere, wilde darin. II. 126. 3.                       | Bastardthicre, den Römern bekannt. II. 229. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Trocken (schnell wieder) II. 126, 4.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Umfahren, wie oft? II. 158. 2.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Wasser, unter, II. 126. 5 = 5. 127. 1.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Wein, - II. 127. 2.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bahre, sanfte, molle feretrum. I. 461. 0.                | - Licgen, zum, II. 281. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Balbus, des, Pferdcbildsäule. II. 225. 2.                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Baldachine, Sänsten, morgenländische. II. 257. 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Balistarium, Bettung d. Balisten. I. 395. 4.             | - Pendula, Basterna in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Lärm. I. 393. 3. 5.                                    | Riemen } II. 381. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Balisten, Abb. I. 392. 1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Beschreib. I. 392. 1. 393. 5.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Blind abgeschossen. I. 393. 5.                         | Bau des Pf. II. 556. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Jerusalem, in, I. 394. 1.                              | — Augen. II. 358. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Steine, schwarz. I. 393. 2                             | - Bauch. II. 359. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Wirkung. I. 393. 5. 4.                                 | - Brust, breite. II. 377. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Balsamieren der Leichen. I. 152. 2. II. 103. 1.          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. 104. 1. 283. 3                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Balteum, Belteus, Bauchgurt. I. 65. 1.                   | - Kinnladen. II. 557. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bambus-Blätter, als Pferdefutter. II. 506. 5.            | - Ropf. II. 357. 5.****)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bänder an Infuln, s. Zierbänder.                         | — Nüstern. II. 358. 2.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bänke (erste Reihe im C.) für Senatoren. II. 152. 0.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - von Stein, mit Kissen belegt. II. 132. 1               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barbari, Ausländer. II. 391. 0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barbierer in Ansehen. II. 47. 0                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Cinnamus, röm. Ritter. II. 47. 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Erster, von Tarq. u. Menas nach Rom ge                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bracht. II. 47. 0                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - König der Pharasier. II. 47. 0                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Barbierstube, Tonstrina. II. 48. 0                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bardocucullus, gallische Capuze. I. 230. 0               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bären angespannt. II. 223. 4                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - (die beyden) Benenn. I. 2. 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - lybische, Löwen. II. 229. 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bärenfelle, darauf zu sehlafen. I. 107. 1                | geheiligte, im C. herumgefahren. II. 137. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 9 .                                           |             | Benennung der versch. Theile des Re   | itanuas II    |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| Baumrinde, Larven, aus,                       | I. 541. 0.  | Benennung der versen. Inene des Re    |               |
| Datimote                                      | . 1. 248 2. | J 33/0                                | 411. 2.       |
| Datisonos                                     | II. 450. 1. |                                       | gens. I. 111. |
| Beaniten: Feste beym Antritt.                 | II. 159.    | — — — der Zäumu                       | _             |
| _ Unbemittelten bezahlt.                      | II. 159. 2. |                                       | I. 372. 2. 3. |
|                                               | 160. 1.     | - Acltestes Fahrwerk.                 | I. 371. 2.    |
| - (Post-) vom Kaiser bezahlt.                 | I. 309. 1.  | _                                     | 3. 371. 1.    |
| Beeher, gläserne, Alterthum.                  | II. 100. 2. | 9                                     | ). 3. 571. 3. |
| - Goldene.                                    | II. 101.*)  | - Benennung. I. 374. 2. 370. 1        | _             |
| Becken: Antigonides, Seleucides.              | II. 63. 5   | - Festen, bey, gebraucht.             | I. 374. 1.    |
| - in den Theatern.                            | II. 128. 2. | — Geb. I. 373. 5. 374. 1. 370         | ). 1. 371. 1. |
| Beel, s. Belus.                               |             | - von den Griechen.                   | I. 373. 1.    |
| Begraben; Gebräuche versehiedener             | Völker. II. | - zum Spazierenfahren.                |               |
| •                                             | 1. 105. 1.  | - Streitwagen, als, I. 37             | 2. 3. 371. 1. |
| - Griechen, der,                              | II. 103. 2. | - Stroh, mit, belegt.                 | I. 106. 1.    |
| - Hacke, durch, bezeichnet.                   | II. 107. 0. | Berenice,                             | II. 195. 3.   |
| - Heilig.                                     | II. 109. 1. | Berceynthia, Cybele.                  | II. 25. 1.    |
| - Israeliten, der,                            | II. 105. 0. | Berg auf und ab reiten.               | II. 372. 3.   |
| - Odryser, -                                  | II. 205. 2. | Berggabeln, Retinacula currus.        | I. 118. 1.    |
| - Sand, in,                                   | II. 104. 1. | Bernstein, den Alten bekannt.         | I. 153. 2.    |
| - Scythen, der,                               | II. 104. 1. | - Benennung.                          | I. 153. 2. 3. |
| Begräbnifs, s. Leichenbegängnifs.             | 1010 10     | - Firnifs.                            | I. 154. 1.    |
| Behälter für Thiere im C.                     | II. 130. 2. | - Geschenke an Nero.                  | II. 155.*)    |
| Behemot (Thier).                              | II. 408.*)  | - Germanen, den, bekannt.             | I. 153. 3.*)  |
| Beil, Scenris.                                | II. 529. 4. | Beschellungst, Equus admissarius.     | II. 307. 4.   |
|                                               |             | Beschirrung, ägyptische.              | I. 356. 0.    |
| Beinbinden, Tubia.                            | II. 422. 0. | der TWPf.                             | II. 46. 2.    |
| Beine, umwundene. II. 156. 1. 140.            |             |                                       |               |
| Reinschienen Oenes I 474 4 Person             | 422. 0.     | 1                                     | II. 47. 0.    |
| Beinschienen, Ocrea. I. 154. 1. Parae         |             | Beschläge der Achsenspindeln.         | I. 90. 3.     |
| Painsahmusk Tukia                             | 374. 4.     | - Geschirren, an,                     | II. 5. 1.     |
| Beinschmuck, Tubia.<br>Beißkorb, s. Maulkorb. | II. 422. 0. | - Geschirre, für, etc. in Gallier     | _             |
|                                               | II          | Pülan lan a P                         | I. 385. 2.    |
| Beilsriemen, bestachelter.                    | II. 443. 0. | - Räder, der, s. R.                   | II a. ( a)    |
| Beitzen für allerhand Zeuge.                  | I. 150. 1.  | Beschlagen der Hufe, den Alten unbeka |               |
| Belgier, Segeltücher.                         | I. 383. 0.  | Beschlagschmiede, Cluarium.           | II. 525. 3.   |
| Belistische, Siegerinn auf Biga.              | II. 196. 1. | (S. auch Hufbeschläg.)                | T === .       |
| Bellator equus, Streitrofs.                   | II. 306. 3. | Beschuhung ägypt, Helden.             | I. 355. 0.    |
| - Krieger.                                    | I. 340. 0.  | - Pf., der, s. Hufbeschuhung.         | *             |
| Bellerophon, Abb.                             | II. 197. 4. | Bespanner, erster, des Pflugs mit Och |               |
| - Gebiss- und Zaum-Erfinder.                  | 1. 14.      |                                       | 3. 71. 1. 2.  |
| Bellona.                                      | П. б. 1.    | - Abb. einer Vollständigen.           | I. 67. 2.     |
| - Ducliona.                                   | II. 6. 1.   | - Aegyptischer Streitwagen.           | I. 355. 1.    |
| - Gottheit, kleinere.                         | II. 7. 1.   | - Aelteste.                           | I. 59. 2.     |
| Bellonarii, Priester der Bellona.             | II. 7. 1.   | - Arten, versehiedene.                | I. 59. 1. 2.  |
| Belohnen der Pf., s. P.                       |             |                                       | 75. 5. 74. 1. |
| Belus, Becl, Jupiter.                         | II. 2. 5.   | - Biga, der, s. Biga.                 |               |
| Benennung der versch, Fahrwerke.              | I, 22,      | - Funalen, der, s. Funalen.           |               |

| Bespannung der gallischen Lastfuhren. I. 387. 1.              | Biga, Erfinder Castor, I. 15. Phrygier. I. 18.                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Hintcreinander, einzeln, I. 70. 1. 2.                       | — Gebrauch. I. 406. 2.                                                                                                           |
| - Isländer, der alten, I. 75. 2.                              | - Grabmälern, auf, Bedeutung. II. 105. 2.                                                                                        |
| - Lander, an die, I. 74. 4.                                   | - Kasten. I. 103. 1. 110. 2.                                                                                                     |
| - Leichenwagen, des, Alexanders. I. 73. 2.                    | Luna, der, I. 412. 2. II. 20. 0.                                                                                                 |
| II. 96. 2. 3.                                                 | - Minerva, der, II. 7. 2.                                                                                                        |
| - Neheneinander, I. 70. 1. 72. 3. 4.                          | - Mond, dem, heilig. I. 422. 3.                                                                                                  |
| - Nomaden-Plaustrum, des, I. 257. 2.                          | - Proserpina, der, II. 21. 1.                                                                                                    |
| - Pflugs, des, s. Pflug.                                      | - Rennen, zum, I. 408. 3. II. 162. 1.                                                                                            |
| - Quadriga, der, s. Quadriga.                                 | - Abb. I. 409. 0. 1. 2.                                                                                                          |
| - Ursprung. I. 46. 5.                                         | — Sitzchen. I. 406. 2.                                                                                                           |
| - Vorlagdeichseln, mit, I. 70. 1. 2. 72. 2.                   | — Ttr., der, I. 422. 3.                                                                                                          |
| Betten der Alten. I. 276. 0. II. 276. 5.                      | - Victoria, der, II. 55. 2.                                                                                                      |
| Bettstellen, eiserne. II. 276. 5.                             | Bigarius (Grabschrift eines), II. 172. 2.                                                                                        |
| - Riemen, in, I. 444. 2. II. 276. 1. 2.                       | Bigati, Münzen. II. 36. 1.                                                                                                       |
| - Lectus loris subtentus. I. 106. 0.                          | Bijuges. I. 73. 3.                                                                                                               |
| Bettung der Balisten, Balistarium. I. 395, 4.                 | Bijugium. I. 70. 1.                                                                                                              |
| Bettzeug, Strata, Instrata. II. 276. 4.                       | Bilbilis, berühmte Gestüte. II. 300. 4.                                                                                          |
| Bettziechen, Toralia. II. 276. 3.                             | Bild, von Alexanders Leichnam. II. 98. 0.                                                                                        |
| Beute auf Ferculn getragen. II. 286. 1.  Große. II. 80. 2.    | Bilder, bewegliche, des Dacdalus.  - Götter, der, gefesselt.  II. 123. 0.  III. 55. 2.                                           |
| Grosse. II. 89. 2 Tempel, in, gewidmet, I. 352. 2. II. 89. 2. | <ul> <li>Götter, der, gefesselt.</li> <li>Grabmälern, auf, I. 231, 3 = 7. 232, 1 = 3.</li> </ul>                                 |
|                                                               |                                                                                                                                  |
| Bewaffnung des Kriegers und Streitrosses, II. 579.            | II. 102. 2.  — Thon, aus, I. 156. *)                                                                                             |
| 2. 380. 0. (s. auch Waffen.)                                  | - T. Z., bey, gefahren. II. 58. 1. 286. 3.                                                                                       |
| Beyfall klatschen. II. 145. 1. 150. 1.                        | - auf Ferculn getragen. II. 287. 1. 288. 1. 2.                                                                                   |
| Beypferd, Parhippus. I. 314. 2. 313. 1. II. 493. 1.           | Bilderey, älteste Art. I. 155. 1.                                                                                                |
| - Nicht jedem gestattet. I. 314. 2.                           | Bildersprache, Alterthum. II. 51. 2.                                                                                             |
| Bezäumer der Pf. Diocles. I. 15.                              | Bildhauer: Arbeiten, Benenn. I. 157. 3.                                                                                          |
| B. G. bedcutet oft Biga. II. 83. 2.                           | - Berühmte. II. 84. 1. 2.                                                                                                        |
| Biceps Lectica, Licgsänfte. II. 259. 4.                       | Bildnisse; des August. II. 54. 0.                                                                                                |
| Bickel, Malleus rostratus. II. 527. 5.                        | _ bey Festen herumgefahren.                                                                                                      |
| Bickelhaube, Galea. I. 342. 0.                                | II. 54. 1.                                                                                                                       |
| - Geschlossene, Cassis languida. II. 206.5.                   | - Carpenten, auf, gefaliren. I. 445. 1.                                                                                          |
| Biformis, Bacchus. II. 32. 1.                                 | - Cleopatra, der, II. 66. 9.                                                                                                     |
| Biga. I. 405. 0.                                              | Eleph., mit, gefahren. I. 443. 1. II. 54. 0. 2.                                                                                  |
| - Abb. I. 407. 1. 410. 1 = 5. 412. 4.                         | - Kaiser, der, auf Ferculn getragen. II. 288. 1.2.                                                                               |
| - Alterthum. I. 408. 1. 60. 2.                                | - Kaiserinnen, der, mit 2 Eleph. gefahren. II.                                                                                   |
| - Antugen, mit, umgeben. I. 103. 1.                           | 54. 2.                                                                                                                           |
| - keine an röm. Bigen. I. 411. 0.                             |                                                                                                                                  |
| - Bacchus, des, II. 31. 2. 32. 0.                             | — Simulacra. II. 16. 1.                                                                                                          |
| - Bau. I. 406. 2.                                             | — Thensen, auf, gefahren. I. 465. 2. 469. 4.                                                                                     |
| - Bespannung. I. 408. 0.2. 64. 3. 65. 1. 412. 2.              | Bildsäule des Alexander.  II. 72. 0.                                                                                             |
| B. G., mit, bezeichnet Inschr. II. 83. 2.                     | - Amphitheatern, in den, II. 135 2 Caesar, des, und seines Pf. II. 320. 1.                                                       |
| - Ceres, der, II. 21. 2 Deichsel. I. 04. 3.                   | <ul> <li>Caesar, des, und seines Pf.</li> <li>Caligula, des, und seines Pf.</li> <li>II. 320. 1.</li> <li>II. 520. 2.</li> </ul> |
| D' 1                                                          |                                                                                                                                  |
| - Diana, der, I. 412. 2.                                      | - Castor, des, und Pollux. II. 312. 2.                                                                                           |

| , , ,                                   | II. 158.   |      | Bogen der Diana.                      | II. 19. 0.             |
|-----------------------------------------|------------|------|---------------------------------------|------------------------|
| - Eutichus, des, und seines Esels       |            |      | - Joche, am, Numellae colli.          | I. 30. 1.              |
| - Festen, nach den, weggenommer         |            |      | - Pandarus, des,                      | I. 349. 2.             |
| - Glocken, zu, umgegossen.              | II. 326.   |      | - Saite, s. S.                        | _                      |
| - Hauptgötter, der 12,                  | II. 2.     |      | - Stahl, von,                         | I. 594. 4.             |
| - Marcellus, des,                       | I. 450.    |      | - Ulysses, des, zum Peitschen.        | II. 546. 2.            |
| - Mars, des, im Janus-Tempel.           | II. 5.     |      | Bogenschützen, auf Eleph.             | II. 231. 2.            |
| - Minerva, der, I. 140. 2. II. 7        |            |      | - Kameelen, zwey auf,                 | II. 246. 1.            |
| - Nicon; des, Eutichus Esel.            | II. 354.   | 1.   | - Pf., zu, Hippotoxota.               | II. 393. 3.            |
| - Nissa, der,                           | II. 72.    | 1.   | Bohlen des Plaustrum, von Eibenhof    |                        |
| - Orchester, ums,                       | II. 132.   |      | Bohrer, Trybanon.                     | II. 528. 6.            |
| - Pertinax, des, herumgeführt.          | II. 85.    | 5.   | Bolocopema, Egge.                     | I. 163. 0.             |
| - Phryne, der,                          | II. 320.   | 0.   | Bona dea, Cybele,                     | II. 23. 1.             |
| - Victoria, der,                        | II. 72.    | 0.   | Bootes, Auriga.                       | I. 2. 3.               |
| - Volucris, des,                        | II. 520.   | 2.   | Borysthenes, Grabmal und Epithaph.    | II. 313. 3.            |
| (S. auch Denkmäler.)                    |            |      | - Leibpf. des Hadrian.                | II. 313. 3.            |
| Bileams Esel.                           | П. 317.    | 3.   | Bothen (Fuss-) der Gricchen u. A.     | I. 321. 1.             |
| Binsen zu Wagen.                        | I. 135.    | 1.   | - Reitende, der Perser: Chapas        | , Angari. I.           |
| Binsenflösse, Ratis scirpea.            | I. 172.    | 2.   |                                       | 297. 4.                |
| Birotum, Bauart.                        | 1. 206.    | 1.   | - Schwalben, durch,                   | II. 325. 3.            |
| - Benennung.                            | I. 206.    | 1.   |                                       | 5. 325. 1 = <b>3</b> . |
| — Biga (zuweilen)                       | I. 208.    | 0.   | Brabeium, Rennpreis.                  | II. 159. 1.            |
| — Geb. I. 206. 1. 20                    | 7. 1. 2.   | 5.   | Braceae, Hosen.                       | II. 178. 3.            |
| - Last v. 6 Ztr. erlaubt. I. 206.       | 2. 207.    | 1.   | Bractei, Schuppen.                    | H. 450. 0.             |
| - Postkarrn. I. 206. 1. 20              | 7. 1. 2.   | 5.   | Brandmarken der Diebe; s. Diebe.      |                        |
| Bissaccium, Sattelsack. II. 455.        | 1. 494.    | 1.   | Brandpfeile.                          | I. 403. 0.             |
| Bischofsstäbe, Entstehung.              | II. 551.   |      | Brandzeichen an Pf. II. 322. 4. 148   | . 0. 149. 1.           |
| Bisonten, s. Auerochsen.                |            | 1    |                                       | 532. 1.                |
| Bisseni equi.                           | I. 72.     | 4.   | - an Thieren, II. 533. 1. 2.          | 4. 554. 1. 2.          |
| Bithynische Könige, Liegsänfte.         | II. 257.   |      | - Abb. mehrerer.                      | II. 534. 2.            |
| Blau, Veneto color.                     | I. 148.    |      | - Art sie aufzubrennen und wo? I      | I. 533. 2. 5.          |
| Bley, weißes, Benenn.                   | I. 142.    |      | - Arles, zu, en Provence.             | H. 533. *)             |
| Blitz schonet den Lorbeerbaum.          | H. 12.     | 2    | - Berühmte, d. Koppa und Sam.         | II. 554. 2.            |
| Blumen zur Auspolsterung v. Kissen etc. | II. 275.   | 2.   | - Streitrossen, der, ausgedienten.    | II. 554. 2.            |
| - Mähnen, in die, geslochten.           | II. 178.   |      | ( s. auch Zeichen und Zeichnen.)      |                        |
| Blumenkörbehen am Ceresfest.            | II. 22.    |      | Braunkittel, vom Pöbel gesagt.        | II. 151. 4.            |
| - Sirpiculum.                           | I. 172.    |      | Braut abholen. Geb. der Hetrurier.    | I. 416. 2.             |
| Blumenkränze der Opferthiere.           | II. 65.    | - 1  | - Aufzug.                             | I. 447.*)              |
| Bluthund, s. Hund.                      |            |      | - Nüsse auswerfend.                   | I. 448. 1.             |
| Böcke angespannt.                       | I. 222. 3  | 5.   | - Pilentum, in, fahrend.              | I. 464. 1.             |
|                                         | II. 52. (  |      | Brautführer, Parochos, Paranymphos.   |                        |
| 201                                     | I. 229. 1  |      |                                       | H. 275. 0.             |
| - Melken, thörichte Arbeit.             | II. 225. C | ). L | Brautwagen, Carpentum nuptiale. I. 44 |                        |
| Boden Griechenlands, den Pf. ungünstig. | II, 547. 1 |      | — Pilentum.                           | I. 464. 1.             |
|                                         | 1. 116. 1  |      | Bremse.                               | II. 445. 0.            |
| fo .                                    | I. 349. 1  |      | - Postomis genannt.                   | II. 445. 1.            |
| Alterthum                               | I. 594. 4  | 1    | Brennzeichen, s. Brandzeichen.        |                        |
|                                         | - > 14     | 1    |                                       |                        |

|    | -   |
|----|-----|
| 21 | 377 |
| O. | ٦/  |

| Breter, s. Bohlen.                  |                   | Buxbaum der Cybele heilig.            | II. 24. 1.        |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Britannier, Picten genannt.         | I. 153. 1.        | Buzygos, Pflugerfinder.               | I. 28. 5.         |
| - Streitart.                        | I. 579. 0.        | Byrsa, semisch Leder.                 | I. 105. Q.        |
| Bronte, Pf. des Apollo.             | II. 14. 1.        |                                       | •                 |
| Brouette, Schubkarren.              | l. 165. 1.        |                                       |                   |
| Brücken von Wagen.                  | I. 191. 2.        | C.                                    |                   |
| Brustblatt des Pferdeharnisches,    | Prosternidion.    | 0.                                    |                   |
|                                     | II. 426. 2.       | Caballus sagmarius etc., s. Equus.    |                   |
| Brustharnisch,                      | I. 68. 5. 69*)    | Cable: Strick, statt Vorlagdeichseln. | I. 98. 3.         |
| Brustketten. I. 592. 1.             | 567. 1. 190. 2.   | Cabulus, Kriegsmaschine.              | I. 596. 1.        |
| Brustpanzer, Thorales, Arma int     | egumenta. II.     | Cadurcula, Vorhänge.                  | I. 287. 3.        |
|                                     | 392. 3.           | Cadurcum, Himmeldecke am W.           | I. 287. 3.        |
| Brustriemen.                        | I. 68. 3.         | Caelata, Basreliefs.                  | I. 137. 3.        |
| - Breitc.                           | I. 528. 2.        | Caesar Achtung für die German.        | II. 589. 1.       |
| - Pectorale, Prosternidion.         | II, 426. 2.       | - Asche von Juden bewacht.            | II. 112. 1.       |
| - Stachel, mít, II. 41              | 4. 0. 427. 2. 3.  | - Beschäftigung im C.                 | II. 144. 2.       |
| - Venetianischen, der 4, Pf.        | II. 426. 2.       | - Bildsäule.                          | II. 320. 1.       |
| - Verzierte.                        | II. 426. 3.       | - Feste nach dem TZ.                  | II. 66. 1.        |
| Brustschienen.                      | 11. 580. 0.       | - Fluss übersetzen, Art,              | I. 192. 1. 2.     |
| - Prosternidia, Pectoralia.         | II. 394. 3. 4.    | - Leichenbegängniss.                  | II. 112. 1.       |
| Brustspeer, s. Stachel.             | -                 | - Pferd.                              | II. 312. 3.       |
| Bubalos, Bedeutung.                 | I. 278.*)         | Grosses.                              | II. 302. 5.       |
| Bubulcus, Auriga.                   | I. 2. 5.          | - Reiter, guter,                      | II. 347. 4.       |
| Bucephal, breitstirnig.             | II. 358.**)       | - Sänfte am ersten von ihm in de      |                   |
| - Denkmäler.                        | II. 319. 1.       |                                       | II. 258. 0.       |
| - Niederkniend vor Alex.            | II. 312. 0.       | - Schiffe, geflochtene,               | I. 192. 1.        |
| - Pferd Alexanders. II. 319.        | 1. 310. 2. 311.   | - Schiffe über Land zu schaffen.      | I. 158. 1.        |
| •                                   | 1. 312. 1.        | - Siege von den Germ, befördert       | . II. 389. 2.     |
| Bucephalon, Stadt, dem Bucephal     | zu Ehren. II.     | - Soldaten bekränzt.                  | II. 65. 5.        |
|                                     | 312. 1. 319. 1.   | — an die Eleph. gewöhnend.            | II. 232. 3.       |
| Buche, Fagus, zu Achsen.            | I. 128. 1.        | - Triumph. I. 269. 1. II. 4           | 5. 0. 58. 2.      |
| Buckeleisen für hüftlahme Pferde.   | II. 523. 1.       | Caesonia, Sachen zum T. kaufend.      | II. 57. 1.        |
| Buckeln.                            | I. 65. 1.         | Cajus, Geschenke an seine Freunde.    | H. 71. 0.         |
| - Bullae.                           | II. 430. 0.       | Calamis, berühmter Bildhauer.         | II. 84. 1.        |
| Büffel angespannt.                  | II. 73. 0.        | Calcar, Sporn.                        | 1. 555. 2. 3.     |
| - Zäumung.                          | II, 224. 2.       | Calceatus, Bedeutung.                 | II. 519. 1.       |
| Buhler, Ancillariolus.              | I. 265, 5.        | Calcei, Schuhe.                       | II. 2. 6.         |
| Bullae, Buckeln.                    | H. 450. 0.        | Calciarium, Fussläuferlohn, Schuhgeld | . I. 321. 2.      |
| Bura, Krümmel.                      | I. 34. 5.         | - Vespasians Verordnung.              | I. 521. 2.        |
| Bürger, befreite, mit geschorenem H | aupte. II. 60. 4. | Caledonier, Riemengeslechte, Stricke. | I. 382. 3.        |
| - Platz im Circus.                  | II. 152. 0.       | Calefactores, Trofsbuben.             | II. 485. 0.       |
| - TZ., bey, weis gekleidet.         | II. 61. 1.        | Calfacter, Entstehung.                |                   |
| Bürgerkronen, eine Belohnung.       | II. 42. 1.        | Caligula als Auriga des Vitellius.    | II. 312. 3.       |
| Buris, Krümmel.                     | I. 34. 5.         | - Bahn, läst d., des C. mit Fa        | rbsand be-        |
| Burricus, Saumesel.                 | II. 486. 1.       | streuen.                              | II. 142. 2.       |
| Bustum, Scheiterhaufen.             | II. 116. 2.       | - Bart, goldener,                     | II. 420 <b>0.</b> |
| Buxbaum zu Achsen.                  | I. 128. 1.        | - Essedumgefechte liebend.            | II, 212. 3.       |

| Caligula Geschenke an Renner. II. 145. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Caracalla, Circus. II. 122. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Göttergestalten, in, II. 420. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Freund, Pandion (Stallknecht). II. 144. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Pferd, (Leib-) II. 515. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carbasina, feine Leinwand. I. 134. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - erhielt die erste Bildsäule, II. 520. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - (Pferdemangel unter) I. 294. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Reisesänfte. II. 266. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carrentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Rennen, unter Calig., (24) in einem Tage. II. 141. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Wagen von Senatoren begleitet. II. 262. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Abb. I. 441. 2. 445. 1. 448. 1 Apene und Harmamaxa, gleich. I. 457. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Zimmer im Circus. II. 144. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Asche der Toden zu führen. II. 288. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Calo, Trofsbube. II. 485. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bau. I. 443. 2. 3. 444. 1. 2. 441. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Calpurnius Gedicht auf einen Hirschen. II. 425. 2. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Damen, für, I. 441. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Calx, bildlieh. I. 75. 3. 76. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Elephanten, mit, bloss für Bildnisse. I. 445. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Schwelle. I. 107. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Erlaubt, wem? 1. 427. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Camara, Dach. II. 92. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Fenster. I. 444. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Camelopardalis, Ovis fera genannt. II. 229. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Festen, bey, gebraucht. I. 459. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Camillus der Erste mit weißen Pferden. II. 49. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Geb. I. 441. 1.442. 1=3. 443. 1. 445. 1=4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Pf., mit weißen, fahrend. II. 4. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 447. 2. 449. 3. 450. 1 - 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Camus, Futtersäckchen. II. 445. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Himmeldecke. I. 256. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Kappzaum. II. 444. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Leichenwagen, als, mit Aschenkrug. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Canabinis restis; Netze. II. 277. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Canathron, wem erlaubt? I. 427. 1. 374. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - nieht jedem erlaubt. II. 113. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Caneelli, s. Circus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Messalina, von, zuerst gebraueht. I. 459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Canephoren, Mädchen mit Blumenkörbehen am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. 442. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ceres-Fest. II. 22. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Nuptiale. I. 447. 2. 448. 1. 463. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Candidum Plumbum, weiss Bley. I. 147.1. 149.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Pompaticum, zum Unterschied eines ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canistra, s. Canephoren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | meinen Wagens, I. 195, 1. 250, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canistra, s. Canephoren. Canistrum, Futtersäekehen.  II. 445. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Priester, der, I. 441. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Canistrum, Futtersäekehen. II. 445. 0. Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Priester, der, I. 441. 3 Sitz in Riemen. I. 444. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstüek am Zaum.  Cantherium, Baceliuswagen.  II. 455. 0. 440. 0.  Cantherium, Baceliuswagen.  II. 52. 1. 225. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>Priester, der,</li> <li>Sitz in Riemen.</li> <li>Spazierenfahren, zum,</li> <li>I. 444. 1.</li> <li>I. 452. 1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Canistra, s. Canephoren.  Canistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0.  Cantherium, Bacchuswagen.  II. 52. 1. 225. 2.  Cantherius, Wallach.  II. 160. 2. 507. 4. 509. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>Priester, der,</li> <li>Sitz in Riemen.</li> <li>Spazierenfahren, zum,</li> <li>(Stadt-)</li> <li>I. 441. 3.</li> <li>I. 444. 1.</li> <li>I. 452. 1.</li> <li>I. 448. 4.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canistra, s. Canephoren.  Canistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0.  Cantherium, Baceliuswagen.  Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 507. 4. 509. 2.  Canthus, Radschiene.  I. 85. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>Priester, der,</li> <li>Sitz in Riemen.</li> <li>Spazierenfahren, zum,</li> <li>(Stadt-)</li> <li>Stercoris, Mistwagen.</li> <li>1. 441. 3.</li> <li>1. 444. 1.</li> <li>452. 1.</li> <li>448. 4.</li> <li>5tercoris, Mistwagen.</li> <li>1. 171. 1. 250. 0.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Canistra, s. Canephoren. Canistrum, Futtersäekehen. Caunus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Bacchuswagen. Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 507. 4. 509. 2. Canthus, Radschiene. Canusium, feiner Wollenzeug. I. 439. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul> <li>Priester, der,</li> <li>Sitz in Riemen.</li> <li>Spazierenfahren, zum,</li> <li>(Stadt-)</li> <li>Stercoris, Mistwagen.</li> <li>Tarquin, des,</li> <li>I. 441. 3.</li> <li>I. 444. 1.</li> <li>I. 452. 1.</li> <li>I. 448. 4.</li> <li>I. 171. 1. 250. 0.</li> <li>I. 449. 1. 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canistra, s. Canephoren.  Cauistrum, Futtersäekehen.  Caunus, Mundstück am Zaum.  II. 455. 0. 440. 0.  Cantherium, Baceluswagen.  III. 52. 1. 225. 2.  Cantherius, Wallach.  II. 160. 2. 507. 4. 509. 2.  Canthus, Radschiene.  Canusium, feiner Wollenzeug.  Caparaçon, Streitdecke.  II. 580. °)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul> <li>Priester, der,</li> <li>Sitz in Riemen.</li> <li>Spazierenfahren, zum,</li> <li>(Stadt-)</li> <li>Stercoris, Mistwagen.</li> <li>Tarquin, des,</li> <li>Untergestell, jedes, eines W.</li> <li>441. 3.</li> <li>1. 444. 1.</li> <li>452. 1.</li> <li>448. 4.</li> <li>5171. 1. 250. 0.</li> <li>449. 1. 2.</li> <li>Untergestell, jedes, eines W.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Canistra, s. Canephoren. Cauistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Bacchuswagen. III. 32. 1. 225. 2. Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 507. 4. 309. 2. Canthus, Radschiene. II. 85. 0. Cauusium, feiner Wollenzeug. Caparaçon, Streitdecke. II. 380. °) Capistrum, Ableitung. III. 442. 2.                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>Priester, der,</li> <li>Sitz in Riemen.</li> <li>Spazierenfahren, zum,</li> <li>(Stadt-)</li> <li>Stercoris, Mistwagen.</li> <li>Tarquin, des,</li> <li>Untergestell, jedes, eines W.</li> <li>Verzierung.</li> <li>1. 441. 3.</li> <li>1. 444. 1.</li> <li>452. 1.</li> <li>448. 4.</li> <li>449. 1. 2.</li> <li>1. 250. 1.</li> <li>453. 1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Canistra, s. Canephoren. Cauistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Baceluswagen. III. 32. 1. 225. 2. Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 507. 4. 509. 2. Canthus, Radschiene. II. 85. 0. Canusium, feiner Wollenzeug. Caparaçon, Streitdecke. II. 380. °) Capistrum, Ableitung. Bedeutungen. III. 224. 1.                                                                                                                                                                                                                                        | <ul> <li>Priester, der,</li> <li>Sitz in Riemen.</li> <li>Spazierenfahren, zum,</li> <li>(Stadt.)</li> <li>Stercoris, Mistwagen.</li> <li>Tarquin, des,</li> <li>Untergestell, jedes, eines W.</li> <li>Verzierung.</li> <li>Vestalinnen, der,</li> <li>1. 441. 3.</li> <li>1. 444. 1.</li> <li>1. 452. 1.</li> <li>1. 448. 4.</li> <li>250. 0.</li> <li>1. 449. 1. 2.</li> <li>1. 453. 1.</li> <li>1. 445. 1. 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canistra, s. Canephoren. Canistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstüek am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Baceluswagen.  Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 307. 4. 309. 2. Canthus, Radschiene.  Canusium, feiner Wollenzeug. Caparaçon, Streitdecke.  Capistrum, Ableitung.  Bedeutungen.  Beifsriemen, stachlicher, für Hunde. II.                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>— Priester, der,</li> <li>— Sitz in Riemen.</li> <li>— Spazierenfahren, zum,</li> <li>— (Stadt.)</li> <li>— Stercoris, Mistwagen.</li> <li>— Tarquin, des,</li> <li>— Untergestell, jedes, eines W.</li> <li>— Verzierung.</li> <li>— Vestalinnen, der,</li> <li>— Wagen, von allerley, gesagt.</li> <li>I. 441. 3.</li> <li>I. 444. 1.</li> <li>I. 452. 1.</li> <li>I. 448. 4.</li> <li>I. 250. 0.</li> <li>I. 453. 1.</li> <li>I. 445. 1. 2.</li> <li>I. 445. 1. 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Canistra, s. Canephoren.  Canistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0.  Cantherium, Bacchuswagen.  Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 307. 4. 309. 2.  Canthus, Radschiene.  Canusium, feiner Wollenzeug.  Caparaçon, Streitdecke.  Capistrum, Ableitung.  Bedeutungen.  Beifsriemen, stachlicher, für Hunde. II.  445. 0.  II 224. 2.  II 224. 2.                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>Priester, der,</li> <li>Sitz in Riemen.</li> <li>Spazierenfahren, zum,</li> <li>(Stadt.)</li> <li>Stercoris, Mistwagen.</li> <li>Tarquin, des,</li> <li>Untergestell, jedes, eines W.</li> <li>Verzierung.</li> <li>Vestalinnen, der,</li> <li>1. 441. 3.</li> <li>1. 444. 1.</li> <li>1. 452. 1.</li> <li>1. 448. 4.</li> <li>250. 0.</li> <li>1. 449. 1. 2.</li> <li>1. 453. 1.</li> <li>1. 445. 1. 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Canistra, s. Canephoren. Canistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Bacchuswagen.  Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 507. 4. 509. 2. Canthus, Radschiene.  Canusium, feiner Wollenzeug.  Caparaçon, Streitdecke.  Capistrum, Ableitung.  Bedeutungen.  Beifsriemen, stachlicher, für Hunde. II.  445. 0.  II. 224. 1.  Gebrauch.  Halfter.  II. 522. 1. II. 224. 2. 442. 1.                                                                                                                                                                     | - Priester, der, I. 441. 3 Sitz in Riemen. I. 444. 1 Spazierenfahren, zum, I. 452. 1 (Stadt.) I. 448. 4 Stercoris, Mistwagen. I. 171. 1. 250. 0 Tarquin, des, I. 449. 1. 2 Untergestell, jedes, eines W. I. 250. 1 Verzierung. I. 453. 1 Vestalinnen, der, I. 445. 1. 2 Wagen, von allerley, gesagt. I. 449. 1. 2. 448. 4. 291. 0. 195. 1. 451. 5. 4. 452. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Canistra, s. Canephoren.  Canistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0.  Cantherium, Bacchuswagen.  Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 307. 4. 309. 2.  Canthus, Radschiene.  Canusium, feiner Wollenzeug.  Caparaçon, Streitdecke.  Capistrum, Ableitung.  Bedeutungen.  Beifsriemen, stachlicher, für Hunde. II.  445. 0.  II 224. 2.  II 224. 2.                                                                                                                                                                                                             | - Priester, der, - Sitz in Riemen Spazierenfahren, zum, - (Stadt.) - Stercoris, Mistwagen Tarquin, des, - Untergestell, jedes, eines W Verzierung Vestalinnen, der, - Wagen, von allerley, gesagt. 2. 448. 4. 291. 0. 195. 1. 451. 5. 4. 452. 1. 2. Carpinus, Hagenbuche Carrago, Wagenburg Stezon, V Untergestell, jedes, eines W Unt |
| Canistra, s. Canephoren. Cauistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Bacchuswagen.  Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 507. 4. 309. 2. Canthus, Radschiene.  Canusium, feiner Wollenzeug.  Caparaçon, Streitdecke.  Capistrum, Ableitung.  — Bedeutungen.  — Beifsriemen, stachlicher, für Hunde. II.  445. 0.  Gebrauch.  — Ilalfter.  — I. 522. 1. II. 224. 2. 442. 1.  — Kappzaum, mit, etc. oft verwechselt. II.  445. 0.                                                                                                                     | - Priester, der, - Sitz in Riemen Spazierenfahren, zum, - (Stadt-) - Stercoris, Mistwagen Tarquin, des, - Untergestell, jedes, eines W Verzierung Vestalinnen, der, - Wagen, von allerley, gesagt. 2. 448. 4. 291. 0. 195. 1. 451. 5. 4. 452. 1. 2.  Carrada, Ladung eines W.  Carriagium - I. 402. 1. 200. 2.  Carriagium - I. 402. 1. 200. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canistra, s. Canephoren. Cauistrum, Futtersäekehen.  Canus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Bacchuswagen.  Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 507. 4. 309. 2. Canthus, Radschiene.  Canusium, feiner Wollenzeug.  Caparaçon, Streitdecke.  Capistrum, Ableitung.  — Bedeutungen.  — Beifsriemen, stachlicher, für Hunde. II.  — Gebrauch.  — Ilafter.  — Kappzaum, mit, etc. oft verwechselt. II.  — Purpurnes.  II. 445. 0.  II. 224. 2.  445. 0.  II. 224. 2.  445. 0.  II. 224. 2.  III. 224. 1. | - Priester, der, - Sitz in Riemen Spazierenfahren, zum, - (Stadt-) - (Stadt-) - Stercoris, Mistwagen Tarquin, des, - Untergestell, jedes, eines W Verzierung Vestalinnen, der, - Wagen, von allerley, gesagt. 2. 448. 4. 291. 0. 195. 1. 451. 5. 4. 452. 1. 2.  Carriagium - Carriagium - Carrobalisten Stercoris, Mistwagen I. 449. 1. 2. 250. 1 Vestalinnen, der, - I. 445. 1. 2 Wagen, von allerley, gesagt I. 52. 2 Carrada, Ladung eines W Carriagium - I. 200. 2 Carrobalisten I. 392. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Canistra, s. Canephoren. Cauistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstüek am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Baceliuswagen.  Cantherius, Wallaeh. II. 160. 2. 307. 4. 309. 2. Canthus, Radschiene.  Causium, feiner Wollenzeug.  Caparaçon, Streitdecke.  Capistrum, Ableitung.  Bedeutungen.  Beißriemen, stachlicher, für Hunde. II.  445. 0.  Halfter.  Halfter.  Rappzaum, mit, etc. oft verwechselt. II.  Purpurnes.  Capitale, Hauptgestell.  II. 445. 0.  II. 224. 2.  445. 0.  II. 224. 2.  445. 0.  II. 224. 1.  11. 224. 2.  12. 1.  13. 1.                                   | - Priester, der, - Sitz in Riemen Spazierenfahren, zum, - (Stadt.) - (Stadt.) - Stercoris, Mistwagen Tarquin, des, - Untergestell, jedes, eines W Verzierung Vestalinnen, der, - Wagen, von allerley, gesagt 2. 448. 4. 291. 0. 195. 1. 451. 5. 4. 452. 1. 2.  Carpinus, Hagenbuche Carrada, Ladung eines W Carragium - Carrobalisten Bogen von Stahl I. 444. 1 I. 445. 1 I. 449. 1 J. 448. 4. 291. 0. 195. 1. 451. 5. 4. 452. 1. 2 Carragium - J. 200. 2 Carragium - L. 392. 1 394. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Canistra, s. Canephoren. Canistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstück am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Bacchuswagen.  Cantherius, Wallach. II. 160. 2. 507. 4. 509. 2. Canthus, Radschiene.  Canusium, feiner Wollenzeug.  Caparaçon, Streitdecke.  Capistrum, Ableitung.  Bedeutungen.  Beifsriemen, stachlicher, für Hunde. II.  445. 0.  II. 224. 1.  Gebrauch.  Halfter.  II. 322. 1. II. 224. 2. 442. 1.  Kappzaum, mit, etc. oft verwechselt. III.  445. 0.  Purpurnes.  Capitale, Hauptgestell.  Capitol, Haupttempel der Victoria,  II. 38. 0.                            | - Priester, der, - Sitz in Riemen Spazierenfahren, zum, - (Stadt.) - (Stadt.) - Stercoris, Mistwagen Tarquin, des, - Untergestell, jedes, eines W Verzierung Vestalinnen, der, - Wagen, von allerley, gesagt. 2. 448. 4. 291. 0. 195. 1. 451. 5. 4. 452. 1. 2. Carpinus, Hagenbuche Carrago, Wagenburg Carrobalisten Bogen von Stahl Geleise I. 449. 1. 2. I. 445. 1. 2. I. 52. 2. Carada, Ladung eines W La                                                                                                                      |
| Canistra, s. Canephoren. Cauistrum, Futtersäekehen.  Cannus, Mundstüek am Zaum. II. 455. 0. 440. 0. Cantherium, Baceliuswagen.  Cantherius, Wallaeh. II. 160. 2. 307. 4. 309. 2. Canthus, Radschiene.  Causium, feiner Wollenzeug.  Caparaçon, Streitdecke.  Capistrum, Ableitung.  Bedeutungen.  Beißriemen, stachlicher, für Hunde. II.  445. 0.  Halfter.  Halfter.  Rappzaum, mit, etc. oft verwechselt. II.  Purpurnes.  Capitale, Hauptgestell.  II. 445. 0.  II. 224. 2.  445. 0.  II. 224. 2.  445. 0.  II. 224. 1.  11. 224. 2.  12. 1.  13. 1.                                   | - Priester, der, - Sitz in Riemen Spazierenfahren, zum, - (Stadt.) - (Stadt.) - Stercoris, Mistwagen Tarquin, des, - Untergestell, jedes, eines W Verzierung Vestalinnen, der, - Wagen, von allerley, gesagt 2. 448. 4. 291. 0. 195. 1. 451. 5. 4. 452. 1. 2.  Carpinus, Hagenbuche Carrada, Ladung eines W Carragium - Carrobalisten Bogen von Stahl I. 444. 1 I. 445. 1 I. 449. 1 J. 448. 4. 291. 0. 195. 1. 451. 5. 4. 452. 1. 2 Carragium - J. 200. 2 Carragium - L. 392. 1 394. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Carruca, Abb.                           | I. 435. 2.        | Catapulten, Bau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T 704 4           |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Ableitung.                            | 1. 456. 1.        | - Besch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I. 394. 4.        |
| - Claudius, von, zerschlagen.           | I. 438. 0.        | - Erfindung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. 394. 3.        |
|                                         |                   | - Jerusalem, in,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I. 394. 4.        |
|                                         | 1. 428. 1.        | - Wirkung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 394. 1.        |
| — Geb.                                  | I. 440. 0.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 394. 4.        |
| - Kutscher, Kleidung.                   | <b>I.</b> 439. 2. | Cathedra, Lehr- und Lehnstuhl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. 429. 2.        |
| - Nero, des,                            | I. 437. 2.        | - Constantins, auf, T.: W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II. 55. 0.        |
| - Pflug, ein, beräderter.               | I. 40. 1.         | - Feminea', Weibersänfte. II. 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| - Reisen, zum,                          | I. 439. 0.        | - Spielen, zum,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 270. 1.       |
| 0                                       | 439. 0. 3.        | Cathedralicius, Polsterhoeker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I. 288. 2.        |
| - (Stadt-) nur für Vornehme.            |                   | Cathedrarii }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. 278. 2.       |
| - Verwechselt, oft, mit?                |                   | Cathedraträger )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| - Vierrädrig. I. 456. 1.                |                   | Catulus liess die Zuschauersitze im C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bedecken.         |
| - Wagen, von verschiedenen, gesag       | •                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 134. 0.       |
| - (Wort) am ersten von Plinius          | gebraucht.        | Cato Maerin mit langem Bart, Zeiehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | der Trauer.       |
|                                         | I. 435. 4.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 47. 0.        |
| Carrus.                                 | I. 196. 1.        | — Saumross, auf,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II. 458. 3.       |
| — Abb. I, 198. 1                        | 3. 199. 1.        | Cavea, Bahn des C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II. 1293.         |
| - Aegyptischer, Abb.                    | I. 198. 1.        | - Ima Parterre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 129. 3.       |
| - Bespannung.                           | I. 200. 5.        | - Media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11, 129, 0,       |
| - Gebrauch. I. 199. 1:3. 200.           | 1. 201. 1.        | - Summa, obere Gallerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il. 129. 3.       |
| - Ladung. Benennung.                    | I. 200. 2.        | Caveae, Thierbehälter im C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 133. 4.       |
| - Plaustrum, und, Unterschied.          | I. 197. 3.        | Cecropiden, Verbrennen die Toden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. 104. 1.       |
| - Räder gespeicht.                      | I. 201. 2.        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. 548. 2.       |
| Carrus elabularis, Abb.                 | I. 202. 2.        | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. 188. 5.        |
| - Unterschied mit Curr                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П. 30б. 3.        |
| ris und Clabulare.                      | I. 202. 1.        | - Vorreiter, bey Rennen üblich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Carvilius, Einführer der Palmzweige.    | /                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5. 188. 3.        |
|                                         | I. 147. 1.        | - Wagen, ein,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 214. 1.        |
|                                         | II. 396. o.       | _ Abb. I. 214. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4. 215. 1.        |
| - Languida, Bickelhaube, geschloss.     | -                 | Celetizonten. II. 188. 3. 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                         | II. 186. 4.       | Celten, Ritter, Trimarchisia genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|                                         | II. 312. 2.       | - Trinkgeschirre aus Hirnschalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| — — Ey, aus, entschlüpft.               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 348. 3.       |
| -                                       | II. 318. 3.       | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. 542. 1.        |
| Schiff geweiht.                         |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 341. 1.       |
| Castra Lecticariorum, Aufenthaltsplätz  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 541. 2.       |
| ticaträger.                             |                   | MARKET TO THE TOTAL OF THE TOTA | I. 17. 5.         |
|                                         |                   | - Reiterey.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 339 <b>3.</b> |
| Castrensis Corona, Festungs Krone.      | II. 42. 1.        | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. 539. 3.       |
| Catabulenses, Postillione. I. 312. 3.   | _                 | _ Zodiac, auf d., von Tentyra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| - Dienst, harter,                       | 1. 513. 3.        | Centuncula, Unterdeeken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. 448. 0.       |
| - (Marcellus, Pabst, als)               | I. 313. 3.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0. 2. 51. 1.      |
| - Praepositi Bastagae, der,             | I. 513. 2.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 21. 1. 2.      |
| Cataphractarii } Schwerbewaffnete.      |                   | - Biga mit Drachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. 21. 2.        |
|                                         | 1. 394. 2.        | - Currus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L. 428. 3.        |
| Catapultae ulmae, Büschel Pfeile für di | e Catapul-        | - Erfinderinn einrädriger W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. 15.            |
| ten.                                    | I. 394. 3.        | - Fest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 22, 1,        |

| 37                                              |              |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceres und Neptun, in Pferde verwandelt.         | H.317. 1.    | Chylon, Freude über seine Söhne. II. 181. 1.                                                                       |
| - Plaustrum, heilig.                            | I. 172. 2.   | Cicaden, Heuschrecken; goldene. II. 421. 0.                                                                        |
|                                                 | II. 121. 1.  | Cicero in der Sänste sliehend. II. 268. 1.                                                                         |
| Cervicale, Kopfpolster.                         | II. 276. 3.  | Cidaris, Infula der Perser. II. 416. 1.                                                                            |
| - Schulterkissen der Lectica.                   | II. 262. 2.  | Cimberer Helme. II. 391. 1.                                                                                        |
|                                                 | 5. 413. 1.   | Cimberer und Scythen, Hippomolcoi                                                                                  |
|                                                 | 432. 1.      | genannt.   II. 346. 2.                                                                                             |
| - Hygros, biegsames Gebiss.                     | II. 376. o.  | reitende Völker.)                                                                                                  |
|                                                 | II. 374. 1.  | Cimon's Stuten, Denkinal. II. 160. 3. 318. 2.                                                                      |
|                                                 | II. 452. 1.  | Cincinnatus, Erfinder durchs Joch zu treiben. I.                                                                   |
| - Seleros, steises Gebis.                       | II. 376. o.  | 42. 2. 55. 2.                                                                                                      |
| - Trachis, scharfes -                           | II. 374. 1.  | Cingula, Bauchgurt. I. 65. 1.                                                                                      |
| - Zaum,                                         | II. 413. 1.  | Cinnamus (röm. Ritter) Barbier. II. 47. 0.                                                                         |
| Chaliben, tragen Gürtel, statt Panzer.          | II. 395. 1.  | Circ enses Ludi: Circus - Spiele. II. 121. 1.                                                                      |
| Chalybs (Stahl) vom Gebiss gesagt.              | II. 457. 1.  | Circus, Abfahrtzeichen, Mappammittere. I. 422. 2.                                                                  |
| - Fluss in Spanien; Eisen in Sta                | hl verwan-   | II. 130. 3, 149. 3, 151. 1.                                                                                        |
| delnd.                                          | II. 438. 2.  | - Aedes solis, im, II. 137. 7.                                                                                     |
| Chalkopod hippos, erzhufige Pferde.             | II. 308. 3.  | - Alexandrien, in, und II. 122, 2.                                                                                 |
| Champ des Arenes; Arena in Paris,               | II. 203. 2.  | - Antiochia,                                                                                                       |
| Chamulkos, Maschine,                            | I. 255. 1.   | - Ara der Götter, im, II. 157. 158.                                                                                |
| - Schleife. I. 164.                             | 0. 255. 0.   | - Ausseher mit Peitschen. II. 553. 3.                                                                              |
| Chapas, reitende Bothen der Perser.             | I. 297. 4.   | - Ausgang: den Zuschauern verbothen. I.                                                                            |
| Charme (bois de) Hagenbuche.                    | I. 52. 2.    | <b>575. 1.</b>                                                                                                     |
| Charnier des Cordeliers, Franziskaner           | Gruft. II.   | - Bahn, s. B                                                                                                       |
| ·                                               | 104.*)       | — Bau, II. 128. 1. 2.                                                                                              |
| Charrue Abstammung.                             | I. 40. 1.    | - Bäumen (mit) besetzt. II. 129. 0.                                                                                |
| - beräderter Pflug.                             | I. 26. 1.    | - Behälter für wilde Thiere. II. 135. 4.                                                                           |
| Chemos und Phimos, Unterschied.                 | II. 445. 1.  | - Beleuchtung. II. 135. 4. 141. 2.                                                                                 |
| Chilperic gab oft Rennen.                       | II. 203. 1.  | - Besucht (stark) I. 525. 1. II. 142. 1.                                                                           |
| - Spiele im C.                                  | II. 125. 2.  | - Bildsäulen s. Columnae                                                                                           |
| Chimera, Berg, Ungeheuer.                       | II. 198. 1.  | — Cancelli. II. 155. H. 2. 5. — Carceres. II. 150. c.                                                              |
| Chineser, Handwerker.                           | I. 139. 1.   | 2001 11                                                                                                            |
| - Schiffe, lederne.                             | I. 195. 5.   | 1007 17                                                                                                            |
| - Streitwagen. I. 357. 5.                       |              |                                                                                                                    |
| Chirolabes, Handhabe am Pflug. I. 5             | 5. 5. 57. 2. |                                                                                                                    |
| Chiromaxius, Geb. I. 165                        | 2. 238. 1.   |                                                                                                                    |
| - Handwägelchen.                                | I. 164. 2.   | - Constantinopel, in, Hippodromus. II. 122. 2.                                                                     |
| - Vierrädrig.                                   | I. 258. 1.   | - Delphinen (die 7) II. 136. 6. 138. 3.                                                                            |
| Chlamidula, Nackenmäntelchen. II. 14            |              | — Eingeführt überall. II. 122. 2. 123. 1.                                                                          |
|                                                 |              | - Einschlasen, das, verbothen. II. 142. 1.                                                                         |
| Chnodomar, Sattel.<br>Choenicium, Art Balisten. | II. 457. 0.  | - Entstehung. II. 119. 1. 121. 3 Erbauer. II. 122. 2.                                                              |
| Choroi, Zügel.                                  | I. 394. 2.   | 5                                                                                                                  |
|                                                 | II. 423. 2.  | <ul> <li>Erweiterung.</li> <li>Euripus: Wassergraben.</li> <li>II. 66. 5. 122. 2.</li> <li>III. 135. 4.</li> </ul> |
| Christen, Gebräucheröm, annehmend.              |              |                                                                                                                    |
| - Nero, von, angezunden.                        | II. 141. 2.  | - Eyer, (die 7 Rennlauf-) II. 156. 5. 6. 157. 1.                                                                   |
| - Wagenrennen sehr liebend.                     | II. 123. 5.  |                                                                                                                    |
| Chrysampykes, Pferde des Mars,                  | II. 421. 1.  | - Geschenke an die Zuschauer. II. 143. 2.                                                                          |

| Circui                                 | , Gesichter, verdriessliche, verbothen. II.   | Circus, Terraxippus: Popanz. II. 180. 0.                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                        | 142. 1.                                       | - Thierbehälter, s. Speluncae.                           |
| _                                      | Jagden. II. 66. 4. 128. 4. 129. 1.            | - Thierhetzen. U. 66. 4. 126. 3=5. 127. 1.               |
| -                                      | Juden, der, II. 125. 1,                       | - Thiere, wilde, Kampf dagegen. II. 192.                 |
|                                        | Kinderreunen. I. 238. 1.                      | 0. 194. 1.                                               |
| -                                      | Linea alba. II. 130. c. 150. 1. 2. 151. 1.    | zu reitzen. II. 226. 3.                                  |
| -                                      | Maximus Abb. II. 121. 4.                      | - Thore, mit Schauwagen. II. 82. 0.                      |
| _                                      | - Beschreib. II. 122. 1. 2. 130. 1. etc.      | - Wassergraben, s. Euripus.                              |
| _                                      | - Spiele, ersten, wenn? II. 123. 2.           | - Weiberkämpfe, s. W.                                    |
| _                                      | Mehrere in Rom. II. 122. 2.                   | - Wohlgerüchen, mit, erfüllt. II. 155. 1.                |
| _                                      | Meta. II. 135. 4. Abb. 136. 1. 2.             | - Zimmern, mit prächtigen, II. 135. 4.                   |
| -                                      | Möniana. II. 130. A.                          | des Caligula. II. 144. 1.                                |
| _                                      | Obeliscus. II. 156. 4. 157. 8.                | Cisiarius, Fuhrmann, Lohnkutscher. I. 218. 3.            |
| -                                      | Oppidum, oberer Gang. II. 151. F.             | 293. 1.                                                  |
|                                        | Orchester. II. 135. 4.                        | Cisium. I. 218. 1.                                       |
| _                                      | Ostia, Thorwege. II. 151. D.                  | - Abb. I. 225. 1. 219. 1.                                |
|                                        | Platz für die Adelichen. II. 152. 0.          | - Bacchus, des, II. 32. 0.                               |
| _                                      | - Acdilen. II. 130. B.                        | - Bauart. I. 218. 2.                                     |
| _                                      | - Bürger. II. 152. 0.                         | - Cybele, der, II. 25. 1.                                |
| -                                      | - Consuln. II. 152. 0.                        | - Diana, der, Ir. 18. 2.                                 |
| _                                      | - Kaiser. II. 150. A.                         | — Geb. I. 218. 3. 219. 1.                                |
| _                                      | - Magistraten. II. 132. 0.                    | Postgefährt. I. 221. 5. 218. 5.                          |
| -                                      | - Prätorn. II. 150. B.                        | Cithera, Venus. II. 25. 2.                               |
|                                        | Senatorn. II. 132. 0.                         | Citheriae, Possenreiser bey TZ. II. 60. 1.               |
| -                                      | - Spielrichter. II. 130. B.                   | Civitas, Bedcutung. I. 309. 1. 2.                        |
| _                                      | - Vestalinnen. II. 130. A.                    | Clabulare. I. 242. 1. 244. 1.                            |
| _                                      | Pracht. II. 135. 4. 2.                        | _ Abb. I. 246. 1.                                        |
| _                                      | Podium. II. 150. B.                           | - Carrus, und, Unterschied. I. 202. 1.                   |
| _                                      | Provinzen, der, II. 137. 1.                   | - Geb. I. 242.1.2. 245.1. 245. 1. 3. 246.2.3.            |
| _                                      | Rennen, feyerliche. I. 422. 3.                | - Ladung, Schwere: I. 245. 1.                            |
| Committee                              | Schwelgplätze f. Freudenmädchen. II. 131.2.3. | Clathrata falisca, gegitterte Raufe. II. 499. 6.         |
| _                                      | Sedilia, Sitze. II. 151. G.                   | Claudians Beschreibung eines marmornen Schau-            |
| ************************************** | bedeckt. II. 134. 0.                          | wagens. II. 87. 1. 88. 1.                                |
| _                                      | Sectreffen, Naumachia. II. 66. 4.             | Claudius Isid., Reichthum. II. 114. 1.                   |
| _                                      | Sieger öffentlich ausgerufen. II. 159. 1.     | Claudius, Kais. läfst d. Carruca zerschlagen. I. 438. 0. |
| -                                      | Söller. II. 150. B.                           | - Hofmeister, ein Auriga. II. 166. 1.                    |
| _                                      | Speluncae, Thierbehälter. II. 1534.           | - Meta, liess die, vergolden. II. 135. 4.                |
| _                                      | Spiele, August in Lectica erscheinend. II.    | - Plautius, des, T. begleitend. II. 43.**)               |
|                                        | 145. 1.                                       | - Schimmel. II. 514. 1.                                  |
| _                                      | - Besucht stark. I. 325. 1. II. 142. 1.       | - Spielsänfte. II. 270. 2.                               |
|                                        | - Circensische genannt. II. 121. 1.           | - Spielwagen. I. 121. 5. 288. 2. II. 170. 2.             |
| Property.                              | - Heilige Handlung. II. 144. 5.               | - Triumph. II. 44. 0.                                    |
| Committee .                            | - Tagen, von mehrern. II. 142. 1.             | - von Crassus frugi begleitet.                           |
| _                                      | - Verschiedene. II. 128. 3. 185. 1.           | II. 42. 1.                                               |
|                                        | Spina. II. 135. 3. 136. 5.                    | Clavicula, Zierknöpfe. II. 430. 0.                       |
| _                                      | Tabernae, Kramläden. II. 131. E.              | Clavi obliquati, Nietnägel. I. 114. 1.                   |
| -                                      |                                               | Olassana Dillaica                                        |
|                                        | Termini, Gränzsteine. II. 154. 0.             |                                                          |

| 97                                  |                |                                        |               |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|
| Cleopatra Pallast.                  | I. 158. 1.     | Constantins Leichenwagen.              | II. 98. 2.    |
| _ Schiffe.                          | l. 192. 5.     | - Pferdezueht begünstigend.            | II. 301. 1.   |
| — Wagen.                            | I. 192. 3. 4.  | - Triumph - Wagen.                     | II. 55. 0.    |
| Cleothenes Schauwagen.              | II. 84. 1.     | Constantinopel, Einweihung, Sp. etc.   | II. 123. 3.   |
| Clibani, Harnische.                 | II. 592. 1.    | - Hippodromus, Erbauer?                | II. 122. 2.   |
| Clienten, Menge, den Wagen der      | Vornehmen be-  | - Spiele eingestellt.                  | II. 125. 1.   |
| gleitend.                           | II. 262. 3. 4. | - Wagenrennen am längsten im Ge        |               |
| Clitellen, artige, Packsättel.      | II. 457. 2.    | Constantius Wagen.                     | I. 145. 0.    |
| Clithenes, Erfinder der Funalen.    | I. 60. 1.      |                                        | 0. 1. 121. 2. |
| Cloelia, Ehrenrofs.                 | H. 472. 1.     | Consuln, Feste beym Amtsantritt. II. 1 |               |
| - Pferdebildsäule.                  | II. 319. 5.    | - Unbemittelten bezahlt                |               |
| Cluarium: Beschlagschmiede.         | II. 525. 3.    |                                        | 160. 1.       |
| Clypei, Schildchen an Geschirren.   | II. 430. 0.    | - Geschenke, Diptichen.                | II. 146. 3.   |
| Coat of arms (engl.) Wappen.        | I. 146. 1.     | - Platz im Circus.                     | II. 152. 0.   |
|                                     |                |                                        |               |
| Goccina Scharlach.                  | I. 154. 2.     | Consus, Gott des guten Raths. II. 12   | II. 30. 1.    |
| Cochemar, Nachtalp.                 | II. 307. 2.    | Contabulationes ) Stockwerke d. Th     |               |
|                                     | 94. 3. 140. *) | Contigationes }                        | 398.*)        |
| Codonae, Schellen.                  | II. 444. 1.    | Contorniaten, Münzen.                  | II. 178. 2.   |
| Coelum, Himmeldecke an Wagen.       | II. 287. 3.    | Copis, sichelförmiges Schwert.         | II. 232. 1.   |
| Coix, Futtersäckehen.               | II. 445. 0.    | Copula, Halfterriemen.                 | II. 442. 2.   |
| Colifichet, S. Phaleren.            | II. 46. 2.     | Corbes, Körbe.                         | I. 172. 2.    |
| Collare, Halsband. I. 68. 3. 421.2. |                | Coribanten, Priester der Cybele.       | II. 24. 1.    |
| Collaris corona, Halsspange.        | H. 426. 0.     | Corium punicum, Saffian. I. 105        |               |
| Collossaner, die Rhodier.           | II. 15****)    | Cornelische Famil, begräbt die Toden,  |               |
| Colophonier, ziehen gute Streitroß  |                | Cornelkirschbaum, Cornus, Cornouille   |               |
| Color tyrus, Purpur.                | I. 134. 2.     | Cornua, Jochenden.                     | I. 52. 4°     |
| Coloratores, Anstreicher der Wage   |                | Cornucopia, Füllhorn.                  | II. 12. 0.    |
| Columna Antonina, Ehrensäule Anton  |                | Cornus, Cornelkirsehbaum.              |               |
| Combennones, Compagnons.            | I. 371. 3      |                                        | I. 128. 5.    |
| Comes stabuli, Oberststallmeister.  | II. 540. 1.    | Cornutus, Bacchus.                     | II. 32. 1.    |
| Comites, Grafen.                    | I. 320. 1.     | Corona longa, Guirlande an T W. et     |               |
| Committere Claves, die Nägel umni   |                |                                        | I. 36. 2.     |
| Commodus, Leibpferd: Pertinax.      |                | Coronati equi, bekränzte TPf.          |               |
| •                                   |                | Corpora lecticaria, Sänftenträgerzunf  |               |
| - Kämpft gegen wilde Thiere.        | II. 227. 2.    | Corses, d. Erste mit geschornem Bart   | i. II. 47. 0. |
| - Triumph, von Antorus begle        |                | Coryphaia, Hauptgestell. II. 366       | . 5. 413. 1.  |
| •                                   | 1. 2. 457. 2.  | Cosmos, Zaumschmuck.                   | II. 418. 4.   |
| Compass auf einem Wagen.            | I. 124. 0.     | Coulissen, Scena duetilis.             | II. 125. 4.   |
| Conchilium, Purpurstoff.            | I. 134. 2.     | Covinus. I. 365. 1                     | . 2. 366. 2.  |
| Concilium, grofses, unter Const. M  | -              | - Bau. I. 365. 3. 366                  | . 1. 567. 0.  |
| den.                                | I. 301. 1.     | - Gebrauch, I                          | . 367. 1. Q.  |
| - unter Papst Hadrian I. II.        |                | Coxalia, Bugschienen.                  | II. 394. 4.   |
| Conducteurs: Praepositi Bastagae.   | I. 312. 2.     | Crassus Frugi, begleitet Claud. T Z.   | II. 42. 1.    |
| Confibulae, Knöpfe, Schnallen etc.  |                | - Wehrt sich mit d. Reitgerte.         | II. 545. 2.   |
|                                     | II. 441. 0.    | Crater auf einem Pracht - W. im P Z    |               |
| Constantins Helm, Pferdegebiss as   |                |                                        | II. 72. 1.    |
| des Creuzes.                        | II. 438. 2.    | Crates, Futtersäckchen.                | II. 445. 0.   |
|                                     |                |                                        |               |

| Cratis, Raufe.                        | 11. 449. 6.         | Currus Quadrijugius und Quadriga Unterschied. I.     |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Creta, Gladiator-Sp. lang in Geb.     | II. 195. 4.         | 266. 0.                                              |
| - Linea alba.                         | II. 131. 0.         | - auch von einer Quadriga gesagt.                    |
| Cribrum, Sieb.                        | II. 502. 3.         | I. 419. 1.                                           |
| Cristae der Opferthiere. II. 56.*) 63 |                     | - Schiff, ein, I. 272. 0.                            |
| — Römer.                              | II. 175. 2.         | - Sella, mit, ein Ehrenwagen. I. 429. 1. 450. 4.     |
| - T Elcphanten.                       | II. 56. 2.          | - Severus, des, I. 433. 2.                           |
| Croesus, Sorgfalt für seine Weiber.   | I. 455. 1.          | - Sinnbild des Lebens. I. 272. 0.                    |
| Cryptae, Thierbebälter im C.          | II. 135. 4.         | - Sublimis, TW. II. 41. 1.                           |
| Ctesiphon's, Maschine, Säulen forts   |                     | - Triumphalis, T. W. II. 40. 0.                      |
|                                       | I. 255. 3.          | - TZ., bey, gebraucht. I. 269. 3. 270. 0.            |
| Cubiculum, Loge des Kaisers im C.     | II. 130. 2.         | - Victor, TW. II. 39. 1.                             |
| Cubiculum tectum, Liegsänfte.         |                     | - Wagen, jeder Art. I. 266. 1. 270. 1.               |
| Cubile, Tiegsanite.                   | II. 259. 3.         | 411. 0.                                              |
| Cuchullin's Pferde.                   | <b>I</b> I. 306. 2. | Currus clabularis und Carrus clab. Unterschied.      |
| Cucullus, Kaputze, allgemein gebrauch | it. I. 219.         | I. 202. 1.                                           |
|                                       | 1. 229. 5.          | Cursor equus, Rennpferd. II. 306. 3.                 |
| Cuirasse der Alten (Panzer).          | II. 592. 2.         | Cursus extans, Bedeutung. II. 166. 0.                |
| Culcita, Matratze der Lectica.        | II. 262. 2.         | - Fiscalis, - I. 315. 1.                             |
| Culcitrac, Federkissen.               | II. 276. 3.         | Instanc )                                            |
| Culter, Pflugmesser.                  | I. 40. 1.           | - Raptus, - II. 166. 0.                              |
| Cunei, Bedcutung im C.                | II. 131. 5.         |                                                      |
| Cureten, Priester der Cybele.         | II. 24. 1.          | - Publicus, v. Augst. eingeführt überall verbreitet. |
| Curriculum.                           | I. 273. 2.          | Curulis equus, Wagenpford. II. 306. 3.               |
| - Schubkarrn.                         | I. 164. 2.          | urtius Marcus, Streitross. II. 315. 2.               |
| - Wagen kleiner; Abb.                 | I. 273. 1.          | Curvatura, Felgenkreis. I. 81. 2.                    |
| Carrodrepanus, Sichelwagen,           | <b>1.</b> 362. 2.   | — Joch - Bogen. I. 51. 1.                            |
| Carius:                               | I. 264. 1.          | Cuspides, Spiesse am Sichelwagen. I. 359. 1.         |
| - Abb. I. 264. 2. 265. 1 etc. 267.    | 1. 2. 268.          | Cybele, ägyptische, schwarz. II. 3. 1.               |
|                                       | 5. 428. 5.          | - Atys, ihr Liebling. II. 23. 2.                     |
| - Ales, Rennwagen.                    | 1. 272. 0.          | - Benennungen. II. 23. 1.                            |
| - Augustanus.                         | I. 427. 1.          | - Geheiligt, was? II. 24. 1.                         |
| - der Ttr.                            | I. 433. 3.          | - Priester, Benennung. II. 24. 1.                    |
| - Augustus, des, I. 428.              | 3. 433. 1.          | - Peitschen. II. 548. 4.                             |
| •                                     | 2. 269. 1.          | - Wagen mit Löwen. II. 24. 1. 23. 1.                 |
| - Ceres, der,                         | I. 428. 3.          | Cydippa, von ihren Söhnen gezogen. I. 176. 2.        |
| - Coronatus, TW.                      | II. 46. 1.          | Cyllarus, ein Centaur. II. 316. 3.                   |
| - Demetrius, des,                     | I. 429. 0.          | - Pferd dcs Castor und Pollux. II. 316. 3.           |
| - Eburneus, TW., elfenbeinerne        | r. II. 40. 0.       | Cynisca, erste Rennerina mit Quadriga. II. 196. 1.   |
| - Elephanten, mit,                    | II. 54. 1.          | Cypris, Venus. II. 25. 2.                            |
| - Eminens, T W.                       | II. 41. 1.          | Cyrus Hameele. II. 247. 5.                           |
| - Falcatus, Sichelwagen.              | I. 355. 1.          | - Packwagen. I. 188. 1.                              |
| _                                     | 3. 196. 1.          | - Pferd. II. 315. 3.                                 |
|                                       | 1. 199. 1.          | - Posteneinrichtung. I. 297. 1. 5.                   |
| - Gordianus, des,                     | 1. 453. 2.          | - Quadriga v. Fürsten gezogen. II. 52. 1.            |
| - Lauriferus, der Belorbeerte.        | II. 46. 1.          | - Sichelwagen. I. 359. 3.                            |
| - Leiche, zur, nicht jedem erlaubt.   | II. 113. 4.         | - Thurmelephanten. II. 256. 2.                       |
|                                       |                     |                                                      |

| 57 <b>i</b>                                                                            |          | -                                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| Cyrus Thurmwagen. I. 399.                                                              | 0.   De  | cken von Ziegenfellen, nicht gefärb | t. I. 135. 0. |
| Trojaner Wagen abschaffend, I. 345.                                                    |          | corationen, Scena, auf Breter gemal | t. II. 125.4. |
| 359•                                                                                   | 3. De    | cursio, Umschrift?                  | II. 200. 2.   |
| ·                                                                                      |          | gen, nicht so gut als das Schwert.  |               |
| D.                                                                                     | De       | gengehänge, verzierte.              | II. 401. 1.   |
| D.                                                                                     | De       | i majores.                          | I. 469. 3.    |
| Dach der Kriegsmaschinen, Benenn. I. 396.4.                                            | **) De   | ichsel, Rhymos, Temo.               | I. 94. 2.     |
| - (Wagen-) Camara. II. 92.                                                             |          | _ Abb.                              | I. 114. 1.    |
| - Gewölbtes, Tectum testudinatum. I. 100                                               | . 4.   - | - Aelteste.                         | I. 95. 1.     |
| Tympanum. I. 100.                                                                      | 1        | - Aufrichten im Lager.              | I. 351. 1.    |
| - Scharfes, Tectum. I. 100. 1. Tectum p                                                | ec-      | - Befestigung am W. I. 95. 1.       | 2. 114. 1.    |
| tinatum. I. 100-                                                                       |          |                                     | . 0. 102. 3.  |
| Dacier, Fangstricke im Felde. II. 400.                                                 | . 1.     | - Bigen, der, und Quadrigen.        | I. 94. 3.     |
| Dactylios, Zügelringe. II. 436.                                                        | . 1      | - Eiserne, an Mars Wagen.           | II. 5. 1.     |
| - Ringelchen, versch. II. 376. 0. 435.                                                 | . 0.     | - Essedum, des, flach. I. 379. **   | ) II. 217. 1. |
| Daedalus, bewegliche Bilder. I. 123.                                                   | . 0.     | - Formen, verschiedene. I. 98       | . 1. 95. 1.   |
| Daemon bonus, Bacchus. II. 31.                                                         |          |                                     | 96. 2.        |
| Dahas, zu zwcy auf einem Pf. II. 387.                                                  | . 4.     | - Galgen, als, oder Kreuz gebrauch  | it. I. 97. 1. |
| Damenbret, Scruporum Ludus, in Sänften.                                                | II.      | — Holz. 1. 97                       | . 3. 129. 2.  |
| 270                                                                                    | · 1.     | - Hölzerne an eisernen W.           | I. 11. 2.     |
| Daphne in Lorbeerbaum verwandelt. II. 12                                               | . 2.     | - Lange, federte den Wagen.         | I. 461. 0.    |
| Daphnis, Weihgeschenk. II. 90                                                          |          | - Material, s. M.                   |               |
| Darius, gefangen auf einem Plaustrum. I. 1                                             | 77.      | - Neuerer Zeit.                     | I. 96. 2.     |
| 2. 178.                                                                                | 0.       | - (Vorlag.) s. V.                   |               |
| - Joch (Wagen-) I. 145. 0. II. 75.                                                     | 1        | - Zierathen,                        | I. 97. 3.     |
| - Prachtaufzug. II. 72.                                                                | 1.       | - Zwey, vormals, an Quadrigen.      | I. 60. 1.     |
| - Schatz. II. 76                                                                       | . 0. De  | eichselende, Akrorrymion. Acrotemo  | . I. 94. 2.   |
| - Sichelwagen. I. 358.                                                                 |          | - Verzierte.                        | I. 410. 5.    |
| - Wagen. I. 265. 5. II. 75.                                                            |          | eichselring, Annulus. Corone.       | I. 36. 2.     |
| David hicht Pferde. II. 296                                                            |          | elirare, Schrägeln beym Pflügen.    | I. 31. *)     |
| Decemjuges. I. 72                                                                      |          | elphinen im Circus.                 | II. 137. 0.   |
| Decijugen bey Privatrennen. II. 162                                                    | . 1.     | - am Neptun-Wagen.                  | II. 28. 0.    |
| Decken von Barchent, Lanugina. II. 276                                                 | . 5. De  | emetrius, Currus.                   | I. 429. 0.    |
| - Grofse, Plaga, Torale. II. 26                                                        |          | - Leichenzug.                       | II. 113. 3.   |
| - Menge der Perser auf ihren Pf. II. 447                                               |          | - Pferdebildsäule, eherne.          | II. 322. 1.   |
| - Opferthiere, der, Dorsualia. II. 55                                                  |          | enkmäler, des Absolon.              | II. 81. 0.    |
| - (Pferde-) prächtige, d. Großen. II. 353                                              |          | - Aegypter, der, Streitwagen.       | II. 81. 0.    |
| - Rohrmatten, von, Instrata arundines.                                                 |          | - Alterthum,                        | II. 81. 0.    |
|                                                                                        | . 4.     |                                     | 3. 2. 319. 3. |
| - Schilf, von, Storeae. U. 276                                                         | 1        | - Bucephal, des.                    | 11. 519. 1.   |
| - Schlafen, zum, purpurroth. I. 135                                                    | 1        | - Ersten von Thon.                  | II. 86. 2.    |
| - Stierfell, von, I. 340                                                               | 1        | - Esel, der,                        | II. 333. 5.   |
| - (Unterlage) Centuncula. II. 448                                                      |          | - Heerstrafsen, an.                 | I. 305. 1.    |
| - Wagen, für, oben zu umspannen. 1.28                                                  | 1        | - Israeliten, den, verbothen.       | H. 80. 0.     |
| zu überdecken. II. 513                                                                 |          | - Kühe, der,                        | II. 555. 5.   |
| <ul> <li>Wolle, von, zottiger, Stragula utrum<br/>vellosa.</li> <li>II. 276</li> </ul> | - 1      | - Meder, der, sind: Reiter.         | II. 81. 0.    |
| vellosa. II. 276                                                                       | . 3.     | - Pferde, der, des Evagoras.        | II. 318. 3.   |
|                                                                                        |          |                                     |               |

| Denkmäler, Reiter, d. 200 macedon., des Ale-    | Deutschen, alten, auf Bärenfellen sehlafend. I.       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| xander. II. 319. 1.                             | I. 107. 1.                                            |
| - Stierc, der, II. 333. 5.                      | - Kleidung. II. 390. 3.                               |
| - Strafsenaufseher, der, I. 302. 1:3.           | - Opferten dem Neptun ? II. 50. 0.                    |
| - Stuten, der, des Cimon. II. 318. 2.           | - Sattelfeinde. II. 452. 2.                           |
| (S. auch Bildsäulen.)                           | - Schwert, das, rechts tragend. II. 402. 1.           |
| Denktafeln an Rennsiege. II. 163. 1. 165. 3.    | (s. auch: Germanen.)                                  |
| Dentale, Pflughaupt. 1. 35. 1.                  | Deutschland, das Trauerpferd noch üblieh. II. 110. 0. |
| Dentatus, Belohnungen, Siege etc. II. 42. 1.    | Dextero pede, rechter Fuss vor. II. 402. 3.           |
| 473. 5.                                         | Diadem, s. Inful.                                     |
| Deräambus, Hundshalsband. II. 228. 0.           | Diagoras, stirbt vor Freude. II. 181. 1.              |
| Desmos, Halfterriemen. II. 442. 2. 564. 4.      | Diana. II. 18t 2. 19. 0.                              |
| Destrum, Nabenring. I. 81. 0.                   | - Cisium mit Hirschen. II. 18. 2.                     |
| Desultoren, Auf- und Abspringer. Vorreiter etc. | - Hecata gen. I. 412. 2. II. 19. 0.                   |
| I. 19. 1. 420. 1. II. 182. 1.                   | - Priesterinnen, II. 19. 0. deren Wagen?              |
| - Abb. II. 183. 3. 4. 184. 1. 2. 188. 2.        | II. 221. 2.                                           |
| - Alterthum. II. 183. 6.                        | - Quadriga. I. 424. 1.                                |
| - Benennung. II. 183. 1. 186. 5.                | — Tempel. I. 256. 3.                                  |
|                                                 | Dianatempelchen auf Sehaumünzen. II. 90. 6.           |
|                                                 | Dichter, mit Lorbeeren bekränzt. II. 12. 2.           |
| Eilbothen, als. II. 187. 0.                     | - Ronnen besingend, II. 167. 4.                       |
| - Geschicklichkeit, II. 184. 2. 185. 1.         | - Wagen, auf. 1. 179. 1.                              |
| - Grabmälern, auf, abgebildet. II. 105. 2.      | Dictator, Cincinnatus. I. 42. 2.                      |
| - Jünglinge, vornehme, als - II. 186. 2.        | Diebe, Braudmarkte, Inscripti, Stigmatici. II.        |
| - Kunstreiter. II. 182. 1.                      |                                                       |
| - Leichenzügen, bey. II. 101. 1.                | 536. 2 # 4.                                           |
| - Pferden, mit mehreren, II. 182. 1.            | - Furca, mit, gestraft, Furcifer, Kyphon ge-          |
| 183. 1. 186. 1.                                 | nannt. I. 96, 2.                                      |
| - Metabates genannt. II. 182. 1.                | — Hand abhauen. II. 530. 1. **)                       |
| - Palmen, mit, als Sieger. II. 184. 2. 37. 0.   | - Hund, mit, und Geige gestraft. 1. 96. 2.            |
| - Pileus, mit, II. 187. 0. 184. 2.              | Diener der alten Könige etc. II. 538. 1.              |
| - Reiterey, bey der, II. 184. 4. 185. 2. 186.   | - Ehrenstellen hohe begleitend. II. 540. 0.           |
| 3. 184. <b>**)</b>                              | - Sclaven zu peitschen: Lorarii. II. 553. 3.          |
| - Rennen, bey, im C. üblich. I. 420. 1. 421.    | - T. Z.; bey, weifs gckleidet, II. 60. 3.             |
| 1. 422. 1. 2. II. 138. 5.                       | - Aug. in Purpur gekleidet. II.                       |
| - Rennen. Einführung. II. 183. 5.               | 68. 3.                                                |
| - Rennwagen, an. II. 184. 1.                    | Dienstag, Abstammung. II. 4. 4.                       |
| - Sehnürstiefeln, mit, II. 522. 2.              | Dies albus, ein fröhlicher Tag. II. 40. 0.            |
| - Unbeschuhet. II. 184. 1. 187. 2.              | Dille, Nympha. I. 55. 2.                              |
| - Vertumnus, auch, genannt. II. 186. 5.         | Dimachae. Art Dragoner. II. 587. 5.                   |
| Desultorkunst von Castor erfunden. II. 186. 4.  | Dingst, Mars. II. 4. 4.                               |
| - zum guten Ton gehörig. II. 186. 2.            | Dinomencs. II. 168. 0.                                |
| Desultorpferde. II. 187. 1.                     | Diobola'von Mercur den Abgeschiedenen begehrt.        |
| - Ampyx, mit. II. 324. 1.                       | II. 105. 3.                                           |
| - Halten; vornehm. I. 420. 1.                   | Diocles erhielt der Erste eine Oelzweigkrone. II.     |
| - Sattel, ohne, noch Decke. II. 187. 2.         | 179. 0.                                               |
|                                                 | - Renner, erster, mit 7 Pferden. II. 162. 1.          |
|                                                 | Pfandahagauman                                        |
| - Zusammengekoppelt. II. 183. 1. 3.             | 1                                                     |

| Diodor, Beschreibung des Leichenwagens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Alex.   Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rahtpanzer.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | II. 596. 2.                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rahtpuppen.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | II. 179. 1.                                                                                                                                                             |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reschen, Arten                                                                                                                                                                                                                                        | verschiedene. I. 27.                                                                                                                                                                     | 4. 193 2                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 240. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | 3. 184. 2. 3. 164.                                                                                                                                                                       | 1. 182. 1.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31. 2. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | reschflegel.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | I. 183. 2.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 94. 4. Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | reschmaschine,                                                                                                                                                                                                                                        | Tribula, Abb. 1.                                                                                                                                                                         | 184. 2. 3.                                                                                                                                                              |
| Diphriseus, Sitzbänkehen ohne Riemen, I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | 164. 1.                                                                                                                                                                 |
| Diphron, s. Streitwagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | reschschleife.                                                                                                                                                                                                                                        | I. 182.                                                                                                                                                                                  | 1. 184. 3.                                                                                                                                                              |
| - Kasten des Streitwagens, s. Kasten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | resehwagen.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                          | I. 181. 1.                                                                                                                                                              |
| - Sitzsänfte. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 257. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Aegypter, d                                                                                                                                                                                                                                         | er,                                                                                                                                                                                      | I. 184. 1.                                                                                                                                                              |
| Diphron cuplecton, Wagenkorb, geslochtener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Arten, vers                                                                                                                                                                                                                                         | chiedene.                                                                                                                                                                                | I. 182. 1.                                                                                                                                                              |
| I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 135. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Räder.                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          | I. 182. 2.                                                                                                                                                              |
| Diphrophoros, Schemelträger. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Tribula.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          | I. 182. 2.                                                                                                                                                              |
| Diplomen s. Postpässe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rcylingsdielen, s.                                                                                                                                                                                                                                    | Bohlen,                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |
| Diptiehen, Abb. II. 146. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | reyzaek des Nep                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          | II. 27. 1.                                                                                                                                                              |
| - Bedeutung.! I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146. *) D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rittheil eines Dir                                                                                                                                                                                                                                    | iges, Trientalis.                                                                                                                                                                        | I. 257. 0.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Promadi } s                                                                                                                                                                                                                                           | chnellkameele.                                                                                                                                                                           | II. 247. 5.                                                                                                                                                             |
| Divus, der Göttliche, der Seligverstorber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ne. II. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | romedaren, j                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          | 11. 241. 5.                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Läufer.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          | II. 248. *)                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 9. 0. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rusus Leichnam                                                                                                                                                                                                                                        | nach Rom gebracht.                                                                                                                                                                       | II. 113, 1.                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dübel, s. Felgenza                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                         |
| Dolch der alten Krieger, Benenn. II. 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Duces, s. Herzoge                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Duellona: Bellona                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                        | II. 6. 1.                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | yonis Töchter le                                                                                                                                                                                                                                      | rnen barbiren.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| - Vorsteher der Factionen. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 140. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dyonis Töchter le                                                                                                                                                                                                                                     | rnen barbiren.                                                                                                                                                                           | II, 48. o.                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | )yonis Töchter le                                                                                                                                                                                                                                     | rnen barbiren.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |
| - Vorsteher der Factionen. II.  Domitian, die Factionen mit 2 vermehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140. 1.<br>nd. II.<br>140. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | )yonis Töchter le                                                                                                                                                                                                                                     | rnen barbiren.<br>E.                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>Vorsteher der Factionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehrer</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140. 1.<br>nd. II.<br>140. 1.<br>pictend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       | E.                                                                                                                                                                                       | II. 48. 0.                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>Vorsteher der Factionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verl. II.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140. 1.<br>nd. II.<br>140. 1.<br>pictend.<br>264. 1. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ebenholz, Sinnbil                                                                                                                                                                                                                                     | <b>E.</b><br>d der Ewigkeit,                                                                                                                                                             | II. 48. 0.                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>Vorsteher der Factionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehre</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verh         II.     </li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140. 1.<br>140. 1.<br>140. 1.<br>1204. 1.<br>1204. 1.<br>1204. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ebenholz, Sinnbil<br>Eber, angespannt.                                                                                                                                                                                                                | E.<br>d der Ewigkeit.<br>II. 220. 1                                                                                                                                                      | II. 48. 0. II. 2. 6 223. 3. 4.                                                                                                                                          |
| <ul> <li>Vorsteher der Factionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verl.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140. 1.<br>140. 1.<br>140. 1.<br>Dictend.<br>264. 1. E<br>etc. an E<br>. 71. 0. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ebenholz, Sinnbil<br>Eber, angespannt.<br>Eberzähne zu Mo                                                                                                                                                                                             | E. d der Ewigkeit. II. 220. 1                                                                                                                                                            | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2.                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Vorsteher der Factionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänfte verk.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden.</li> <li>seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140. 1. 140. 1. 140. 1. 15ctend. 264. 1. E etc. an E . 71. 0. E 127. 1. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ebenholz, Sinnbil<br>Eber, angespannt.<br>Eberzähne zu Mo<br>Echeboion, Jochse                                                                                                                                                                        | E. d der Ewigkeit, II. 220. 1 nilen. II. 46 hlinge, I. 5                                                                                                                                 | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1.                                                                                                                              |
| <ul> <li>Vorsteher der Factionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verk. II.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> <li>Spiele im C. bey Nacht. II.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140. 1. 140. 1. 140. 1. 150ctcnd. 264. 1. E etc. an E 127. 1. E 195. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ebenholz, Sinnbil<br>Eber, angespannt.<br>Eberzähne zu Mo<br>Eeheboion, Joehse<br>— Joehriem <b>e</b> n                                                                                                                                               | E. d der Ewigkeit, II. 220. 1 nilen. II. 46 hlinge, I. 5                                                                                                                                 | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2.                                                                                                                    |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verh. II.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> <li>Spiele im C. bey Nacht. II.</li> <li>Strase an einige Strassenbauinsper.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140. 1.  140. 1.  140. 1.  150ctcnd.  264. 1. E  etc. an E  127. 1. E  195. 1.  ectoren. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ebenholz, Sinnbil<br>Eber, angespannt.<br>Eberzähne zu Mo<br>Eeheboion, Joehse<br>— Joehriemen<br>Echetle, Sterze.                                                                                                                                    | E.  d der Ewigkeit.  II. 220. 1 nilen.  II. 46 hlinge.  I. 5                                                                                                                             | II. 2. 6. 223. 3. 4. 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3.                                                                                                        |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verl.</li> <li>II.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> <li>Spiele im C. bey Nacht. II.</li> <li>Strase an einige Strasenbauinspol. 30</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140. 1.  140. 1.  140. 1.  140. 1.  120. 1.  121. 0.  127. 1.  127. 1.  120. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121 | Ebenholz, Sinnbil<br>Eber, angespannt.<br>Eberzähne zu Mo<br>Echeboion, Jochso<br>— Jochriemen<br>Echetle, Sterze.<br>Echinos, Meerigel                                                                                                               | E.  d der Ewigkeit.  II. 220. 1 nilen.  II. 46 hlinge.  I. 5                                                                                                                             | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0.                                                                                              |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verk. II.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> <li>Spiele im C. bey Nacht. II.</li> <li>Strase an einige Strasenbauinspolit. 30</li> <li>Wagen mit Hirsehen. II.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 140. 1.  140. 1.  140. 1.  140. 1.  120. 1.  121. 0.  127. 1.  120. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.  121. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ebenholz, Sinnbil<br>Eber, angespannt.<br>Eberzähne zu Mo<br>Echeboion, Joehse<br>— Joehriemen<br>Echetle, Sterze,<br>Echinos, Meerigel<br>— Walzen am                                                                                                | E.  d der Ewigkeit.  II. 220. 1 nilen.  III. 46 hlinge.  I. 5  , Schüssel, Stab etc. Mundstück. II. 433                                                                                  | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0.                                                                                    |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verhoren.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> <li>Spiele im C. bey Nacht. II.</li> <li>Strase an einige Strasenbauinsper.</li> <li>Wagen mit Hirschen. II.</li> <li>Domitius, berühmter Fahrer. II.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140. 1. nd. II. 140. 1. 140. 1. 150ctend. 264. 1. etc. an 127. 1. 195. 1. ectoren. E 173. 1. 173. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Mo Echeboion, Joehse — Joehricmen Echetle, Sterze, Echinos, Meerigel — Walzen am — Hygros: Gl                                                                                                        | E.  d der Ewigkeit,  II. 220. 1 nilen. II. 46 hlinge. I. 5  , Schüssel, Stab etc. Mundstück. II. 433 atte Walzen.                                                                        | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0. II. 434. 2.                                                                        |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänfte verk.          II.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> <li>Spiele im C. bey Nacht. II.</li> <li>Strafe an einige Strafsenbauinspolit.</li> <li>Wagen mit Hirschen. II.</li> <li>Domitius, berühmter Fahrer. II.</li> <li>Domitor equorum: Pollux.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             | 140. 1. nd. II. 140. 1. pictend. 264. 1. E etc. an 127. 1. E 195. 1. ectoren. E 173. 1. 175. 1. I, 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Mo<br>Echeboion, Joehse<br>— Joehriemen<br>Echetle, Sterze.<br>Echinos, Meerigel<br>— Walzen am<br>— Hygros: Gl<br>— Oxis, Gebi                                                                      | E.  d der Ewigkeit.  II. 220. 1 nilen.  hlinge.  , Schüssel, Stab etc.  Mundstück. II. 433 fatte Walzen.                                                                                 | II. 2. 6. 223. 3. 4. 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0. 0. 440. 0. II. 454. 2. II. 375. 2.                                                         |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verhoren.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im G. II.</li> <li>Spiele im G. bey Nacht. II.</li> <li>Strase an einige Strasenbauinsper.</li> <li>Wagen mit Hirschen. II.</li> <li>Domitius, berühmter Fahrer. II.</li> <li>Domausielen der Funalen. II.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 140. 1. nd. II. 140. 1. oictend. 264. 1. E etc. an 127. 1. E 195. 1. ectoren. E 2. 1. 2. E 173. 1. 173. 1. I. 19 67. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Modeheboion, Joehse — Joehriemen Echetle, Sterze. Echinos, Meerigel — Walzen am — Hygros: Gl — Oxis, Gebit — Walze                                                                                   | E.  d der Ewigkeit.  II. 220. 1 nilen.  II. 46 hlinge.  , Schüssel, Stab etc. Mundstück. II. 433 atte Walzen. fisstangen.                                                                | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0. II. 434. 2.                                                                        |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verholten.</li> <li>II.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> <li>Spiele im C. bey Nacht. II.</li> <li>Strase an einige Strassenbauinspolit.</li> <li>Wagen mit Hirsehen. II.</li> <li>Domitius, berühmter Fahrer. II.</li> <li>Domitor equorum: Pollux.</li> <li>Donausielen der Funalen. II.</li> <li>Donnerkeil, Schildzeichen der Minorva.</li> </ul>                                                                                                                                  | 140. 1. nd. II. 140. 1. oictend. 264. 1. E etc. an E 127. 1. E 195. 1. ectoren. 2. 1. 2. E 173. 1. I. 19 67. 0. Legion. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Mor Echeboion, Jochso — Jochriemen Echetle, Sterze. Echinos, Meerigel — Walzen am — Hygros: Gl — Oxis, Gebid — Walzer                                                                                | E.  d der Ewigkeit.  II. 220. 1 nilen.  III. 46 hlinge.  , Schüssel, Stab etc. Mundstück. II. 433 atte Walzen.  fistangen.  n, scharfe. Halsband.                                        | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0. II. 454. 2. II. 375. 2. II. 434. 2.                                                |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verk. II.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> <li>Spiele im C. bey Nacht. II.</li> <li>Strase an einige Strassenbauinspolit. 30</li> <li>Wagen mit Hirsehen. II.</li> <li>Domitius, berühmter Fahrer. II.</li> <li>Domausielen der Funalen. II.</li> <li>Donnerkeil, Schildzeichen der Minerva.</li> </ul>                                                                                                                                                                               | 140. 1. nd. II. 140. 1. ictend. 264. 1. etc. an E. 71. 0. E127. 1. Ectoren. E. 173. 1. 173. 1. I. 19 67. 0. Legion. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Mo Eeheboion, Joehse — Joehriemen Echetle, Sterze, Echinos, Meerigel — Walzen am — Hygros: Gl — Oxis, Gebit — — Walzer Edelsteinband, s. Edelsteine an Gel                                           | E.  d der Ewigkeit.  II. 220. 1 nilen.  II. 46 hlinge.  , Schüssel, Stab etc.  Mundstück. II. 433 atte Walzen. fistangen. n, scharfe. Halsband. pifsen.                                  | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0. II. 454. 2. II. 375. 2. II. 434. 2. II. 439. 0.                                    |
| — Vorsteher der Faetionen. II. Domitian, die Factionen mit 2 vermehren  — Freudenmädehen, den, die Sänste verk  II.  — Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.  — Naumachia im C. II.  — Spiele im C. bey Nacht. II.  — Strafe an einige Strafsenbauinspolit.  — Wagen mit Hirsehen. II.  Domitius, berühmter Fahrer. II.  Domitor equorum: Pollux.  Donausielen der Funalen. II.  Donnerkeil, Schildzeichen der Minerva.  II.  Doriphoren, Lanzenträger. II.                                                                                                                                                                                                            | 140. 1. nd. II. 140. 1. ictend. 264. 1. etc. an 71. 0. E 127. 1. E 195. 1. ectoren. E 173. 1. I, 19 67. 0. Legion. E . 75. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Mo Echeboion, Joehse — Joehriemen Echetle, Sterze, Echinos, Meerigel — Walzen am — Hygros: Gl — Oxis, Gebit — Walzer Edelsteinband, s. Edelsteine an Gel — an Wagen.                                 | E.  d der Ewigkeit.  II. 220. 1 nilen.  II. 46 hlinge.  , Schüssel, Stab etc.  Mundstück. II. 433 atte Walzen. fistangen. n, scharfe. Halsband. bifsen.                                  | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0. II. 454. 2. II. 375. 2. II. 434. 2. II. 439. 0.                                    |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verhoren.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im C. II.</li> <li>Spiele im C. bey Nacht. II.</li> <li>Strase an einige Strassenbauinspolit.</li> <li>Wagen mit Hirschen. II.</li> <li>Domitius, berühmter Fahrer. II.</li> <li>Domitor equorum: Pollux.</li> <li>Donausielen der Funalen. II.</li> <li>Dornerkeil, Schildzeichen der Minerva.</li> <li>Dorsualia, Deeken der Opferthiere. II.</li> </ul>                                                                                                | 140. 1. nd. II. 140. 1. ictend. 264. 1. E etc. an 71. 0. E 127. 1. E 195. 1. cetoren. E 2. 1. 2. E 173. 1. I. 19 67. 0. Legion. E . 75. 2 555. 0. E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Mo Echeboion, Jochse — Jochricmen Echetle, Sterze, Echinos, Meerigel — Walzen am — Hygros: Gl — Oxis, Gebil — Walzet Edelsteinband, s. Edelsteine an Gel — an Wagen. Egge, Benennung                 | E.  d der Ewigkeit,  II. 220. 1 nilen. II. 46 hlinge. I. 5  , Schüssel, Stab etc. Mundstück. II. 433 atte Walzen. fisstangen. n, scharfe. Halsband. pifsen.  I. 163. 0. 183              | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0. II. 454. 2. II. 375. 2. II. 439. 0 134. 1. 2. 5. 2. 184. 4.                        |
| <ul> <li>Vorsteher der Faetionen. II.</li> <li>Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.</li> <li>Freudenmädehen, den, die Sänste verhoren.</li> <li>Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.</li> <li>Naumachia im G. II.</li> <li>Spiele im G. bey Nacht. II.</li> <li>Strase an einige Strassenbauinsper.</li> <li>Wagen mit Hirschen. II.</li> <li>Domitius, berühmter Fahrer. II.</li> <li>Domitor equorum: Pollux.</li> <li>Donausielen der Funalen. II.</li> <li>Donnerkeil, Schildzeichen der Minerva.</li> <li>III.</li> <li>Doriphoren, Lanzenträger. III.</li> <li>Dorsualia, Decken der Opferthiere. III.</li> <li>Drachen am Wagen der Geres. III.</li> </ul> | 140. 1. nd. II. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 120. E 127. 1. 195. 1. 195. 1. 173. 1. 173. 1. 1 19. 1 19. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. 1 10. 3. | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Mo Echeboion, Joehse — Joehricmen Echetle, Sterze, Echinos, Meerigel — Walzen am — Hygros: Gl — Oxis, Gebil — Walzee Edelsteinband, s. Edelsteine an Gel — an Wagen. Egge, Benennung — leichtere:    | E.  d der Ewigkeit,  II. 220. 1 nilen. II. 46 hlinge. I. 5  , Schüssel, Stab etc. Mundstück, II. 433 atte Walzen. Gsstangen. n, scharfe. Halsband, bifsen.  I. 163, 0. 183 Crates.       | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0. II. 454. 2. II. 375. 2. II. 434. 2. II. 439. 0.                                    |
| — Vorsteher der Faetionen. II.  Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.  — Freudenmädehen, den, die Sänste verk.  II.  — Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.  — Naumachia im C. II.  — Spiele im C. bey Nacht. II.  — Strase an einige Strassenbauinspolit.  — Wagen mit Hirsehen. II.  Domitius, berühmter Fahrer. II.  Domitor equorum: Pollux.  Donausielen der Funalen. II.  Doriphoren, Lanzenträger. II.  Dorsualia, Deeken der Opferthiere. II.  Drachen am Wagen der Ceres. III.                                                                                                                                                                            | 140. 1. nd. II. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 120. 1. 121. 0. 127. 1. 195. 1. 195. 1. 173. 1. 173. 1. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1,  | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Mo<br>Echeboion, Joehse — Joehriemen Echetle, Sterze. Echinos, Meerigel — Walzen am — Hygros: Gl — Oxis, Gebil — Walzee Edelsteinband, s. Edelsteine an Gel — an Wagen. Egge, Benennung — leichtere: | E.  d der Ewigkeit,  II. 220. 1 nilen. II. 46 hlinge. I. 5  , Schüssel, Stab etc. Mundstück. II. 433 atte Walzen. Gestangen. n, scharfe. Halsband. bifsen.  I. 163. 0. 183 Grates. oter. | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0. II. 454. 2. II. 375. 2. II. 434. 2. II. 439. 0 134. 1. 2. 5. 2. 184. 4. I. 165. 0. |
| — Vorsteher der Faetionen. II.  Domitian, die Factionen mit 2 vermehren.  — Freudenmädehen, den, die Sänste verk.  II.  — Geschenke von Wagen, Pferden seine Freunde. II.  — Naumachia im C. II.  — Spiele im C. bey Nacht. II.  — Strase an einige Strassenbauinspolit.  — Wagen mit Hirsehen. II.  Domitius, berühmter Fahrer. II.  Domitor equorum: Pollux.  Donausielen der Funalen. II.  Doriphoren, Lanzenträger. II.  Dorsualia, Deeken der Opferthiere. II.  Drachen am Wagen der Ceres. II.  Draco, aus Freude todgeworsen. II.                                                                                                                                         | 140. 1. nd. II. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 140. 1. 120. 1. 121. 0. 127. 1. 195. 1. 195. 1. 173. 1. 173. 1. 1, 19. 1, 19. 1, 19. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1, 10. 3. 1,  | Ebenholz, Sinnbil Eber, angespannt. Eberzähne zu Mo<br>Echeboion, Joehse — Joehriemen Echetle, Sterze. Echinos, Meerigel — Walzen am — Hygros: Gl — Oxis, Gebil — Walzee Edelsteinband, s. Edelsteine an Gel — an Wagen. Egge, Benennung — leichtere: | E.  d der Ewigkeit,  II. 220. 1 nilen. II. 46 hlinge. I. 5  , Schüssel, Stab etc. Mundstück, II. 433 atte Walzen. Gsstangen. n, scharfe. Halsband, bifsen.  I. 163, 0. 183 Crates.       | II. 2. 6 223. 3. 4 2. 428. 2. 1. 1. 57. 1. I. 36. 2. I. 35. 3. II. 433. 0 0. 440. 0. II. 454. 2. II. 375. 2. II. 434. 2. II. 439. 0 134. 1. 2. 5. 2. 184. 4. I. 165. 0. |

| Ehren, größte d. Röm., ein Triumph. II. 43. 1. 59. 2. Ehrenauszeichnungen kaiserl. Insignia. II. 472. 4. Ehrenbezeugungen, sonderbare. II. 147. 4. Ehrenbupfähnliche. II. 57. 2. Ehrenbildsäule des Marcellus. II. 450. 2. (S. auch Bolaten) Ehrenquadriga. II. 420. 5. Ehrenspieße. II. 421. 5. Ehrenspieße. II. 422. 5. Ehrenspieße. II. 450. 1. 422. 5. Ehrenspieße. II. 450. 1. 420. 5. Ehrenspieße. II. 451. 1. 420. 5. Einsüftung von Constantinopel. II. 157. 5. Einsüftung von Tarq. P. u. Ilostil. 1. 435. 1. 420. 5. Einführung von Tarq. P. u. Ilostil. 1. 435. 5. — Throaus. II. 430. 1. 2. Einsüftung von Constantinopel. II. 150. 5. — Ehrensteichn. II. 430. 1. 2. Einsüftung von Constantinopel. III. 150. 5. — Ucherzinnen, zu, den Alter hüm. II. 50. 2. 2. Einenblen einen Ehrensteichn. II. 430. 1. 2. Einsüftung von Constantinopel. III. 150. 5. — Ucherzinnen, zu, den Alter hüm. II. 50. 2. 5. — Ucherzinnen, zu, den Alter bekannt. III. 475. 4. — Bearbeiten, Alterthum. II. 10. 0. 1. 151. 0. 1. 150. 6. — Ucherzinnen, zu, den Alter bekannt. III. 250. 1. Einenblet en er Actolier. II. 150. 2. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. II. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. II. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. — Wagen, s. W. — Ringelpanzer. III. 500. 2. —  |                                                    |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ehrenauszeichnungen, kaiserl. Insignia, II, 472. 4   Ehrenbezeugungen, sonderbare, II, 545. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ehre, größte d. Röm., ein Triumph. II. 43. 1.      | Eilbothen, Stationen; wie viel zurücklegen müßen? |
| Ehrenbizeugungen, sonderbare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59. 2.                                             | I. 307. 2.                                        |
| Ehrenbizeugungen, sonderbare,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ehrenauszeichnungen kaiserl. Insignia. 11. 472. 4. | - Trinkgeld zu nehmen, verbothen. I. 323. 0.      |
| Ehrenbildsäule des Marcellus, (S. auch Bildsäulen.)  Ehrenpferde, Equi honorati, II. 142. 1.  Ehrenpferde, Equi honorati, II. 142. 1.  Ehrenpadriga, II. 422. 1.  Ehrenpadriga, II. 422. 1.  Ehrenssäule des Antonins. II. 116. 2.  Ehrenspiefse. II. 422. 1.  Ehrenstell, Abb. I. 454. 1. 450. 4. 429. 5.  — Befestigung am Wagen. II. 451. 1.  — Besehreibung. II. 451. 1. 429. 5.  — Einfahlurng von Constantinopol. III. 125. 5.  Einwälung von Constantinopol. III. 125.  | Ehrenbezeugungen, sonderbare. II. 143. 1.          |                                                   |
| C.   C.   C.   C.   C.   C.   C.   C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | Einbalsamieren der Leiehen. I. 152, 2,            |
| Ehrenpferde, Equi honorati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                  |                                                   |
| Einladung, öffentliche, zu Leichenzügen. II. 101. 1.  — Cloelia, der, II. 472. 1.  Ebrengundiga, II. 422. 3.  Ebrenssäule des Antonins. III. 116. 2.  Ebrenspieße. II. 423. 3.  Ebrenstühl, Abb. I. 434. 1. 430. 4. 429. 5.  — Befestigung am Wagen. I. 431. 1.  — Beschreibung. II. 432. 5.  — Einführung von Tarq. P. u. Ilostiil. I. 432. 1.  — Gebrauch. II. 435. 1. 420. 2.  — Fracht. II. 453. 1. 420. 2.  — Sella curulis. II. 435. 5.  — Thronus. II. 435. 5.  — Thronus. II. 435. 5.  — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. I. 432. 1.  — Soldaten, der, des Scipio. II. 49. 1.  — Soldaten, der, des Scipio. II. 49. 1.  — Soldaten, der, des Scipio. II. 425. 1.  — Germann, den, heilig. II. 23. 1.  — Germann, den, heilig. II. 24. 1.  — Germann, den, heilig. II. 23. 1.  — Germann, den, heilig. II. 23. 1.  — Germann, den, geweiht. II. 435. 1.  — Germann, den, geweiht. II. 435. 5.  — Wagen, s. W.  Eisenhützen der Actolier. II. 135. 1.  Elekhenholz zu Deichschn. II. 23. 1.  — Germann, den, heilig. II. 23. 1.  — |                                                    |                                                   |
| Ehrenguadriga, I, 422, 5. Ehrenspielse, II. 422, 5. Ehrenstuhl, Abb. I. 434, 1, 450, 4, 429, 5. — Befestigung am Wagen. I. 431, 1. — Beschreibung. I. 429, 5. — Einführung von Tarq. P. u. Hostil. I. 432, 1. — Gebrauch, I. 451, 1, 420, 2. — Pracht. I. 450, 1, 22, 2. — Pracht. I. 450, 1, 22, 2. — Pracht. I. 450, 1, 22, 2. — Sella curulis.) Ehrenzeichen: II. 473, 4. — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. I. 432, 1. — Soldaten, der, des Scipio. II. 625, 2. — Einbeholz wu Bohlen. I. 129, 1. — Germanen, den, heilig. II. 241, 1. — Germanen, den, keilig. II. 251, 1. — Germanen, den, geweiht. II. 178, 5. — Quercus genannt. I. 34, 2. II. 25, 1. — Gietern, den, geweiht. II. 178, 5. — Quercus genannt. I. 34, 2. II. 25, 1. — Siegeszeichen daran gehangen. II. 290, 2. — — Felgen. I. 120, 2. — — Felgen. I. 120, 2. — — Scharrbaum. I. 34, 2. II. 25, 1. — Angari. I. 297, 2. — Angari. I. 297, 2. — Aufserordentliche. I. 521, 5. — Desultoren als, II. 187, 0. — Entstehung unter Cyrus. I. 296, 5. — Medaille. II. 357, 1. — Rimeelen, auf, I. 352, 1. II. 247, 5. — Medaille. II. 357, 1. — Cristae, mit, II. 240, 6. — — v. Pompejus eingeführt. II. 422, 0. — Entstehung unter Cyrus. II. 427, 5. — Einsehladren im C., s. Circus. Einweibung von Constantinopel. III. 5, 7, 5. Einweibung von Constantinopel. III. 5, 7, 5. — Ttr., der, in Quadrigen. II. 422, 5. Eis, Pf. laufen darüber hin. II. 150, 0. 1, 1510, 0. 1, 150, 0. 11, 520, 2. — Bearbeiten, Alterthum. I. 10, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 150, 5.  — Bearbeiten, Alterthum. I. 10, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510, 0, 1, 1510 |                                                    |                                                   |
| Ehrensquadriga, I. 422. 5. Ehrensfülde des Antonins. II. 116. 2. Ehrenspieße. II. 42. 1. Ehrenspieße. II. 42. 1. Ehrenspieße. II. 429. 5. — Befestigung am Wagen. I. 431. 1. — Besehreibung. II. 432. 1. — Enselheibung. II. 432. 1. — Ehrenstühl, Abb. II. 434. 1. 430. 2. — Einführung von Tarq. P. u. Hostil. II. 432. 1. — Gebrauch. II. 430. 1. 2. — Pracht. II. 450. 1. 2. — Sella eurulis. II. 453. 5. — Thronus. II. 473. 4. — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. II. 432. — Soldaten, der, des Scipio. II. 473. 4. — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. II. 432. 5. Eibenholz zu Bohlen. II. 128. 5. Eibenholz zu Bohlen. II. 128. 1. — Germanen, den, heilig. II. 25. 1. — Germanen, den, peweiht. II. 178. 5. — Quereus genannt. II. 54. 2. II. 25. 1. — Gittern, den, geweiht. II. 178. 5. — Quereus genannt. II. 34. 2. II. 25. 1. — Siegeszeichen daran gehangen. II. 292. 1. — Siegeszeichen daran gehangen. II. 292. 1. — Alterthum. II. 202. 1. — Angari. II. 297. 2. — Angari. II. 297. 2. — Angari. II. 297. 2. — Aufserordentliche. II. 297. 2. — Aufserordentliche. II. 297. 2. — Aufserordentliche. II. 297. 2. — Beachus, des, III. 35. 0. — Bearnus genannt. III. 235. 1. — Beachus, des, III. 35. 0. — Bearbeiten, Miterthum. II. 10. 0. 1. 1510. 0. 1. 150. 5. — Eisen: Alterthum. II. 10. 0. 1. 1510. 0. 1. 150. 5. — Bearbeiten, Alterthum. II. 10. 0. 1. 1510. 0. 1. 150. 5. — Bearbeiten, Alterthum. II. 10. 0. 1. 1510. 0. 1. 150. 5. — Bearbeiten, Alterthum. II. 10. 0. 1. 150. 0. — Räder, s. R. — Räder, s. R. — Rängelpanzer. III. 596. 2. — Räder, s. R. — Ringelpanzer. III. 596. 2. — Räder, s. R. — Ringelpanzer. III. 596. 2. — Räder, s. R. — Räder, s. R. — Ränger, s. W.  Eletrum, Bernstein. II. 155. 2. — Gold mit Silber gemischt. II. 154. 1.  Elenthiere angespannt. III. 220. 1. — Abzurichten, Art des Scipio. III. 235. 1. — Abzurichten, Art des Scipio. III. 235. 1. — Alexander, von, nach Europa gebracht. — Artaxerxes, — Beachus, des, — III. 520. 2. — Beachus, des, — III. 240. 6. — Beachus, den drüber him. III. 242. 6. — Artaxerxes, — Beachus, des, — III. 24 |                                                    |                                                   |
| Ehrenspieße. Ehrenspieße. Ehrenstuhl, Abb. I, 454, 1, 450, 4, 429, 5.  — Befestigung am Wagen. I, 431, 1, 429, 5.  — Einführung von Tarq. P. u. Hostil. I, 432, 1, 430, 4, 449, 5.  — Einführung von Tarq. P. u. Hostil. I, 432, 1, 430, 1, 2, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 430, 1, 2, 4, 4, 430, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                   |
| Ebrenspieße.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |                                                   |
| Ehrenstuhl, Abb.  — Befestigung am Wagen.  — Listen |                                                    | -                                                 |
| — Befestigung am Wagen, — Beschreibung.  — Beschreibung. — L. 430, 1, — Cebrauch. — Cebrauch. — I. 431, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                   |
| — Beschreibung. — Einführung von Tarq. P. u. Hostil. 1. 432. 5. — Gebrauch. — I. 435. 1. 429. 2. — Pracht. — I. 435. 1. 2. — Sella curulis. — Sella curulis. — Thronus. — I. 435. 5. — Thronus. — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. I. 432. — Soldaten, der, des Scipio. — II. 49. 1. — Soldaten, der, des Scipio. — II. 49. 1. — Soldaten, der, des Scipio. — II. 49. 1. — Götten, den, geweiht. — Göttern, den, heilig. — Germanen, den, heilig. — Quereus genannt. — I. 54. 2. — Göttern, den, geweiht. — Göttern, den, geweiht. — Selageszeichen daran gehangen. — Felgen. — Felgen. — Seharrbaum. — Seharrbaum. — Seharrbaum. — Seharrbaum. — Seharrbaum. — I. 296. 1. 2. — Alterthum. — Alterthum. — J. 297. 2. — Aufserordentliche. — I. 297. 2. — Aufserordentliche. — I. 297. 2. — Aufserordentliche. — I. 321. 5. — Desultoren als, — Entstehung unter Cyrus, — Hameelen, auf, — I. 325. 1. II. 247. 5. — Medaille. — Palmzweigen, mit,  II. 430. 1.  H. 450. 1.  H. 492. 2.  H. H. 492. 2.  H. H. 493. 1.  H. 494. 1.  H. 495. 1.  H. 495. 1.  H. 495. 1.  H. 490. 1.  H. 492. 2.  H. Hager, s. R.  H. Ringelpanzer.  H. 1. 595. 2.  H. Räder, s. R.  H. Ringelpanzer.  H. 437. 1.  H. 150. 2.  H. Räder, s. R.  H. Ringelpanzer.  H. 457. 1.  H. 150. 2.  H. Bearbeiten, Alterth.  H. 491.  H. 492. 2.  H. Bearbeiten, Alterth.  H. 492.  H. Hager, s. R.  H. Ringelpanzer.  H. 435. 1.  H. 150. 2.  H. Beierme Gebise.  H. 1. 432.  H. 1. 432.  H. Biserne Gebise.  H. Räder, s. R.  H. Ringelpanzer.  H. Hager, s. R.  H. Ringelpanzer  |                                                    |                                                   |
| - Einführung von Tarq. P. u. Hostil. I. 432. 1 Gebrauch. I. 431. 1. 429. 2 Pracht. I. 450. 1. 2 Sella eurulis. I. 435. 5 Thronus. I. 429. 2. (S. auch Sella curulis.)  Ehrenzeichen: II. 475. 4 Königlich. v. Tarq. P. eingeführt. I. 432. 1. II. 49. 1 Soldaten, der, des Scipio. II. 65. 5. Eibenholz zu Bohlen. I. 129. 1. Eiche der Cybele heilig. II. 24. 1 Germanen, den, heilig. II. 25. 1 Göttern, den, geweiht. II. 178. 5 Quereus genannt. I. 34. 2. II. 25. 1 Siegeszeichen daran gehangen. II. 79. 2. Eichenholz zu Deichseln. I. 129. 2 Felgen. I. 128. 0 Alexander, von, nach Europa gebracht. I. 252. 2 Angari. I. 296. 1. 2 Angari. I. 297. 2. 4 Astandae. I. 297. 2. 4 Baechus, des, II. 251. 1 Benennung. II. 251. 1 Benennung. II. 252. 5 Benennung. II. 252. 5 Benennung. II. 240. 6 Cieus, im, für Bildnisse. I. 445. 1 Cieus, im, für Bildnisse. I. 445. 1 Cieus, im, II. 240. 6 Cristae, mit, II. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                   |
| - Gebrauch Pracht Pracht Sella curulis Sella curulis Thronus (S. auch Sella curulis.)  Ehrenzeichen: - Königlich, v. Tarq. P. eingeführt Königlich, v. Tarq. P. eingeführt Soldaten, der, des Scipio II. 475. 4 Königlich, v. Tarq. P. eingeführt Soldaten, der, des Scipio III. 475. 4 Soldaten, der, des Scipio III. 475. 4 Soldaten, der, des Scipio III. 475. 5 Wagen, s. W Wagen, s. W Ringelpanzer Wagen, s. W Ringelpanzer Wagen, s. W Ringelpanzer Wagen, s. W Ringelpanzer Wagen, s. W Cleasar, Tapferkeit Eleasar, Tapferkeit Eleesar, Tapferkeit Gold mit Silber gemischt Röcke genannt Gold mit Silber gemischt Röcke genannt Abzurichten, Abb Abzurichten, Art des Scipio Abzurichten, Art des Scipio Alexander, von, nach Europa gebracht Alterthum Scharrbaum Scharrbaum Scharrbaum Astandae Angari Aufserordentliche Aufserordentliche Logot Aufserordentliche Logot Aufserordentliche Logot Baechus, des, - Antiochus, - Baernung Baechus, des, - Räder, s. R Ringelpanzer Wagen, s. W Räder, s. R Ringelpanzer Räder, s. R Ringelpanzer Wagen, s. W Räder, s. R Ringelpanzer Wagen, s. W Räder, s. R Ringelpanzer Wagen, s. W Räder, s. R Ringelpanzer Räder, s. R Ringelpanzer Wagen, s. W Räder, s. R Ringelanzer Wagen, s. W Räder, s. R Riader, s. R Riader, s. R Riader, s. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | 1                                                 |
| — Pracht. — Sella curulis. — Sella curulis. — Thronus. — (S. auch Sella curulis.)  Ehrenzeichen: — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. — Soldaten, der, des Seipio. — II. 473. 4. — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. — Soldaten, der, des Seipio. — II. 65. 5. Eibenhaum, If. Taxus, Smilax, — I. 128. 5. Eibenholz zu Behlen. — I. 129. 1. Eiche der Cybele heilig. — Germanen, den, heilig. — Göttern, den, geweiht. — Göttern, den, geweiht. — Gittern, den, geweiht. — Siegeszeichen daran gehangen. — Neiegeszeichen daran gehangen. — Seharrbaum. — Felgen. — Felgen. — Seharrbaum. — Sebarrbaum. — Sebarrb  |                                                    |                                                   |
| - Sella curulis Thronus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                   |
| - Thronus. (S. auch Sella curulis.)  Ehrenzeichen: II. 475. 4.  - Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. I. 432. 1. II. 475. 4.  - Soldaten, der, des Scipio. II. 65. 5. Eibenhaum, If. Taxus, Smilax. I. 129. 1.  Eiche der Cybele heilig. II. 24. 1.  - Göttern, den, geweiht. II. 178. 5.  - Quereus genannt. I. 34. 2. II. 25. 1.  - Güttern, den, geweiht. II. 178. 5.  - Quereus genannt. I. 34. 2. II. 25. 1.  - Siegeszeichen daran gehangen. II. 79. 2.  Eichenholz zu Deichseln. I. 129. 2.  Scharrbaum. I. 322. 1. 525. 1.  - Alterthum. I. 296. 1. 2.  - Angari. I. 297. 2. 4.  - Angari. I. 297. 2. 4.  - Astandae. I. 297. 2. 4.  - Astandae. I. 297. 2. 4.  - Aufserordentliche. I. 521. 5.  - Cyrus, unter, Einrichtung, I. 297. 1. 5. 296. 5.  - Desultoren als, II. 187. 0.  - Entstehung unter Cyrus. I. 296. 5.  - Kameelen, auf, I. 325. 1. II. 247. 5.  - Medaille. II. 377. 0.  Eiserne Gebifse. II. 437. 1.  - Räder, s. R.  - Ringelpanzer. III. 396. 2.  - Wagen, s. W.  Eilenhütten der Actolier, II. 151. 1.  Electrum, Bernstein. II. 151. 1.  Electrum, Bernstein. II. 234. 0.  Eleenhütten der Actolier, II. 254. 0.  Eleenhütten der Actolier, II. 254. 0.  Eleenhütten der Scipio. II. 254. 1.  - Böeke genannt. II. 239. 1.  - Böeke genannt. II. 229. 1.  - Alexander, von, nach Europa gebracht.  - Angarmes, des, III. 72. 0. 225. 4.  - Artaxerxes, —  - Antaxerxes, —  - Baechus, des, II. 254. 1.  - Benennung. II. 251. 1.  - Benennung. II. 240. 5.  - Benennung. II. 240. 5.  - Benennung. II. 240. 5.  - Carpenten, an, für Bildnisse. I. 445. 1.  - Circus, im, II. 241. 4.  - — - v. Pompejus eingeführt. II. 242. 0.  - Cristae, mit, II. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7000 27 27                                         | - Ueberzinnen, zu, den Alten bekannt. II.         |
| (S. auch Sella curulis.)  Ehrenzeichen: II. 475. 4.  — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. I. 452.  — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. I. 452.  1. II. 49. 1.  — Soldaten, der, des Scipio. II. 65. 5.  Eibenbaum, If. Taxus, Smilax. I. 128. 5.  Eibenholz zu Bohlen. I. 129. 1.  — Germanen, den, heilig. II. 24. 1.  — Germanen, den, heilig. II. 25. 1.  — Göttern, den, geweiht. II. 178. 5.  — Quereus genannt. I. 54. 2. II. 25. 1.  — Siegeszeichen daran gehangen. II. 79. 2.  Eichenholz zu Deichseln. I. 129. 2.  — — Felgen. I. 128. 0.  — Scharrbaum. I. 34. 2.  Eilbothen, Abb. I. 322. 1. 525. 1.  — Alterthum. I. 296. 1. 2.  — Angari. I. 297. 2. 4.  — Astandae. I. 297. 2. 4.  — Aufserordentliche, I. 521. 5.  — Desultoren als, II. 187. 0.  — Entstehung unter Cyrus. I. 296. 5.  — Käder, s. R.  — Ringelpanzer. II. 396. 2.  — Wagen, s. W.  Eisenhütten der Actolier. II. 155. 2.  — Gold mit Silber gemischt. II. 155. 2.  — Gold mit Silber gemischt. II. 154. 1.  Eleetrum, Bernstein. II. 254. 0.  — Böcke genannt. II. 234. 0.  Eleetrum, Bernstein. II. 254. 0.  — Böcke genannt. II. 229. 1.  — Alexander, von, nach Europa gebracht.  — Alexander, von, nach Europa gebracht.  — Angarmes, des,  — Angarmes, des,  — Antiochus, — Angarmes, des,  — Antiochus, — Baechus, des,  — Baechus, des,  — Baernus genannt. II. 254. 1.  — Benennung. II. 254. 1.  — Benennung. II. 254. 1.  — Benennung. II. 240. 5.  — Beschirrung. II. 251. 2.  — Beschirrung. II. 251. 2.  — Carpenten, ani, III. 242. 0.  — Carpenten, ani, III. 242. 0.  — V. Pompejus eingeführt, III.  | 50. 5.                                             |                                                   |
| Ehrenzeichen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Thronus. I. 429. 2.                              | 1014 24                                           |
| — Königlich, v. Tarq. P. eingeführt, I. 452.  1. II. 49, 1.  — Soldaten, der, des Scipio.  Eibenbaum, If. Taxus, Smilax.  I. 128. 5.  Eibenholz zu Bohlen.  I. 129. 1.  Eiche der Cybele heilig.  — Germanen, den, heilig.  — Göttern, den, geweiht.  II. 178. 5.  — Quereus genannt.  — Siegeszeichen daran gehangen.  II. 129. 2.  — Felgen.  — Seharrbaum.  I. 34. 2. II. 25. 1.  — Seharrbaum.  I. 34. 2.  Eibhenholz zu Deichseln.  — Alterthum.  — Seharrbaum.  I. 329. 1.  — Alterthum.  I. 296. 1. 2.  — Angari.  — Aufserordentliche.  — Astandac.  — Aufserordentliche.  — Cyrus, unter, Einrichtung, I, 297. 1. 5. 296. 5.  — Desultoren als,  — Entstehung unter Cyrus.  — Rameelen, auf,  I. 323. 1. II. 247. 5.  — Medaille.  — Palmzweigen, mit,  II. 370.  II. 570.  Eisenhütten der Actolier.  II. 131. 1.  Eisenhütten der Actolier.  III. 254. 0.  Eileasar, Tapferkcit.  III. 254. 0.  Eleasar, Tapferkcit.  III. 254. 0.  Elettrum, Bernstein.  — Böcke genannt.  III. 259. 1.  — Böcke genannt.  III. 229. 1.  — Abzurichten, Art des Scipio.  III. 252. 2.  — Angarmes, des,  — Angarmes, des,  — Antiochus, —  Antiochus, —  Antiochus, —  Antiochus, —  Antiochus, —  Beachus, des,  — Barus genannt.  III. 251. 1.  — Benennung.  III. 251. 1.  — Beschirrung.  III. 251. 1.  — Beschirrung.  III. 251. 1.  — Circus, im,  III. 240. 6.  III. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (S. auch Sella curulis.)                           |                                                   |
| 1.   1.   49.   1.   Eisenhütten der Actolier.   I.   151.   1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ehrenzeichen: II. 473. 4.                          |                                                   |
| - Soldaten, der, des Scipio.  Eibenbaum, If. Taxus, Smilax.  Eibenholz zu Bohlen.  I. 129, 1.  Eiche der Cybele heilig.  - Germanen, den, heilig.  - Göttern, den, geweiht.  - Göttern, den, geweiht.  - Göttern, den, geweiht.  - Siegeszeichen daran gehangen.  II. 129, 2.  - Felgen.  - Scharrbaum.  I. 322, 1, 323, 1.  - Alterthum,  - Alterthum,  - Angari.  - Angari.  - Angari.  - Angari.  - Astandae.  - Astandae.  - Astandae.  - Cyrus, unter, Einrichtung, I, 297, 1, 5, 296, 5.  - Desultoren als,  - Entstehung unter Cyrus.  - Raedaille.  - Palmzweigen, mit,  II. 234, 0.  Eleasar, Tapferkeit.  Electrum, Bernstein.  I. 155, 2, 5.  - Gold mit Silber gemischt.  II. 154, 1.  Electrum, Bernstein.  II. 155, 2, 5.  - Gold mit Silber gemischt.  II. 129, 1.  - Böcke genannt.  III. 230, 1.  - Böcke genannt.  III. 234, 1.  - Abzurichten, Art des Scipio.  III. 235, 1.  - Alexander, von, nach Europa gebracht.  - Algespannt.  III. 235, 1.  - Angespannt.  III. 236, 2.  - Angespannt.  III. 252, 2.  - Angesp  | - Königlich, v. Tarq. P. eingeführt. I. 432.       | - Wagen, s. W.                                    |
| Eibenhaum, If. Taxus, Smilax, I. 128. 3.   Eibenholz zu Bohlen. I. 129. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1. II. 49. 1.                                      | Eisenhütten der Actolier. I. 131. 1.              |
| Eibenhaum, If. Taxus, Smilax,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Soldaten, der, des Scipio. II. 65. 5.            | Eleasar, Tapferkeit. II. 234. 0.                  |
| Eibenholz zu Bohlen.   I. 129, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | Electrum, Bernstein. I. 153. 2. 5.                |
| Eiche der Cybele heilig, II. 24. 1.  — Germanen, den, heilig. II. 25. 1.  — Göttern, den, geweiht. II. 178. 5.  — Quereus genannt. I. 34. 2. II. 25. 1.  — Siegeszeichen daran gehangen. II. 79. 2.  Eichenholz zu Deichseln. I. 129. 2.  — Felgen. I. 128. 0.  — Sebarrbaum. II. 329. 1.  — Alterthum. II. 296. 1. 2.  — Angari. II. 297. 2. 4.  — Angari. III. 297. 2.  — Antiochus, — Menge. III. 23. 1.  — Artaxerxes, — Menge. III. 23. 1.  — Baechus, des, III. 23. 1.  — Baechus, des, III. 23. 1.  — Baechus, des, III. 25. 1.  — Carpenten, an, für Bildnisse. II. 445. 1.  — Cireus, im, III. 240. 6.  — V. Pompejus eingeführt, II. 242. 0.  — V. Pompejus eingeführt, III. 242. 0.  — V. Pompejus eingeführt, III. 242. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eibenholz zu Bohlen. I. 129. 1.                    |                                                   |
| - Germanen, den, heilig Göttern, den, geweiht Göttern, den, geweiht Quereus genannt Quereus genannt Siegeszeichen daran gehangen Siegeszeichen daran gehangen Felgen Felgen Scharrbaum Scharrbaum Scharrbaum Alterthum Alterthum Angari Astandae Astandae Astandae Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 2 Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 1. 5. 296. 3 Entstehung unter Cyrus Kameelen, auf, I. 323. 1. II. 247. 5 Medaille Palmzweigen, mit, - Medaille Palmzweigen, mit, - Medaile Ciristae, mit, - Medaile Aufserordentliche Ciristae, mit, - Ciristae, mit, - Ciristae, mit, - Ciristae, mit, - Medaile Ciristae, mit, - Medaile Ciristae, mit, - C                                                                                         |                                                    | I                                                 |
| <ul> <li>— Göttern, den, geweiht.</li> <li>— Quereus genannt.</li> <li>— I. 34. 2. II. 25. 1.</li> <li>— Siegeszeichen daran gehangen.</li> <li>— II. 79. 2.</li> <li>— Eichenholz zu Deichseln.</li> <li>— Felgen.</li> <li>— Scharrbaum.</li> <li>— Seharrbaum.</li> <li>— Seibbothen, Abb.</li> <li>— Alterthum.</li> <li>— Alterthum.</li> <li>— Angari.</li> <li>— Astandae.</li> <li>— Augserordentliche.</li> <li>— Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 1. 5. 296. 3.</li> <li>— Desultoren als,</li> <li>— Entstehung unter Cyrus.</li> <li>— Kameelen, auf,</li> <li>— Rameelen, auf,</li> <li>— Rameelen, auf,</li> <li>— Palmzweigen, mit,</li> <li>II. 178. 3.</li> <li>— Abzurichten, Abb.</li> <li>— Alexander, von, nach Europa gebracht.</li> <li>— Artaverses, —</li> <li>— Barrus genant.</li> <li>— Baechus, des, — Baechus, de</li></ul>                                                                                                                                                        |                                                    |                                                   |
| <ul> <li>Quereus genannt. I. 34. 2. II. 25. 1.</li> <li>Siegeszeichen daran gehangen. II. 79. 2.</li> <li>Eichenholz zu Deichseln. I. 129. 2.</li> <li>— Felgen. I. 128. 0.</li> <li>— Scharrbaum. I. 34. 2.</li> <li>Eilbothen, Abb. I. 322. 1. 323. 1.</li> <li>— Alterthum. I. 296. 1. 2.</li> <li>— Angari. I. 297. 2. 4.</li> <li>— Bacchus, des,</li> <li>— Aufserordentliche. I. 521. 5.</li> <li>— Cyrus, unter, Einrichtung, I. 297. 1. 5. 296. 5.</li> <li>— Desultoren als, II. 187. 0.</li> <li>— Entstehung unter Cyrus. I. 296. 5.</li> <li>— Kameelen, auf, I. 323. 1. II. 247. 5.</li> <li>— Medaille. II. 37 0.</li> <li>— Palmzweigen, mit, II. 37 0.</li> <li>— Abzurichten, Art des Scipio. II. 235. 1.</li> <li>— Alexander, von, nach Europa gebracht.</li> <li>— Angaria. II. 220. 2.</li> <li>— Angaria. Antiochus, — Antioch</li></ul>                                                                                                                            | S S                                                |                                                   |
| - Siegeszeichen daran gehangen. II. 79. 2.  Eichenholz zu Deichseln. I. 129. 2.  - Felgen. I. 128. 0.  - Scharrbaum. I. 34. 2.  Eilbothen, Abb. I. 322. 1. 323. 1.  - Alterthum. I. 296. 1. 2.  - Angari. I. 297. 2. 4.  - Astandae. I. 297. 2. 4.  - Aufserordentliche. I. 321. 5.  - Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 1. 5. 296. 5.  - Desultoren aIs, II. 187. 0.  - Entstehung unter Cyrus. I. 296. 5.  - Kameelen, auf, I. 323. 1. II. 247. 5.  - Medaille. I. 317. 1.  - Palmzweigen, mit, II. 37 0.  - Alexander, von, nach Europa gebracht.  II. 52. 2.  - Angespannt. II. 72. 0. 223. 4.  - Angrames, des,  - Antiochus, - Antiochus, - Antiochus, - Antiochus, - Baechus, des, II. 254. 1.  - Baechus, des, III. 254. 1.  - Baechus, des, III. 255. 0.  - Baechus, des, III. 250. 0.  - Baechus, des, III. 250. 0.  - Baechus, des, III. 250. 0.  - Baechus, des, III. 254. 1.  - Carpenten, an, für Bildnisse. II. 443. 1.  - Circus, im, III. 240. 6.  - Cristae, mit, III. 240. 6.                                                                                                |                                                    | _                                                 |
| Eichenholz zu Deichseln.       I. 129. 2.       II. 52. 2.         — Felgen.       I. 128. 0.       — Angespannt.       II. 72. 0. 223. 4.         — Scharrbaum.       I. 34. 2.       — Agrames, des,       Menge.       II. 234. 1.         — Alterthum.       I. 296. 1. 2.       — Artaxerxes, —       Menge.       II. 234. 1.         — Angari.       I. 297. 2. 4.       — Bacchus, des,       II. 35. 0.         — Astandae.       I. 297. 2.       — Barrus genannt.       II. 251. 1.         — Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 1. 5. 296. 3.       — Benennung.       II. 56. 2. 3.         — Desultoren als,       II. 187. 0.       — Bogenschützen, mit,       II. 231. 2.         — Entstehung unter Cyrus.       I. 296. 3.       — Carpenten, an, für Bildnisse.       I. 443. 1.         — Kameelen, auf,       I. 325. 1. II. 247. 5.       — Circus, im,       II. 241. 4.         — V. Pompejus eingeführt. II. 242. 0.       — V. Pompejus eingeführt. II. 242. 0.          — Palmzweigen, mit,       II. 37 0.       — Cristae, mit,       II. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                   |
| — Felgen. I. 128. 0. — Angespannt. II. 72. 0. 223. 4. — Scharrbaum. I. 34. 2. — Agrames, des, II. 234. 1. — Alterthum. I. 296. 1. 2. — Artaxerxes, — Menge. II. 234. 1. — Artaxerxes, — II. 251. 1. — Bacehus, des, III. 251. 1. — Barrus genannt. III. 251. 1. — Benennung. III. 240. 3. — Benennung. III. 240. 3. — Beschirrung. III. 251. 2. — Beschirrung. III. 251. 2. — Bogensehützen, mit, III. 231. 2. — Bogensehützen, mit, III. 231. 2. — Carpenten, an, für Bildnisse. II. 443. 1. — Kameelen, auf, II. 325. 1. III. 247. 5. — Circus, im, III. 241. 4. — V. Pompejus eingeführt. III. 242. 0. — V. Pompejus eingeführt. III. 242. 0. — V. Pompejus eingeführt. III. 242. 0. — V. Pompejus eingeführt. III. 240. 6. — V. Pompejus eingeführt. III. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                   |
| — Scharrbaum.       I. 34. 2.       — Agrames, des,         Eilbothen, Abb.       I. 322. 1. 323. 1.       — Antiochus, —       Menge.       II. 234. 1.         — Alterthum.       I. 296. 1. 2.       — Artaxerxes, —       III. 234. 1.         — Angari.       I. 297. 2. 4.       — Bacchus, des,       II. 35. 0.         — Astandac.       I. 297. 2.       — Barrus genannt.       II. 251. 1.         — Aufserordentliche.       I. 521. 5.       — Benennung.       II. 240. 3.         — Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 1. 5. 296. 3.       — Beschirrung.       II. 56. 2. 3.         — Desultoren als,       II. 187. 0.       — Bogenschützen, mit,       II. 231. 2.         — Entstehung unter Cyrus.       I. 296. 5.       — Carpenten, an, für Bildnisse.       I. 443. 1.         — Kameelen, auf,       I. 323. 1. II. 247. 5.       — Circus, im,       II. 241. 4.         — Medaille.       I. 317. 1.       — v. Pompejus eingeführt. II. 242. 0.         — Palmzweigen, mit,       II. 57 0.       — Cristae, mit,       II. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                   |
| Eilbothen, Abb.  — Alterthum.  — Alterthum.  — Angari.  — Astandae.  — Aufserordentliehe.  — Cyrus, unter, Einrichtung, I, 297. 1. 5. 296. 5.  — Desultoren als,  — Entstehung unter Cyrus.  — Kameelen, auf,  — Medaille.  — Palmzweigen, mit,  I. 322. 1. 323. 1.  — Antiochus,  — Antiochus,  — Antiochus,  — Antiochus,  — Baechus, des,  — Caechus, d |                                                    |                                                   |
| <ul> <li>— Alterthum.</li> <li>— Angari.</li> <li>— Astandac.</li> <li>— Aufserordentliche.</li> <li>— Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 1. 5. 296. 5.</li> <li>— Desultoren als,</li> <li>— Entstehung unter Cyrus.</li> <li>— Kameelen, auf,</li> <li>— Medaille.</li> <li>— Palmzweigen, mit,</li> <li>— I. 296. 1. 2.</li> <li>— Artaxerxes, — Baechus, des,</li> <li>— Baechus, des,</li> <li>— Barrus genannt.</li> <li>— Benennung.</li> <li>— Benennung.</li> <li>— Beschirrung.</li> <li>— Beschirrung.</li> <li>— Beschirrung.</li> <li>— Beschirrung.</li> <li>— Carpenten, an, für Bildnisse.</li> <li>— Circus, im,</li> <li>— Circus, im,</li> <li>— V. Pompejus eingeführt. II. 242. 0.</li> <li>— Cristae, mit,</li> <li>— Cristae, mit,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                   |
| - Angari Astandae Astandae Aufserordentliche Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 1. 5. 296. 3 Desultoren als, - Entstehung unter Cyrus Kameelen, auf, - Medaille Palmzweigen, mit, - I. 297. 2. 4 Baechus, des, - Barrus genannt Benennung Benennung Beschirrung Beschirrung Beschirrung Beschirrung Beschirrung Beschirrung Carpenten, an, für Bildnisse Carpenten, an, für Bildnisse Circus, im, - Circus, im, - V. Pompejus eingeführt. II. 242. 0 Cristae, mit, - Cristae, mit, - Cristae, mit, - Cristae, mit, - Cristae, Medaille Cristae, mit, - Cristae, Medaille Cristae, mit, - Cristae, Medaille Cristae, Medaille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                   |
| - Astandae. I. 297. 2 Barrus genannt. II. 251. 1 Aufserordentliche. I. 521. 5 Benennung. II. 240. 3 Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 1. 5. 296. 3 Beschirrung. II. 56. 2. 3 Desultoren als, II. 187. 0 Bogensehützen, mit, II. 231. 2 Entstehung unter Cyrus. I. 296. 3 Carpenten, an, für Bildnisse. I. 443. 1 Kameelen, auf, I. 325. 1. II. 247. 5 Circus, im, II. 241. 4 Medaille. I. 317. 1 v. Pompejus eingeführt. II. 242. 0 Palmzweigen, mit, II. 37 0 Cristae, mit, II. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                   |
| - Aufserordentliche. I. 521. 5 Benennung. II. 240. 3 Cyrus, unter, Einrichtung. I. 297. 1. 5. 296. 3 Beschirrung. II. 56. 2. 3 Desultoren als, II. 187. 0 Bogenschützen, mit, II. 231. 2 Entstehung unter Cyrus. I. 296. 3 Carpenten, an, für Bildnisse. I. 443. 1 Kameelen, auf, I. 325. 1. II. 247. 5 Circus, im, II. 241. 4 Medaille. I. 317. 1 v. Pompejus eingeführt. II. 242. 0 Palmzweigen, mit, II. 57 0 Cristae, mit, III. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | *-                                                |
| <ul> <li>Cyrus, unter, Einrichtung, I. 297. 1. 5. 296. 5.</li> <li>Desultoren als,</li> <li>II. 187. 0.</li> <li>Entstehung unter Cyrus.</li> <li>II. 296. 5.</li> <li>Carpenten, an, für Bildnisse.</li> <li>II. 231. 2.</li> <li>Carpenten, an, für Bildnisse.</li> <li>II. 243. 1.</li> <li>Circus, im,</li> <li>II. 241. 4.</li> <li>Medaille.</li> <li>Palmzweigen, mit,</li> <li>III. 37 0.</li> <li>Cristae, mit,</li> <li>III. 240. 6.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | TI and T                                          |
| <ul> <li>— Desultoren als,</li> <li>— Entstehung unter Cyrus.</li> <li>— Entstehung unter Cyrus.</li> <li>— Kameelen, auf,</li> <li>— Medaille.</li> <li>— Palmzweigen, mit,</li> <li>— II. 187. 0.</li> <li>— Bogensehützen, mit,</li> <li>— Carpenten, an, für Bildnisse.</li> <li>— Circus, im,</li> <li>— U. 231. 2.</li> <li>— Circus, im,</li> <li>— V. Pompejus eingeführt. II. 242. 0.</li> <li>— Cristae, mit,</li> <li>— Cristae, mit,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    | TY of                                             |
| - Entstehung unter Cyrus.  - Kameelen, auf,  - Medaille.  - Palmzweigen, mit,  - Entstehung unter Cyrus.  I. 296. 5.  - Carpenten, an, für Bildnisse.  - Circus, im,  - V. Pompejus eingeführt. II. 242. 0.  II. 37 0.  - Cristae, mit,  - II. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | D                                                 |
| <ul> <li>Kameelen, auf,</li> <li>I. 325. 1. II. 247. 5.</li> <li>Medaille.</li> <li>Palmzweigen, mit,</li> <li>II. 37 0.</li> <li>Circus, im,</li> <li>Pompejus eingeführt. II. 242. 0.</li> <li>Cristae, mit,</li> <li>II. 240. 6.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Co. This live T. com.                             |
| — Medaille.  — Medaille.  — Palmzweigen, mit,  — II. 57 0.  — V. Pompejus eingeführt. II. 242. 0.  — II. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 11 044 A                                          |
| - Palmzweigen, mit, II. 57 0 Cristae, mit, II. 240. 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | D                                                 |
| Talmoweight, init,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | **                                                |
| - Schnelligkeit. I. 297. 1. 5 Decken. II. 232, 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Sehnelligkeit. 1. 297. 1. 5.                     | — Decken. 11, 252, 1. 2.                          |

| Eloph   | anten, eine Ehrenbezeugung. I.                | 433. 3. II.        | Elephar  | nten · Thurm, Befestigung au |                   |
|---------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------|-------------------|
| Етери   | anten, em = = = = = = = = = = = = = = = = = = | 53. 2. 3.          |          |                              | И. 237. 0.        |
| _       | Einführung im Circus.                         | II. 242. 0.        |          | Thurm oben offen.            | II. 235. 0.       |
|         | - im Kriege.                                  | II. 232. 4.        |          | Thürmen, mit, s. Thurmelep   |                   |
| _       | _ an TW.                                      | II. 52. 2.         | '        | Triumph-Zügen, bey den, des  | Bacehus, die      |
| _       | Eoa belva genannt.                            | II. 251. 1.        |          | ersten.                      | I. 433. 4.        |
| _       | Feldzeichen der V. Legion.                    | II. 235. 1.        |          | _ Indier, der.               |                   |
| _       | Festen, bey, II. 241. 5. 242.                 | 0. 54. 1. 2.       |          | — — Indiern, v               | on, gelenkt.      |
| _       | Fliegennetzen, mit,                           | II. 232. 2.        |          |                              | II. 53. 2.        |
|         | Funambuli, seiltanzende Eleph.                | II. 243. 1.        | -        | -                            | des, die er-      |
| _       | Gebrauch. II. 251. 2                          | 244. 1. 2.         |          | \$te                         | en. II. 52. 2.    |
|         | Gepanzerter Abb.                              | II. 241. 1.        | <u> </u> | Triumphwagen, an, Ehre.      | II. 52. 2.        |
| _       | - auf Münzen.                                 | II. 241. 2.        | _ ′      | Truggestalten der Semiramis. | II. 138. 2. 3.    |
| _       | Gesattelter Abb.                              | <b>II.</b> 240. 5. | ¹        | Verkleidete.                 | II. 243. 3.       |
| -       | Geschicklichkeit, s. Künste.                  |                    | - '      | Vertheidigung dagegen. II. 2 | 54. 1. 253. 1.    |
| _       | Gitterdeeken, mit, u. Schellen Ab             | b.; II. 232.2.     |          | Verwundete, Schaden im Hee   | re. II. 233. 3.   |
| page 4  | Grossmogol, des,                              | II. 240. 2.        | _ '      | Verzierte.                   | II. 240. 6.       |
| _       | Hannibal, des, II. 252                        | . 4. 236. 1.       |          | Wagen, an, für Bildnisse.    | II. 54. 0. 2.     |
|         | Indier, der, niederknien.                     | II. 239. 1.        | _        | - des Heliogabal.            | II. 53. 2.        |
| _       | - Könige, prächtig                            | geschmückt.        |          | Weise, selten.               | II. 239. 3.       |
|         | •                                             | II. 259. 2.        | _        | - im Circus.                 | II. 240. 1.       |
| _       | Joche, unterm.                                | 11. 53. 2.         | _ :      | Zähmen, zu, Geschieklichke   | it der Aethio-    |
| _       | Jugurtha, der, Menge.                         | II. 234. 1.        |          | pi                           | er. II. 242. 2.   |
| _       | Kriege, im, II. 231. 2. 232. 3                | . 4. 234. 1.       | - 2      | Zähne nieht übergoldet.      | II. 56. 4.        |
| _       | - von den Röm, selte                          | en geb. II.        | _ :      | Zaum, mit, und Zügel gelen   | kt. II. 55. 2.    |
|         | 233                                           | . 2. 236. 0.       |          | ein, sehr kostbar. II.       |                   |
| _       | Künste. II. 242. 1. 2. 243. 1. 2              | . 4. 244. 5.       | _ :      | Purpur, mit, färben: Viola   | re ebur ostro.    |
|         | Leitern zum Aufsteigen.                       | II. 252. 1.        |          |                              | II. 418. 1.       |
| _       | Lenker, Agaso, Indus.                         | II. 231. 2.        | _        | Schimmernde Zügel.           | II. 422. 1.       |
| _       | - Meisel.                                     | II. 235. 0.        | Elfenbe  | einerne Kügelchen an Zügeln. | II. 417. 1.       |
| _       | Luca bos genannt.                             | II. 229. 1.        |          | Wagen.                       | J. 122. 1.        |
|         | Porus, des,                                   | II. 239. 1.        | Elias V  | Vagen.                       | I. 12. 1.         |
|         | Reitzen, zu, mit?                             | 11. 254. 0.        | Elyma,   | , Bedeutung. I.              | . 54. 5. 35. 4.   |
| _       | Rüssel, s. R.                                 |                    | Email,   | Schmelz, der Alten.          | I. 139. 3.        |
| -       |                                               | II. 240. 5.        |          |                              | 1. II. 429. 2.    |
| torsen- | Schweinsgeschrey unerträglich.                | H. 224. 2.         | Embolo   | Schliessbleche.              | I. 90. 4.         |
|         | A                                             | H. 255. 1.         | Embol    | us } Sentiersbieene.         |                   |
| _       | Seiltanzende, Funambuli Elephan               | ti. II. 243. 1.    |          | on: Vorstecker.              | I. 37. 2.         |
| _       | Spartianus, des,                              | II. 256. 0.        | Empfar   | ng der Helden: von jeher juh | pelnd. II. 57. 3. |
| _       | (Staats-) weißer, s. S.                       |                    | Empiri   | smus der Alten.              | II. 508. 3.       |
| -       | (Streit-), s. S.                              |                    |          | on, s. Embryon.              |                   |
|         | Streit eines Veteranen.                       | II. 235. 2.        |          | a, Stellrahme der Leetica.   | II. 274. 4.       |
| -       | Streiter, mehrere darauf? II. 23              |                    |          | der: Goers gute Fussgänger.  | I. 522. 0.        |
| _       |                                               | 0. 244. 0.         |          | Nüstern d. Pf. spaltend.     | II. 532. 1.       |
| -       | Tödten; von den Lenkern.                      | II. 235. 0.        |          | Ohren d. Pf. stutzend.       |                   |
| _       | Thurm, Abb.                                   | II. 257. 0.        | _        | Stumpfschweife der Pf. aufwä |                   |
| -       | — Bau. II. 257. 1. 256.                       | 2.3. 238.1.        |          |                              | II. 532. 1.       |

| Engländer? Zeichen in die Haut stechend. Pieten.                                                                           | Ereignisse wichtige, bey T Z. auf Tafeln abge-                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| II. 535.*)                                                                                                                 | bildet. II. 266. 3.                                                  |
| Eoa belva: Elephant. II. 251. 1.                                                                                           | Erhöhung, Thronus. II. 92. 1. 95. 1.                                 |
| Epheu dem Bacchus gewidmet. II. 74. 2.                                                                                     | Erz, Alterthum. I. 130. 5. II. 86. 2.                                |
| Ephippeion, Satteldecke. II. 380. 0.                                                                                       | — Gegossenes. I. 155. 1.                                             |
| Ephippium, Sattel. II. 368. 3. 450. 3.                                                                                     | ł                                                                    |
| Epidaurischen Gestüte, berühmt. II. 300. 4.                                                                                | - Kostbarer als Eisen. I. 130. 5.                                    |
| Epidiphrios, Aerzte auf Wagen. I. 179. 1.                                                                                  | - Räder, zu, s. R.                                                   |
| Epigramm ins Gesicht punctirt. II. 537. 1.                                                                                 | - Wagen, zu, s. W.                                                   |
| Epiphatnydia phorbia, oder Desma, Halfterrie-                                                                              | Erzhufig, Chalkopod, Bedeutung. II. 308. 3.                          |
| men. II. 442. 2. 496. 2.                                                                                                   | Erweiterung des Circus. 11. 00. 3.                                   |
| Epirrhedium, Ableitung. I. 204. 1. 205. 4.                                                                                 | Esche zu Felgen.  I. 128. 0.                                         |
| - Bau. I. 204. 3. 205. 1=3.                                                                                                | _ zum Wagenbau, s. Material zum Wagenbau.                            |
| - Gebrauch. I. 204. 2.                                                                                                     | Esel, Onos, Asinus.  — Apollo, dcm, hcilig.  II. 486. 1.  II. 30. 0. |
| Epissotra, Räderbeschläge. I. 82. 4.                                                                                       | — Apollo, dcm, heilig. II. 30. 0. — Bauern, der, II. 488. 0.         |
| Epochlea, Radsperre. I. 116. 1.                                                                                            | Bemalte der Perser. II. 420. *)                                      |
| Epochon, Sattelbaum. II. 380. 0. 455. 0.                                                                                   | - Denkmäler errichtet. II. 334. 1.                                   |
| Eporedius, gallischer Reiter. I. 205. 4.                                                                                   | — Einheimisch in warmen Ländern. II: 405. 0.                         |
| Equa, Stute. II. 307. 4.                                                                                                   | - Halftern, mit, gelenkt. II. 408. 1.                                |
| Eques singularis, Pferderenner. II. 187. 2.                                                                                | — Indische, hochgeschätzt. II. 488. 1.                               |
| Equi coronati, bekränzte Pferde. II. 46. 1.                                                                                | - Krämer, der, II. 488. 0.                                           |
| - Honorati, Ehrenpferde. II. 114.*)                                                                                        | - Lybische, die geschwindesten. II. 405. 1.                          |
| - Infrenati, gebisslose Pf. II. 284. 1.                                                                                    | - Mars, dem, geopfert. II. 404. 1.                                   |
| - Laurati, bckränzte Pf. II. 46. 1.                                                                                        | - Mauritanische, die schnellsten. II. 405. 1.                        |
| - ramati, )                                                                                                                | - Mühlen u. andere Werke treibend. II. 486. 3.                       |
| - Triumphales, Triumphpferde. II. 46. 2.                                                                                   | - Neptun, dem, heilig. II. 30. 0.                                    |
| Equiria, Spiele. II. 121. 2.                                                                                               | - Nicon, Denkmal. II. 334. 1.                                        |
| Equiso, Gestütaufscher. II. 540. 1.                                                                                        | - Rednerbühne, auf der, II. 317. 3.                                  |
| Equiti ludi, Ritterspiele. II. 121. 1.                                                                                     | - Reitthicre der Israeliten. II. 338. 1.                             |
| Equivaltur, Greif. II. 198. 1.                                                                                             | - Schiffshäute, die, zurücktragend. I. 193. 2.                       |
| Equorum nutritores, s. Equiso.                                                                                             | - Schnellrennen, zum, II. 487. 2.                                    |
| Equus Abarten. II. 307. 3.                                                                                                 | — Sprechender des Bileam. II. 317. 3.                                |
| - Ademptus, der röm. Ritter. II. 353. 1.                                                                                   | — Tugenden. II. 487. 2.                                              |
| - Admissarius, Beschelhengst. II. 307. 4.                                                                                  | - Wilde, oder Waldesel. Onager. II. 483. 3.                          |
| - Asinus Hinnus, Maulthiere. II. 482. 2.                                                                                   | 486. 1.                                                              |
| - Mulus,                                                                                                                   | — junge, gutes Wildpret. I. 483. 3.                                  |
| - Clitellarius. II. 482. 1.                                                                                                |                                                                      |
| - Desultorius, Desultorpferd. I. 19. 1.                                                                                    | II. 344. 2.                                                          |
| - halten , zum guten Ton gehörig.                                                                                          | — Scheckige. II. 304. 4.                                             |
| I. 420. 1.                                                                                                                 | Esclreiterey im Kriege. II. 403. 1. 404. 1. 487. 2.                  |
| - Dossuarius. II. 482. 1.                                                                                                  | — Perser, der, II. 404. 2.                                           |
| - Kriegsmaschine. I. 596. 1.                                                                                               | — Saracori, der, II. 405. 1.                                         |
| — Mulus, Maulthier. II. 507. 3.                                                                                            | Essedarius, Wagenkämpfer, II. 182. 3.                                |
| <ul> <li>Sagmarius.</li> <li>Sarcinalis.</li> <li>Sarcinalis.</li> <li>II. 306. 5. 402. 1.</li> <li>II. 482. 1.</li> </ul> | 1                                                                    |
|                                                                                                                            |                                                                      |
| — Sommarius. II. 482. 1.                                                                                                   | Y Itelians,                                                          |

| 200                                    |               |                                    | **             |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| Essedonen, Reitkunst, Reiterey.        | II. 382. 2.   | Ey des Castor und Pollux.          |                |
| Essedum.                               | I. 376. 1.    | /                                  | 5. 157. 0. 1.  |
| _ Bau. I. 377. 1. 380. 1. etc.         | 382. 1. 2.    | - Meta, der, Ova castoris.         | H. 136. 2.     |
|                                        | H. 217. 1.    | Ezcugmenoi hippoi, Zusammengejoch  | ite Pierde. I. |
| - Bauernwagen, ein,                    | II. 387. 1.   | •                                  | 415. 1.        |
| - Beschreibung Ossians I. 380. 1.      | 381. 1. etc.  |                                    |                |
| Eiklärung. I. 382. 1=3                 |               |                                    |                |
| - Deichsel; flach. I. 379. **)         |               | F.                                 |                |
| - Gebrauch. I. 580. 0. 386             |               |                                    |                |
|                                        | I. 386. 2. 3° | Fabel der Lapythen und Centauren.  | Entstehung.    |
| Kriege, im,                            | I. 577. 2.    |                                    | II. 343. 1.    |
| _ Reisen, auf,                         | I. 385. 1.    | Fabricius, Hundsbigen - Rennen.    | II. 167. 2.    |
| - Stadt, in der, über Land             | d. I. 386. 1. | Fackel der Ceres.                  | II. 21. 2.     |
| - Lastfuhrwerk der Gallier.            | I. 387. 1.    | - Diana, der,                      | II. 19. 0.     |
| - Pracht, Verzierung.                  | I. 385. 1.    | - Proscrpina, der,                 | II. 21. 1.     |
| - Prächtiges; zerschlagen.             | I. 585. 2.    |                                    |                |
| - Rasselnden, die, genannt.            | I. 378 o.     | Fackelrennen, Lampadephoria, La    | _              |
| - Sensenwagen, keine,                  | I. 380. 0.    | Frational In Base 1 0              | II. 192. 1.    |
| - Weiber, streitend auf -              | I. 384. 1.    | Factionen der Renner im C.         | II. 140. 0.    |
| Essedum des Circus. Abb. II. 211       | . 1. 216. 1.  | - Verschiedene.                    | II. 140. 0. 1. |
|                                        | 210. 1.       | - Vorsteher, Domini.               | II. 140. 1.    |
| - Ausgegrabenes, II, 213.              | 0. 214. 1.    | Fagus, Buche.                      | I. 128. 1.     |
| <b>.</b>                               | 216. 1.       | Fähnchen an röm. Feldzeichen.      | II. 331. 2.    |
| - Bisonten, mit.                       | I. 378. 0.    | Fahre, zu Land für Personen.       | I. 162. 0.     |
| - Gefechte II. 210. 2. 211             | . 1. 212. 0.  | Fähre, zu Wasser.                  | I. 162. 0.     |
|                                        | £3. 213. 0.   | Fahren, für große Kunst gehalten.  | II. 172. 3.    |
| - Streiter; deren Anzahl.              |               | - Reiten, ob vor dem-erfunde       | en? II. 537.*) |
| Essen, (Gebräuche beym).               | II. 275. *)   | - Schiffe, im, Vehi navi.          | I. 160. 2.     |
| Estor, Jochnagel.                      | I. 98. 0.     | Fahrend den Leichenwagen begleiten | . II. 99. 1.   |
| Etalon, Beschelhengst.                 | II. 307. 4.   | Fahrer, berühmter, Anniceris.      | II. 172. 3.    |
| Euchidas, berühmter Fußläufer.         | I. 322. 0.    | - Domitius.                        | II. 173. o.    |
| Eulen nach Athen tragen; Bedeut.       | II. 9. 1.     | Fahrkunst v. Minerva erfunden.     | I. 16          |
| Eulogius, Schmicdpatron; Steinbild.    | II. 526. 5.   | Fahrmann, Parabates. II. 400.0. Mu | lio. II.541.1. |
| Eumelus, des, Harmamaxa.               | I. 456. e.    | - Berenn, verschiedene, II.        | 543. 542. 3.   |
| Eumenes; Mittel gegen das Ueberstel    | hen der Pf.   | - C., des, Dominus, Agitator.      | II. 542. 4.    |
|                                        | II. 560. *)   | - Pf., mit, Auriga, Heniochos.     | II. 542. 3.    |
| Euphranor, berühmter Bildhauer.        | II. 84. 2.    | (s. auch Fuhrmann, Mulio, Auriga   | u. Agitator.)  |
| Euplecton diphron, Wagenkorb.          | I. 133. 1.    | Fahrwerk, jeder Art, Vehiculum.    | I. 160. 1.     |
| Eurilconide; erste Rennerinn auf Biga  | . II. 196. 1. | - Fuhrwerk, und, Unterschied.      | I. 162. 0.     |
| Euripus, Wassergraben im C.            | II. 155. 4.   | (s. auch Fuhrwerk.)                |                |
| Eutichus und scincs Esels Bildsäule.   | H. 354. 1.    | Falisca, Raufe.                    | II. 499. 6.    |
| Evagoras, dcs, Pferde; Denkmal.        | II. 318. 3.   | Fama, vor dem Wagen des Mars.      | II. 5. 1.      |
| Evan, Bacchus.                         | II. 32. 1.    | - Pallast.                         | II. 6. o.      |
| Evander, Bespanner des Pflugs mit Ochs | cn. I. 29. 2. | Familien, die Rennpf. halten.      | II. 168. 1. 2. |
| TO 1.1                                 | 3. 3. 316. 0. | Familiengräber der Actiopier.      | II. 105. 2.    |
| Ewigkeit, Ebenholz, Sinnbild.          | II. 2. 6.     | - Israeliten, der,                 | II. 103. 0.    |
| Exhamaxes, Plaustrumgedichte.          | I. 179. 1.    |                                    | II. 400. 1.    |
|                                        |               |                                    |                |

| Fanons, Zierbinden.                                                 | II. 174. 1.              | Feldzeichenträger mit Löwenhäuten. II. 200.                           | 1.        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Farbe, schwarze, Zeichen der Trauer                                 | . II. 01. 1.             | - Signifer. II. 531.                                                  | 2.        |
| - Weisse, Zeichen der Freude.                                       | II. 40. 0.               | Felgen, Absides. I. 81. 2                                             |           |
| Färben, der, Stoffe, Felle; Alterthum                               |                          | - Eine, zu 2 Speichen, I. 81. 3                                       | 3.        |
| Farrenschwanz als Peitsche.                                         |                          | - Eschen-, von, und Eichenholz. I. 128.                               | 0.        |
|                                                                     | II. 548. 2.              | - Gebogen. I. 81. 3. 4. 128. 0. 127. 2                                | 2.        |
| Fasces, von Tarq. P. eingeführt.                                    | II. 49. 1.               | - Länge. I. 127. 1. 2                                                 | 2.        |
| Fascia, Gurten.                                                     | II. 277. 2.              | Zusammenfügung. I. 82. 3                                              | <b>3.</b> |
|                                                                     | II. 51.*) 2.             | Felgenkranz, Benennung. I. 81.                                        | 2.        |
| Fascinus, Bildchen, an TW.                                          | II. 51. 2.               | Ganzen, im,                                                           | 3.        |
| Fässer der Alten.                                                   | I. 173. 3.               | - Gearummt.                                                           |           |
| - Alterthum.                                                        | I. 229. 4.               | - Verziert. I. 84. 3                                                  |           |
|                                                                     | . 198. 2. 3.             | Felgenzapfen, Glossidia. Lingula. 1. 82. 3                            |           |
|                                                                     | II. 481. 1.              | Felle, behaarte, für Wagen, I. 135.                                   |           |
| Faustina's Leichenzug.                                              | II. 115. 5.              | - Beitzen, I. 150. 1                                                  |           |
| Fechterspiele, Gladiatorii ludi.                                    | II. 121. 1               | - Dyonis, dem, von Daphnis geweiht. II. 90.                           |           |
| Federn zum Auspolstern.                                             | I. 105. 1.               | - Gallapfel, mit, bereitet. I. 136.                                   |           |
| - Wagen, an, s. Wagenfedern.                                        | 77                       | - Goldene, Kleidung der Oberhirten. I                                 |           |
| Federbüsche, von der Farbe der Fa                                   |                          | 539. 2                                                                |           |
|                                                                     | · 2. 174. 2. II. 207. 5. | - Helmen, statt. II. 396. 0. 9 - Schlafen, zum, purpurroth. I. 135. 0 |           |
| - Trauerpferden, schwarze, auf,                                     |                          | - Wagen, für, Zurichtung. I. 136.                                     |           |
| Federkissen, Culcitrae.                                             | II. 276. 3.              | Felleisen, Benennung. I. 313. 1. II. 492. 3. 4                        |           |
| Feigenholz zu Felgen.                                               | I. 128. 0.               | 493. 2                                                                |           |
| Feilen.                                                             | II. 528. 7.              | Felleisenpferd, Avertarius. II. 495.                                  |           |
| Feinde mit Schlingen fangen.                                        | II. 400. 1.              | Felsen, Pf. ohne Beschulung auf, II. 520.                             |           |
| Feldbau durch eine Jungfrau bezeichn                                | et. I. 1.                | Feltra, Filzdeckchen. II. 500.2                                       |           |
| Feldgötter der Phönizier, Agrai.                                    | I, 37.*)                 | Fenster der Sänften. II. 267. 2                                       |           |
| Feldherrn in Sänften.                                               | II. 265. 2.              | Wagen. I. 444. 1                                                      |           |
| - Gefangene, auf Ferculn getragen.                                  |                          | Fensterscheiben von Frauencis etc. I. 444. 1. II                      | I.        |
| Feld - Tennen, d. Aegypter. Abb.                                    | I. 185. 1.               | 267. 2                                                                | 2.        |
| Feldzeichen, abgenommene, zurück be                                 | gehrt. II.               | - von Glas, den Alten unbekannt. I. 306. *                            | ')        |
|                                                                     | <b>332. 3.</b>           | Ferculn für die Asche der Toden. II. 288. 3                           | 3.        |
| - Alterthum.                                                        | II. 531. 1.              | - Bedeutung. II. 290. 3                                               | 5.        |
| - Fähnchen, mit,                                                    | II. 551. 2.              | - Bilder, für die, der Kaiser etc. II. 288. 1. 2                      | 2.        |
| - Futteralen, in,                                                   | II. 332. 1.              | - Feldherrn, für, gefangene. II. 288. 1                               | lo        |
|                                                                     | 331. 2. 3.               | - Gastmalen, bey, II. 288. 4                                          |           |
| - Hohlgetrieben.                                                    | II. 208. 2.              | - Gemälden, mit, II. 290. 1                                           |           |
| - Klein.                                                            | II. 331. 3.              | - Höfen, noch an großen üblich. II. 289. 0                            |           |
| - Kopf, (Pf) Münchner, als,                                         | II. 330. 2.              | — Julian, des, II. 288. 2                                             |           |
| - Legion, V., der, -?                                               | II. 233. 1.              | - Leichenzügen, bey. II. 111. 0                                       |           |
|                                                                     | II. 208. 2.              | - Pracht. II. 288. 1. 4. 290. 2                                       |           |
| - Packthiere, auf, geladen.                                         | II. 331. 2.              | Reff, ein, Rückkorb. II. 290. 3                                       |           |
|                                                                     | 531. 2. 3.               | - Triumphzügen, bey, II. 286. 2. 3                                    |           |
| <ul><li>Römer, der,</li><li>Vereinigungspunkt der Völker.</li></ul> | II. 331. 2.              | Feretrum molle, sanfte Bahre. I. 461. 0                               |           |
|                                                                     | II. 552. 2.              | Fersengeld; Entstehung. I. 521. 2                                     |           |
| - Verschiedene der Alten.                                           | II. 208. 1.              | Fertorium, Tragsessel. II. 272. 2                                     |           |

| Ferrum norieum, Steyerischer Sta   | hl. II. 438. 2.  | Filz-Hut, Pileus.                     | I. 342. 0.    |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|
| Fesseln an Götterbildern; Bedeut.  | II. 35. 2.       | - Hütten der Kalmucken.               | I. 135. *)    |
| Feste, Alexauders an seine Soldate | en. II. 74. 2.   | - Nomaden.                            | I. 135. 0.    |
| - Antritt, beym, eines Amts.       | II. 159. 2.      | - Panzer.                             | II. 395. 1.   |
| - Unbemittelten bezahl             |                  | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | 135. *). 0.   |
|                                    | 160. 1.          | Fimbriae, Fransen an Wagen.           | I. 134. 1.    |
| - Augusts Bildniss auf Wagen       |                  | Firnifs, Alterthum. I. 150. 1. 151    | . 3. 152. 2.  |
| - Aufseher mit Geiseln.            | II. 553. 3.      | - Bernstein, von,                     | I. 154. 1.    |
| - Bacehus, des, s. B.              |                  | - Vernix.                             | I. 151. 3.    |
| - Ceres, der, s. C.                |                  | Fiscella, Futtersäckehen.             | II. 445. O.   |
| - Diana, der, s. D.                |                  | Fische allerhand in den Amphitheatern | II. 126. 1.   |
| - Ersten, in Rom.                  | П. 24. 1.        | - Ausschellen,                        | 1. 211. 2.    |
| - Gordianus, des. II. 167. 1.      | einen Schauwa-   | - Pferdefutter, als,                  | II. 506. 1.   |
| gen zu erhalten.                   | II. 82. 0.       | Fischleim, Ichtyoeolla.               | I. 110. 1.    |
| - Griechen, der.                   | I. 179. 1.       | Fiscos, Körbe am Packsattel.          | II. 490. 2.   |
| - Kindergeschenke bey - I.         | 238. 1. 239. 2.  | Flachs filzen.                        | II. 395. 1.   |
| - Messala, des, einen Schau-       |                  | - Panzer.                             | II. 395. 1.   |
| ten.                               | II. 82. 0.       | Flagellum, Frohnfuhre.                | I. 452. 2.    |
| - Neptun; des, Consualia, I        | Neptunalia. II.  | - Plage.                              | II. 554. 2.   |
|                                    | 30. 1.           | Flaminius, des, Cireus.               | II. 122. 2.   |
| - Thiere, mit Blumen bekrän        | zt. I.           | Flaschen gläserne, petschirte.        |               |
|                                    | 292. 1.          | Flaschenfutter, Ocnophorum, auf Saur  | nthieren. II. |
| - wilde, bey -                     | H. 218. 1.       |                                       | 1. 492. 2.    |
| - Titns, des,                      | II. 167. 1.      | Flaschenzug, Architas, Ersinder.      |               |
| - Triumphator, mit Lorbeerk        | rone. II.        | Flaum, versel. Vögel, zum Auspolster  |               |
|                                    | 44. 0.           | Flèche, Langwiede.                    | I. 115. 1.    |
| - Triumphzügen, nach den, I        | I. 61. 4. 62. 2. | Fliegennetze der Elcph. II. 50        |               |
| - Wagen, mit Elephanten.           | II. 54. 2.       | Flor um Schweif und Mähne d. Pf.      |               |
| Feuer (durchs) gehen.              | II. 192. *)      | Florus, Circus.                       | II. 122. 2.   |
| - Mund, aus dem, sprühen.          | II. 192. *)      | Flösse des Hannibal.                  | I. 192. 3.    |
| - (s. auch Spiele.)                |                  | Flöten von Bux.                       | II. 24. 1.    |
| Feuerbrände zum Angriffe.          | II. 7. 1.        | - Pan, dem, geweiht.                  | II. 90. 4.    |
| - im Kriege.                       | 1. 403. 0.       | Flügel; Victoria zu Athen, keine.     | II. 35. 2.    |
| Feuerhacken, Hama.                 | I. 124. 1.       | - Zeichen des Sieges.                 | II. 322. 3.   |
| Feuerprobe der Vestalinnen.        | I. 44. 1.        | - 1- Samuel and Land                  | II. 308. i.   |
| Feuerschlitten, Selodia.           | I. 164. 1.       | Flügelfüßige Pferde.                  | П. 197. 3.    |
| Feuerspritzen, s. Löschspritzen.   | . 2017 24        | Flügler, Ales.                        | II. 308. 1.   |
| Feuerstangen der Perser.           | I. 325. 4.       | Fluss in Spanien, Chalybs genannt.    | II. 438. 2.   |
| Feuerwerfer, Pyrobolum.            | I. 39. 6.        | Flusspferd dem Neptun heilig.         | II. 30. 0.    |
| Fibula, Knöpfe, Schnallen etc.     | 11. 441. 0.      | Foeale, Halsdecke von Stierfell.      | I. 340. 2.    |
| - Schwalbenschwänze.               | II. 441. 0.      | Focalia, Haarnetze.                   | II. 416. 0.   |
| Fichte der Cybele heilig.          | II. 24. 1.       | Foenum habet in Cornu. Sprichwort.    | I. 31. 2.     |
| Figureu, tanzende, von Gold.       | I. 123. 0.       | Fol, Füllen.                          | II. 307. 4.   |
| Filz - Deckchen, Feltra.           | II. 500. 2.      | Fole,                                 | TI 70 #1      |
| Sattelunterlage, zu. II.           | 447. 2. 448. 0   | Föle, Mädchen.                        | II. 38. *)    |
| - (s. auch Decken.)                | 1100 20 7700 00  | Formul einer Kriegserklärung.         | II. 7; 1.     |
|                                    |                  | Fourehe patibulaire, Galgen.          | 1. 97. 1.     |

| Franken, am ersten das Schwert links. II. 402.                                | .   Fuhrmann, (s. auch Fahrmann, Mulio, Auriga und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fransen für Wagen, Fimbriac. I. 134.                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Franziskaner - Gruft in Toulouse. II. 104. *                                  | Fubrpferd, Equus vectarius. II. 306. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fraueneis zu Fensterscheiben. I. 444.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fremden (Sieg eines) im C. verhalst. II. 161. 1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frenum, Zaum, Gebis, Steuerruder, Zügel, Ar                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ker. II. 413. 1. 432. 1. 423. 2                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Lupatum, Stangengebiss. II. 432. 1. 434.0.                                  | - Erfinder. I. 4. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frena sonantia, klirrende Zäume. II. 430.                                     | - Erste der ältesten Völker. I. 3. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Freude über Siege im C. II. 181.                                              | - Fahrwerke, und, Unterschied. I. 162. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Freude-Zeichen, weisse Farbe. 11. 40. 0                                       | Gebrauch der verschiedenen Arten. I. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Todwerfen aus, II. 143.                                                     | (s. auch Fahrwerk.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Freudenbezeugungen, sonderbare. II. 143. 1                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Freudenmädchen in Sänften. II. 263. 4                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Sänften, verbothen. II. 264. 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Schwelgplätze im C. II. 131. 2. 3                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Wagen, offene, verbothen. I. 462. C                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Freund des Caracalla, ein Stallknecht. II. 144.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Ehrenstellen hohe bekleitend. II. 540.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Freygelassene, Renner im C. II. 141. 3                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Sänften, die, verbothen. II. 257. 4                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frieden, dem, ein Olivenbäumchen im C. gewidme                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| II. 137. 3                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Zeichen; Mars gefesselt. II. 5.                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frohndienst, Angaria. I. 297. 3                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Abschaffung durch Münzen verewigt.                                          | * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 315. 0. 1. 2                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Posten, für. I. 315.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frohnfuhren, Angaria. I. 297. 2. 3. (s. Angaria.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Flagellum. I. 452. 2                                                        | I and the second |
| Frontale, Stirnband. II. 213.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Stirnschild. II. 494. 3                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frumentarii. I. 310. (                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fucatores, Anstreicher.  I. 149. 1                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuder, Holz etc. Voie de bois etc. I. 160. 3                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuhre, für Lasten zu Land. II. 162. 0                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuhrleute in Zünfte. II. 279. 2                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fuhrmann, Mulio, Maulthierknecht. I. 175. 2                                   | 711 1 7/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Agitator, Magister. I. 542. 5                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Gebt neben den Zugthieren. I. 229. 3                                        | 0 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Kleidung. I. 229. 5                                                         | 7 1 00 1 70 11 11 77 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Sitz, suf dem Wagen I. 174, 0. 289. 1                                       | n 1, 1 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Sonnenthensa, der, Heliogabal. II. 16. 1                                    | 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Sternbild, als, Alterthum. I. 2. 1 - Streitwagen, der, Benennung. I. 340. 0 | 1. 74. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                               | T 40 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Waffen. 1. 349. 3                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Funalis, mit Zügeln gelenkt. I. 154. 1              | Fusschienen. I. 348. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funambuli Elephanti, Seiltanzende Eleph. Il. 245. 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fünskampf, Pancratium. II, 170. 2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funis, Zugstrang. I. 75. 3. 416. 0                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Bildlich. I. 75. 3. 76.                           | The state of the s |
| - Lorea, geslochtene Zügel. II. 424. 0              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Furea, Diebe zu strafen. I. 96. 2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Gaffel. I. 94. 1.2. 96.2. 97. 1. 116.0. 95.3      | - Peitschen, für, s. Peitsehen-Futterale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Mistgabel. II. 502. 3                             | Futtersäckehen, Benennung. II. 445. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Reff. II. 291. 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Sterygma. I. 95. 3                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Furcht, den Wagen des Mars begl. II. 4. 5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Furcifer, Dieb mit Furca bestraft. I. 96. 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Furcula der Soldaten des Marius. II. 291. 2         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Furkeln, Gaffeln. I. 95. 3                          | - Gewölbte, Nutzen. II. 448. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fürsten der Centauren. II. 541. 2                   | Gabeldeichsel, s. Lander.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Deutschen, der alten, an der Spitze de            | Gabelstecken der Sänftenträger. II. 259. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Heeres kämpfend. II. 390. 2                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Gefaugene an TW. II. 52. 1                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Groß gestaltet. I. 329. 2. 3                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Isracliten, der, auf Maulthieren und Esc          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| linnen reitend. II. 344. 2                          | ' Helme von Fellen 1,407 1 11 300, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fustibalus, Wurfmaschine. I. 596. 1                 | Galerus, }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fuss anstemmen der Renner im C. II. 152. 7          | Galgenmundstück. II. 432. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Halten, auf persisehe Art. II. 567. 2             | Galläpfel, Felle zu bereiten. I. 136. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Rechter - vor; Zuruf der röm. Pförtner            | Gallerie, oberste, Summa cavea. II. 129. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. 402. 3                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Füsse, umwundene, der Pf. II. 136. 1. 140. 0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149. 1. 422. 0                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fussboden des Kasten. Ausgepolstert. I. 105. 0      | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — — Tonus. I. 152. 5                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fußböden, verschiedene, von Mosaik. I. 157. 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 157. 1                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fußbothen der Alten. I. 521. 1                      | - Pferde, prächtige. II. 76. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fussesseln der Pf. Pedicae Pastoria. I. 351. 2      | Reiterey. II. 300. 6. 590. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 352. i. II. 500. 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Goldene, der Pf. Neptuns. II. 512. 1              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fulsgänger, den Pferden gleich laufend. II. 388. 2  | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Reitern, mitden, streitend. Hamippen, Pa          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                     | Caroff, in Caroff (are any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| #A 0010 0                                           | wilde Pf. II. 373. 3. 376. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fushaare d. Pf. scheren. II. 502. 1                 | — Haltung beym — II. 372. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fussläufer außerordentliche. I. 321. 3              | - Schöner. II. 369. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Circus, im, barfus. I. 321. 2                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Griechen, der, - I. 321. 2                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Hemerodromoi genannt. I. 521. 2                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Lohn, Calciarium. I. 521. 2                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W C 1 1' W 1 2                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fulsschemel im Diphron mit Ring. I. 104. 2.         | - König v. seinen Hunden befreyet, II. 397. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Garnum, Nabenring.                    | I. 81. 0.       | Gedicht auf einen Hirschen, v. Cal     | purnius. II  | I.  |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|-----|
| Gärten der Hesperiden.                | II15.**)        |                                        | 425. 2. 5    | 5.  |
| - Schiffen, in,                       | I. 157. 0.      | - Pferd v. Hiob.                       | II. 297. 1   | ١.  |
| Gartenchaisen.                        | I. 165. 3.      | - Plaustrum, ausdem, Exliamaxe         | s. I. 179. 1 |     |
| Gastgeschenke, Xenien. II.            | 71. 1. 429. 3.  | - Rennpferd, auf ein altes,            | II. 335. 3   | j.  |
| Gasthof, Mansio.                      | I. 307. 2.      | - (Spott-), s. S.                      |              |     |
| Gastmale, Ferculn, prächtige.         | II. 288. 4.     | - Steigreife, aus dem,                 | l. 179. 1    |     |
|                                       |                 | Gefangene Athener und Samier mit Bi    |              |     |
| — Gefäße, prächtige.                  | II. 289. 0. 1.  |                                        | II. 536. 3   |     |
| - Triumphzügen, nach den,             | II. 61. 4.      | Gefangener, ein, nach dem TZ. getö     |              |     |
| Gaza, Zaumschmuck (Schatz).           | II. 418. 4.     | Gefässe mit Olivenöhl, Rennpreis.      |              |     |
| Gebeth zu Jupiter.                    | II. 145. 1.     | - Prächtige, bey Gastmalen. Il         | -            |     |
| - Ttr., des,                          | II. 59. 5. 6.   | _                                      | -            |     |
| Gebis, Abb.                           | II. 216. 1.     | Geige für Freymädchen und Diebe zu     | _            |     |
| - Anlegen.                            | II. 367. 1.     | Colfola dandafalas la Passasa          | 96. 2        |     |
| - Annehmen.                           | II. 367. 1.     | Geisseln, der Ausseher bey Festen etc. |              |     |
| - Biegsames, Hygros chalenos.         |                 | - Bildlich.                            | II. 554. 2   |     |
| — Biegsames, flygios chatenos,        |                 | - Furien, der,                         | II. 545. 1   |     |
| Chalines Franco Once I                | 435. 0.         | - Gräbern, auf,                        | II. 554. 2   |     |
| - Chalinos, Frenum, Orea, I           |                 |                                        | I. 553. 2. 5 |     |
|                                       | 1. 432. 1.      | - Kriegs, des, II. 545. 1. 40          | 0. 2. 554. 1 | l•  |
| - Chalybs genannt.                    | II. 437. 1.     | — Menschen, für, (                     | TT = 1= 4    | ,   |
| - Constantin's, aus den Nägel         |                 | — Thiere, für,                         | II. 545. 1   | . • |
| Christi.                              | II. 438. 2.     | - T W., im, hängend.                   | II. 51. 2    | 2   |
| - Edelsteinen, mit, besetzt.          | II. 438. 3.     | (S. auch Peitschen.)                   |              |     |
| - Eisen, von,                         | II. 457. 1.     | Geklingel der Zügelkettchen etc. an    | Zäumen. II   | I.  |
| - Erfinder, Bellerophon. I. 14.       | Neptun. I. 17.  | _                                      | . 431. 1. 2  |     |
| Prometheus.                           | I. 19.          | Gelb, Luteus color.                    | I. 149. 0    |     |
| - Erfindung.                          | II. 406. 1.     | Geleise, Orbita, Harmatotrochiae.      | -            |     |
| - Ersten von Holz.                    | II. 407. 1.     | Gereise, Orbita, Zaarmatettominet      | 216. 2       |     |
| - Glattes, Leios Chalenos.            | II. 374. 1.     | - Breite. I. 83.4. 357.2. II. 159      |              |     |
| - Gold, von,                          | II. 458. 2.     | Gelenk an Gebissen, Nexus, Inium.      |              |     |
| - Hartes                              | II. 576. 1.     | Geienk an Geblisen, Nexus, intum.      |              |     |
| - Indisches.                          | II. 409. 1.     | C 1" 1- In C"Man composit              | 440. 0       |     |
| - Kinnkette, mit,                     | II. 459. 1.     | Gelübde, den Göttern gemacht.          | II. 89. 3    |     |
| - Kinnring, mit,                      | II. 440. 0.     | Gelübdetafeln.                         | 11. 89. 3    |     |
|                                       | II. 457. 0.     | Gemäld, berühmtes, des Pausias.        | I. 148. 0    |     |
|                                       |                 | Gemsen angespannt.                     | II. 73. 0    |     |
| - Scharfe, Trachis Chalenos, Il       |                 | Genale, Backenstück am Zaum.           | II. 417. 1   |     |
| - Stahl, von,                         | II. 437. 1.     | Geneiaster, Kehlriemen.                | II. 415. 2   | 2.  |
| - Steifes, Skleros Chalenos.          | II. 376. o.     | Genette, Türkisches Gebiss.            | II. 440. C   | ).  |
| - Trennsenartige, s. Trennsen         |                 | Genettkatze,                           |              |     |
| - Türkische.                          | II. 440. 0.     | Germanas Amazonas, Reitende Weibe      | r. II. 199.  | 0.  |
| - Verkünstelte, ohne Nutzen.          | II. 435. 0.*)   | Germanen, Begruben die Toden ohne      |              |     |
| - Verschiedene. II.                   | 375. 2. 376. 1. |                                        | 109. 1       |     |
| Gebisstangen: Lupata. II.             | 434. 0. 45. 2.  | - Eichen heilig.                       | II. 25.      | 1.  |
| - Lange.                              | II. 440. 0.     | - Kleidung.                            | II. 391. (   |     |
| - Türkische.                          | II. 440. 0.     | - Pferdeschmuck liebend.               | II. 391. 1   |     |
| - Wolfsangeln.                        |                 | - Pferde, weisse, in den Hainen        | _            |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | II, 456. 1.     |                                        |              |     |

| 30                                       |               |                                       |                |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| Germanen: Pferde wilde.                  | II. 348. 3.   | Getreid: Ceres, Beschützerinn.        | 11. 21. 1.     |
|                                          | II. 388. 2.   | - Pferdefutter.                       | 11. 505. 3.    |
| - Reiterey, gute, II.                    | 389. 1-3.     | Getulischen Gestüte, berühmt.         | 11. 300. 4.    |
| - Rüstungen, eiserne, der Vorne          | hmen. II.     | Gewerb am Gebis, Nexus, Inium.        | II. 435. O.    |
|                                          | 391- 1-       |                                       | 440. 0.        |
| - Waffen, sehöne, sehr liebend.          | II. 391. 1.   | Gewerbs - Werkzeug in die Tempel widm | en. 11. 89. 4. |
|                                          | II. 348. 3.   | Gewürz, Leichname auszustopfen.       | II. 104. 1.    |
| -                                        | I. 300. 0.    | Giesserey (Erz-).                     | I. 155. 1.     |
|                                          | II. 307.*)    | Giefskunst, Vulcan Erfinder.          | I. 130. 4.     |
| Gerste, vergoldete, des Ineitatus. IL 31 | 3. 1. 405. 4. | Ginstersoeken, s. Hufbesehuhung.      |                |
| Gerstenkrankheit d. Pf. Krithias.        |               | Gitterdecken der Elephanten.          | II. 232. 2.    |
| Gerstenmehl, den Umkreis einer Stadt     |               | Gitterfenster, Transennae.            | I. 287. 3.     |
| nen.                                     | I. 43.*)      | Gioras, nach August's T Z. getödtet   |                |
| Gerten mit Gold übersponnen.             | II. 75. 2.    | Girafen, Ovis fera genannt. I. 129    |                |
| Gerte von Nilrofshaut.                   | I. 335. 0.    | Gladiatoren, reitende, Anabaten.      | II. 205. 1.    |
| - Pferde zu lenken. II. 548. 1. 58       |               | - Spiele.                             | II. 121. 1.    |
|                                          | II. 43. 2.    | _ in Griechenland.                    | II. 195. 4.    |
|                                          | II. 285. 1.   | - von Weibern besueht.                | II. 195. 4.    |
| Geschenke zum Abschied.                  | II. 71. 1.    | - Waffen d. Hereules geweiht.         | II. 89. 4.     |
| - Beamte, an, Consuln etc. II. 140       |               | Gladiolus, Dolch der a                | -              |
| - Bernstein, von, an Nero.               |               | Gladius hispaniensis,                 | 11. 401. 3.    |
| — (Gast.), s. G.                         | II. 133.*)    | Glas, Elastisches.                    | II. 290. 0.    |
| - Gordianus, des, mit Pf.                | 77 00 0       |                                       |                |
|                                          |               | - Erfindung.                          | II. 298. 4.    |
| - Kaisern, von, an ihre Freunde.         |               | Leichen, um, gegossen.                | II. 104. 1.    |
| - Kinder, für, an Festtagen. I. 23       |               | - (Trink-) mit Handhaben, Pter        |                |
| - Renner, an, im C. II. 166. 1.          |               | YYZarah 1 ahan                        | II. 290. 0.    |
|                                          | II. 143. 2.   | - Werth hoher.                        | II. 289. 2.    |
| _                                        | II. 143. 2.   | Gläserne Urnen, selten.               | II. 100. 1.    |
|                                          | II. 167. 3.   | - Wagen.                              | I. 122. 1.     |
|                                          | II. 71. 2.    | Glasur des Thons                      | I. 155. 1.     |
| - Triumphzügen, nach den,                | 11. 01. 4.    | Glied, männliches, s. Phallus.        | ** - 6         |
| Geschichte der Hippodamia und des F      | Pelops. II.   | Gloeken aus ehernen Bildsäulen.       | II. 326. 1.    |
| 196. 2.                                  | 197. 1. 2.    | - Entstehung.                         | II. 477. 3.    |
| Geschirre der Funalen mit Joehen.        | 1. 66. 3.     | Glossidia, Felgenzapfen.              | I. 82. 3.      |
| - Geringern, der, Art.                   | II. 431. 1.   | Glutinum, Leim.                       | I. 110. 1.     |
| - Lederne, Einführung. I. 47. 1.         | II. 431. 1.   | Glycera, berühmtes Gemäld des Paus    |                |
| Geschirrbeschläge, eiserne.              |               | Goers, gute Fussgänger in England.    | I. 322. 0.     |
| Geschlechtregister d. Pf.                | II. 301. 2.   | Gold: Bearbeitung von jeher bekann    |                |
|                                          |               | - Gebifse.                            | II. 438. 3.    |
| Gesetz der XII, Tafeln, die Areera be    |               | - Halftern.                           | II. 442. 1.    |
|                                          | ete. 278. 0.  | - Helme.                              | II. 438. 3.    |
| wider das Ho                             | _             | - Menge bey T Z. II.                  | 64. 2. 66. 1.  |
|                                          | II. 114. 1.   | - Netze im C.                         | II. 133. 2.    |
| - Alten, der, auf Stein geschrieben      |               | - Panzer. II. 39                      | 6. 2. 438. 3.  |
| Gestüte, berühmte. II. 30                | 0. 2. 3. 4.   | - Plattieren. I. 138. 2. 13           | 9. 2. 140. 1.  |
| - Griechenlands, berühmt.                | II. 347. 1.   | - Sand auf der Bahn im C.             | II. 142. 1.    |
| Gestütverwalter, Peroriga.               | II. 540. 1.   | Strassen. I. 145.                     | o. II. 71. 0.  |
|                                          |               |                                       |                |

| Gold-Sehläger der Alten.                    | I. 139. 1.       | Gracchus, Erfinder der Staffelsteine. | I. 306. 1. 2.  |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------|
| - Silber, mit, gemischt; Electru            | un. I. 154. 1.   | Gratian, guter Reiter.                | II. 348. 1.    |
| - Zeug für Wagen.                           | I. 134. 1.       | Greifen: Angespannt.                  | II. 198. 1.    |
| Goldprangende Mähnen.                       | II. 420. 0.      | - Apollo, dem, heilig.                | II. 12. 2.     |
| Gondolieri in Venedig.                      | II. 542.*)       | - Sonnenwagen, am indischen,          |                |
| Gordianus Currus, s. Currus.                |                  |                                       | 198. 1.        |
| - Feste um einen Schauwagen.                | II. 82. 0.       | Griechen: Bart abscheren.             | II. 47. 0.     |
| - ans Volk.                                 | II. 167. 1.      | - Feste.                              | I. 179. 1.     |
| - Geschenke mit Pferden.                    | II. 82. 0.       | - Fußläufer.                          | I. 321. 2.     |
| - Jagd im C.                                | II. 129. 1.      | - Helme von Fellen.                   | II. 396. o.    |
| - Triumph mit 4 Eleph.                      | II. 52. 2.       | - Leichenbegängnisse, prächtige       | -              |
| Gordius Geschichte.                         | I. 48. 2.        | - Maulthiere. Geb.                    | II. 483. 6.    |
| - Joch, s. Joche.                           |                  | - Peitschen, verschiedene.            |                |
| - Wagen, I. 174. 2. Dem Jup                 | iter geweiht.    | - Pferd, aufs, zu steigen; Art,       |                |
|                                             | II. 89. 4.       | - Pferdebildsäulen Rennsiegern        | _              |
| Gothen König, des, W.im T Z. Aur            | el's. II.69.1.   |                                       | II. 319. 2.    |
|                                             | II. 1. 1.        | - Reiter, Abb. II. 34                 | 9. 3. 350. 1.  |
| - Bäume, geweihte, auf W. im                | C. II. 178.3.    | - Reiterey, keine, im Kriege.         |                |
| - Bemalte.                                  | II. 3. 1.        | - Reitkunst, sehr liebend. II. 3      |                |
| - Bilder mit Fesseln.                       | II. 35. 2.       |                                       | 11, 349. 2. 3. |
| - Eintheilung in große u. kleiner           | e. I. 169. 3. 4. | - Sorgfalt für die Pferde.            | II. 349. 2.    |
| - Häuschen in Wänden.                       | II. 3. 1.        | - Thiere zu zähmen, Kunst,            | II. 219. 1.    |
| - Mutter, Cybele.                           | II. 23. 1.       | - Verbrennen die Toden.               | II. 103. 2.    |
| - Weihgeschenke. II.                        |                  | - Wagengefechte üblich.               |                |
| Götzendienst, begünstigte die Maler         |                  |                                       | II. 399. 2.    |
| hauerey.                                    | I. 147. 1.       | — Zäumung.                            | II. 409. 2.    |
| Grahatum, Sänfte, schlechteste.             | И. 272. 1.       | Griechenland, Gestüte berühmt.        | II. 347. 1.    |
| Graben übersetzen, s. Uebersetzen.          |                  | - Pferde, die, sehr theuer.           | II. 347. 1.    |
| Grabgedicht.                                | II. 102. 3.      | Griefssäule, Fulcrum.                 | I. 35. 4.      |
| Grabbacke, Ligo, Makella.                   |                  | Grone, Fusschemel, Kistchen im        | Diphron. I.    |
| Grabinaler mit Bildern. I. 231. 3=7.        |                  |                                       | 104. 2.        |
| 102. 2. 105. 2. 52                          |                  | Grönländer, lederne Schiffe.          | I. 193. 3.     |
| - Hacken, mit, Bedeutung. I. 421.           |                  | Grosse, Vornehme; Kinder, nackte,     | zum Aufwar-    |
| - Heerstrassen, an,                         | 1. 306. 1.       | ten. I. 238.                          | 1. II. 176. 2. |
| - Inschriften, kurz. I. 231. 3=             |                  | - Menge Gefolges.                     | I. 225. 0.     |
|                                             | II. 105. 2.      | - Mulionen, eigene,                   | II. 542. 1.    |
| - Mausolus, des, mit Schauwage              |                  | - Pferde, prächtige,                  | II. 353. 1.    |
| , 200, 500, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 6 | 117. 0.          | - weisse.                             | II. 304. 2.    |
| - Prächtiges, Mausoleum genann              |                  | - Reiten, ihre Vergnügung,            | II. 344. 1.    |
| - Räuschlings, eines,                       | II. 253. 2.      | - Sattelzeug, prächtiges.             | II. 353. 1.    |
| - Rennpferde, zweyer,                       | II. 320. 3.      | 0                                     | 07. 1. 108. 1. |
| - Stuten, der, des Cimon.                   | II. 161. 0.      |                                       | II. 285. 2.    |
| - Urnen, mit, Bedeutung. I. 421             |                  | Grossmogol, Staatselephant.           | II. 240. 23    |
| Grabschrift auf einen Bigarius.             | _                | — Sattelkammer.                       | II. 240. 4.    |
| - Borysthenes, des,                         | II. 172. 2.      |                                       |                |
| - Mauleselinn, einer,                       | II. 313. 3.      | _                                     | 72. 1. 285. 2. |
|                                             | II. 335. 5.      | Gruft, franziskaner, in Toulouse.     | II. 104.*)     |
| - Phosphorus, des, Rennpf.                  | II. 321. 2.      | Grüssart der Römer, zu Pferdu. W.     | 11, 354, 1, 2, |

| 200                                                                            |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Gryphus, } Greif. II. 198. 1.                                                  | Hadrian Leibpferd, Borysthenes; Grabsehrift. II.    |
| Gryphus, Greif. II. 198. 1.                                                    | 313. 3.                                             |
| Guimbardes. II. 387. 1.                                                        | - Spaziergänge v. Mosaik, I. 157. 0.                |
| Guirlande, Corona longa. II. 46. 1.                                            | Haften, s. Knöpfe.                                  |
| - T Z., bey, an Tempeln und Häusern ete.                                       | Hagenbuche, Carpinus. I. 52. 2. 128. 3.             |
| II. 46. 1.                                                                     | Hagogeis, Zügel. II. 425. 2.                        |
| Gürtel der nackten Kämpfer. II. 351.1.                                         | Hahnengeschrey d. Löwen unerträglich. II. 224.2.    |
| - Panzer, statt, der? II. 393. 1.                                              | Hain, heiliger, der Germanen. II. 49. 2.            |
| - Venus, der, II. 27. 0.                                                       | Minerva. II. 8. 1. 191. 0.                          |
| Gurten. II. 459. 1.                                                            | Halbgötter, Semidei. I. 469. 4.                     |
| - Hetzthieren, an, Telamonias. II. 227. 3.                                     | Halfter, Capistrum. I. 322. 1. II. 224. 1. 2. Phor- |
| Gurtenrahme der Betten. II. 277. 3.                                            | bia, Kapistrion. II. 364. 2. 442. 1.                |
| - Hängende, Peusilia. II. 277. 4. 5.                                           | - Esel, der, II. 408. 1.                            |
| Gyala, Hohlgetriebene Harnische. II. 392. 1.                                   | - Goldene. II. 73. 0.                               |
| Gyes, Pflughaupt. I. 35. 1.                                                    | - Ketten im Lager. I. 351. 2. 1.                    |
| Gymnopädia, feyerliche Spiele. II. 191. 1.                                     | - Vincula praesepialia. II. 442. 2.                 |
| Gyros, Aehsen-Seheibe. I. 90. 5.                                               |                                                     |
|                                                                                | Il. 442. 1.                                         |
|                                                                                | - Riemen, Benennung. II. 442. 2. 496. 2.            |
| H.                                                                             | - Befestigung am W. I. 351. 1. 2.                   |
|                                                                                | - Stachlige für Kälber. II. 443. 0.                 |
| Haare, verschiedene, zum Auspolstern. I. 105.0.                                | Halistra, Wälzplätze für Pf. II. 501. 1.            |
| - Ceres, der, mit Kornähren durchwunden, II.                                   | Halsbänder, Lepadnon. II. 324. 1. Collare. Colla-   |
| 21. 2.                                                                         | ris, Corona pectoralis, Fascia. II. 426. 0.         |
| - Gekräuselte der Krieger. II. 586. 3. 4.                                      | 424. 1.                                             |
| 420. 0.                                                                        | - Frauenzimmer, für, II. 424. 1.                    |
| - der Ttr. II. 44. 0.                                                          | - Geflochtene. II. 425. 4.                          |
| - Gold, mit, durchslochten. II. 420. 0.                                        | - Glöckchen, mit, II. 252. 1.                       |
| - Heuschrecken, mit, goldenen. II. 12. 2.                                      | - Hölzerne, Numellae. 1. 57. 1.                     |
| 421. 0.*)                                                                      | - Perlen, mit, Baceatum. II. 426. 0.                |
| - Meergötter, der, weiß und grau. II. 29. 1.                                   | - Prächtige, Redimieula. II. 424. 1. 425. 0. 2. 3.  |
| - Seheren, Zeichen der Trauer. II. 115. 2.                                     | Halskette, Torquis. II. 201. 1.                     |
| Haarbüsehel der Pferde. Ampyr. II. 190. 2.                                     | Halsriemen, Collare, Lepadnon, Pectorale. I. 66.    |
| - an den Füssen, nicht ab-                                                     | 1. 421. 2. 68. 3.                                   |
| schoren. II. 356.***)                                                          | - Bast, von, Leder, Stricken. I. 66. 2.             |
| Haarnetz, Foeale, Kekriphalos. II. 416. 0.                                     | - Breite. I. 328. 2.                                |
| Habenae, Zügel. II. 425. 2.                                                    | - Sprungriemen, mit, I. 66. 1.                      |
| Habicht, den Aegyptern heilig. II. 55. **)                                     | Halsspangen, goldene, eine Belohnung. II. 42. 1.    |
|                                                                                | Haltung zu Pferde. II. 368. 3. 370. 1.              |
| Hacke, Dolabra. II. 529. 4.  — Grabmälern, auf, I. 421. 1. II. 107. 0. 530. 2. | — — beym Galopp. II. 572. 2.                        |
| Dom J                                                                          | — — Uebersetzen. II. 372. 3.                        |
|                                                                                | Hama, Feuerhacken, Wassereimer. I. 124. 1.          |
| Haeken der Pferde von den alt. Spaniern aus-                                   | Hamaxobii, Nomaden. I. 236. 5. 263. 0.              |
| gebroehen. II. 440. 0.                                                         | Hamaxopodes: Backenstücke der W. I. 91. 3.          |
| Lupus, Harpax. Hacken. II. 454. 0. Hackenpflug, s. Pflüge. Abb.                | Hamippen, Fussgänger neben Reitern streitend. II.   |
| The defendance of the second                                                   | 387. 3.                                             |
| Hadrian mit tangem Bart. II. 47. 0.                                            | Hämmer der Alten. II. 527. 5.                       |
|                                                                                |                                                     |

| Hände abhauen, den Dieben.        | Il. 530.1.**)    | Hasdruhal, Erfinder d. Eleph. mit Meisseln zu töd-   |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|
| Händeklatschen, Alterthum.        | II. 40. 0.       | ten. II. 235. 0.                                     |
| Handgriff am Pfluge; Manubrium, N | Ianipula, Chi-   | Hasenhaare zum Auspolstern. I. 105. 0. II. 275. 2.   |
| rolabes.                          | f. 57. 2.        | Hasenhetzen von Löwen. II. 226. 3.                   |
| Handmühlen.                       | I. 182. 0.       | Hastiludium, Turniere, von Karl dem G. begün-        |
| Handpferd, Syrtoi.                | I. 416. 0.       | stigt. II. 125. 2.                                   |
| Haudwägelchen, Chiromaxium. I.    | 64. 2. 165. 2.   | Haube, Galcrus. I. 407. 1.                           |
| Handwerker der Chinesen.          | I. 159. 1.       | Haupt, bekränztes, bey TZ. II. 60. 3.                |
| - Felde, im,                      | I. 188. 1.       | - Geschornes, der befreyten Bürger bey TZ.           |
| - Juden, der, Ausländer.          | I. 11. 1.        | II. 60. 4.                                           |
| - Leichenbegängnifs, zum, des     | Alexander u.     | Hauptgestell, Coryphaia, Capitale, II. 366.5.413.1.  |
| Hephaestion.                      | II. 117. 1.      | - Zäumung, der Griech. oder Hetrur. II. 409. 2.      |
| Handzügel, Desmos.                | II. 409. 1.      | Häuser der Großen; mit dem rechten Fuß betre-        |
| - TWPf., dcr, s. Zügel.           | •                | ten. II. 402. 5.                                     |
| Hängpätzlein, s. Pätzlein.        |                  | - Wände mit rothen Figuren. I. 151. 2.               |
| Hängriemen der W., den Alten      | unbekannt. I.    | Haut mit Zeichen bestochen. II. 116. 0.              |
| *                                 | 161. 0. 444. 2.  | Häute bereiten zu Ledcr. I. 135. 136.                |
| - Sitzchen, der, Himtaia. I.      | 103. 2. 545. 2.  | Haysische in Pollio's Teich. II. 126. 2.             |
| Hannibal Elephanten. II.          | 236. 1. 232. 4.  | Hecata, Diana. I. 412. 2. II. 19. 0.                 |
| - Flöfse.                         | I. 192. 3.       | Hedra, Bedeutung. H. 446. 1.*) 455. 0.               |
|                                   | I. 454. 0. 1.    | Heerführer immer groß abgebildet. I. 529. 2. 3.      |
| - Nomadenwagen.                   | I. 256. 5.       | Heerstrassen Abmesson; Phonizier, Ersinder und       |
| Harmamaxa des Alexander.          | I. 456. o.       | Verbesscrer. I. 304. 1.                              |
| - Abbildung.                      | I. 455. 2.       | - Anleger; Belohnung. I. 302. 1.                     |
| - Apene und Carpentum; einer      | cley. I. 457. 1. | - Erbauung und Erhaltung. I. 507. 1.                 |
| - Eumelus, des,                   | I. 456. 0.       | — Gepflasterte. I. 503. 1. 4. 6.                     |
| - Leichenwagen. II.               | 91. 1. 98. 1.**) | - Gute; den Postenlauf begünstigend. I. 301. 2.      |
| - Alexanders.                     | II. 94. 3.       | - Via militaria publica. I. 307. 1.                  |
| - Nomaden Könige, der,            | I. 454. 1.       | Herzoge, Administratores belli gerendi. I. 320.1.    |
| - Ochsen, mit, gezogen.           | I. 451. 3.       | - Duces, bis an die Gränze Postpf. I. 320. 1.        |
| - Perser, der, Könige im Fele     |                  | Heilige bey Wagenrennen angerufen. Il. 124. 0.       |
| - Pferden, mit, bespannt,         | I. 451. 3.       | Heiligenschein, Nimbus. II. 3. 1.                    |
| - Rheda, und, einerley.           | I. 448. 4.       | Heiligthümer der Ceres im Plaustrum. I. 173. 1.      |
| - Rüstwagen.                      | I. 186. 1.       | - Juno, der, auf Wagen. II. 23. 0.                   |
| - Ursprung.                       | I. 454. 1.       | - Römer, die sieben der, I. 122. 0.                  |
| - Xcrxes, des,                    | I. 338. 1.       | - Stadt, der, Lermes. I. 22. 11.                     |
| Harmata, Rüstwagen.               | I. 186. 1.       | Meinrich I., Turniere wieder ein führend. II. 203. 3 |
| Harmatotrochia, Geleis.           | I. 84. 1.        | Helden, ägyptische auf Streitwagen. II .1. 1.        |
| Harnische, Bau.                   | II. 379. 2.      | - Art zu streiten. I. 345. 1. 347. 1. 2.             |
| - Biegsame; Panzer, Krebs, I      |                  | - Ehre größte, ein Triumph. II. 58. 2.               |
| 3 , , , ,                         | II. 392. 2.      | - Empfang v. jeher jubelnd. II. 57. 3.               |
| - Ersten, von Thierfellen.        | II. 392. 3.      | - Grofs, immer, abgebildet. I. 329. 2. 4.            |
| - Pferde, der, I. 360. 1. II.     |                  | - Lorbeern, mit, gekrönt. II. 12. 2.                 |
| Harpax, ein Hacken.               | II. 454. 0.      | Helepolis, Kricgsmaschine, Erfinder. I. 389, 3.      |
| Harpocrates, Peitsche.            | II. 544. 3.      | Helice zur Herabschaffung von Hiero's Schiff.        |
|                                   |                  | I. 254-0.                                            |
| Harpynnus, Rennpferd, Grabmal.    | II. 320. 3.      | - Schleife. I. 4-0. 164. 0.                          |

|                                                                          | I II les dem Weffen des Cledisteres servits            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Helice Sternbild. I. 4-0.                                                | Hercules, dem, Waffen der Gladiatoren geweiht.         |
| Heliogabal Bart und Perücke von gesponnenem                              | II. 89. 4.                                             |
| Golde. II. 420. 0.                                                       | Herde mit Brandzeichen, s. B.                          |
| — Circus. II. 122. 2.                                                    | - Königen, von, und Töchtern gehütet. II.              |
| — mit Wein überschwemmt. II. 127. 2.                                     | 539. 1.                                                |
| - Geschenke an seine Freunde. II. 71. 0                                  | - Zeichnen, s. Z.                                      |
| _ an Renner. II. 143. 2.                                                 | Hermes. II. 206. 34                                    |
| - Kleidung. I, 144. 2.                                                   | Hermogenischen Pferde, berühmt. II. 301. 1.            |
| — Prachtwagen. I. 144. 2. 425. 1.                                        | Herold gab den Kranz und die Palme im C. II.           |
| Sonnenwagen, II. 16. 1.                                                  | 159. 1.                                                |
| — Thensa, II. 16. 1. 303. 3.                                             | Hertha, Wagen. II. 25. 1.                              |
| - Wagen, mit Eleph. und Kameelen im C.                                   | Hesiodischer Pflug. 1. 34. 2. 3.                       |
| II. 53. 2.                                                               | Hesperus, Abendstern. II. 20. 2.                       |
| Hirschen, II. 222. 1.                                                    | Hetruricr, der, Brautwagen. I. 416. 2.                 |
| Hunden. 11, 223. 4.                                                      | Hetrurischer Reiter. Abb. II. 396. 1.                  |
| Löwen.                                                                   | — Zäumung. II. 409. 2.                                 |
| - Tigern. }                                                              | Hetzthiere mit Gurten. 11. 327. 3.                     |
| - Sechzig, ausfahrend. I. 224. 2.                                        | Heu den Alten unbekannt. II. 505. 3.                   |
| Helios, Apollo. II. 12. 1.                                               | - Horn, am, Spw. I. 51. 2.                             |
| Helm. Bickelhaube. I. 348. 2.                                            | - Später als Pf. Futter bekannt. II. 505. 3.           |
| - Anabaten, der, von Gold. II. 206. 0. 2.                                | Heuschrecken dem Apollo heilig. II. 12. 2.             |
| - Aurigen, - II. 174. 2.                                                 | - Goldene in den Haaren. II. 12.2. 421.0.*)            |
| - Böotischer. I. 342. 0. II. 379. 2.                                     | Hexaphorum, Sänste mit 6 Trägern. II. 259. 3.          |
| - Busch, mit Gold durchflochten. II. 175.                                | 261. 1.                                                |
| 2. 420. 0.                                                               | Hexippa oder Sejuges. I. 72. 3.                        |
| - Cimbrer, der, II. 591. 1.                                              | Hiatros, Aerzte auf Wagen. I. 179. 1.                  |
| - Constantin's aus den Nägeln des † Christi.                             | Hiene Yuene, Erfinder des ersten chines. Fuhr-         |
| II. 438. 2.                                                              | werks. I. 4. 0.                                        |
| - Decke von Fellen. II. 209. 1.                                          |                                                        |
| - mit Wappen. II. 209. 1.                                                | Hiero's, Leibpferd, Pherinikos. II. 510. 1.            |
| - ^ .                                                                    | Hiero's Schiff.  I. 254. 0. 253. 0.                    |
| Leder, von, Cassis.                                                      | Hieronymus Werkmeister von Alexanders Leichen-         |
| - Metall, von, Galea. II. 596. 0.                                        | wagen, II. 91. 1.                                      |
|                                                                          | Hilarion, v. Italicus beym Rennen angerufen. II.124.0. |
|                                                                          | Hiltischalken. II. 540. ****)                          |
| - Pluto, des, II. 31. 1 Thierfellen, von, Kataitux, Galerus, II. 396. 0. | Himantion, Sitzchen in Riemen. I. 104. 0. 19           |
|                                                                          | Himasthle, Riemenpeitschen. I. 105. 0.                 |
| Hemerodromoi, Fussläuser.  I. 521. 2.                                    | Himmeldecke, der Apenen, Carpenten und Har-            |
| Hengste, vorzüglicher als Stuten. II. 160. 5.                            | mamaxen. II. 256. 1. 2.                                |
| - Rennwagen, an, II. 160. 2.                                             | — Benchnung. I. 287. 5.                                |
| - Streitrossen, zu, II. 577.*)                                           | Himtaia, Riemen der Sitzehen. I. 103. 2. 545. 2.       |
| Heniai, Zügel. II. 566. 5. 423. 2.                                       | Hinterzeug, Postilena. I. 65. 1. 522. 1.               |
| Heniochus, Fahrmann. I. 340.0. 416.0. II. 542.2.                         | - Funalen, dcr, I. 67. 0.                              |
| Heniostrophus, Fuhrmann. I. 340. 0. II. 542, 2.                          | Hipparcha, Menelais, als, II. 196. 0.                  |
|                                                                          | Hippiades, Pferdebildsäulen von Weibern. II. 320. 0.   |
|                                                                          | Hippiatrica der Alten. II. 509. 1.                     |
| Herculanum, Schauspielhaus mit Schauwagen. II.                           | Hippiatrica, Sammlung, Franz. 1. II. 509. 1.           |
| 85. 3.                                                                   | Hippocampa, Meerpferd. II. 27. 1.                      |
| · ·                                                                      |                                                        |

| Hippocentauren, erste Reiterey. 11. 342. 5.                     | Honig; Leichname verwahrt in, II. 103. 2.           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hippocomi, Stallkuechte. I. 314. 2. 323. 0. 299.                | Hoplites, Schwerbewaffnete. I. 340. 0. II. 400.0.   |
| 0. II. 543. 1.                                                  | Hörner der Auerochsen. I. 378.*)                    |
| Hippodamia und Pelops, s. Pelops.                               | - Bacchus, des, II. 32. 1.                          |
| Hippodromus, C. in Constantinopel. II. 122. 2.                  | - Jupiter Ammon, des, II. 2: 5.                     |
| Hippodulus, Gestütverwalter. II. 540. 1.                        | - Kopfzicrath. II. 209. 1.                          |
| Hippogryphus, Greif. II. 198. 1.                                | - Ochl, das, zum Salben der Könige aufzu-           |
| Hippomolkoi, Pferdemelker. II. 346. 2.                          | bewahren. I. 344. 2.                                |
| Hippopera, Sattelsack. II. 494. 5.                              | - Pferde, der, Abb. I. 344. 2.                      |
| Hippotoxota, Bogenschützen zu Pf. II. 393. 3.                   | - Stärke, der, Sinnbild. I- 344. 2.                 |
| Hireanier, geben die Toden den Hunden. II. 104. 1.              | - Trinkgeschirren, zu, Rhyton. II. 33. 3.           |
| Hirnschale der Toden zu Trinkgeschirren. H. 104. 1.             | - Trompeten, statt. am Bacchusfest. II. 33.         |
| Hirsch, geschmückter, Gedicht des Calpurnius.                   | 3. 34.*)                                            |
| II. 425. 2. 3.                                                  | - Vergoldete. I. 141. 1. II. 29.*) 56.4.63.5.       |
| Hirschböcke, Tragelaphen. II. 92.**)                            | - Wagenschmiere aufzubewahren. I. 118. 3.           |
| Hirschen ange-pannt. II. 73. 0. 190. 1.221.2.222.               |                                                     |
| 1. 225. 4.                                                      | Hosen, Braceae. II. 178. 2.                         |
| - Erzhufige. II. 508. 5.                                        | - Deutschen, der alten, II. 390. 3.                 |
| Gezähmte, im Circus. II. 190. 1.                                | - Reiter, der griechischen, II. 350. 1.             |
| - Lebensdauer. II. 222. 1.                                      | Hryter, Zügel. I. 62. 0.                            |
|                                                                 | Hryteres, Leitseile. II. 425. 2.                    |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         | Hufbeschläg, d. Alten unbekannt. II. 514. 0.        |
|                                                                 | - England, in, II. 526. 1.                          |
| Hirten, Beschäftigungen. II. 539. 2:4.  Ehrentitel. II. 538. 1. | - Kais. Friderich d. I., unter, II. 526. 2.         |
| Erfindungen. II. 539. 2:4.                                      | Hufbesohlung der Alten, Soleac. II. 515. f.         |
| Hirtengedichte, die ersten. II. 559. 4.                         | - Aegyptische. I. 334: 1. 522. 3.                   |
| Hirtenhorn, \ Lituus. II. 550. 1. 550. 4. Pe-                   | - Bast, von, II. 518. 2.                            |
| Hirtenstock, dum. II. 550. 5.                                   | - Eiserne der Maulesel. II. 517. 2.                 |
| Histobous,                                                      | - Ginster, von, II. 518. 4.                         |
| Histouarion, Krümmel. I. 34. 5.                                 | - Goldene von Poppea Maulthieren. II. 516. 1.       |
| Histrix, borstige Peitsche. II. 552. 1.                         | - der Opferthiere. II. 516. 1.                      |
| Hobel der Alten. Runcina. II. 528. 4.                           | - Japanische. II. 517. 1.                           |
| Höcker 2 der Kameele, Sattel genannt. II. 147. 2.               | - Kameele, der, Il. 518. 3.                         |
| Hoden der Pferde. II. 359. 3.                                   | - Lederne, II. 518. 2.                              |
| Hofmeister des Claudius, ein Auriga. II. 166. 1.                | - Maulthiere, der, Vespasiau's. II. 516. 2.         |
| Holkoi, Maschine. I. 254. 1.                                    | - Ochsen, der, II. 518. 5.                          |
| Höllenhund, Cerberus. II. 30. 2.                                | - Ohne, anf Felsen und Eis. II. 520. 0. 522. 2.     |
| Holz am Rauche prüfen. II. 129. 2.                              | - Pf., der, d. Mithridates; angebliche. II. 519. 3. |
| - Scheiterhaufen, zum, zu glätten verbothen.                    | - Silberne der Zugthiere des Nero. II. 516. 1.      |
| II. 114. 1.                                                     | Hufe Ausschneiden. II, 502. 1. 526. 4.              |
| Holzwerk, blank mit Ochl eingerieben. I. 152.                   | - Harte d. Pf. Alexanders. II. 520. 0.              |
| 0. 52. 3.                                                       | - der wilden Pferde. II. 520.4. 521. 0.             |
| - Feuer, gegen, zu sichern. I. 397. 2.*)                        |                                                     |
| - Schiffe, der, mit Wachsfarbe bemalt. I.                       | - Panzern, zu, II. 393. 3.                          |
| 150. 1.                                                         | - Raspeln. II. 528. 5.                              |
| Homo litteratus. II. 527. 1.                                    | - Vergoldete. I. 141. 1. II. 29.*) 56. 4.           |
| Hongre, ein Wallach. II. 307. 4.                                |                                                     |
| 210 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                       | 2, 141. 1.                                          |

| Hufeisen Childerichs Pf.                           | 11. 524. 2.   | Jagdpferd, kaiserliches.             | II. 465. 1.    |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|
| - Entstehung.                                      | II. 524. 2.   | - Leichenzügen, bey, II. 101.        |                |
| - Louis le Debonnair.                              | II. 525. 1.   | Jäger, Abb.                          | II. 596. 1.    |
| - William the Conqueror.                           | II. 525. 2.   |                                      | 5. 0. 89. 1.   |
| Hufhorn.                                           | II. 356. 1.   | Jahreszeit durch Habicht und Sperber |                |
| Hufschmiede, unbekannt.                            | II. 510. 1.   |                                      | II. 55. **)    |
| Hufsocken, Schuhe, verschiedene.                   | II. 515. 2.   | Japhet, Wagen-Erfinder.              | I. 16.         |
| Hunde, ägyptische.                                 | II. 399. 1.   | Ichtiophagi equi, Fischessende Pf.   | II. 506. 1.    |
| - Angespannt.                                      | II. 223. 4.   | Ichtyocolla, Fischleim.              | I. 110. 1.     |
| - Diana, der,                                      | II. 79. 0.    | If, Eibenbaum.                       | I. 128. 3.     |
| - Treue zu ihren Herrn.                            | II. 399. o.   | Ilex, Steineiche.                    | I. 128. 2.     |
| Hunde (Streit - oder Blut-) II. 597. 0.1. 398.1.2. |               | _ zum Krummholz.                     | 1. 34. 2.      |
| - Garamanten König, den, befreye                   | -             | Ilva, Insel, reich an Stahladern.    | II. 438. 1.    |
| - Ischel, die, zerreißend.                         | II. 397. 1.   | Impedimenta, Trofs.                  | I. 186. 1.     |
| - Löwen und Stiere niederreissend                  |               | Incitatus, Leibpferd des Caligula    |                |
| Hündinnen der Indier von Tiegern bele              | -             | - vergoldete Gerste.                 | II. 313. 1.    |
| Hundsbigen - Rennen des Fabricius.                 | II. 167. 2.   | Incuneare, Verkeilen.                | I. 114. 1.     |
| Hundshalsband, Benennung.                          | II. 228. 0.   | Indier, Diphron am längsten in Geb.  | I. 352. 4.     |
| Hungersnoth in Rom.                                | II. 142. 2.   | - Elephanten, niederkniend.          | II. 239. 1.    |
| Hütten der Alanen.                                 | I. 250. 2.    | - Esel, hoch geschätzt.              | Il. 488. 1.    |
| - Nomaden, der, Yus genannt.                       | I. 235. 0.    | - Hündinnen, von Tigern belegt.      | II. 399. 1.    |
| — — mit Filz überze                                | gen. I. 235.  | - Könige, auf Elephanten reitend.    | 11. 239. 2.    |
| •                                                  | 3. 135. 0.    | - Eleph. an Reisewagen.              | II. 239. 2.    |
| auf Plaustren.                                     | I. 234. 1.    | - Sänften, in,                       | 11. 256. 4.    |
| Hydrion, (Wasserkrug) Urne.                        | II. 100. 1.   | ins Feld ziehene                     | 1. I. 338. 2.  |
| Hymantes, Radschienen.                             | I. 82. 4.     | - Königswagen.                       | I. 264. 2.     |
| Hynis, Pflugscharre.                               | 1. 35. 2.     | - Palankins.                         | II. 76. o.     |
| Hyperon, Vorlagdeichsel.                           | I. 57. 2.*)   | - Reiterey.                          | II. 382. 1.    |
| Hyperteria, Boden des W. I. 99. 5.115. 1. 116. 1.  |               | - Sonnenwagen mit Greifen.           | II. 15. 1.     |
| Hypochalinidia, Kinnkette. II. 30                  | 8. 2. 439. 2. | - Triumphzüge auf Eleph.             | II. 52. 2.     |
| Hypocrene, Rofsquelle.                             | II. 18. 1.    | - Weisen, geben sich selbst den Toe  | l. II. 117. 2  |
|                                                    |               | Indus, Elephanten-Lenker.            | II. 231. 2.    |
|                                                    |               | Infula, Stirnbinde, Diadem. II. 173  | 1. 416. 1.     |
|                                                    |               |                                      | 475. 3.        |
| I.                                                 |               | - Aurigen, der,                      | II. 174. 2.    |
|                                                    |               | - Cidaris der Perser.                | II. 416. 1•    |
| Jacca, Raufe.                                      | 11. 499. 6.   | - Opferthiere, der,                  | II. 416. 1.    |
| Jacken der Renner, Farbe?                          | II. 140. O.   | - Priester, der, II. 416             | . 1. 174. 2.   |
| . — Renn-, s. R.                                   |               | - Vestalinnen, der, II. 416          | . 1. 174. 2.   |
| Jacob scheckige Lämmer.                            | II. 304. 4.   | - Zeichen der Trauer.                | II. 175. 1.    |
| Jagden, Alterthum.                                 | II. 463. 3.   | , Unterwürfigkeit.                   | II. 175. 1.    |
| - Circus, im,                                      | II. 66. 4.    | - Zierbänder, Lemniscoi, Lemnisc     | i. II.416.1.   |
| des Gordianus.                                     | II. 129. 1.   | Inschrift des Antistius. II          | 328. 1. 2.     |
| von Probus.                                        | II. 128. 4.   | - Grabsteinen, auf, kurz. I. 231. 3: | 7. II. 102. 2. |
| - Meinungen der Alten darüber                      | . II. 464. 1. | - Hecrstrafsen, an,                  | I. 306. 1.     |
| - Verschiedene, der Alten.                         | II. 463. 3.   | - Metellus, des,                     | II. 53. 1.     |
| Jagdpferd, Equus venator.                          | II. 506. 3.   | - Schiffergilde, einer, I            | I. 77. 0. 1.   |
|                                                    |               | •                                    |                |

| Inscripti, Sclaven mit beschriebenen Gesichtern.  | Israeliten, Zeichen in die Haut stechen. II. 536. 1. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| II. 536. 4. 537. 1.                               | Italicus besprengt seine Biga mit Weihwasser, II.    |
| Insignia, kaiserliche. II. 472. 4.                | 124. 0.                                              |
| Instrata, Bettzeug. 11. 276. 4.                   | Italien, Kappzäume üblich. II. 407.*)                |
| - Arundines, Rohrmatten, II. 276. 4.              | - Panterthiere verbothen. II. 129. 2.                |
| Joch, Zygos, Jugum, Joug. I. 46. 1.               | Itis, Felgenkreis. I. 81. 2.                         |
| - Abb. I. 57. 1.                                  | Jubel beym Empfang eines Helden, Alterth. II. 37. 2. |
| - Ausgeschweifte. I. 50. 1.                       | Jubelgeschrey bey TZ. II. 40. 0. 140. 2.             |
| - Befestigung, besondere Art. I. 54. 1.           | Juchoir, Grossvaterstuhl. II. 272. 1.                |
| - Darius, des, I. 145. 0. II. 75. 2.              | Juden, Amphith., Circen u. Theater. II. 123. 1.      |
| - Eiserne. I. 53. 1.                              | - Caesars Asche, bewachend. II. 112. 1.              |
| - Elephanten, der, II. 53. 2.                     | - Geißeln, Vergehen zu strafen. II. 553. 5.          |
| - Funalen, halbe der, I. 66. 3.                   | - Künstler sind Ausländer. I. 11. 1.                 |
| - Gestalt. I. 46. 4. 50. 2. 51. 1.                | - Schmiede, keine, I. 11. 1.                         |
| - Goldene und silberne. I. 52. 5.                 | - Streitwagen, mit, I. 11. 2.                        |
| - Gordius, des, I. 48. 1. 2. 49. 2.               | Judenpech. I. 152. 1.                                |
| - Holz dazu. I. 52. 2. 128. 3.                    | Judices curiosi. I. 311. 2.                          |
| - Hörner, an die, befestigt. Einige. I. 54. 3.    | Jugare, 2 Thiere unters Joch spannen. I. 75. 5.      |
| - Silberne. I. 52. 5.                             | Juga caclata, verzierte Joche. I. 52. 5.             |
| - Treiben, durchs, Cincinnatus, Erfinder.         | Julian giebt anno 361 Sp. im C. II. 125. 2.          |
| 1. 42. 2. 53. 2.                                  | _ Sattel. II. 454. 2.                                |
| - Unterdrückung, Sinnbild. I. 53. 2.              | Jumarts, s. Onotauri.                                |
| - Verzierte. I. 52. 4. 5.                         | Jument, Stute. II. 307. 4.                           |
| Jochbaum, Hagenbuche, Zygia. I. 128. 3.           | Jumentum, Bedeutung. I. 278. 0. II. 482. 0.          |
| Jochkissen an ägypt. Jochen. I. 50. 1.            | Jungere, Bedeutung. I. 75. 5.                        |
| — Alterthum. I. 50. 2.                            | Jungfrau, im Zodiac, Zeichen der Aernte. I. 1.1.     |
| - Wagen, am, der Luna. II. 20. 0.                 | Jünglinge, nackte bey Sp. II. 191. 0.                |
| Jochnagel, Paxillus. I. 56. 1. 98. 0.             | Juno Heiligthümer auf Wagen.  1. 23. 0.              |
| Joehriemen, Echeboion. I. 51. 1. Lora. I. 48. 1.  | - Priesterinnen auf Plaustren. I. 176. 2.            |
| 51. 1.                                            | - Quadriga. I. 424. 1. 2. 423. 1.                    |
| - Zeuglodesmos. I. 51. 1.                         | - Wagenin Carthago, ein Schauwagen. II. 85. 1.       |
| Jo triumphe! Vivatrufen an den Tt. II. 40. 0.     | - mit Pfauen, Pferden. II. 22. 2.                    |
| Jovianus begleitet Constantin beym T. II. 98. 2.  | Jupiter Ammon mit Hörnern. II. 2. 5.                 |
| Iphitus führt die eretischen Sp. ein. II. 119. 2. | - Benenungen. II. 2. 5.                              |
| Irpex, Egge. I. 163. 0. 184. 4.                   | - Bildsäule von Thon, I. 155. 1.                     |
| Isebel von Bluthunden zerrissen. II. 397. 1.      | - Gebethe zu, II. 145. 1.                            |
| Isracliten Denkmäler, sich selbst, verbothen. II. | - Prachtwagen. II. 74. 0.                            |
|                                                   | - Quadriga. II. 3. 2.                                |
| 80. 0.                                            | - Tempel mit Schauwagen. II. 83. 1.                  |
| - Escln, auf, reitend. II. 538. 1.                | - Wagen mit weißen Pf. I. 459. 1. II. 4. 0.          |
| - Familiengräber. II. 103. 0.                     |                                                      |
| - Fürsten auf Maulthieren und Eselinnen rei-      | Justinianus im C. in Lebensgefahr. II. 124. 2.       |
| tend. II. 344. 2.                                 | Justinianus im C. in Lebensgefahr. II. 124. 2.       |
| - Hamcelen, auf, reitend. II. 338. 1.             |                                                      |
| - Maulthieren, auf, reitend. II. 483. 5.          | K.                                                   |
| - Pfcrdczucht, keine. II. 295. 3. 296. 1.         | Kabel, Strick zu Vorlagdeichseln. 1. 98. 3.          |
| Toden begraben. II. 105. 0.                       | 7,00                                                 |
| verbrennen. II. 103. 1.                           | Rang, von der Basterna gesagt. H. 281. 2.            |

| Itaisor als Aurigen. II. 141. 1.                        | Kampf (gegen einen Löwen) des Julius Alexander.         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| - Bild auf Ferculn getragen. II. 288. 1. 2.             | II. 192. 0.                                             |
| - Postpässe aussertigend. I. 518. 3. 315. 5.            | - Leben, auf, und Tod. Alterthum. II. 212. 0.           |
| an die Beamten schickend. I. 319. 3.                    | - Thiere, gegen wilde, II. 191. 1. 192. 0. 227. 1.2.    |
| - Prachtwagen unter ihnen eingeführt. I. 428. 1.        | Kämpfer nachte. I. 147. 1. II. 191. 0. 1. 351. 1,       |
| - Renner begünstigend. II. 166. 1.                      | - Gürtel, abgeschaft. II. 351. 1.                       |
| - Schauwagen gestattet. II. 85. 4.                      | - Lacedämonier, die ersten. II. 351. 1.                 |
| - Wagen bey Festen mit Eleph. bespannt.                 | Kämpferinnen, nackte. II. 191. 0.                       |
| II. 54. 2.                                              | Kampfplatz, Benennung. II. 129. 3.                      |
| Kaiserinnen mit weißen Mauleselinnen. II. 304. 3.       | Kantshu der Kosaken. II. 546. 54                        |
| Hameele Abbildung. II. 251. 1. 250. 2.                  | Kappzaum, Camus, Chemos. II. 444. 1. Phimos.            |
| - Abrichtung zum Lasttragen. II. 246.*)                 | II. 443. 1. Psalion, II. 368. 2.                        |
| - Angespannt. II. 223. 2. 248. 3. 73. 0.                | - Abb. II. 409. 1.                                      |
| _ Arten, verschiedene, II. 249. 2. 3. 246.              | - Aegypten, in, und Persien üblich. I. 355.             |
| 1. 250. 1.                                              | 1. 336. 0. 333. 1. II. 409. 1.                          |
| - Beladene. II. 246. 1. 249. 2. 480. 2. 481. 0.         | - Alterthum. II. 407. 0.                                |
| Beschuhte. II. 518. 3.                                  | - Capistrum, mit, oft verwechselt. II. 443.0.           |
| Bogenschützen, mit 2, II. 246. 1.                       | - Maulthiere, der, II, 408. 1.                          |
| - Circus, im, zum Rennen. II. 248. 3.                   | - Rennpferde, der, in Sicilien. II. 443. 0.             |
| - Cyrus, des, II. 247. 3.                               | - Schellen, mit, Aulotoi. II. 444. 1.                   |
| - Eilbothen, der, II. 247. 5.                           | Kappzaumbogen, Psalion. II. 445. 1.                     |
| - Ersten in Rom, von Lucullus eingeführt.               | — Abb. II. 443. 1.                                      |
| II. 248. 2.                                             | - Gold und Silber, von, II. 443. 1.                     |
| → Futter. II. 251.**)                                   | - Pferde, die, zu bremsen. II. 445. 1.                  |
| - Gebrauch. II. 245. 1 = 3. 246. 1. 250. 3.             | Kapuziner-Knöpfe, Alterthum. II. 441. 0.                |
| - Gezäumte. II. 249. 1. 2. 407. 1.                      | Rarier, Erfinder bemalter Schiffe. I. 146. 1.           |
| - Höckern, mit 2, Ditili. II. 246. 1. 249. 2.           | Karl der G. Turniere begünstigend. II. 125. 2.          |
| <ul> <li>Joche, unterm,</li> <li>II. 248. 5.</li> </ul> | cinführend. II. 203. 3.                                 |
| - Illeine, nicht zum Lasttragen gebraucht. II.          | Kasten der W. Arca. I. 100. 5.                          |
| 249. 3.                                                 | - Abnehmen, zum, I. 102. 4. 103. 0. 175. 1.             |
| - Menge der Alten. II. 247. 3. 1. 2.                    | - Anführer-W., der, geräumiger. I. 344. 5.              |
| - Pferden, den, unausstehlich. II. 246. 0. 1.           | - Bedeckter. I. 100. 2. 5. 101. 1. Arca ca-             |
| - Pflügen, zum, II. 248. 5.                             | merata. I. 100. 5.                                      |
| - Reitercy, der, I. 337. 2. II. 245. 3. 247. 4.         | - Benennungen, verschiedene, I. 99. 3. 100. 1.          |
| 294. 4. 246. 1. 403. 1.                                 | - Diphron, des, Diphron und Plithion ge-                |
| - Reittliere der Israeliten. II. 538. 1.                | nannt. I. 359. 2.                                       |
| - Schnelle, Dromadi, Dromedarii genannt. II.            | - Geflochtener. I. 540. 0. 155. 1.                      |
| 248. 2) 247. 5.                                         | - Offener, Capsus, Sella. I. 132. 3.                    |
| - Semiramis, der, II. 247. 2.                           | - Plaustrum, des, I. 172. 1.                            |
| - Streiter. II. 246. 1.                                 | - Stadtwagen, der, reich verziert. I. 100. 4.           |
| - Teppiche vor ihnen ausgebreitet. II. 250. 1.          | - d. W W. Vas aureum argenteum etc. II. 45. 1.          |
| - Wagen, am, des Heliogabal. II. 53. 2.                 | Hataitux, Haube von Fellen. II. 396. 0.                 |
| - Wuth, in der Brunst. II. 251.*)                       | Kehlriemen, Geneiaster, Maxillare. II. 406. 1.          |
| Kameelhaare zum Auspolstern. I. 105. 0.                 | - Abb. Beschreibung. II. 415. 2.                        |
| - Zeuge, für, II. 246. 1.                               | - Geschmückte. II. 415. 2. 3.                           |
| Kameelrennen am Minervasest. II. 248. 3.                | Kekryphalos, Backenzeug. II. 366. 3. 416. 0.            |
| Hamm, Pecten. Il. 502. 3.                               | Keles - Pferde halten, zum gut. Ton gehörig. II. 168.1. |
|                                                         |                                                         |

| Reles, Rennen, mit,                          | II. 190. 3. | Kleidung der Minerva.                 | N. 11. 1.            |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|
| Reletes, Pferderenner.                       | II. 187. 2. | - Mulio, des, der Großen.             | I. 439. 2.           |
| Kelten, das Diphron am längsten in Geh       |             | - Nero, des, beym Triumphe.           | 11. 45. 0.           |
| Kemos, auch Chemos, Maulkorb. II. 36-        | 1.3.443.4.  | - Numidier, der,                      | II. 383. 2.          |
| Kestron, Schlitten. I. 162.                  | 1. 164. 0.  | - Perser, -                           | I1. 594. 1.          |
| Ketten, goldene, eine Belohnung.             | II. 42. 1.  | — Pflüger, —                          | I. 53. 2.            |
| - Halsriemen, statt, I. 392. 1. 267          | . 1.290.2.  | - Purpurne, v. Tarq. P. eingeführ     |                      |
| - Jochen, an,                                | I. 57. 1.   | - Triumphator's, des, II. 4           | 0. 0. 51. 1.         |
|                                              | II. 444. o. |                                       | II. 60. 3.           |
|                                              | 351. 1. 2.  | - Triumphwagenlenkers, des,           | II. 43. 2.           |
|                                              | I. 365. 0.  | Klemmzaum, s. Stangengebisse.         |                      |
|                                              | 74. 2. 3.   | Klepper, Manuns, Maunulus.            | II. 306. 4.          |
|                                              | II. 176. 2. | Klimacides, Schemelweiber.            | I. 107. 2.           |
|                                              | II. 271. 2. | Klinis, Lehnsitz.                     | II. 275. 0.          |
| - Nackte, Aufwärter der Grofsen.             |             | — Rahme, Rücklehne.                   | II. 274. 4.          |
|                                              | II. 176. 2. | Klinophori, Schemelträger. I. 108. 1. | . II. 468. 1.        |
| - Wettrennen im C. I. 238. 1.                |             | Knechte mit dem Leiebnam des Hrn. ve  | rbrennt. II.         |
| Kinderwägelchen, s. Geschenke für Kin        | _           |                                       | 109. 1.              |
|                                              | II. 408. 1. | - Reiter, der, s. Schildknappen.      |                      |
| Kinnkette, Hypochalinidia, II. 368.2.430     |             | Knema, Speiche.                       | I. 80. 2.            |
| lium, II. 440. 0. Spira. II. 430<br>Psalion. | II. 444. 0. | Kniebeugung vor Großen, Entstehung    | . I. 329. 2.         |
|                                              | II. 439. 1. | Kniebüge der Pferde.                  | II. 359. 3.          |
|                                              | II. 440. 0. | Knittel der Postillione.              | II. 552. 3.          |
|                                              | II. 357. 6. | - verbothen. I. 312. 5.               |                      |
| Rinnring statt Kette. Mors ture, Gour        |             | Knochen in die Urnen gethan.          |                      |
| _                                            | II. 440. 0. | Knöpfe, Schnallen, Haften etc. Phorbe |                      |
|                                              | II. 440. 0. | Confibulas.                           |                      |
| - Stacheln, mit, II. 440.                    |             | - an Reitzeugen; statt Schnallen.     |                      |
|                                              | II. 25. 1.  | Knoten, gordischer, von Alexander     |                      |
| Kissen, Auspolsterung? I. 105. 1.            |             | * 1 * 0 1 11                          | 49. 0. 1.            |
|                                              | I. 106. 0.  |                                       | II. 444. 1.          |
| - Senator - Sitze, der,                      | II. 152. 1. | Kolos, Bedcutung.                     | II. 222. 3.          |
| Kistchen im Diphron.                         | I. 104. 2.  |                                       | II. 391. 0.          |
| Gebrauch,                                    | I. 105. 0.  | — Babylon, von; weiße Pferde.         |                      |
| Kitt der Mauern v. Babylon.                  | I. 152. 2.  | - Frankreich, von; Vorsteher d        | _                    |
| Klauen, vergoldete, der Opferthiere.         | I. 141. 1.  | - Garamanten, der, von seinen         | 203. 2.<br>Hundan ba |
| II. 29.*) 56.                                |             | freyet.                               |                      |
| Klee, Futter.                                | II. 505. 2. | - Herde weidend.                      | II, 397. 0.          |
|                                              | II. 340. 2. |                                       | II. 558. 1.          |
| - Aurigen, der, II. 56. 1. 177.              | 3. 178. 2.  | - Streiter, als,                      | I. 558. 2.           |
|                                              | II. 391. 0. | - Streitwagen prächtige.              | I. 359. 1.           |
|                                              | II. 390. 5. | - Wagen, melirere, im Felde.          | I. 338. 1.           |
| - Diana, der,                                | II. 19. 0.  | Königinn der Amazonen; Thalestris,    | II. 340. 2.          |
| - Helden, der, ägyptischen.                  | I. 556. 1.  | Königstöchter, die Herde weidend.     | II. 539. 1.          |
| - Heliogabal, des,                           | I. 144. 2.  | Königswagen, altindischer,            | I. 264. 2.           |
| Luna, der,                                   | 11. 19. 0.  | Kopfhänder, Vittae.                   | II. 174. 0.          |

| Hopfbüschel der Pf. Ampyx.             | II. 324. 1. ] | Krieger, auf Sensenwagen, wie viel?  | I. 360. 1.       |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------|
| (s. auch Schopfbüschel.)               |               | - Spiele, durch die, gebildet.       | II. 120. 5.      |
| Kopfpolster, Cervicale.                | II. 276. 3.   | - Waffen, s. Bewaffnung.             |                  |
| Kopfputz der Elephanten.               | II. 240. 6.   |                                      | П. 7. 1.         |
| - Krieger mit den Zähnen               | und Hör-      | Kriegsmaschinen. I. 389. 1. Torment  | a. I. 305. 2.    |
| nern der Felle.                        | H. 209. 1.    | - Aries, Balista, Cabulus, Catapt    |                  |
| - Opferthiere. 56.                     | *). 63. 5.    | nicium, Equus, Fustibalus, H         | lelepolis, Ni-   |
| - Pferde acgypt. I. 535.               | 1. 336. 0.    | con, Onager, Scorpion,               | Trabucchus,      |
|                                        | 328. 2.       | Thurmwagen, s. jedes unter s         | seinem Buch-     |
| - Triumphelephanten.                   | II. 56. 2.    | staben.                              |                  |
| Kopfstück, s. Hauptgestell.            |               | - Beschreibung mehrerer. I. 39       | 9. 2. 395. 4.    |
|                                        | 534. 2. 3.    |                                      | 396. 1=3.        |
| Koppatier, Pf. berühmte.               | II. 534. 2.   | - Feuer, gegen, gesichert.           | I. 397. 2.*)     |
| Lioppelzügel, Mesation. I. 67. 0       |               | - Räder, auf, nicht alle.            | I. 595. 3.       |
| Koran erwähnet der Pf. mit Lob. II.    |               | Kriegsschiff, Man of War. (engl.)    | II. 316.*)       |
| Körbe, Corbes.                         | I. 172. 2.    | Kriegswagen der Chinesen.            | I. 404. 2.       |
|                                        | II. 490. 2.   | - Minerva, Erfinderinn.              | I. 16.           |
| - Planstrum, des, Seirpea. I. 172.     | 2. 171. 2.    | Kriegszucht, Lycurg, Urheber.        | II. 546. 2.      |
| Korduan s. Saffian.                    |               | Krippe, Phatne, Praesepium.          | II. 499. 1.      |
| Kornelkirschholz zu Speeren.           | I. 360. 2.    | - Elfenbeinerne.                     | II. 499. 1.      |
| liotseky, türkischer Wagen.            | I. 291. 2.    | - Erz, von, des Diomedes.            | II. 497. 1.      |
| Kouphisma: Bedeut.                     | 1. 118. 1.    | des Mardonius.                       | I. 352. 2.       |
| Kränze der Alten.                      | II. 179. 1.   | - Hohe d. Alexander.                 | II. 496. 1.      |
| - Aurigen, gegen Krone vertauscht.     |               | - Incitatus, des,                    | II. 303. 1.      |
| - Feldzeichen röm, an,                 | II. 331. 2.   | - Reinigen.                          | II. 508. 0.      |
| - Opferthiere. der,                    | II. 63. 5.    | - Zelten, unter,                     | II. 496. 2.      |
| - Siegeszeichen, als.                  | II. 322. 3.   | Krithias, Gerstenkrankheit der Pf.   | II. 507. 1.      |
| - Thiere bey Festen, der,              | II. 93. 2.    | Krokodill im Flaminischen C.         | II. 126. 3.      |
| Krebs, Panzer.                         | II. 392. 2.   | - Neptun heilig, dem,                | II. 50. 0.       |
| lireuzpafs, Traquenard, Pf.            | II. 306. 3.   | Kronen, Menge bey TZ. II.            |                  |
| Kreuzzüge: Entstehung der Geschle      | chtswappen.   | - Ochlzweigen, von, Rennpreis        | der Athener.     |
|                                        | II. 209. 1.   |                                      | II. 190. 4.      |
| Krieger, Bellator, Hoplites. I. 340. 0 | . Warrior,    | - Schatz, in den öffentlichen, getl  |                  |
| Germann, Guerrier.                     | II. 507. *).  | - Tempel, in, gewidmet.              |                  |
| - Aegyptische. Abb.                    |               | - TZ., beym, dcs Claudius u. N       | Tero. II. 44. 0. |
| - Anzahl auf einem W. I. 344           | . 1. 360. 1.  |                                      | II. 45. 0.       |
| - Beschuhung.                          | I. 335. 0.    | Krümmel am Pflug.                    | I. 34. 5.        |
| - Diphron stehend, im,                 | I. 345. 1.    | lirummholz von Steineiche.           | I. 34. 2.        |
| - Freunde zu Wagenlenkern.             | J. 348. 1.    | liühe, Denkmäler.                    | H. 353. 5        |
|                                        | . 389. 1:3.   | - Juno Wagen, am, mit Heiligt        | hümern. II.      |
| , 0                                    | . 386. 5. 4,  |                                      | 25. 0.           |
| — goldgelockte.                        | II. 420. 0.   | - Luna                               | II. 20. 0.       |
| 0 ,                                    | . 337. 1. 2.  | - Myron, des,                        | II. 535. 5.      |
| - Nackte, zur Malerey-Vervollko        | mmnung. I.    | - Pflügen, an,                       | II. 334.*)       |
|                                        | 147. 1.       | Kummet, Helcium. I. 98. 2. 74. 4.    |                  |
| - Pferden, mit 2, II. 184. 3           | . 185. 2. 3.  | Kummetmacher, Heleiarius.            | I. 216. 2.       |
| - Schwerten, mit 2,                    | . 401. 3. 4.  | Kunst, Meinung d. Philosophen hierül | ber. I. 158. 1.  |

| 5 | 9 | 7 |
|---|---|---|
| _ | • |   |

|                                                       | 377                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Künste, heutigen, den Alten bekannt. II. 192.*)       | Lastfuhren der Gallier, Essedum. I. 387. 1.               |
| liünstler der Alten, nur für ein Fach. II. 83. 4.     | Lastpferd, Equus sagmarius. II. 306. 5.                   |
| 34. 1.                                                | Lastthiere, s. Saunthiere.                                |
| - Juden, der, Ausländer. I. 11. 1.                    | Läufer, Dromedaren. II. 248.*)                            |
| — — wenig. I. 147. 1.                                 | - S. Fussläufer.                                          |
| Kunstreiter, s. Desultoren.                           | Laureati Equi, bekränzte Pferde. II. 46. 1.               |
| Kutscher der Großen, Kleidung. I. 459. 2.             | Lebendig verbrennen. II. 115. 1.                          |
| - Oenomaus, des, II. 149. 4.                          | Lectica atrata, Todten-oder Trauersänste. II. 284. 1.     |
| (S. auch Fahr- und Fuhrmanu.)                         | - Liegsänfte. II. 259. 4.                                 |
| Kyanos, Grün. I. 149. 0.                              | (s. auch Sänften.)                                        |
| Ryphon, Dieb mit der Furca. I. 90. 2.                 | Lecticarii, Lectica - und Todtenträger. II. 278. 2.       |
|                                                       | 285. 1.                                                   |
|                                                       | Lecticariola. II. 263. 3.                                 |
| L.                                                    | Lectula, geringe Sänste. II. 261. 3.                      |
|                                                       | Lectus, loris subtentos, Bettstellen in Riemen. I. 106.0. |
| Lacedämonier barfufs. I. 521. 2.                      | Leder, gekochtes, essen. I. 106. 0.                       |
| - Geschenken, mit, nicht verschwenderisch.            | - Panzer. II. 392. 1. 395. 1.                             |
| II. 319. 2.                                           | - Semisches, Aluta, Byrsa für W. I. 105. 0. 134.          |
| Lacke aller Art, Harze. I. 152. 0.                    | 2. 135. 0.                                                |
| Laden, s. Kinnladen.                                  | - Vitriolschwärze gefärbt, mit, H. 425. 4.                |
| Lais, der Venus einen Spiegel weihend. II. 90. 2.     | Lederzeug der Alten, Farbe? I. 135. 1.                    |
| Lämmer, scheckige, des Jakob. II. 304. 4.             | Lehnstuhl, Cathedra. I. 429. 2.                           |
| Laminen, Talismann. II. 15.*)                         | - Klinis. II. 275. 0.                                     |
| Lampadedromia, Fackelrennen. II. 192. 1.              | - Sella lucubratoria, Paracolos. II. 285. 2.              |
| Lampadepuoria,                                        | Lehrstuhl, Cathedra. I. 429. 2.                           |
| Lampe, brennende, der Minerva. II. 9. 1.              | Leibgurt der Agitatoren, die Zügel zu besestigen.         |
| - Todten, den, ins Grab gegeben. II. 166.0.           | II. 153. 1.                                               |
| Lander, Limo, Limonière. I. 98. 2.                    | Leichenbegängnisse. II. 91. 1. Abb. II. 102. 1.           |
| Landstrassen, Strata plebeia. I. 507. 1.              | - Adler, bey kaiserlichen. M. 112. 0.                     |
| Langwiede, Pertica, Perch, Flèche. I. 115. 1.         | - Antonin, des. U. 113. 3.                                |
| Lanze bey einer Kriegserklärung. II. 7. 1.            | — Augustus, des, II. 112. 1.                              |
| - Steigbügel, statt, II. 465. 1.                      | — Caesar, des, II. 112. 1.                                |
| - Verschlucken. II. 192.")                            | - Calanus, des, II. 117. 2.                               |
| - Zapfen, ohne oder mit, II. 552. 2.                  | - Demetrius, des II. 113. 3.                              |
| - Zwey auf W. u. zu Pf. schwingen. II. 596. 1.        | - Drusus, des, II. 113. 1.                                |
| Lanzenträger, Doriphoren. II. 75. 2.                  | — Einfache. II. 114. 1.                                   |
| Lapythen und Centauren, Fabel. II. 345. 1.            | - Einladung, öffentliche. II. 114. 1.                     |
| Streit. II. 341.2. 342.2.                             | - Faustina, der, II. 115. 3.                              |
| - Reiterey. II. 559. 5.                               | - Feyerliche, Indictiva, Publica funera. II.              |
| - Reitervolk Thessaliens. II. 542. 4.                 | 101. 1.                                                   |
| — Sattel Erfinder. II. 342. 5.                        | - Gebräuche. II. 103. 1. 109. 1. 2. 115. 2.               |
| - Zaum                                                | 116. 1.                                                   |
| Larven von Baumrinde, Oscilla. I. 431. 0. II. 215. 1. | - Hephaestion, des, II. 117. 1.                           |
| - Korkholz, von, I. 174. 0. 342. 0.                   | — Octavia, der, II, 113. 2.                               |
| Last des Birotum, 6 Ztr. I. 206. 3. 207. 1.           | - Patroclus, des, II. 107. 2.                             |
| - Fortzuschaffen. I. 255. 1=3. 256. 1. 2.             | — Pertinax. — II. 110. 1.                                 |
| Lastfuhren der Gallier, Bespannung. I. 587. 1.        | - Pferde, der, II. 518. 2.                                |
|                                                       |                                                           |

| Leichenbegängnisse, mit Trauer-Pferd begleitet. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Leinwand Panzer bey Löwen - und Tigerjagden.             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 108. 1. *).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 394. 0.                                              |
| - Plaustren Menge. I. 169. 1. II. 114. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Wagen, für, I. 135. 0.                                 |
| - Prächtige, II. 110. 1. 112. 1. 114. 19. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leintücher, Amicula, Sindones. II. 276. 3.               |
| - nicht jedem erlaubt. II. 113. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leitseile, Hryteres. I. 62. 0. II. 366. 3.               |
| - Trajan, des, II. 113. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Elfenbeinkügelchen, mit, I. 424.1. II. 417.1.          |
| - Weinen, Höflichkeit. II. 111. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Geflochtene. II. 180. 0.*)                             |
| - Weisen, der indischen, II. 117. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Knotige. I. 332. 1.                                    |
| - Zarmanochegas ind. Weiser.' II. 118. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Ochsen, den, an die Hörner besestigt. I.               |
| Leichenbette der Großen. II. 284. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31. 2. II. 20. 0.                                        |
| Leichenbiga. Abb. II. 106. 1. 2. 105. 3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Pflügen, beym, I. 31. **)                              |
| Leichengeschenke, Munera Dona. II. 109. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Purpurne. I. 424. 1.                                   |
| Leichenmal II. 108. 1. 110. 0. Silicernium, Vis-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Triumphwagenpferde, der, II. 43. 2.                    |
| ceratio. II. 109. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (s. ferner Zügel.)                                       |
| Leichenquadriga. Abb, II. 107. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lemnisci, Zierbänder der Inful. II. 416. 1.              |
| Leichenspiele. II. 101. 1. 108. 1. 105. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lenken konnte nicht jeder Krieger. I. 348. 0.            |
| Leichenwagen, Carpentum, Harmamaxa und Pi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lenker der TW., Gerte, Kleidung. II. 43. 2.              |
| lentum. II. 94. 3. 91. 1. 113. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lenos, s. Fußschemel.                                    |
| - Alexanders. I. 73. 2. II. 91. bis 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lepadnon, Halsband. I. 68. 3. 421. 2. II. 324. 1.        |
| Abb. II. 95. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vorderzeug. II. 426. 2.                                  |
| Bespannung, II. 96. 2. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Abb. II. 427. 1.                                       |
| - Erklärung. II. 95. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Verzierte. II. 426. 2.                                 |
| 96. 1:5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lepidus, Verordnung. II. 59. 4.                          |
| - Vierdeichselig. II. 93. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lermes (Stadt) cherner Wagen in, I. 122. 1.              |
| 96. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Leute, gemeine, ritten nicht in der Stadt. I. 345. 2.    |
| - Aschenkrug, mit, ein Carpentum. II. 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |
| 1. 99. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                        |
| - Barfus begleitet. · II. 99. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Leviathan, Ecdeutung. II. 408.*)                         |
| - Bau, verschieden. II. 98. 1. 99. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Liburnum, Sänfte. II. 260. 1. 2.                         |
| - Carpentum, nicht jedem erlaubt. II. 113.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lictoren. Eingeführt von Tarq. P. und Hostilius.         |
| - Constantin, des, von Jovian begleitet. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. 432. 1.                                               |
| The state of the s | Liebeshändel in bedeckten Sänften. II. 264. 3.           |
| Fahrend begleitet. II. 00. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - August, des, II. 264. 4. 265. 1.                       |
| - Fabrend begleitet. II. 99. 1 Leichnam, mit, eine Harmamaxa. II. 98. 1.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ligo, Grabhacke. II. 529. 4.                             |
| - Plaustrum für gemeine Leute. I. 115. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Liegpolster, Pulvinus. II. 275. 2.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ligula, Riemchen an der Lone. I. 90. 4.                  |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Limo, Lander. I. 98. 2.                                  |
| . )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Limoniere, )                                             |
| - Bestattungsarten, Leichen verschiedene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Linde, Tilia, TilleulI. 128. 5.                          |
| II. 104. 1. 105. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Linea alba, auch Creta, II. 131. 0. 150. 1. 152.5.       |
| - Unverwes't erhalten. II. 104.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lingula, Felgenzapfen. I. 82. 3.                         |
| - Vaterland, nach dem, geschafft, II. 105. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Litterati servi. II, 527. 1.                             |
| - Verbrennen, s. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lituus Hirtenstock, Hirtenhorn. H. 550. 4.               |
| Leid tragen von ganzen Nationen. II. 115. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lixae, Trofsbuben. II. 485. 0.                           |
| Leim, Glutinum, der Alten. I. 110. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lolinkutscher, Cisiarii, Rhedarii, Vecturini. I. 293. 1. |
| Leinwand von Asbestos. II. 9. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lone, Benennung. I. 90. 3.                               |
| - Feine, Carbasina. II. 154. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - Riemchen, Ligula. I. 90. 4.                            |
| - Panzer. II. 392. 1. 395. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Wächserne. II. 149. 4.                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |

| Longurius, Schlagstange.                                                                 | II 502. 3.      | Lyncurium, Bernstein.                | I. 153. 5.             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|
| Lora, Halfterriemen.                                                                     | .II. 442. 2.    | Lysippus, chernes Pferd.             | II. 521. 5.            |
|                                                                                          | 48. 1. 51. 1.   |                                      |                        |
| - Riemengeflechte.                                                                       | II. 174. 0.     |                                      |                        |
| _ Abb.                                                                                   | II. 177. 1.     | M.                                   |                        |
| - Zügel.                                                                                 | II. 425. 2.     |                                      |                        |
| Lorarius, Diener, d. Sclaven zu peitsch                                                  | en. II. 553. 3. | Macedonier, Pferdestütereyen berühmt | e. II. 300. 3.         |
| Lorbeerbaum, dem Apollo heilig.                                                          | II. 12. 2.      | Machina, Maschine.                   | I. 253. 1.             |
| Lorbeeren, Dichter, Helden u. Kaise                                                      | r zu krönen.    | Macros agogos, Leitriemen.           | II. 366. 3.            |
|                                                                                          | II. 12. 2.      | Mädchen mit Blumenkörbehen am Cer    | esfest, Ka-            |
| - Sieges, des, Sinnbild,                                                                 | II. 37. 1.      | nophoren.                            | II. 22. 1.             |
| Lorbeerkränze, Entstehung.                                                               | II. 13. 0.      | - Föle, Fille.                       | II. 308. *)            |
| - Goldene, der Tt.                                                                       | II. 44. 0.      | - Nackte, ringend.                   | II. 191. 0             |
| — TPf., der,                                                                             | II. 46. 1.      | Maclium, Hundshalsband. I. 168. 1.   | . II. 228. 0.          |
| Lorheerzweig der Triumphatoren,                                                          | II. 44. 0.      | Magister, Fuhrmann.                  | II. 542. 5.            |
| Lorica, Panzer.                                                                          | II. 392. 2.     | Magistraten auf Ehrenwagen,          | I. 427. 1.             |
| Löschspritzen, Siphon.                                                                   | I. 124. 1.      | - Fahrende, Magistrates curules.     | I. 427. 1.             |
| Lotos, Futter der Pf.                                                                    | II. 504. 5.     | - Platz im Circus.                   | II. 132. 0.            |
| Lou, Streitwagen, Chines.                                                                | I. 354. 1.      | - Sella curulis erlaubt.             | I. 427. 1.             |
| Löwe des Amor.                                                                           | II. 220. 3.     | Mähnen mit Blumen durchwunden.       | II. 178. 3.            |
| - Androclus, des,                                                                        | II. 228. 2.     | - Flor, mit, durchwunden.            | II. 110. 0.            |
| - Cirsus, im, v. Seävola eingefül                                                        | rt. II. 129.2.  | - Gefärbte, bey den Persern.         | II. 420.*)             |
|                                                                                          | I, 228. 0. 1.   | - Gestochtene. II.418.5. 419.1. 4    |                        |
|                                                                                          | II. 229. 1.     | - durch Jochringe gezo               | _                      |
| - Nero, des,                                                                             | II. 227. 1.     | — Gestutzte, I. 57.*) 425. 5. II.    | 322. 4. 529.           |
| _ Zahme. II. 228.                                                                        | 1. 2. 229.*)    | 0. 387. 3. 421                       | 1. 2. 552. 1.          |
| Luca bos, Elephanten. II. 229                                                            | 9. 1. 232. 3.   | - Zeichen der Trauer.                |                        |
| Luchsen am Wagen des Bacchus.                                                            |                 | Gold, mit, durchwunden. II. 2        |                        |
| Lucifer, Morgenstern.                                                                    | II. 17. 1.      | - Lang u. dicht gezogen.             |                        |
| Ludi, Spiele.                                                                            | II. 121. 1.     |                                      | II. 421. 2.            |
| - Dacische, Sarmatische, Gothi                                                           | sche etc. II.   | Mähwagen, Vallus,                    | I. 184. 4.             |
|                                                                                          | 185. 1.         |                                      | . 5. 148. 1.           |
| Luftspringer der Alten.                                                                  | II. 192.*)      | Malerey, Alterthum.                  | I. 151. 1.             |
| Luna, Biga mit Kühen.                                                                    | H. 20. 0.       | - Arten, vers hiedene, der Alten     |                        |
| - Wagen mit weißen und sehwar                                                            |                 | — Benennung. I. 156. 1. 157          |                        |
|                                                                                          | 2. II. 20. 1.   | - Entstehung.                        | I. 146. 2.             |
| Lunulae, Mondschildchen.                                                                 | II. 428. 2.     |                                      | I. 158. 1.             |
| Lupata frena, s. Frena lupata.                                                           | TT              | - Vervollkommnung, Ursache.          |                        |
| Lupus, Art Haken, Harpax.                                                                | II. 454. 0.     | (S. auch Stein- und Wachsmale        |                        |
| — Gebisstangen.                                                                          | H. 454. 0.      | Mancipes.                            | l. 511. 5.             |
| Luxus der Gallier.                                                                       | II. 76. 2.      | Mandra, Bedeutung.                   | I. 252.*)              |
| <ul> <li>Perser, der, an Wagen, Geschi</li> <li>Römer.</li> <li>I. 145. 0. 58</li> </ul> |                 | Mandacus bey T. Z.                   | H. 60. 1.              |
|                                                                                          |                 | Mangel an Pferden in Rom.            | I. 294. 1.             |
| Lybier, Erfinder 4 Pferde anzuspann                                                      | 7. 3. 100. 4.   | Mania, Weib, tapferes.               | I. 384. 1. II. 516, *) |
| Lydien, Erfindung der Spiele.                                                            |                 | Man of War, (engl.) Kriegsschiff.    |                        |
| - Theurung.                                                                              | II. 170. 1.     | Männer, großgestaltete, zu Fürsten   | _                      |
| - ruent ung.                                                                             | II. 170. 1.     |                                      | 329, 4.                |

| Mannulus, & Klepper, Passgänger, Zelter. II.      | Maschinen für schwere Lasten des Metagenes.          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Mannus, 306. 3. 280. 1.                           | Abb. I. 259. 1.                                      |
| Manus, Elephantenrüssel. 11. 56. 2.               | Bespannung.                                          |
| Mansio. Landwirthshaus. I. 507. 2.                | I. 258. 3.                                           |
| Mansionen, Posthäuser. I. 507. 2, 308. 1. 2.      | des Paconius, I. 256. 1.                             |
| Mansuetarii, Thierzähmer. II. 219. 1.             | Abb. I. 256.                                         |
| Mantel, Pallium. II. 2. 6.                        | 1. 259. 5.                                           |
| - Purpurner des Tt. II. 40. 0.                    | - Künstliche oder Pegmata. I. 124.2. II. 287. 5.     |
| Mäntelchen, Chlamydula, II. 14. 0. 178. 1.        | - Schiffe ins Meer zu schaffen. I. 254. 0. 1.        |
| Mantelsack, Averta, II. 492. 4.                   | Massageten, Reiterey und Reitkunst. II. 382. 2.      |
| - Mantica. II. 495. 2.                            | Massilien, Pferdestütereyen, berühmte. II. 304.1.    |
| Mantica, Felleisen. I. 313. 1.                    | - Streitrosse, berühmte. II. 300. 5.                 |
| Manubrium, Handgriff am Pfluge. I. 37. 2.         | Materialien für Achsen: Buche, Buxbaum, Esche,       |
| Mappam mittere, Zeichen zur Abfahrt. I. 422. 2.   | Hagenbuche, Steineiche, Ulme. I. 89. 3.              |
| II. 149. 3.                                       | 128. 1. 2. 5.                                        |
| Marea, gall. Pferd. II. 507. 2.                   | - Bohlen, für, und Deichseln. Eichenholz, I. 129. 2. |
| Marcellus, Ehrenbildsäule. I. 450. 2.             | Deichseln. } Elehennotz, 1, 129, 2.                  |
| - Sänfte. II. 266. 1.                             | - Felgen, für, Feigen - und Pappelbaum. I.           |
| - Triumph. II. 59. 4.                             | 128. 0.                                              |
| Marcellus (Pabst) als Catabulensis. I. 515. 5.    | - Joche: Hagenbuche, I. 128. 3.                      |
| Mardonius, cherne Krippe. I. 552. 2.              | - Räder: Eisen, Mctall, Holz. I. 130. 2.             |
| Mare, Pferd. II. 307. 2. Stute. II. 307. 4.       | - Speichen: Kornelkirschbaumholz, I. 129 0.          |
| Märe, Stute. II. 507. 4.                          | - Wagenbau, zum, I. 122. 1. 126. 1. 2. 129.          |
| Marcchaussec. II. 515. 3.                         | 0. 150. 1.                                           |
| Marehach, (gall.) Reiter. II. 507. 2.             | - Binsen. I. 155. 1.                                 |
| Marcecolous 1                                     | - Edelsteine. I. 134. 1. 2.                          |
| Mareschal, Entstehung. II. 540. 1.                | - Eisen. I. 150. 3:5. 131. 1.                        |
| Marionetten bey TZ. Citheriae. II. 60. 1.         | - Elfenbein. I. 131. 3. 132. 1. 3.                   |
| Marius Soldaten mit Rückkorb, II. 291. 2.         | - Erz. I. 130. 3:5.                                  |
| Marktausseher mit Geisseln. II. 555. 3.           | Esche. I. 127. 3.                                    |
| Marmaces, Pferde. II. 506. 2.                     | — — Gold. I. 131. 2. 132. 3.                         |
| Marmorner Wagen. I. 122. 1.                       | - Ilolz. I. 120. 2.                                  |
| Mars: Kriegsgott. II. 4. 4.5. 5. 1. 6.1.          | - Leder. I. 132. 3. 133. 2.                          |
| - Esel geopfert. II. 404. 1.                      | — Metall. 1. 130. 5. 4. 131. 2.                      |
| - Pferde, Chrysampykes. II. 421. 1.               | - Sammet. } I. 134. 1. 2.                            |
| - Quadriga. II. 4. 5.                             | - Seidenzeug.                                        |
| - Schwert, als, v. den Scythen verehrt. II. 7.1.  | Silber. I. 132. 3.                                   |
| - Tempel in Siehenbürgen. II. 325. 2.             | — Tannenholz. I. 129. 0.                             |
| - Triga Erfinder. I. 16.                          | - Thierhaut. 1. 152. 5. 153. 2.                      |
| - Wagen, eiserner. I. 11. 1.                      | Matratze, Tomentum. II. 276. 3.                      |
| Marschalken, Entstehung. II. 526. 3. 540. 1.      | - Ausgepolstert mit? II. 275. 2.                     |
| Mascentius verfolgt Marcellus (Pabst). I. 313. 5. | Mettae, Matten. II. 276. 4.                          |
| Maschalisteres, Bauchgurt. I. 65. 1.              | Maulheersaft, die Eleph, zu reitzen. 11. 254. 0.     |
| Maschine, Holkoi. I. 254. 1.                      | Maulesclinnen, alte, II. 334. 2.                     |
| Lasten, für sehwere, I. 255. 1. 252. ")           | - Grabschrift. II. 355. 5.                           |
| des Ctesiphon. 1.255.5.                           | — Rennen. II. 161. 3.                                |
| - des Metagenes, I. 255. 3.                       | - Weiße der Kaiserinnen. II. 304. 3.                 |
|                                                   | 1                                                    |

|                                                | TY AND A                                              |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Maulkorb: Kemos, Musclière. II. 445. 1.        | Menschen an Mühlen. II. 486. 4.                       |
| - Capistrum, mit, verwechselt. II. 445. 0.     | - Geisseln, mit, gepeitseht. Il. 545. 1.              |
| - Selaven, den, angelegt. II. 445. 0.          | - Zeichen in die Haut stechen. Il. 555. 4.            |
| Maulriemen, Capistrum. II. 224. 1.             | (s. auch Zeichen.)                                    |
| Maulthiere, Equus mulus. II. 507. 4.           | Menschensleisch den Muränen Pollio's. II. 126. 2.     |
| - Aegypten, üblich in, 11. 483. 6.             | - Pferdefutter. II. 506. 5.                           |
| - Alexanders, in, Heer; 30,000. II. 484. 0.    | Mentale, Nasenriemen. II. 417. 0.                     |
| - Denkmäler. II. 533. 3.                       | Mercur, die Scelen zum Oreus führend. II. 105. 0.     |
| - Entstehung. I. 47. 1. II. 206. 5.            | - auf W. im P. Z. des Ptolemacus. II. 72. 1.          |
| - Erlaubt, wcm? I. 428. 0.                     | Merkmale in die Haut stechen. II. 116. 0.             |
| - Geschlachtet, II. 485. 2.                    | Mesabon, Vorlagdeichsel. I. 51. 1. 47. 2. *)          |
| - Griechenland, in, II. 483. 6.                | Mesatios, Koppelzügel. I. 67. 0. 1.                   |
| - Kannzaum, mit, and                           | Messala, Feste um einen Schauwagen. II. 82. 0.        |
| - Naschbogen gelenkt.                          | - Reiter, guter. Il. 347. 3.                          |
| Wilde. 11. 482. 4.                             | - Wiederhersteller einer Strasse. I. 305. 5.          |
| - Zeugen selten. 11. 485. 2.                   | Messalina, erste in Carpentum fahrend. I.442.2.459.2. |
| Mausolcum, Prächtiges Grabmal. II. 117. 0.     | Messer der Aurigen. II. 155. 0.                       |
| Mausolus, Grabmal mit Schauwagen, II. 83. 1.   | 8                                                     |
|                                                | 8,                                                    |
|                                                | Meta, bildlieh. I. 76. 1. II. 136. 2.                 |
| Maxillare, Kchlriemen. II. 415. 2.             | — Gyps, von, II. 136. 2.                              |
| Medaille, Courierschild der Eilbothen: Synthe- | - Vergoldet, unter Claudius. II. 155. 4.              |
| ma, Tessera, 1. 317. 1.                        | - Vorbeyfahren, Kunst. II. 180. 2.                    |
| - Abb. I. 317. 2. 3.                           | Metabates, s. Desultoren.                             |
| Medea, Wagen mit Drachen. II. 22. 1.           | Metagenes Maschinen, s. Maschinen.                    |
| Meder, Denkmahle mit Reiter. II. 81. 0.        | Metellus Inschrift. II. 55. t.                        |
| - Reitercy. 11. 582. 4.                        | - Triumph mit Elephanten. II. 55. 2.                  |
| - Streitrosse berühmte, II. 500. 5.            | Metiseus, Grabmal. II. 102. 2.                        |
| - Wagen Erfinder. I. 18. 5.                    | Miethpferde, Mangel in Rom. I. 294. 1.                |
| Mecrgötter, Tritonen. II. 29. 2.               | Miethwagen, Rheda meritoria                           |
| Meergras, Pferdefutter. II. 506. 1.            | - Vehicula - }                                        |
| Mecrigel, Echinus marinus. II. 455. 0.         | Millus Hundshalsband, I. 163. 1. 228. 0.              |
| Meerpferde, Hippocampa. II. 27. 1.             | Minerva Aegide. II. 11. 5. 10. 6.                     |
| Mecrschiff, bey den Umzügen der Antwerper. II. | - Bellatrix. II. 8. 1.                                |
| 77. 0.                                         | — Biga. II. 7. 2.                                     |
| Megara's Klage. II. 99. 4.                     | - Erfindungen. I. 16. U. 8. 1.                        |
| Meilensäule, goldene. I. 505. 2. 5.            | 1                                                     |
| Meinung der Alten, über die Jagd. II. 464. 1.  | _                                                     |
| - Philosophen, der, über die Kunst. I.         | - Fulminatrix. II. 10. 3.                             |
| 158. 1.                                        |                                                       |
| Meisel der Elephantenlenker. II. 255. 0.       |                                                       |
| Mclophoren, Apfelträger. II. 92. ***)          |                                                       |
| Memphis Pferdestütereyen berühmte. II. 298. 5. |                                                       |
| Menas, Barbierer in Rom einführend. II.        |                                                       |
| 47. 0.                                         |                                                       |
|                                                |                                                       |
| **                                             |                                                       |
|                                                |                                                       |
| Menningroth, Milton ruber. 1. 149. 0           | Dremse der Porter genser, 11. 54%. 2.                 |

| Missus, Umkreis auf der Rennbahn.        | II. 158. 6.    | Muliones, Poststallknechte.             | I. 514. 2.   |
|------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|
| Misten, 4 Pferde zugleich: Auspieium jug | ge. I. 426. 1. | Mulomedici, Thicrarzte. I. 509.         | 1. 323. 0.   |
| - (Aus-) den Stall.                      | II. 364. 2.    | Mumien, ägypt. Leichname.               | II. 103. 2.  |
| Mistkorb des Plaustrum, Morgon, Sirpea   | . I. 171. 1.   |                                         | 0. 435. 0.   |
| Mistwagen, Sirpea stercorea, Carpentur   | n stereoris.   | mundstuck stomion, caman, 21. 370       | 440. 0.      |
| Mistwagen, On ped stereores, our         | I. 171. 1.     | Mundstückwalzen. II. 433.               | 0. 434. 2.   |
| Mithridates Pferde unbesohlet.           | II. 419. 3.    |                                         |              |
| - Reiter, guter.                         | II. 347. 3.    |                                         | II. 109. 0.  |
| Mitra, Aurigen, der,                     | П. 175. 1.     | Münzen, Bigati,                         | I. 412. 4.   |
| - Opferthicre                            | H. 174. 0.     | — Abb.                                  | II. 36. 1.   |
| Modiolus, Nabe.                          | 1. 80. 5.      | - Abschaffung, wegen, des Frohn         |              |
|                                          | 16. 1. 2. 3.   |                                         | 15. 0. 1. 2. |
| Mond, Phoebe.                            | II. 12. 1.     | 0                                       | II. 129. 2.  |
| - Biga geheiligt.                        | I. 422. 3.     | - Contorniaten.                         | II. 178. 2.  |
| Monile Baccatum, Perlenhalsband.         | II. 426. o.    |                                         | II. 241. 2.  |
| - Lunatum oder Lunulae, Mondsch          | aildchen. II.  | Muranen in Pollio's Teich.              | 11, 120, 2,  |
|                                          | 28. 0. 1. 2.   | Murra, Murrha,  Myrhite. Art Porzellan. | I. 156.*)    |
| _ Eberzähnen, aus, II. 46. 2             | . 428. 2. *)   |                                         | 1I. 229. 1.  |
| _ Thierzähnen, aus andern                | II. 429. 1.    | Musculus, Dach der Kriegsmaschinen.     |              |
| _ Zäumen, an, II. 225. 1. 4              | 28. 0. 1. 2.   |                                         | II. 443. 1.  |
|                                          | 450. 0. 1.     |                                         | II. 445. 0.  |
| Monoxila, Einbaum, Schiff.               | I. 194. 0.     | Musiv-Arbeit, s. Mosaik.                | 440. 0.      |
| Montoir, Staffelstein.                   | II. 465. 3.    | Mutationen, Posthäuser.                 | I, 508. 3.   |
| Moreau, Futtersäckehen.                  | II. 445. 0.    | - Pferde Anzahl?                        | 1. 308. 3.   |
| Morgenländer: Dreschart.                 | I. 184. 2.     | Myro's Grab. I. 252. 0.                 |              |
| - Lectica.                               | II. 255. 1.    | Myron's Kuh.                            | H. 333. 5.   |
| - Prachtaufzüge.                         | II. 70. 1.     | Myrrhite, seine Erde, Aster genannt.    | I. 56.*)     |
| - Prachtwagen, vierrädrig.               | II. 55, 0.     | Myrthil, Kutscher des Ocnomaus.         | II. 149. 4.  |
| - Reithnecht auf dem rechten I           | Funalis. II.   | Mysitheus Triumph mit Gordianus.        | II. 42. 2.   |
|                                          | 96 . 3 .       | - mit 4 Pferden.                        | II. 52. 2.   |
| - Sättel, immer unverändert.             | II. 448. o.    |                                         |              |
| - Treibstecken.                          | II. 549. 5.    |                                         |              |
| - Unterdeckehen, Menge.                  | II. 448. 0.    | , nt                                    |              |
| Morgon, Misthorb.                        | I. 171. 1.     | N.                                      |              |
| Mors ture: Kinnring an türkischen G      | ebissen. II.   | Nabe, Plemna, Modiolus.                 | I. 80. 5.    |
| •                                        | 440 0.         | Nabeuring, Garnum, Destrum.             | I. 81. 0.    |
| Mosaik. I. 156. 1. 15                    |                | Nacht, Begleiterinn d. Pluto.           | II. 30. 2.   |
|                                          | . II. 429. 2.  | - Pferde, deren,                        | II. 306. 2.  |
| - Sänsten, in,                           | II. 255. 4.    | Nachtalp, Alf. Nachtmar, Cochemar.      | II. 307. 2.  |
| - Vollkommenheit der Alten,              | I. 156. 1.     | Nachtwächter mit Schellen.              | II. 479. 1.  |
| - Wagen, an,                             | I. 156. 1.     | Nackte Jünglinge.                       | II. 191. 1.  |
| Mühseligkeit, Joch, Sinnbild.            | I. 55. 2.      |                                         | · 0. 351. t. |
| Muli mariani, Soldaten des Marius.       | II. 291. 2.    | - Lacedämonier die ersten.              |              |
| Mulichris Sella, Weibersänfte.           | II. 270. 0.    |                                         | II. 191. 0.  |
| Mulio, Fuhrmann, barfufs. I. 175. 2      |                | - Reiter.                               | II. 350. 2.  |
| - Großen, der, eigene.                   | II. 542. 1.    | — Renner, II. 191                       | . 0. 351. 1. |

| Nägel des † Christi; Gebis und Helm Constan-                                   | Nero, Renner im C. begünstigend. II. 167. 2.                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| tin des Gr. 11. 438. 2.                                                        | - Triumph. II. 44. 0.                                           |
| Nasomanen, die Todten ins Wasser werfend. II.                                  | - Kleidung.                                                     |
| 104. 1.                                                                        | - Wagengespann, II. 45. 0.                                      |
| Nasenband, Capistrum. II. 224. 1. Mentale. II.                                 | - Wagen, elfenbeinerner. I. 132. 1.                             |
| 417. 0. Nasile, Peristomion. II. 416. 2.                                       | 1000 auf Reisen. I. 224. 2.                                     |
| - Gebrauch. II. 407. 0.                                                        | - mit Zwitterstuten. II. 250. 1.                                |
| - Maulthiere, für, II. 408. 1.                                                 | Nerven - Stricke. II. 277. 2.                                   |
| Nasenbügel, Psalion. II. 445. 1.                                               | Nestor seine Krieger ordnend. I. 350. 3.                        |
| - Bremse, statt, II. 445. 1.                                                   | Netze von Hanfstricken, II. 277. 2.                             |
| Rasile, Nasenriemen. II. 416. 2.                                               | - Thieren, von, wilden gefürchtet. II. 133.3.                   |
| Nationen, ganze, Leid tragend. II. 115. 2.                                     | Nexus, ein Gewerb. II. 455. 0.                                  |
| Naumachia, Seeschlacht im C. II. 126. 4. 1.                                    | Nicon, Esel, Bildsäule. II. 334. 1.                             |
| — Circus, im, II. 66. 4.                                                       | - Kriegsmaschine. I. 391. 1.                                    |
| - Domitian, des, II. 127. 1.                                                   | Niederknien der Pferde. II. 189. 1.                             |
| — Titus, unter, II. 126. 5.                                                    | Nimbus, Götterschein. II. 3. 1.                                 |
| Naves cordicaria, Schiffe aus Bretern. II. 95. 0.                              | Nisäische Pf. berühmt. II. 299. 1.                              |
| Nebenpferde, s. Funalen.                                                       | Nissa, Bild künstliches. II. 71. 2.                             |
| Nemorisque notae, Mondschildchen. II. 428. 2.                                  | - Prachtwagen. II. 72. 1.                                       |
| Neopiscoi, Standplatz für Schiffe. Schiffs-                                    | Nomaden, I. 157. 1. Hamaxobii genannt. I. 256.                  |
| Neoreia, Verften I of 7 o                                                      | 5. 263. 0.                                                      |
| Neostathma,                                                                    | - Hütten von Filz: Yus. I. 135. 0. 3. 134. 1.                   |
| Neptun: II. 271. etc.                                                          | - Könige in Harmamaxen. I. 454. 1.                              |
| - Arion, den, zeugend. II. 31. 7. 1.                                           | - Lebensart, I. 237. 1. 255. 3. 256. 1=5.                       |
| - Equestris. I. 17. 2. II. 29. 3. Hippius                                      | - Plaustrum. I. 254. 1. 5. 257. 2.                              |
| II. 29. 3. Poseidon. I. 17.                                                    | - Reichthum. I. 257. 2.                                         |
| - Opfer? II. 29.4. 50. 0. 77.0. 49. 2. 316.2.<br>- Pferde. II. 28. 0. 316. 2.  | - Vermehren sich wenig. II. 383. 0 Wagen. I. 254. 1. 2. 256. 4. |
| <ul> <li>— Pferde,</li> <li>— mit goldenen Fufsfesseln, II. 512. 1.</li> </ul> | T 3 Dis storm T                                                 |
| — Quadriga. II. 27. 1.                                                         | — Harma, Hamaxa und Flaustrum. 1.                               |
| - Schwören beym, II. 50. 1.                                                    | Nordkaper Fische, in Pollio's Teich. II. 126. 2.                |
| - TW. bey den Umzügen der Antwerper.                                           | Norweger alte, schliefen auf Bärenfellen. I. 107.1.             |
| 11. 77. 0.                                                                     | Nothring, Axiligator. I. 115. 1.                                |
| - Wagen mit Delphinen. II. 28. 0.                                              | Nothställe der Alten. II. 510. 1.                               |
| - Weihgeschenke. II. 90. 0.                                                    | Numclae celli, Jochbögen hölzerne. I. 50. 1.                    |
| Neptunalia, Spicle. II. 30. 1. 121 2.                                          | Numerian's, Reisesänste. II. 266. 2.                            |
| Nero liess die Amphitheater mit Plachen überspan-                              | ,                                                               |
| nen. II. 134. 1.                                                               |                                                                 |
|                                                                                | - Bepanzerte. 11. 585. 2.                                       |
| - Bart und Perücke von gesponnenem Golde.                                      | - Gebrauch im Felde. II. 385. 1. 2. 384. 1.                     |
| II. 420. 0.                                                                    | — Nackend. II. 383. 2.                                          |
| - Carruca, s. Carruca.                                                         | - Pferde auch bezäumt. II. 184.*)                               |
| - Circus. II. 122. 2.                                                          | Decke, obne, II. 383. 2.                                        |
| - Geschenke von Bernstein. II. 155.")                                          | - Gebifslos, infrenati. II. 384. 1.                             |
| - Kampf gegen Löwen. II. 227. 1.                                               | - Gelenkt mit? II. 383. 2. 385. 3. 544. 2.                      |
| Lorbeerkrone olympische u. pythische. II. 45. 0.                               | - Pferden, mit 2, II. 184. 4.                                   |
| - Maulthiere. I. 141. 1. II. 516. 1.                                           | - Pferdestütereyen berühmt. II. 300.4.383.2.                    |

| 601                                  |                  |                                                     |      |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------|
| Numidier Reitwesen.                  | II. 383. 1. 2.   | Ochl zum Salben in Hörnernaufbewahrt. II. 344.      | 2.   |
| _ Strickhalftern statt Zäume.        | H. 584. 1.       | Ochldrüßen zur Wagenschmiere. I. 118.               | 3.   |
| Nufsbanmholz nicht zum Wagenbau      |                  | Ochlfarben der Alten. 1. 145. 2. 149. 2. 52.        | 5.   |
| Muisballimota mont ball viagonau     | I. 120. 1.       | Ochlaweighrone, Rennpreis. II. 179.                 |      |
| Nüsse auswerfen der Bräute.          | I. 448. 1.       | Oenomaus: II. 196. 2. 197. 1.                       | 2.   |
| Nüstern der Pf. Spalten.             | II. 552. 1.      | - Factionen, zwcy, verordnend. II. 140.             |      |
| Nympha, Dille.                       | I. 55. 2.        | - Kutscher. II. 149.                                |      |
| Try in plant 2 street                |                  | - Pferde. II. 316. 3. 306.                          | 2.   |
| 0                                    |                  | - Quadriga Erfinder. I. 1                           |      |
| О.                                   |                  | Oenophorum, Flaschenfutter. II. 492.                | 2.   |
| Obelisk, der große, in Rom.          | I. 254. 3.       | Ohren, kleine, Arguta aures. Pf. II. 358. 3.*) *    | **)  |
| Aufrichtung.                         | I. 261. 1. 2.    | - Schaben. II. 501.                                 |      |
| Oberdecken, Stragula.                | II. 276. 3.      | - Stutzen. II. 552.                                 | 1.   |
| Oberhirten, Polymeloi. II. 559. 2. 1 | Principes. II.   | Ohrenhüllen, Parodia. II. 594.                      | 4.   |
| one in ten, 2 or june ten.           | 538. 2.          | Olivenöhl für Sieger im C. II. 8. 1. 19. 0. 4. 191. |      |
| - Ansehen, großes,                   | II. 558. 2.      | Olla, (Kochtopf) eine Urne. II. 100.                | 1.   |
|                                      | II. 559. 2.      | Olympia, eherne Stute zu, II. 519.                  | 4.   |
| Oberhofmarschallen, Architriclini.   | II. 540. ****)   | Olympiade, erste, II. 119.                          | 2.   |
| Oberststallmeister, Comes stabuli,   | Marescaleus;     | - 50 Monath. II. 190.                               | 4.   |
| Ansehen.                             | II. 540. 1.      | Omphalos, Jochzapfen. I. 51. 1. Schlüfsel d         |      |
| 0.002                                | 1                | Thensajoche. I. 470.                                | 2.   |
| Occatoria, Egge.                     | I. 163. 0.       | Onager, Waldesel. II. 483. 3. 486.                  | 1.   |
| Ochema, Wagen.                       | I. 211. 5        | - Angespannt. II. 224.                              | 2.   |
| - Hodomethrion, wegmessender         |                  | - Kriegsmaschine. I. 596.                           | 2.   |
| Ochemata, Schiffe.                   | I, 272. 0.       | - Streitwagen, an, I. 355. 2. II. 225.              |      |
|                                      | 52. 1. 489. 5.   | - Zebra, von, gesagt. II. 229.                      | 1.   |
| - Beschuhte.                         | H. 518. 5.       | Onelaphi,                                           | _    |
| - Calmuken, der,                     | I. 255. 2.       | Onotauri, der Jumarts. II. 229.                     | ٥.   |
| - Harmaniaxen, an,                   | I. 455. 3.       | Onos, Escl. II. 486.                                | 1.   |
| - Leitseilen, mit, gelenkt. I. 3     | 1. 2. II. 20. 0. | Opfer dem Neptun. II. 29. 4. 50. 0. 49. 2.          | 77.  |
| - Pflug, am, Evander u. Bacc         | lius Erfinder.   | 0. 316.                                             | 2.   |
|                                      | I. 29. 2.        | - Triumphators, des, II. 61.                        | 2.   |
| - Verordnet, wem?                    | I. 428. 0.       | - Verstorbenen, den. Aufhebung. II. 110.            | 0.   |
| - Wagen, am, der Proserpina          | . II. 21. 1.     | Opferthiere mit Decken, prächtigen. II. 55.         | 0.   |
| Ochsenflächsen zu Bogensaiten.       | I. 349. 1.       | - Infuln, mit, Mitren und Cristae. II. 56           | . *) |
| Ochsenstecken, s. Stecken.           |                  | 63. 5. 174. 0. 416.                                 | 1.   |
| Ochsenzierathen, Ornamenta boum      | . II. 490. 5.    | - Klauen, mit, und Hörnern vergoldeten.             | 1.   |
| Ocrea, Stiefel, Beinschienen. I. 15  | 4. 1. II. 322.2. | 141. 1. II. 29                                      | . 4) |
| Octavia, Leichenbegängniss.          | И. 115. 2.       | - Kränzen, mit, II. 65.                             | 5.   |
| Octoknemakykla, Achtspeichige Räd    | ler. I. 82. 2.   | - TZ., bey, II. 40. 0. 60. 4. 63.                   | 5.   |
| Octophorii, Sänftenträger.           | II. 278. 2.      | - Vittae, mit, und Kopfzierathen. II. 174.0         | . 1. |
| Octophorum, Sänfte mit 8 Trägern     | . II. 259. 3.    | Ophis, Arm- und Fußspangen. II. 351.                | 0.   |
|                                      | 261. 1.          | Orbile, Felgenbreis. I. 81.                         | 2    |
| Octopodes, Bedeutung.                | I. 237. 2.       | Orbis, Felgenkreis. I. 81.                          | 40   |
| Ocyma, Einspännige Fuhre.            | I. 211. 3.       | Orbita, Geleis. 1. 84.                              | 1.   |
| Odryser, Leichenspiele.              | II. 105. 2.      | Orchester mit Bildsäulen umgeben. II. 152.          | 0.   |
| Oehl an Leichen gegossen.            | II. 104. 1.      | - Suggestus, mit, für den Kaiser. II. 130           | . 2. |
|                                      |                  |                                                     |      |

| Orea, Gebiss. II.                                                                                                                                                                                                                            | 432. 1.                                                                                               | Palläste des Justinianus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. 157. 0.                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orichalcum, Messing.                                                                                                                                                                                                                         | 142. 1.                                                                                               | Pallia, Vorhänge. I. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7. 3. II. 267. 3.                                                                                                                                     |
| Ornamenta boum, Ochsenzierathen. II.                                                                                                                                                                                                         | 490. 2.                                                                                               | Pallium, Mantel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | П. 2. 6.                                                                                                                                              |
| Orphnaeus, Pferd des Pluto.                                                                                                                                                                                                                  | . 30. 2.                                                                                              | Palmati equi, bekränzte Pf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. 46. 1.                                                                                                                                            |
| Ors, Pferd. II.                                                                                                                                                                                                                              | 307. 2.                                                                                               | Palmatischen Pferde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. 201. 1.                                                                                                                                           |
| Orsilochus, Quadriga-Erfinder.                                                                                                                                                                                                               | I. 17.                                                                                                | Palme Agitatoren, der,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |
| Oryxen an Wagen.                                                                                                                                                                                                                             | I. 73. 0.                                                                                             | - Desultoren, - }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II. 37. 0.                                                                                                                                            |
| Oscilla, Larven von Baumrinden. II.                                                                                                                                                                                                          | 215. 1.                                                                                               | - Eilbothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| Oscilla mollia, Schaukeln. I. 461. 0. II.                                                                                                                                                                                                    | 214. 1.                                                                                               | - Pferden, an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 149. 1. 2.                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                            | 215. 1.                                                                                               | - Rennpferden, an,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 325. 0.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 264. 2.                                                                                               | - Renupreis. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 158. 6. 178. 3.                                                                                                                                       |
| Osiris, Ackerbau- u. Pflug-Erfinder.                                                                                                                                                                                                         | 1. 28. 2.                                                                                             | - Siegeszeichen, als, II. 522.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35. 0. 37. 0. 1.                                                                                                                                      |
| Ossians Beschreibung d. Essedum. I. 380.                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       | - Victoria, der,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. 37. 0.                                                                                                                                            |
| - Erklärung. I. 382. 1 = 3. 3                                                                                                                                                                                                                | 83. 1 = 5.                                                                                            | Pampillum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I. 212. 1.                                                                                                                                            |
| Ostrum, Purpursarbe für W. I.                                                                                                                                                                                                                | 134. 1.                                                                                               | - Ableitung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. 213. 0.                                                                                                                                            |
| Ova castoris, Meta-Eyer. II.                                                                                                                                                                                                                 | 136. 2.                                                                                               | - Bespannung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 212. 1. 2.                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 136. 5.                                                                                               | Pan, Weihgeschenk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 90. 3.4.                                                                                                                                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                            | 129. 0.                                                                                               | Panathenaea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. 190. 4.                                                                                                                                           |
| Oxilus, Erfinder des Fusstritts im Streit-                                                                                                                                                                                                   | Wagen.                                                                                                | Pancratium, Fünfkampf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. 170. 2.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 340. 1.                                                                                               | Pandarus, Bogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 349. 2                                                                                                                                             |
| Oxina, Egge.                                                                                                                                                                                                                                 | 184. 1.                                                                                               | Panneaux, Seitentafeln an W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I. 154. 0.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | Panther Angespanut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II. 223. 4.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | - Italien, in, verbothen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II. 129. 2.                                                                                                                                           |
| P.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | - Wagen, am, des Bacchus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II. 31. 2.                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | Panzer. I. 348. 2. (Biegsame Har                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 164. 2.                                                                                               | genannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. 392. 2.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 306. 5.                                                                                               | - Amasis, des,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 395. 1.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 488. 5.                                                                                               | - Chalyben, der, Phliasier ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 453. 1.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 595. 1.                                                                                                                                           |
| Packsättel, Abb. II. 250. 2                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | - Flachs, von, Filz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. 395. 1.                                                                                                                                           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                            | 490. 2.                                                                                               | - Leder, von,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II. 392. 1.                                                                                                                                           |
| - Lasten, für, zu tragen, nothwendig                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | - Leinwand, von, I. 349. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| I 100 4 II                                                                                                                                                                                                                                   | 1. 2.                                                                                                 | Pinnelshan )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 394. 0.                                                                                                                                            |
| — Schanze. I. 402. 1. III.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | - Ringelchen, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II 702 4                                                                                                                                              |
| - Seitenhacken, Aerumnae. II. 291.2 Unterdecken.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                       | Cahanna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. 392. 1.                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       | - Schuppen, - )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 447. 2.                                                                                               | - Trilch, -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. 595. 1.                                                                                                                                           |
| Pachwagen des Cyrus.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       | - Trilch, Zierriemchen, mit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II. 395. 1.<br>I. 385. 2. 5.                                                                                                                          |
| Packwagen des Cyrus. Paconius, Maschine, s. Maschine.                                                                                                                                                                                        | 447. 2.                                                                                               | - Trilch, Zierriemchen, mit, Panzerbemde, schuppige,                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. 395. 1.<br>I. 385. 2. 3.<br>I. 349. 3.                                                                                                            |
| Packwagen des Cyrus.  Paconius, Maschine, s. Maschine.  Palafredus, Prunkpferd.  II.                                                                                                                                                         | 447. 2.<br>183. 1.                                                                                    | Trilch, — Zierriemchen, mit, Panzerhemde, schuppige, Paphlagonier, Gürtel statt Panzer                                                                                                                                                                                                                                            | II. 595. 1. I. 385. 2. 3. I. 349. 3. II. 393. 1.                                                                                                      |
| Packwagen des Cyrus.  Paconius, Maschine, s. Maschine.  Palafredus, Prunkpferd.  Palankins der Indier.  I. 558. 2. I                                                                                                                         | 447. 2.<br>188. 1.<br>507. 1.<br>I. 76. 1.                                                            | - Trilch, Zierriemchen, mit, Panzerbemde, schuppige,                                                                                                                                                                                                                                                                              | II. 595. 1.  I. 585. 2. 3.  I. 549. 3.  II. 595. 1.  n einführend.                                                                                    |
| Packwagen des Cyrus.  Paconius, Maschine, s. Maschine.  Palafredus, Prunkpferd.  Palankins der Indier.  I. 558. 2. I  — Sänften der Morgenländer.                                                                                            | 447. 2.<br>183. 1.<br>507. 1.<br>I. 76. 1.<br>257. 2.                                                 | — Trilch, — — Zierriemchen, mit, Panzerhemde, schuppige, Paphlagonier, Gürtel statt Panzer Papirius, Palme als Siegeszeiche                                                                                                                                                                                                       | II. 595. 1.  I. 585. 2. 5.  I. 549. 5.  II. 595. 1.  n einführend.  II. 57. 1.                                                                        |
| Packwagen des Cyrus.  Paconius, Maschine, s. Maschine.  Palafredus, Prunkpferd.  Palankins der Indier.  Sänften der Morgenländer.  Pallas, Schauwagen.                                                                                       | 307. 1.<br>307. 1.<br>5257. 2.<br>1. 84. 2.                                                           | - Trilch, -  Zierriemchen, mit,  Panzerhemde, schuppige,  Paphlagonier, Gürtel statt Panzer  Papirius, Palme als Siegeszeiche  Pappelbaum zu Felgen, s. Materia                                                                                                                                                                   | II. 395. 1.  I. 385. 2. 3.  I. 349. 3.  II. 393. 1.  n einführend.  II. 37. 1.                                                                        |
| Packwagen des Cyrus.  Paconius, Maschine, s. Maschine.  Palafredus, Prunkpferd.  Palankins der Indier.  Sänften der Morgenländer.  Pallas, Schauwagen.  Streitpferd.                                                                         | 447. 2.<br>183. 1.<br>307. 1.<br>I. 76. 1.<br>257. 2.<br>I. 84. 2.                                    | - Trilch, -  - Zierriemchen, mit, Panzerhemde, schuppige, Paphlagonier, Gürtel statt Panzer Papirius, Palme als Siegeszeiche Pappelbaum zu Felgen, s. Materia Parabaten, Bedeutung.                                                                                                                                               | II. 395. 1.  I. 385. 2. 3.  I. 349. 3.  II. 393. 1.  n einführend.  II. 37. 1.  dlien.  I. 415. 2.                                                    |
| Packwagen des Cyrus.  Paconius, Maschine, s. Maschine.  Palafredus, Prunkpferd.  Palankins der Indier.  Sänften der Morgenländer.  Pallas, Schauwagen.  Streitpferd.  Palläste der Cleopatra.                                                | 447. 2.<br>188. 1.<br>307. 1.<br>1. 76. 1.<br>257. 2.<br>I. 84. 2.<br>515. 4.<br>158. 1.              | - Trilch, -  - Zierriemchen, mit, Panzerhemde, schuppige, Paphlagonier, Gürtel statt Panzer Papirius, Palme als Siegeszeiche Pappelbaum zu Felgen, s. Materia Parabaten, Bedeutung.  - Fuhrmänner.  I. 540                                                                                                                        | II. 395. 1.  I. 385. 2. 3.  I. 349. 3.  II. 393. 1.  n einführend.  II. 37. 1.  dien.  I. 415. 2.  O. O. II. 400. 0.                                  |
| Packwagen des Cyrus.  Paconius, Maschine, s. Maschine.  Palafredus, Prunkpferd.  Palankins der Indier.  Sänften der Morgenländer.  Pallas, Schauwagen.  Streitpferd.  Palläste der Cleopatra.  Fama, der,                                    | 447. 2.<br>188. 1.<br>507. 1.<br>1. 76. 1.<br>257. 2.<br>1. 84. 2.<br>515. 4.<br>158. 1.<br>II. 6. 0. | <ul> <li>Trilch,</li> <li>Zierriemchen, mit,</li> <li>Panzerhemde, schuppige,</li> <li>Paphlagonier, Gürtel statt Panzer</li> <li>Papirius, Palme als Siegeszeiche</li> <li>Pappelbaum zu Felgen, s. Materia</li> <li>Parabaten, Bedeutung.</li> <li>Fuhrmänner.</li> <li>I. 340</li> <li>Fußstreiter mit Reitern kämp</li> </ul> | II. 595. 1.  I. 585. 2. 5.  I. 549. 3.  II. 595. 1.  n einführend.  II. 57. 1.  dien.  I. 415. 2.  O. O. II. 400. 0.  ofend. II. 587. 3.              |
| Packwagen des Cyrus.  Paconius, Maschine, s. Maschine.  Palafredus, Prunkpferd.  Palankins der Indier.  Sänften der Morgenländer.  Pallas, Schauwagen.  Streitpferd.  Palläste der Cleopatra.  Fama, der,  Indische, mit goldenen Säulen, v. | 447. 2.<br>188. 1.<br>507. 1.<br>1. 76. 1.<br>257. 2.<br>1. 84. 2.<br>515. 4.<br>158. 1.<br>II. 6. 0. | - Trilch, -  - Zierriemchen, mit, Panzerhemde, schuppige, Paphlagonier, Gürtel statt Panzer Papirius, Palme als Siegeszeiche Pappelbaum zu Felgen, s. Materia Parabaten, Bedeutung.  - Fuhrmänner.  I. 540                                                                                                                        | II. 595. 1.  I. 585. 2. 5.  I. 549. 3.  II. 595. 1.  n einführend.  II. 57. 1.  dien.  I. 415. 2.  O. O. II. 400. 0.  ofend. II. 587. 3.  II. 394. 4. |

| Parakolos, Ruhebett, Lehnstuhl. II. 285. 2.                                                                                                                                                                                                                                      | Pedum, Hirtenstecken. II. 550. 5.                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parameridia, Schenkelhüllen. II. 394. 4.                                                                                                                                                                                                                                         | Pegasus: II. 18. 1. 315. 5.                                                                                                                                                                                                                               |
| Paramerium, Doleh der alten Krieger. II. 401. 3.                                                                                                                                                                                                                                 | - Abb. II. 322. 4.                                                                                                                                                                                                                                        |
| Parangaria. Frohudienst, Corvee. I.146. 3. 297. 3.                                                                                                                                                                                                                               | - Pferd der Aurora. II. 316. 0.                                                                                                                                                                                                                           |
| Paranymphos, Brautführer. I. 447. 2. 448. 1.                                                                                                                                                                                                                                     | - Sinnbild des Schiffes. II. 316. 1.                                                                                                                                                                                                                      |
| Parapleuridia, Seitensehilde. II. 394. 4.                                                                                                                                                                                                                                        | Pegma, s. Maschinen künstliche.                                                                                                                                                                                                                           |
| Parazonium, Doleh der alten Krieger. II. 401. 3.                                                                                                                                                                                                                                 | Peitschen aus Bohnen, dürren, II. 544. 1.                                                                                                                                                                                                                 |
| Pareia, Backenschienen. II. 394. 4. 417. 1.                                                                                                                                                                                                                                      | - Borstige, Histrix. II. 552. 1.                                                                                                                                                                                                                          |
| Pareoroi, Funalen. I. 48. 0. 74. 1. 341. 1. 415. 1.                                                                                                                                                                                                                              | - Cybelischen Priester, der, II. 548. 4.                                                                                                                                                                                                                  |
| - Zügel. II. 423. 2.                                                                                                                                                                                                                                                             | - Farrenschwanz, aus dem, II. 548. 2.                                                                                                                                                                                                                     |
| Parhippus, Beypferd, drittes Postreitpferd. I.                                                                                                                                                                                                                                   | - Folter, zur, II. 544. 2.                                                                                                                                                                                                                                |
| 313. 1. 314. 2. II. 493. 1.                                                                                                                                                                                                                                                      | - Futterale, Sargalos, Theca. I. 105. 0.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.13                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 77                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parodia, Ohrenhüllen. II. 594. 4.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parthenon zu Athen. II. 140. 2.                                                                                                                                                                                                                                                  | - Liedehen. II. 549. 3.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Parther Kleidung. II. 391. 0.                                                                                                                                                                                                                                                    | - Kurze, der Fuhrleute. I. 365. 0.                                                                                                                                                                                                                        |
| - König Artabanus. Abb. II. 391. 3.                                                                                                                                                                                                                                              | - Rhinoceros, von der Haut des, II. 548.1.*)                                                                                                                                                                                                              |
| — Reiterey. II. 382. 1.                                                                                                                                                                                                                                                          | - (Riemen-) Himasthle. I. 105. 0.                                                                                                                                                                                                                         |
| - Rüstungen. II. 393. 2.                                                                                                                                                                                                                                                         | - Scorpionen. II. 544. 2.                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Streitrosse berühmte. II. 300. 5.                                                                                                                                                                                                                                              | — Seutica. II. 546. 4.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Partheygänger, Desultor genannt. II. 183. 1.                                                                                                                                                                                                                                     | - Seythen, der, im Felde. II. 400. 2. 554. 1.                                                                                                                                                                                                             |
| Pasochos, Brautführer. 1, 447. 2. 448. 1. II.                                                                                                                                                                                                                                    | - Soldaten, für die, II. 554. 0:3.                                                                                                                                                                                                                        |
| 275. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                          | - (Spiral-) die sich aufrollen. Verber tortum.                                                                                                                                                                                                            |
| Pass, s. Postpass.                                                                                                                                                                                                                                                               | II. 546. 5. 148. 0.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Passer marinus, Vogel Strauss. II. 229. 1.                                                                                                                                                                                                                                       | - Stacheln, mit, II. 546. 1.                                                                                                                                                                                                                              |
| Passgänger, Ambulatorius. II. 306. 5.                                                                                                                                                                                                                                            | Seudicula. II. 551. 4.                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Graduarius, Maunulus. II. 306. 4.                                                                                                                                                                                                                                              | - Tartarn, der, 3 Töne. II. 549. 3.                                                                                                                                                                                                                       |
| - Mannus. II. 280. 1. 306. 4.                                                                                                                                                                                                                                                    | - Verber tortum, Spiralpeitsche. II. 546. 5.                                                                                                                                                                                                              |
| - Tottonarios, Trepidiarios. II. 421. 2.                                                                                                                                                                                                                                         | - Verschiedene, der Griechen. II. 545. 5.                                                                                                                                                                                                                 |
| Pastoria, Fussfesseln. I. 352. 1. II. 500. 1.                                                                                                                                                                                                                                    | - Würtemberger Alpen, der, II. 549. 2.                                                                                                                                                                                                                    |
| Patroelus, Leiehenbegüngnis. II. 107. 2.                                                                                                                                                                                                                                         | Peletronius, Reitkunst - Zaum- und Sattel-Erfinder.                                                                                                                                                                                                       |
| Fätzlein (Häng-). II. 476. 1.                                                                                                                                                                                                                                                    | I. 17.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pausanias, berühmter Renner. II. 169. 0.                                                                                                                                                                                                                                         | Pellis, Felleisen. II. 492. 2.                                                                                                                                                                                                                            |
| Pausias, berühmter Maler. I. 148. 0.                                                                                                                                                                                                                                             | Pelops und Hippodamia, Abb. II. 196. 2.                                                                                                                                                                                                                   |
| Pavimenta, Mosaik. 1. 159. 0. 158. 0.                                                                                                                                                                                                                                            | - Quadriga - Erfinder. I. 18.                                                                                                                                                                                                                             |
| Paxillus, Joehnagel. I. 98. 0.                                                                                                                                                                                                                                                   | Pelze zum Sehlafen, purpurroth. II. 135. 0.                                                                                                                                                                                                               |
| - Ligneus, Vorstecker. I. 37. 2. 49. 1.                                                                                                                                                                                                                                          | Pelzröeke erste Kleidung v. Adam u. Eva. II. 462. 1.                                                                                                                                                                                                      |
| Peeten, Kamm. II. 502. 3.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Weiban don thit enisebon II 44 4                                                                                                                                                                                                                          |
| m 4 21 22                                                                                                                                                                                                                                                                        | - Weiber, der tritonischen, II. 11. 1.                                                                                                                                                                                                                    |
| Pectines Vallum. I. 184. 4.                                                                                                                                                                                                                                                      | Penieillo, Haarpinsel. I. 149. 1.                                                                                                                                                                                                                         |
| Pectines Vallum.  Pecton aratron.  I. 184. 4.  I. 40. 1.                                                                                                                                                                                                                         | Penicillo, Haarpinsel. I. 149. 1.<br>Pensilibus mollibus, Sanftes Hängwerk. I. 461. 0.                                                                                                                                                                    |
| Pectines Vallum.  Pecton aratron.  Pectorale, Brustblatt.  I. 184, 4. II. 40, 1. III. 426, 2.                                                                                                                                                                                    | Penicillo, Haarpinsel. I. 149. 1. Pensilibus mollibus, Sanftes Hängwerk. I. 461. 0. Pensilia Vehicula, Bedeutung. I. 106. 0. 461. 0.                                                                                                                      |
| Pectines Vallum.       I. 184. 4.         Pector aratron.       I. 40. 1.         Pectorale, Brustblatt.       II. 426. 2.         — Brustharnisch.       I. 68. 3. 69. *)                                                                                                       | Penicillo, Haarpinsel. I. 149. 1. Pensilibus mollibus, Sanftes Hängwerk. I. 461. 0. Pensilia Vehicula, Bedeutung. I. 106. 0. 461. 0. Perdicas von Ptolemäus betrogen. II. 98. 0.                                                                          |
| Pectines Vallum.       I. 184. 4.         Pector aratron.       I. 40. 1.         Pectorale, Brustblatt.       II. 426. 2.         — Brustharuisch.       I. 68. 3. 69. *)         — Brustriemen.       I. 68. 3.                                                                | Penicillo, Haarpinsel. I. 149. 1. Pensilibus mollibus, Sanftes Hängwerk. I. 461. 0. Pensilia Vehicula, Bedeutung. I. 106. 0. 461. 0. Perdicas von Ptolemäus betrogen. II. 98. 0. Periapten, Talismann. II. 15. *)                                         |
| Pectines Vallum.       I. 184. 4.         Pecton aratron.       I. 40. 1.         Pectorale, Brustblatt.       II. 426. 2.         — Brustharnisch.       I. 68. 3. 69. *)         — Brustriemen.       I. 68. 3.         Pectoralia, Brustpanzer, Brustsehienen.       II. 392. | Penicillo, Haarpinsel. I. 149. 1. Pensilibus mollibus, Sanftes Hängwerk. I. 461. 0. Pensilia Vehicula, Bedeutung. I. 106. 0. 461. 0. Perdicas von Ptolemäus betrogen. II. 98. 0. Periapten, Talismann. II. 13. *) Perideraeum, Hundshalsband. II. 228. 0. |
| Pectines Vallum.       I. 184. 4.         Pector aratron.       I. 40. 1.         Pectorale, Brustblatt.       II. 426. 2.         — Brustharuisch.       I. 68. 3. 69. *)         — Brustriemen.       I. 68. 3.                                                                | Penicillo, Haarpinsel. I. 149. 1. Pensilibus mollibus, Sanftes Hängwerk. I. 461. 0. Pensilia Vehicula, Bedeutung. I. 106. 0. 461. 0. Perdicas von Ptolemäus betrogen. II. 98. 0. Periapten, Talismann. II. 15. *)                                         |

| Peripheria, Bedeutung.                | -I. 81. 2.     | Pferde Anspannen, Prometheus, Erfinder.  | ( 10 ·           |
|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------|
| Peristomion, Nasenband, Kappzaum.     | II. 416. 2.    | - Lybier. I. 16. und Punier -            |                  |
| Perizyga, Zügel.                      | II. 423. 2.    | - Anzahl? den Beamten und Vornehme       |                  |
| Perlen an Wagen.                      | I. 134. 1.     | geben. I. 320.                           | 0                |
| Peroriga, Gestütverwalter.            | II. 540. 1.    |                                          | 08. 3.           |
| Perpetuarii.                          | II. 542. 2.    | 1                                        | 18. 2.           |
| Perser: Bothenreitende, Angari, Chaj  | 1              |                                          |                  |
| - Cidaris und Thiara.                 | II. 416. 1.    |                                          |                  |
| - Denkmäler mit Reitern.              | II. 81. 0.     |                                          | 94. 1.           |
| - Erziehungszweig, Reitkunst.         | II. 345. 1.    | 1                                        |                  |
| - Escl, gefärbt.                      | II. 420.*)     | - Bekränzte, Equicoronati, laureati, II. | 46. 1.           |
| - Eselreiterey.                       | II. 404. 2.    |                                          | 73. 2.           |
| - Feuerstangen.                       | I. 325. 4.     |                                          |                  |
| - Fussbothen.                         | I. 321. 1.     |                                          |                  |
| - Fusshalten.                         | II. 369. 2.    |                                          |                  |
| - Kappzäume üblich.                   | II. 409. 1.    |                                          | 16. 3.           |
| - Könige, Harmamaxen im Felde         | . I. 453. 3.   | Beschlagen, nicht, II.                   | 356.*)           |
| - Luxus an W. und Reitzeugen.         | II. 75. 1.     |                                          |                  |
| - Posten.                             | I. 325. 4.     | - Brandzeichen, mit, s. B.               |                  |
| - Reitend, meistens,                  | I. 453. 2. 3.  | Breitstirnige, Bucephalen. II. 3         | 58. **)          |
| - Reiterey.                           | II. 382. 1.    | - Bremsen mit einem Kappzaume, II.       | 45. 1.           |
| - Schuppenpanzer.                     | II. 394. 1.    |                                          | 520. 1.          |
| - Sonnenrofs.                         | II. 302. 4.    |                                          | 520. 2.          |
| - Unterdecken, Menge auf d. Pf        |                |                                          | 299. 4.          |
| - Wagen - Erfinder.                   | I. 18.         | - Gordianus, von, verschenkt. I          | . 82. 0.         |
| - Zäumungen.                          | II. 410. 0.    | Castor und Pollux, des, II.              | 516. 3.          |
| Pertica, Langwiede.                   | I. 115. 1.     |                                          | 518. 2.          |
| Pertinax, Bildsäule auf W.            | II. 85. 5.     |                                          | 314 2.           |
| - Leichenzug.                         | II. 110. 1.    | - Cuchullin — II.                        | 506. 2.          |
| - Quadriga auf dem Scheiterhauf       | en. II. 112.0. | - Cyrus - II.                            | 315. 3.          |
| Pertinax (Pf.) Hufe, vergoldete.      | I. 141. 1.     | - Denkmäler, s. D.                       |                  |
| Peruaner, Posten, sonderbare.         | I. 326. 1.     | - Ehernes des Lysippus. II.              | 321. 5.          |
| Perücken von gesponnenem Golde.       | II. 420. 0.    | - Eis, ohne Beschuhung auf dem, II.      | 522. 2.          |
| Pes, Schwelle am Diphron.             | I. 107. 1.     | - Ermuntern durch Schnalzen. II.         | 57 <b>4</b> • 2• |
| Petasus der griech. Reiter. I. 342.   | 0. II. 350. 1. | - Erzhufige, Chalkopod hippos. II.       | 308. 3.          |
| Petorritum, Wagen.                    | I. 225. 0.     | - Esel, die, und Kameele scheuend.       | II. 246.         |
| - Gallischen Ursprungs.               | I. 463. 4.     | 0. 1. 247. 3. 403. 1.                    | 404. 1.          |
| - Gebrauch. I. 22                     | 4. 1. 463. 5.  |                                          | 318. 3.          |
| Pfauen am W. der Juno.                | II. 22. 2.     | Farben. II. 305. 2=5. 303                | . 1. 2.          |
| Pfeifen, die Pf. zu besänstigen.      | II. 374. 2.    |                                          | 520. 0.          |
| Pfeile d. Catapulten, Catapultae ulm  | ae. I. 394: 3. | 5 Flügelfüßige. II.                      | 179. 3.          |
| Pferde abgerichtete, s. Pferdekunste. |                | - Fußhaare scheren. II.                  | 501. 2.          |
| - Abrichten. II. 361. 0.*) 37         | 1.**). 373. 3. | 5 Fütterungen, versch. II. 504. 3.505.   | u.506.           |
| - Aegypt. Kopfputz. I. 335. 1. 3      |                | · ·                                      | 76. 2.           |
| - Alexanders, des, Hufe harte.        | II. 520. 0.    | Gebrauch uralt. II.                      | 296. 4.          |
| - Anbinden. I. 351. 2. 352. 1.        | 2. II. 364. 4. | - Geslügelte. II.                        | 197. 3.          |
| - Lager, im, I. 351.2. 3              | 52. 1. 104.2.  | 2 v. Schiffen gesagt. II.                | 316: 1.          |

| Pfor   | le gedeihen nicht überall. II. 302. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .   Pferd | e Schildzeichen, als, Alterthum. II. 355. 0.                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1 1 61 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                   |
|        | 0 11 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                   |
| -      | 0 1 2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         | 0.1.1.1                                                           |
| _      | Gleiche, von hohem Werthe. II. 305. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                   |
| -      | Goldfüßige. II. 304. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | Siegende, Name auf Denktafeln gezeichnet.                         |
| _      | Griechenland, in, theuer. II. 547. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1         | II. 162. 1. 163. 1. 165. 3.                                       |
| _      | Grosses d. J. Cäsar u. d. Perser. II. 303.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Siegeskränzen, mit, II. 518. 1.                                   |
|        | — Rudolph I. II. 505.*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Sonne, der, II. 316. 3.                                           |
|        | Haarbüschel. II. 190. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Sorgfalt der Griechen. II. 549. 2.                                |
|        | Haare, fünf Finger lange, II. 303. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Spreehende. II. 517. 1.                                           |
|        | Hiob, von, besungen. H. 297. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Sybariten, der, II. 189. 2.                                       |
|        | Hölzernes, v. Schiffen gesagt. II. 516. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1         | Taggestirns, des, . II. 506. 2.                                   |
|        | - Troja, vor, II. 517. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1         |                                                                   |
| -      | Hörnern, mit, abgebildet. I. 544. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Tanzende. II. 189. 5. Tapferkeit Sinnbild. I. 541. 1. II. 522. 4. |
|        | Hufe, ausschneiden, putzen. II. 502. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1         | Thon, von, I. 155. 1.                                             |
| _      | The state of the s | 1         |                                                                   |
|        | Israeliten, von den, nicht gebraucht. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                   |
|        | 558. 1. 2. 4. 559. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | TW., am, des Severus u. Trajan. II. 48.2.                         |
| _      | Kleines, des Probus. II. 502. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Tugenden. II. 292. 1. 2. 293. 1=3.                                |
| -      | Koran, im, gelobt. II. 297. 5. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 -       | Unsterbliche des Achilleus. II. 315. 4.                           |
| _      | Mangel in Rom, warum? I. 294. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | Vaterland. II. 294. 0. 295. 1.                                    |
| -      | Marmaces, des, II. 306. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -         | Venetianisehen, die vier, II. 524. 1. 2.                          |
| _      | Mars, des, Chrysampykes. II. 421. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 525. 1. 2.                                                        |
| -      | - Tempel in Siebenbürgen. II. 323. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -         | Wegnehmen, (den röm. Rittern). II. 355.1.                         |
| _      | Mithridates, des, unbesohlet. II. 519. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -         | Weinende, II, 315. 4.                                             |
| _      | Nacht, der, II. 506. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | Weisse, Ausgezeichnete. II. 50. 1. 504. 2.                        |
| -      | Namen. II. 506. 1. 2. 292. 2. 308. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _         | - Camillus, des, II. 4. 0.                                        |
| -      | Niederkniend. II. 189. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _         | - Geachtet, schr, II. 49. 2.                                      |
| -      | Nisäisehen, berühmt. II. 299. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | - Germanen, der, II. 49. 2. 504. 1.                               |
| _      | Numidier, der, s. Numidier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _         | - Gewöhnlichen Geb., zum, II. 50. 1.                              |
| _      | Ochl, mit, abreiben. II. 501. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _         | - Göttern, den, geweiht. II. 49. 1.                               |
| -      | Oenomaus, des, II. 516. 3. 306. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <b>303. 3.</b>                                                    |
|        | Ohren seheren. II. 501. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -         | - Könige, der, von Babylon. II. 303.5.                            |
| -      | Opfer, dem Neptun. II. 29. 4. 30. 0. 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -         | - TW., an, II. 50. 1. 45. 0. 304. 2.                              |
|        | 2. 49. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -         | des Camillus und Ro-                                              |
|        | Palmen, mit, II. 149. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | mulus. II. 49. 1.                                                 |
|        | Pflege. II. 364 1. 501. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -         | - Turnus, des, II. 29. 2.                                         |
|        | Pluto, des, II. 30. 2. 316. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -         | - W., am, des Jupiter. II. 4. 0. 50. 1.                           |
| -      | Prächtige d. Großen. II. 353. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Rhesus. II. 49. 2.                                                |
|        | Preise erhaltend. II. 178. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -         | - Wilde. II. 303. 5.                                              |
| h      | Racen, berühinte. II. 301. 1. 300. 2:6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | — — Germanen, der, II. 348. 3.                                    |
| _      | - Verschiedene. II. 502. 1 = 3. 298. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | Wilde Hufe harte. II. 520. 4.                                     |
| -      | Rennende, allein, II. 314. 2. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -         | - nieht zornig behandeln. II. 575.                                |
| _      | Rhesus, des, II. 303. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 2. 367. 3.                                                        |
| -      | Scheckige. II. 504. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -         | Zügeln, mit, gepeitseht. II. 150. 2. 555. 3.                      |
| _      | Schellen, mit, II. 148. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pferde    | ebild, gefundenes, glückliches Zeichen. II.                       |
| -      | Schiffe d. Phönizier so genannt. II. 316. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 535. 0.                                                           |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |                                                                   |

| Pferdebildhauer, berühmte, Calamis und Phiro-                                       | Pflüge, Beräderte. I. 26. 1. 38. 4. 39. 1. 2.                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| macus. II. 84. 2.                                                                   | - Charrue, Carruca. I. 40. 0.                                                     |
| Pferdebildsäule des Balbus. II. 313. 2.                                             | - Triptolemus, Erfinder. I. 28. 3.                                                |
| - Caesar, des, II. 520. 1.                                                          | - Bespannung älteste. I. 3. 2.                                                    |
| - Caligula, des, II. 520. 2.                                                        | — Doppelter. I. 27. 3.                                                            |
| - Cloelia, der, II. 319. 5.                                                         | - Erbauung, bey, einer Stadt. I. 45. 5. 4.                                        |
| - Eherne, des Lysippus. U. 321. 5.                                                  | - Erfinder. I. 14. 1. 28. 2. 3.                                                   |
| Sarmenes, des, II. 522. 1.                                                          | - Erfindung. I. 29. 1.                                                            |
| Simon, _ II. 322. 1.                                                                | - Griechische, Beschreibung. I. 34. 4. etc.                                       |
| - Reiter, der 200 macedon., II. 319. 1.                                             | - Heilig gehalten. I. 44. 1.                                                      |
| - Siegern, nur, gewidmet. II. 319. 2.                                               | <ul> <li>Heilig gehalten.</li> <li>Hesiodischer.</li> <li>I. 34. 2. 3.</li> </ul> |
| - Weibern, von, Hippiades. II. 520. 0.                                              | - Kühen, von, gezogen. II. 554.*)                                                 |
| Pferdesleisch alsen die Engländer. II. 535.*)                                       | - Mauern, an die, einer Stadthängen. I. 40. 0.                                    |
| Pferdefus eherner. II. 326. 1.                                                      | - Menschen, von, gezogen. I. 5. 2. 28. 2.                                         |
| - Lyon, von, der Bildsäule des An-                                                  | - Oclisen, mit, Evander und Baechus Erfind.                                       |
| tistius. II. 326. 2.                                                                | I. 29. 2.                                                                         |
| Pferdegemälde des Apelles, Werth. II. 553. 4.                                       | - Schleifung, bey, einer Stadt. I. 45. 5.                                         |
| Pferdegestüte, berühmte. II. 300. 1=4.                                              | - Virgilischer. I. 41. 1.                                                         |
| - Grofse. II. 298. 5. 299. 1.                                                       | - Zusammengesetzter, Aratron aytogyon. I.                                         |
| Pferdehändler. II. 301. 2.                                                          | 34. 1. 40. 1.                                                                     |
| — Aegyptische. II. 299. 2. 3.                                                       | Pflüger gebückt, Curvus arator. I. 51.*)                                          |
| Pferdeharnische. I. 360. 1. II. 394. 3. 4.                                          | - Kleidung. I. 53. 2.                                                             |
| Pferdekämpfer, s. Andabaten.                                                        | Pflughaupt, Dentale, Gyes. I. 35. 1.                                              |
| Pferdekopf, Münchner, eherner. I. 328. 3. 329.                                      | Pflugmesser, Culter. I. 40. 1.                                                    |
| 350. 351. 352.                                                                      | - Keines am Virg. Pflug. I. 41. 0.                                                |
| - Streitrofse, von einem, II. 329. 1.                                               | Pflugochsen mit Leitseilen gelenkt. I. 31. 2.                                     |
| - Zäumung. II. 329. 1.                                                              | - Dienst, zum öffentlichen, verhothen. I.                                         |
| - Vollständiger, mit, II. 410. 1.                                                   | 284. 1.                                                                           |
| Pferdekünste. II. 188. 5. 189. 0. 1. 2. Pferdezeuge mit Zierrienchen. I. 383. 2. 3. | Pflugscharre, Hynis, Vomer. I. 35. 2.                                             |
|                                                                                     | — Heilig. I. 44. 1.                                                               |
| Pferdezucht, betrieben, stark. II. 298. 5.  - Constantin, unter, II. 501. 1.        | Pflugspitze, Dens. I. 31. 0.                                                      |
| - Israeliten, keine bey den, II. 295. 3. 296. 1.                                    | Pflugstier, alter. II. 354. 3. Phaleren, Männer, der, II. 474. 0.1.2.3.           |
| — Numidier, der, II. 585. 3.                                                        | 1                                                                                 |
| - Vernachläßigt. II. 299. 5. 300. 1.                                                |                                                                                   |
| Pflanzstädte, röm. Pracht. II. 529. 2.                                              | - Pferde. II. 475. 2 Schmuck, Ziergehängsel. I. 57. 1. II. 46.                    |
| Pflicht des Stallknechtes. II. 50. 1.                                               | 1                                                                                 |
| Pflugbaum, Tenio. I. 41. 1.                                                         | 2. 470.  - Triumph-Elephanten, der, II. 56. 2.                                    |
|                                                                                     | Phallus. 1. 240. 1.                                                               |
| Pslüge: I. 26. 1.                                                                   | - Bacchusfest, am, I. 259. 4.                                                     |
| - Abb. verschiedener uralten. I. 27. 2.3.4.                                         | - Schwelgplätze, der, im C. II. 131. 2.                                           |
| 30.1.2. 31.1.3. 33.2. 37.2.3. 38.2.3. 29.5.                                         | Pharasier König, ein Barbier. II. 47. 0.                                          |
| - Griechischen, eines, I. 34. 5. etc.                                               | Pharias, Schlange. I. 29. 1.                                                      |
| Virgilischen, des, I. 41. 0. 1.                                                     | Phatne, Krippe. II. 449. 4.                                                       |
| - Baumstämmen, von, Rostratis Vectes. I.                                            | Pherinicos, Leibpferd d. Hiero. II. 310. 1.                                       |
| 32. 0.                                                                              | Phidias, Bildsäule der Minerva. I. 240. 2.                                        |
| - Benennungen, verschiedene. I. 26. 1.                                              | Phidippides berühmter Läufer. I. 321. 3.                                          |
|                                                                                     | 1                                                                                 |

|                                                                                                       | T 44                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Phidolas, Stute. II. 514. 3.                                                                          | Plaustrum, Bau. I. 166. 1.                           |
| Philacterien, Talisman, II. 15. *)                                                                    | - Bauernwagen, I. 18. 4.                             |
| Philadelphus, Prachtaufzug. II. 72. 1.                                                                | - Baumstämme zu verführen. I. 168. 1.                |
| Philippus, Pf. den Scythen geraubt. II. 300. 4.                                                       | - Bedeutung. I. 166. 1. 233. 1.                      |
| Philomelos, Erfind. der Bauernwagen. I. 18.                                                           | - Carrus, Unterschied. I. 197. 3.                    |
| Philonides, berühmter Läufer. I. 321. 3.                                                              | - Ceres zu Eleusis, Gespann der, I. 172. 2.          |
| Philosophen der Indier geben sieh selbst d. Tod.                                                      | — Darius; des, I. 177. 2. 178. 0.                    |
| II. 117. 2.                                                                                           | - Dichter, der, am Bacchus-Fest, I. 179. 1.          |
| _ Meinung über die Kunst. I. 158. 1.                                                                  | - Fellen mit, überspannt. I. 178. 1. Teuchoboyon.    |
| - Reiter gute unter den - II. 348. 0.                                                                 | I. 134. *) 172. 1. 177. I. Ploxemum. I.              |
| Phimos, Kappzaum. II. 443. 1.                                                                         | 133. 2. *) 3. 172. 1.                                |
| - Kemos, und, Unterschied II. 443. 1.                                                                 | - Fuhrmann, barfuss gehend, oder auf der             |
| Phiromaeus, berühmter Pf Bildhauer, II. 84. 1.                                                        | Deichsel sitzend. I. 175. 2.                         |
| Phliasier, Gürtel statt Panzer. II. 393. 1.                                                           | - Geb. 167. 1. 168. 1. 169. 1. 170. 4                |
|                                                                                                       | - noch in einigen Ländern. I. 166. *).               |
|                                                                                                       | 92. 4. 234. 3.                                       |
| Thorbus, Esposes, and Agnotoc 1                                                                       |                                                      |
| Phönizier, Ackersleute, Agrotes, I. 37. *)                                                            | - Gedichte, Exhamaxes. I. 179. 1.                    |
| <ul> <li>Feldgötter, Agrai,</li> <li>Heerstrassen abzumessen, Ersinder. I. 304. 1.</li> </ul>         | - Geschmiert, nicht, I. 118. 3.                      |
| - Schiffe, Pferde genannt. II. 316. 1.                                                                | - Hund, von einem, begleitet. I. 168. 1.             |
| Schiffe, Pierde genannt.                                                                              | - Jagd, zur, I. 170. 1.                              |
| Phorbia, Halfter. 11. 442. 1. 364. 2.                                                                 | - Kästen, verschiedene. I. 170. 4. 171. 1. 2.        |
| Phoreion, Sänfte jeder Art. II. 257. 2.                                                               | 4. 172. 2.                                           |
| Phosphorus, Morgenstern. II. 17. 1.                                                                   | - Knarrende, genannt. 1. 92. 2.                      |
| — (Pf.) Grabmal.  Phrygier, Biga-Erfinder.  Phryne, Bildsäule.  II. 321. 2.  II. 321. 2.  II. 320. 0. | - Leichenzügen, Menge bey, I. 169. 1. II.            |
| Phrygier, Biga-Erfinder.                                                                              | 114. 0.                                              |
| Phryne, Bildsäule. II. 320. 0.                                                                        | - Nomaden, der, (s. Nomaden.)                        |
| Pieten, Britannier. I. 153. 1. II. 535. ")                                                            | - Portugiesisches. I. 166. *) 241. 1.                |
| Pilentum. I. 459. 1.                                                                                  | - Priesterinnen, der, der Juno. I. 176. 2.           |
| — Bau. I. 460. 1. 2. 462. 2. 463. 1 = 3. 461. 1.                                                      | - Scythen, der. I. 178. 1.                           |
| - Damenwagen. I. 462. 2. 459. 2.                                                                      | - Sprechen aus dem - Spry I 170 1                    |
| - Geb. I. 461. 1. 2. 459. 2. 463. 5. 6.                                                               | Tartaren der I 274 4 275 4                           |
| - Rädrig, 2 und 4. I. 460. 1. 463. 1:3.                                                               | Tymnanrädern und Oehsen 1 166 2 167 1                |
| - Tuscischen Ursprungs. I. 463. 4.                                                                    |                                                      |
| Pindar, besieget die Rennspiele. II. 167. 3.                                                          | Vienniidniges I 470 4 2                              |
| Pileus, Filzhut. I. 342. 0. II. 149. 2.                                                               | _                                                    |
| Plache über den Amphitheatern. II. 134. 1                                                             |                                                      |
| - Marktplatz. II. 154. 1                                                                              |                                                      |
| Placitus, große Geschenke an Renner. II. 167. 3                                                       |                                                      |
| Plaga, große Decke. II. 267. *                                                                        |                                                      |
| Plagula, Vorhänge. I. 287. 3. II. 267. 3                                                              | Plautius, bey T. von Claudius begleitet. II. 45. **) |
| Plato, Klage über die Malerey. I. 158- 1                                                              | Pleeta, geslochtene Wagen. I. 135. 1.                |
| - reitend. II. 348. 0                                                                                 | Plemna, Nabe. I. 80. 5.                              |
| Plattieren, s. Gold.                                                                                  | Plinius Studiersänfte. II. 272. 3.                   |
| Plätze, mit öffentliche Schauwagen. II. 81. 2                                                         | Plithion, Kasten des Streitwagens. I. 339. 2.        |
| Plaustrum, Abb. 1. 167. 2. 171. 3                                                                     |                                                      |
| - Albinus, des, I. 176. 1                                                                             |                                                      |
| - Aerate, der, am Bacchus - Fest. I. 179. 1                                                           | ·                                                    |
|                                                                                                       |                                                      |

| Plostellum, Geb. I. 238. 1.                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - Kinderwägelchen. 1. 238. 1. 239. 2.                          | - Peruaner, der, I. 326. 1.                        |
| - Krieger, der, I. 240. 2.                                     | - Pferdeanstalten, 1. 316. 1                       |
| - Schafe, der arabischen, I. 259. 5.                           | - Schnelligkeit. I. 500. 0.                        |
| Ploxemum,   Waster reflechtener I 477 0 7 *)                   | - Sonderbare d. Alten. I. 324. 3. 325. 1=3.        |
| Ploximum, Kasten, geflochtener. I. 133. 2. 3. *)               | Postagenten. I. 311. 2.                            |
| 172. 1. 191. 1.                                                | Postbeamten. I. 309. 3. 510. 0.1.2.                |
| - Schelle, mit, I. 211. 2.                                     | - Haiser, vom, bezahlt. I. 509. 1.                 |
| Plumae, Schuppen der Panzer. II. 392. 2.                       | Postconducteurs. I. 310. 2. 312. 2.                |
| Plumbum album, weifs Blcy, I. 142. 1.                          | Postdirektoren, Anzahl. I. 511. 1.                 |
| Pluteus, Dach einer Kriegsmaschine. I. 396. 4. **)             | - (General-) Praefectus praetorii, höchste         |
| Pluto, Orcus. II. 50. 2.                                       |                                                    |
| - Helm. II. 31. 1.                                             |                                                    |
| - Pferde. II. 30. 2. 316. 3.                                   | Postinspectoren (General-). I. 312. 1.             |
| - Quadriga. II. 30. 2.                                         | Posthäuser, Mansionen. I. 308. 1. 2. 507. 2.       |
| - Wagen, Lachward II 70 2                                      | Mutationen, I. 308. 3.                             |
| - Zügel,                                                       | - Cyrus, unter, I. 297. 1.                         |
| Pöbel, röm. Braunkittel, Pullati genannt. II. 151. 4.          | Postilena, Hinterzeug. I. 322. 1. 65. 1.           |
| Polemisteria, Streitwagen. II. 399. 2.                         | Postillionen, Catabulenses. I. 312. 3. II. 493. 1. |
| Polliorcetes, Triumph. II. 55. 1. **)                          | - Knittel verbothen. I. 312. 31                    |
| Polledrum. I. 209. 1. II. 161. 3.                              | - Peitschen. I. 312. 3.                            |
| Pollux, Domitor equorum. I. 19.                                | - Trinkgeld begehren verbothen. I. 323. 0.         |
| - Erfinder der Reitkunst. II. 343. 1.                          | Postomis, Bremsc. II. 445. 1.                      |
| Polster, ausgestopft mit? II. 276. 3.                          | Postpass, Diplomen, Evectionen. I. 316. 0. 318.    |
| Polsterhocker, Cathedralicius. I. 288. 2.                      | 3. 319. 1 = 5.                                     |
| Polsterkissen, prächtige der Sänfte. II. 275. 2.               | - Abschrift. I. 320. 5.                            |
| Polydomus                                                      | - Ausgesertigt von wem? I. 315. 3. 318. 3.         |
| Polymnestor, berühmte Läufer. I. 322. 0.                       | - Staatsbothen, der, I. 315. 3.                    |
| Pommade der Alten. I. 154. 2.                                  | Postreitpferde, Veredris. I. 314. 2.               |
| Pompejus, Elephanten im C. II. 242. 0.                         | - Beypferd, Parhippus. I. 314. 2.                  |
| - Reiter, guter. II. 347. 4.                                   | Postrheda, Rhedae cursuales. 1. 200. 2.            |
| - t. am ersten mit 4 Eleph. II. 52. 2.                         | Poststallknechte, Hippocomi, Muliones. I. 314.     |
| •                                                              | 2. 323. 0. 299. 0.                                 |
|                                                                | Poststallmeister. I. 311. 5.                       |
| Poppeas Maulthiere. I. 141. 1. II. 516. 1.                     | Poststationen. I. 507. C.                          |
| Porta, Thor, Entstehung, I. 43. 3.                             | - (Haupt-) I. 509. 1.                              |
| Porthmeia, Schiffe.  I. 272. 0. Porus Elephanten.  II. 230. 4. | Pracht der Triumph-Elephanten. II. 26. 2.          |
| 209. 1.                                                        | Prachtaufzüge. II. 70.                             |
| Possenreisser, Sannio am Bacchusfest. I. 179. 1.               | - Alexanders. II. 75. 2.                           |
| - bey T. Z. II. 58. 1. 60. 1. 64. 2.                           | - Antiochus, Epiphanes.                            |
| Posten - Einrichtung. I. 221. 3. 317. 0.                       | - Darius.                                          |
| - August, unter, I. 298. 1.                                    |                                                    |
| - Cyrus, - I. 297. 1. 5.                                       | — Morgenländer, der, II. 70. 1.                    |
| oft vernachläßigt. I. 301. 1.                                  | - Ptolemäus Philadelphus. II. 72. 1.               |
| - Frohndienst, durch, I. 315. 0.                               | - Zeiten, unserer, II. 76. 2. 77. 5.               |
| - Kaiserliche; frey. I. 314. 3. 315. 4.                        | Prachthalsband, Redimiculum. II. 424. 1.           |
| Lauf, Angareion. I. 297. 2.                                    | Prachtwagen, Alterthum. 1. 7.2 8.4. 144.1.         |
| - durch die guten Heerstrassen begün-                          | — Constantins. I. 145. 0.                          |
| stigt. I. 301. 2.                                              | Einführung. I. 428. 1.                             |
|                                                                | A.                                                 |

| Prachtwagen - Erfinder.                             | I. 385. 2.                 | Prunkpferd, Palafredus, Prankzell.   | II. 307. 1.   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
|                                                     | 3. 1. 2. 559. 1.           | Psalion, Abb.                        | II. 408. 1.   |
| - Heliogabal, des,                                  | I. 144. 2.                 | - Kappzaum.                          | II. 368. 2.   |
| - Morgenländer, der, vierräd                        | rig. II. 55. 0.            | - Kappzaumbogen.                     | II. 443. 1.   |
| - Perser, der,                                      | II. 75. 1.                 | - Kinnkette, keine,                  | II. 444. o.   |
| Räder hinter d. T                                   |                            | - Ring an Gebifsstangen etc.         | II. 436. 1.   |
|                                                     | I. 144. 0.                 | - Ring, Zäumung wilder Thiere.       | II. 408. 1.   |
| - Römer, der, I.                                    |                            | Psellia, Ringe an Gebissstangen etc. | II. 436. 1.   |
| Praesectus praetorii, Generalpostd                  |                            | - Zügelringe.                        | II. 408. 1.   |
| raciculas praetorii, conorai possi                  | 309. 3. 316. 0.            | Psellium, Kinnbogen.                 | II. 408. 1.   |
| _ Pälse ausfertigend.                               |                            | - Kinnkette.                         | II. 440. o.   |
|                                                     | 3. 319. 5.                 | - Ringe an Wolfsangeln etc.          | II. 436. 1.   |
| Praepositi bastagae, Conducteurs.                   | I. 312. 2.                 | Psiche die Seele.                    | II. 252. 2.   |
| - Catabulenses, der                                 |                            | Psilos hippos, blosser Rücken d. Pf. | II. 368. 3.   |
| Praesepium, Krippe.                                 | II. 499. 4.                | Pterna, Schwelle am Diphron.         | I. 107. 1.    |
| Praetexta v. Hostilius eingeführt.                  | I. 432. 1.                 | (S. auch Fusschemel.)                |               |
| - von Tarq. Priscus -                               | II. 49. 1.                 | Pterotes, Glas.                      | II. 290. 0.   |
| Praetexti, Knaben unter 16 Jahren                   |                            | Ptolemäus, Ph. Alexanders Leichnam   | nach Aegyp.   |
| Pracvaricare, Schrägeln mit dem 1                   |                            | ten bringend.                        | II. 98. 0.    |
| Prankzell, Prunkpferd.                              | I. 307. 1.                 | - Prachtwagen in seinem PZ.          | I. 122. 2     |
| Priester des Bacchus.                               | II. 33. 2.                 | II                                   | . 72. 1. etc. |
| - Bellona, der, Bellonarii.                         | II. 7. 1.                  | Pugio, Dolch der alten Krieger.      | II. 401. 3.   |
| - Carpentum, in, fabrend.                           | I. 441. 3.                 | Pullati, (Braunkittel) d. Pöbel.     | II. 131. 4.   |
| - Cybele, der,                                      | II. 24. 1.                 | Pulvinaria, Pfühlen.                 | II. 276. 3.   |
|                                                     |                            | - Coriacea, Pfühle v. weichem        | Leder. II.    |
| Peitsche.                                           | II. 548. 4.                |                                      | 276. 3.       |
|                                                     | 19. 0. 221. 2.             | - Standplätze für Schiffe.           | I. 553. 3.    |
| _                                                   | I. 273. 1.                 | Pulvinus, Liegpelster.               | IJ. 275. 2.   |
| Principes agentium in rehus.                        | I. 311. 0.                 | Punicum corium für Wagen.            | I. 134. 2.    |
| - Juventutis, Anführer der T                        |                            | Punier Erfinder 4 Pf. anzuspannen.   | . I. 19.      |
| Private estan                                       | II. 200. 1.                | Puppen von Draht.                    | I. 179. 1.    |
| Private and mit Soingen etc                         | I. 299. 1.                 | - Triumphzügen, bey, Citheriae.      | II. 60. 1.    |
| Privatrennen mit Sejugen etc.<br>Probus, Jagd im C. | II. 162. 1.<br>II. 128. 4. | Puppner lam Bacchusfeste             | I. 179. 1.    |
| - Kleines Pferd.                                    | II. 302. 4.                | Puppner am Bacchusfeste.             |               |
| Procomium,                                          |                            | Purpurlarbe sehr kostbar.            | II. 418. 1.   |
| Prokomion, Schopfhaare.                             | II. 419. 1.                | - Wagen, für,                        | I. 134. 2.    |
| Prodromi.                                           | II. 387. 3.                | Purpurne Halftern.                   | II. 442. 1.   |
| Prometheus Ersindungen.                             | I. 19.                     | - Zügel.                             | II. 422. 1.   |
|                                                     |                            | Pyramiden auf Pferdegräbern,         | II. 319. 3.   |
|                                                     | 1. 19. 0. 21. 1.           | Pyrobolum, Feuerwerfer.              | I. 396. 3.    |
| - Biga etc. etc.                                    | II. 21. 1.                 | Pyrrhus, Eleph. im Kriege einführend |               |
| Prosternidia, Brustblatt.                           | II. 426. 2.                | - Wendungen nach dem Tact be         |               |
| - Brustschienen.                                    | II. 394. 4.                | rey einführend.                      | II. 347. 3.   |
| Proteine, Vorspannen.                               | I. 70. 1.                  |                                      |               |
| Prozessionen, Entstehung.                           | II. 77. 2.                 | Q.                                   |               |
| - T.=Z., den, der Alten ähnli                       |                            | Quadriga.                            | I. 418. 1.    |
| Prudentius verspottet d. Anbether d. S              | oune. 11, 10, 1,           | — Abb. I. 419. 1                     | . 421. 1. 2.  |
|                                                     |                            |                                      |               |

| Ouadriga a | lba, TW. elfenbeinerner.                 | II. 40. 0.   | Quadriga, ein Triumphwagen.                     | II. 39. 1.          |
|------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| -          |                                          | II. 84. 2.   | - Victoria, der,                                | II. 35. 2.          |
|            | rthum. I. 62. 3. 63. 1.3. 41             | ,            | - Weisen Pf., mit, d. Göttern be                | eilig. II. 49. 1.   |
|            | llo, des,                                | II. 13. 1.   | - Zweydcichselige.                              | I. 60. 1.           |
| _          | ora, der,                                | 4I. 18. 1.   | Quadriga - Bildhauer, Calamis und Ph            | iromacus. II.       |
|            | pannung. I. 52.1. 419.1. 6               |              |                                                 | 84. 1.              |
| 1          | 1=4.63.3.4.6                             |              | Quadriga-Pferde, Tetrippoi.                     | II. 167. 4.         |
| - Cyrı     | as, des, v. Fürsten gezogen.             |              | Quadrigarius.                                   | II. 177. 2.         |
| - Diar     |                                          | I. 424. 1.   | Quadrigati, Münzen.                             | II. 36. 1.          |
|            |                                          | . 4.5. 5.1.  | Quadrigula.                                     | I. 425. 3.          |
|            |                                          | I. 130. 4.   | Quadrijuges.                                    | I. 73. 3.           |
|            | erne in Alexandrien.                     | I. 122. 1.   | Quadrijugium.                                   | I. 70. 1.           |
|            |                                          | 4.5. 5.1.    | Quartarii, Fuhrleute.                           | II. 541. 1.         |
|            | nbeinerne des Nero.                      | I. 132. 1.   | Quästor - Geschenke.                            | II. 146. 3.         |
|            | nder. I. 15. 16. 17. 18. 19.             |              | Quasten der Thensa halten.                      | I. 465. 2.          |
|            | ndung.                                   | I. 418. 2.   | - Zäumen, an, und Reitzeugen.                   |                     |
|            | rauch.                                   | I. 418. 2.   | -                                               | 2. II. 25. 1.       |
|            |                                          | I. 422. 3.   | Quereus, mene.                                  | 2. 11. 23. 1.       |
|            | dene des Aemilius.                       | I. 423. 1.   | _                                               |                     |
|            |                                          | I. 105. 2.   | R.                                              |                     |
|            |                                          |              | Bales Treebes Elles Rotes I                     | 70 4 77 0.          |
|            |                                          | I. 423. 1.   | Räder, Trochos, Kiklos, Rotae. I.  - Alterthum. | I. 39. 0.           |
|            | - Eleph. u. Kameelen, mit, ene sammt Pf. |              |                                                 | I. 89. 1. 2.        |
|            |                                          | I. 155. 1.   |                                                 | -                   |
|            | - Tusker, der, die ersten.               |              | - Bau der ägypt, u. gr. W.                      | I. 84. 4.           |
|            | - Vejer, - I. 122. 1                     |              | - Brandzeichen der ausgediente                  |                     |
|            | o, der, I. 424. 1.2                      |              | Dungskymann den e Dungsk                        | II. 534. 3.         |
| _          | iter, des,                               | I. 3. 2.     | - Dreschwagen, der, s. Dresch                   |                     |
|            | egsheeren, bey, Zweck.                   | I. 63. 3.    |                                                 | . 84. 4. 85. 0.     |
|            | ppeln, auf d., d. Tempel etc             |              | - Rennwagen, an,                                | II. 139. 1.         |
|            | rmorne,                                  | II. 86. 3.   | — — Werth.                                      | I. 87. 2. 3.        |
| -          | - Claudian, von, beschrieb               |              |                                                 | 84. 4. 130. 5.      |
| 7.4        |                                          | 1. 88. 1.    | - Mars, an, Wagen.                              | II. 5. 1.<br>I. 14. |
| - Mai      |                                          | II. 4. 5.    | - Erfinder, Bacchus.                            |                     |
|            | ierva, der,                              | II. 7. 2.    | - Erfindung.                                    | I. 4. 0.            |
|            | otun, des,                               | II. 27. 1.   | - Ersten.                                       | 1. 87. 2.           |
|            | las, der, mit Insebrift.                 | II. 84. 2.   | - Felgen, mit 4,                                | I. 81. 4.           |
| - Per      | rtinax, des, auf dem Scheiter            |              | - Felgenkranz, mit 1,                           | I. 82. 1.           |
| mı '       | 1°                                       | 112. 0.      | - Fortuna, der,                                 | I. 89. 1. 2.        |
|            | lippus Bild, mit,                        | II. 84. 2.   | - Hohe und gespeichte d. Grie                   |                     |
|            | ito, des,                                | II. 30. 2.   |                                                 | I. 83. 2. 3.        |
|            | nnen, bey, I. 419. 1. 422. 3             |              | - Rennwagen, an,                                | II. 139. 1.         |
|            | moneus, des,                             | I. 123. 1.   |                                                 | 85. 4. 357. 2.      |
|            |                                          | . 1. 422. 3. | - Triumphwagen, an,                             | I. 84. 2. 1.        |
| _          | artian's, mit, Asche.                    | II. 99. 1.   | - Nemesis, der,                                 | I. 89. 1, 2.        |
|            | traoria genannt.                         | H. 418. 1.   | Persicher P W., hinter den T                    |                     |
|            | trippa —                                 | I. 72. 3.    | 1                                               | . 87. 4. 88. 1.     |
| Tri        | iumphatoren, der,                        | I, 422. 3.   | - Zauberinnen, der,                             | I. 88. 3.           |

| Räderbeschläge, Hymantes, Epissotra        | . I. 82. 4.    | Reiter auf Denkzeichen, der Perser u. Med. II. 81. 0. |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| . 11.                                      | 2. 3. 80. 1.   | Reiter, gute. II. 347. 5. 4. 348. 0. 1.               |
| - Reifen, mit ganzen,                      | I. 83. 1.      | - Hetrurischer Abb. II. 396. 1.                       |
| Radii, Haarpinsel.                         | I. 149. 1.     | - Hirschen, auf, II. 189. 4. 190. 1.                  |
| Radius, Speiche.                           | I. 80. 2.      | - Hosen. II. 350. 1.                                  |
| Radreif, Canthus.                          | I. 85. 0.      | - Knechten, von, begleitet. II. 185. 3.               |
| Radsperre, Sufflamen, Epochlea.            | I. 116. 1.     | - Leichtbewaffnete, Veliten. 235. 0.                  |
| Rahmen, (Polster-), Enelata, Klinis,       | II. 274. 4.    | - Mauritanische, Abb. II. 386. 2.                     |
| - Bespannen mit?                           | II. 277. 2.    | - Macedonische, 200, d. Alexander, II. 319. 1.        |
| - Riemen, in,                              | I. 106. 0.     | - Nackte, Abb. II. 550. 2.                            |
| Rakeit, Kricgsrofs.                        | II. 307. 1.    | - Schwerbewaffnete, s. Schwerb. etc.                  |
| Rallum, Reutestecken.                      | I. 30. 1.      | - Uebung. II. 372. 4.                                 |
| Raspel, die Hufe zu putzen.                | II. 528. 7.    | - Verschiedene, Abb. II. 401. 2.                      |
| Ratis seirpea, Binsenslösse.               | I. 172. 2.     | - Volskische, - II. 185. 2. 587. 1.                   |
| Raub der Sabinerinnen.                     | II. 121. 5.    | - Zwcy auf 1. Pf. d. J. Caesar. II. 388. 2.           |
| Raufe, Falisca, Jacca. Gegitterte, Clathr. |                | Reiterey, bey den Acgyptern nicht üblich. II. 382.1.  |
| Rechte Seite ehrenvoll, s. Seite.          |                | - Alter Völker, verschiedener. II. 382. 1.            |
| Redimicula. Prachthalsbänder.              | II. 424. 1.    | - Amazonen, der, Centauren und Lapythen.              |
| Reff: Aerumnae, Fereula u. Furea.          | II. 291. 1.    | II. 539. 3.                                           |
| Reibnagel, s. Jochnagel.                   |                | - Ariovist, des, II. 388. 2.                          |
| Reibscheit, keines an Rheden.              | I. 282. 1.     | - Erste, Entstehung. II. 342. 5.                      |
| - Zweck.                                   | I. 116. 0.     | - Hippocentauren, der, II. 342. 5.                    |
| Reichthum d. Claudius Isidorus.            | II. 114. 1.    | - Gallische. II, 390. 1. 301. 1.                      |
| Reise lange zu Pf. d. Thiridates.          | II. 457. 0.    | - Germanen, der, Güte, II. 589. 1=3.                  |
| - Schnelte, des D. Germanicus.             | I. 300. 0.     | - Griechen, d., im Kriege nicht üblich. II. 345. 3.   |
| Reisemäntel.                               | II. 495. 0.    | - Kamcelen, mit, s. Kamcelrciterey.                   |
| Reisen mit Miethwagen.                     | I. 295. 1.     | - Pferden, mit 2, zusammengekoppelten. II.            |
| Reisepferd, Equus itinerarius.             | II. 306. 3.    | 185. 2. 3.                                            |
| Reisesänfte.                               | II. 259. 3.    | - Punische. II. 401. 0.                               |
| - Caligula, des,                           | II. 266. 0.    | - Römische. II. 348. 2.                               |
| - Einführung in Rom.                       | II. 268. 1.    | — im Ab - und Aufspringen sich übend.                 |
| - Numerian, des,                           | II. 266. 2.    | II. 186. 3.                                           |
| Reitart, s. Reitwesen.                     | 11. 200. 2.    | - Romulus, des, Celeres. II. 548. 2.                  |
| Reiten, Vehi equo.                         | I. 160. 2.     | 0 11 1 7 6 1 11 6 71                                  |
|                                            |                | - Scythische, den Romern, oftvortheithalt. II.        |
| - Anstand, mit,                            | 7. 1. 358. 1.  |                                                       |
|                                            | II. 343. 2.    | 9                                                     |
| •                                          | II. 557. 2.    |                                                       |
| - Gemeinen, bey, Leuten nicht              |                | — Gold, mit, übersponnen. II. 75. 2.                  |
| Israelitan Elimana dan                     | 345. 2.        | - Waffe des Crassus. II. 545. 2.                      |
| - Israeliten - Fürsten, der,               | II. 544. 2.    | Reitknecht der Morgenl, auf d. rechten Funalen.       |
| - Kunst, große.                            | II. 172. 3.    | II. 96. 3.                                            |
| Reitende Völker.                           | II. 582. 1.    | Reitkissen. II. 449. 1.                               |
| Reiter, Marchach, (Irländisch).            | II. 307. 2.    | Reitkunst alter Völker, verschiedener, II. 582. 2.    |
|                                            | 9. 3. 350. 1.  | - Alterthum. II. 344. 1.                              |
| - Alte.                                    | II. 386. 1.    | - bey den Griechen. II. 345. 3.                       |
|                                            | II. 352. 1. 3. | - Erfinder. I. 15. 16. 17. II. 8. 1. 543. 4.          |
| - Berühmter, Anniceris.                    | II. 172. 3.    | Erfindung in Aegypten. II. 295. 1.                    |

| Reitkunst, Erzichungszweig der Perser. II. 345. 1.                                                 | Renner, grobe Leute. II. 167. 2.                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| - Griechen, der, II. 345. 5. 347. 2°                                                               | - Herkunft, von geringer. II. 166. 1.                                          |
| - Unterhaltung der Großen von jeher. II. 544. 1.                                                   | - Nackte. II. 191. 0. 351. 1.                                                  |
| - Xenophon's Bueh der - II. 555.                                                                   | - Ocrea, mit, kurzen Stiefeln. II. 522. 2.                                     |
| Reitsättel, Alterthum. II. 448. 2.                                                                 | - Pferde, zu, Benennung. II. 187. 2.                                           |
| Reitsehale der Griechen. II. 349. 2. 3.                                                            | - Pferden, mit 7, Diocles erster. II. 162. 1.                                  |
| Reitthiere der Israeliten. II. 338. 1.                                                             | 20 II. 163. 0;                                                                 |
| Reitwesen, verschiedenes, der Alten. II. 357.                                                      | - Stehend fahrend. II. 152. 7.                                                 |
| 405. 2.                                                                                            | Renneriunen, erste, auf Bigen. II. 196. 1.                                     |
| - Germanen, der, II. 388. 2.                                                                       | Quadrigen, II. 196. 1.                                                         |
| - Numidier, - II. 383. 1. 2.                                                                       | Rennjacke, Sagum, Tunica, Stole. II. 178. 2.                                   |
| Reitzeug, Abb, und Benennung der verschiedenen                                                     | — Farbe? II. 140. 0.                                                           |
| Theile. II. 411. 2.                                                                                | Rennpferde, II. 306. 3.                                                        |
| <ul><li>Mosaik, mit,</li><li>Prächtige der Perser.</li><li>I. 156. 1.</li><li>II. 75. 1.</li></ul> | - Abb. II. 322. 2 ± 4.                                                         |
| Rennbahn, Erste. II. 119. 1. 121. 5.                                                               | — Alcibiades, des, II. 168. 2.<br>— Altes; Gedicht. II. 335. 5.                |
| — Circus, des, s. Babn.                                                                            | - Altes; Gedicht. II. 335. 5 Beinen, mit, umwundenen, II. 140. 0.              |
| - Ummauerte, Circus genannt. II. 121. 3.                                                           | - Geflügeltes, Abb. II. 197. 4.                                                |
| Rennbiga, Abb. II. 149. 2.                                                                         | - Grabinal zweyer. II. 520. 5.                                                 |
| - Ebern und Löwen, mit, Abb. II. 220. 1.                                                           | - Gute, Beschreibung. II. 150. 1.                                              |
| - Sonderbare. I. 412. 2.                                                                           | - Halten, zum guten Ton gehörig. I. 420. 1.                                    |
| Rennen mit W.; Anzahl in einem Tage. II. 141. 2.                                                   | II. 168. 1. 2. 196. 1.                                                         |
| - Beschreibung. II. 164. 1.                                                                        | - Kappzäumen, mit, gelenkt, II. 445. 0.                                        |
| - Bigen, mit, I. 408. 3. Il. 162. 1.                                                               | - Stumpfschweifen, mit, I. 420.1.II.159.2.158.5.                               |
| - Chilperic, öftere unter, II. 203. 1.                                                             | - Vermiethen, zu, II. 172. 1.                                                  |
| - Christen, der, II. 123. 3.                                                                       | Rennpreise, Brabeium. II. 159. 1.                                              |
| — Circus, im, anno, I. 361. 504. 716. II. 125. 2.                                                  | - Sieger und Pferde, für, II. 178. 3. 179. 0.                                  |
| - Constantinopel, in, lang üblich, II. 123. 3.                                                     | - Sp., der, Athenaeischen, II. 190. 4.                                         |
| - Desultoren mit - II. 138. 5.                                                                     | Rennquadriga, Abb. II. 158. 1. 173. 1.                                         |
| 100. 2.                                                                                            | Rennsiege, Denktafeln. II. 165. 1. 165. 3.                                     |
|                                                                                                    | - Ehre, große. II. 168. 1. 2.                                                  |
| - (Fufs-), von Weibern. II. 195. 1 Griechenland, in, überall verbreitet, II. 120. 5.               | Rennspiele geben, guter Ton. II. 168. 1. 2.                                    |
| - Kindern, von, im C., I. 238. 1. II. 176. 2.                                                      | Reunthiere, Böcke genannt. II. 229. 1.  — in warmen Ländern nicht fortkommend. |
| - Kriege, im, II. 547. 0.                                                                          | II. 221. 2.                                                                    |
| - Leichenbegängnissen, bey, s. Leichenrennen.                                                      |                                                                                |
| - Mauleselinnen, mit, II. 161. 5.                                                                  | - Einspännige, Poledrum. II. 161. 3.                                           |
| - Privaten, der, mit Sejugen etc. II. 162. 1.                                                      | - Geslochtene. I. 135. 1. II. 159. f.                                          |
| - Quadrigen, mit. I. 422. 3. II. 162. 0.                                                           | - Gespann? II. 160. 2.                                                         |
| - Thieren, mit, wilden, 223. 2.                                                                    | - Pferden, mit 2. I. 408. 0.                                                   |
| - Trigen, mit, II. 162. 0.                                                                         | 7. II. 162. 1.                                                                 |
| - Weibern, von, II. 194. 1. 195. 1.                                                                | 20. II. 165. 0.                                                                |
| - Zaumlosen Pferden, mit, II. 187. *)                                                              | Rennwagenvermiether, Domini. II. 172. 1.                                       |
| - Zwey auf 1 Wagen, I. 412 2.                                                                      | Retinacula, Halfterriemen. II. 442. 2.                                         |
| Renner, berühmte. II. 169. 0.                                                                      | _ Zügel. II. 423. 2.                                                           |
| — Geschenke, große. II. 166.1. 2. 167. 5. 145. 2.                                                  | Retinacula am Wagen, Berggabeln. I. 118. 1.                                    |
| - Gönner, vicle große. II. 166. 1. 167. 2.                                                         | Rhea, Cybele. II. 23. 1.                                                       |

| — Bau. I. 282. 1. 290. 1. 2.  — Bedeckte, Camarata. I. 287. 1. 289. 1.  — Bespannung. I. 284. 1. 2.  — Bespannung. I. 284. 1. 2.  — Claudius, des, I. 281. 1. 285. 2. 5. 286. 1.  — Gebrauch. I. 281. 1. 285. 2. 5. 286. 1.  — 288. 2. 3. 289. 1. 290. 3.  — Herrschaften, der, bedeckt. I. 282. 0. 287. 2.  — Ladong. s. L.  — Landwithschaft, zur, unbedeckt. I. 285. 3.  — Rüstwagen, als, I. 286. 5.  — Schreiben, zum, I. 287. 4.  — Sitzchen, mit, hängenden. I. 285. 2.  — Tärken, der, Araba, Kotsky. I. 1291. 2.  — Wesprung. I. 281. 2.  — Türken, der, Araba, Kotsky. I. 1291. 2.  — Vasatische, Gespann. II. 48, 9.  — Zweyrädrig. Abb. I. 290. 4.  — Rheda camarata, u. camerata bedeckte Rheda. I. 289. 1.  — Meritoria, Miethwagen. I. 284. 1. 1515. 1.  — Meritoria, Miethwagen. I. 284. 1. 1515. 1.  — Meritoria, Miethwagen. I. 284. 1. 1505. 2.  — Wagen. I. 384. 1. 155. 1.  — mit weifen Pf. II. 49. 2.  — (Haut des) Peitsche davon. II. 520. 3.  Ribetschung der, Methodier, Colossaner. II. 152. 2.  — Wagen. II. 567. **) 568. 2. 425. 2.  — Wagen, der, Methodon, Echeloon. I. 511. 528. 3.  Riemen, Desmos, H. 364. 4. Lora. II. 277. 2.  — Bettstellen, der, verzehret. II. 106. 0.  — Joche, der, selbische, editischen. II. 440. 0.  — Kinakette, an türk, edelifsen. II. 440. 1.  — Jester Celtische mit 2 Schildknappen, Trimarchisia. II. 536. 1.  — Gold, von, Silber, Eisen etc. III. 590. 2.  Riiter Celtische mit 2 Schildknappen, Trimarchisia. II. 592. 2.  — Eriselischen, Eastschung. II. 369. 2.  — Gold, von, Silber, Eisen etc. III. 590. 2.  Riiter Celtische mit 2 Schildknappen, Trimarchisia. III. 587. 4.  — Estatschung. II. 587. 4.  — Ertielt ein Pf. V. Staat, II. 388. 9.  — Feisterlung. II. 588. 1.  — Feisterlung. II. 585. 1.  — Feisterlung. II. 587. 1.  Ritterpiele, Equiti ludi. III. 121. 1.  Romulus Leibwehe, Celeres. II. 170. 2.  — Feldzeichen, Deriven, III. 180. 1.  — Wagen, i  | Rheda, Abb.                          | I. 283. 1. 2.   | Ringe Eiserne der Tt                           | a  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----|
| — Bedeckte, Camarata.  — Bespannung.  — I. 284. 1. 24. — Claudius, des, — Claudius, des, — L. 281. 1. 285. 2. 5. 280. 1. — 288. 2. 3. 289. 1. 290. 3. — Herrschaften, der, bedeckt. I. 282. 0. 287. 2. — Ladung. s. L. — Landwirthschaft, zur, unbedeckt. I. 285. 3. — Rüstwagen, als, — I. 286. 1. 224. 2. 249. 2. — Ladung. s. L. — Landwirthschaft, zur, unbedeckt. I. 285. 3. — Rüstwagen, als, — I. 286. 3. 289. 1. 290. 3. — Rüstwagen, als, — I. 286. 3. 2. 2. — Ladung. s. L. — Landwirthschaft, zur, unbedeckt. I. 285. 3. — Rüstwagen, als, — I. 286. 1. 224. 2. 249. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gold, von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Giesengeschichten, Entstchung. — Gold von, Silber, Eisen etc. — II. 592. 2. — Gelische mit 2 Schildknappen, II. 583. 1. — Ertschung. — Füselber, Abb. — Entstehu  | ,                                    |                 |                                                |    |
| Respannung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                 |                                                |    |
| Claudius, des,   1, 288. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                 |                                                |    |
| 1. 456. 1. 224. 2. 249. 2. 288. 1. 284. 1. 285. 2. 5. 289. 1. 290. 5. 289. 1. 290. 5. 28. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |                 |                                                |    |
| 288. 2. 5. 289. 1. 290. 5.  Herrschaften, der, bedeckt. I. 282. 0, 287. 2.  Ladung. s. L.  Landwirthschaft, zur, unbedeckt. I. 285. 5.  Rüstwagen, als, Schreiben, zum, Sitzehen, mit, hängenden. Türken, der, Araba, Kotsky. Türken, der, Mesahon, Eleboior, I. 510. 1. Türken, der, Mesahon, Eleboior, Mesahor, Mesah |                                      |                 |                                                |    |
| Herrschaften, der, bedeckt, I. 282. 0, 287. 2.  L Ladung, s. L.  Bitschen, mit, Schildknappen, Trimarchisia.  L Ladung, s. L.  L Schildknappen, Trimarchisia.  L Cursprung.  L Ladung, s. L.  L Setter Celtische mit 2 Schildknappen, Il. 158. 1.  — Griechische mit 2 Schildknappen, Il. 158. 1.  — Ferister Celtische mit 2 Schildknappen, Il. 158. 1.  — Griechische mit 2 Schildknappen, Il. 158. 1.  — Ferister Celtische mit 2 Schildknappen, Il. 158. 1.  — Griechische mit 2 Schildknappen, Il. 158. 1.  — Ferister celtische mit 2 Schildknappen, Il. 589.1.  |                                      |                 |                                                |    |
| - Ladung, s. L Landwirthschaft, zur, unbedeckt. I. 285. 5 Rüswagen, als, I. 286. 5 Schreiben, zum, I. 287. 4 Sitzchen, mit, hängenden. I. 283. 2 Türken, der, Araba, Kotsky. I. 291. 2.5 — Abb. I. 292. 2 Utsprung. I. 281. 2 Vasatische, Gespann. II. 48. 7 Zweyrädrig, Abb. I. 290. 4 Rheda camarata, u. camerata bedeckte Rheda. I. 289. 1 Cursuales, Postrheden. I. 290. 2 Fiscalis, Geldwagen. I. 284. 1. 515. 1 Meritoria, Miethwagen. II. 295. 1 Rhedarii, Lohnhutscher. II. 295. 1 Rhedarii, Lohnhutscher. II. 295. 1 Rhedarii, Lohnhutscher. II. 295. 1 Init weißen Pf. II. 49. 2 Midyan, (Chaldäisch) Streitwagen. II. 527. 1 Rhidovan, (Chaldäisch) Streitwagen. II. 527. 1 Rhidovan, (Chaldäisch) Streitwagen. II. 520. 2 (Haut des) Peitsche davon. II. 520. 2 Hityton, Trinkhorn. II. 552. 5 Richtschur der Alten. II. 520. 2 Wagen. II. 564. 4. Lora. II. 277. 2 Bettstellen, der, verzehret. I. 106. 0 Joche, der, Mesabon, Echeboion. I. 51. 1 Sitzehen, des, im Wagen. Himtaia. I. 105. 2 Vorrath, in, halten. II. 432. 2 Riemen, Desmos. II. 364. 4. Lora. II. 277. 2 Bettstellen, der, verzehret. I. 106. 0 Joche, der, Mesabon, Echeboion. I. 51. 1 Sitzehen, des, im Wagen. Himtaia. I. 105. 2 Vorrath, in, halten. II. 432. 2 Riemengesteche. II. 174. 0. 176. 5. 4 Aurigen, der, II. 148. 0 Caledonier, der, II. 149. 0 Rindwich mit Brandzeichen, s. B. Ritter Celtische mit 2 Schildknappen, Trimarchistia. III. 587. 4 Grifielische mit 2 Schildknappen, II. 588. 1 Ferstiethen mit 2 Schildknappen, II. 588. 1 Ferstiethen mit 2 Schildknappen, II. 588. 1 Ferstiethen mit 2 Schildknappen, II. 588. 1 Ritter Celtische mit 2 Schildknappen, II. 588. 1 Ferstiethen mit 2 Schildknappen, II. 588. 1 Ritter Celtische mit 2 Schildknappen, II. 588. 1 Römischer, Abb. II. 296. 1 Römischer, A                                                                                                                                                           |                                      |                 |                                                |    |
| Landwirthschaft, zur, unbedeckt. I. 285. 3.   Riesengeschichten, Entstehung.   I. 529. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | .02. 0. 201. 2. |                                                |    |
| Rüstwagen, als,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                    | let. T. 285. 3  |                                                |    |
| — Schreiben, zum, — Sitzchen, mit, hängenden. — Türken, der, Araba, Kotsky. — — Abb. — — Behschem it 2 Schildknappen. — Il. 388. ¹ — Griechische mit 2 Schildknappen. — — Bemscher, Abb. — — Erhielt cin Pf. v. Staat, Il. 355. ¹. — — Entstchung. — — Feister. — Il. 355. ¹. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. Ritterspiele, Equiti ludi. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. Ritterspiele, Equiti ludi. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. Ritterspiele, Equiti ludi. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. Ritterspiele, Equiti ludi. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. — — Pf., dic, wegnehmen, warum? Il. 555. ¹. — — Pf., dic, perlock. — Auron, des, mit Schellen. — — Pf.  |                                      |                 |                                                |    |
| - Sitzchen, mit, hängenden Türken, der, Araba, Kotsky Türken, der, Araba, Kotsky L. 291. 2.3 — Abb. I. 292. 2 Utsprung. I. 281. 2 Vasatische, Gespann. II. 48. *) - Zweyrädrig. Abb. I. 290. 4. Rheda camarata, u. camerata bedeckte Rheda. L. 289. 1 Cursuales, Postrheden. I. 290. 2 Fiscalis, Geldwagen. I. 284. 1. 515. 1 Meritoria, Miethwagen. I. 295. 1. Rhedarii, Lohnkutscher, II. 305. 2 Wagen — mit weißen Pf. II. 490. 2. Rhidovan, (Chaldäisch) Streitwagen, II. 369. 1. Rock von Pelz, s. Pelzrock. Rouse of Peitsche davon. II. 548. 1. Rhinoceros, Angespannt. II. 220. 2 (Idaut des) Peitsche davon. II. 548. 1. Rhodier, Colossaner. II. 158. 28. Richtschurd der Alten. II. 367. 4 — Bettstellen, der, verzehret. II. 367. 1 Romischer, Abb. III. 365. 1 — Entstehung. II. 368. *) - — Entstehung. II. 365. 1 — Pf, die, wegnehmen, warum? II. 355. 1. Ritterspiele, Equiti ludi. III. 355. 1 — Pf, die, wegnehmen, warum? II. 355. 1. Ritterspiele, Equiti ludi. III. 121. 1. Rock von Pelz, s. Pelzrock. Rogus, Scheiterhaufen. II. 102. 2. Roma die TPf, leitend. II. 44. 0 Ersten, ohne Prunk. II. 367. 1 — Aaron, des, mit Schellen. II. 44. 0 Ersten, ohne Prunk. II. 367. 1 — Pf, die, wegnehmen, warum? II. 355. 1. Ritterspiele, Equiti ludi. III. 102. 2. Rouse von Pelz, s. Pelzrock. Rogus, Scheiterhaufen. II. 470. 2. Römischer, Abb. III. 368. *) - — Entstehung. II. 368. *) - — Entstehung. II. 368. *) - — Entstehung. II. 368. *) - — Pf, die, wegnehmen, warum? II. 355. 1. Ritterspiele, Equiti ludi. II. 102. 2. Rogus, Scheiterhaufen. II. 470. 2. Römischer, Abb. III. 368. 2 — Pf, die, wegnehmen, warum? II. 355. 1. Ritterspiele, Equiti ludi. Ritterspiele, Equiti                                                                      |                                      |                 | 1                                              |    |
| — Türken, der, Araba, Kotsky. — — Abb. I. 292, 2. — Ursprung. — Vasatische, Gespann. — II. 48.*) — Zweyrädrig. Abb. I. 290, 4. Rheda camarata, u. camerata bedeckte Rheda. I. 290, 1. — Cursuales, Postrheden. — I. 290, 4. Rheda camarata, u. camerata bedeckte Rheda. I. 290, 1. — Fiscalis, Geldwagen. — I. 234, 1, 515, 1. — Meritoria, Miethwagen. I. 234, 1, 515, 1. — Meritoria, Miethwagen. I. 295, 1. Rhedarii, Lohnkutscher. II. 355, 1. Rhesus, Pferd. — mit weißen Pf. II. 49, 2. Rhidvan, (Chaldäisch) Streitwagen. II. 539, 1. Rhinoceros, Angespannt. II. 220, 2. — (Haut des) Peitsche davon. II. 548, 2. Rhivagogeus, Zügel. II. 367, ***) 568, 2, 425, 2. Rhytagogeus, Zügel. II. 367, ***) 568, 2, 425, 2. Rhytagogeus, Zügel. II. 367, ***) 568, 2, 425, 2. Rhytagogeus, Zügel. II. 367, ***) 568, 2, 425, 2. Rhytagogeus, Zügel. II. 367, ***) 568, 2, 425, 2. Rhytagogeus, Zügel. II. 367, ***) 568, 2, 425, 2. Rhytagogeus, Zügel. II. 367, ***) 568, 2, 425, 2. Rhytagogeus, Zügel. II. 368, ***) II. 388, ***) — Entstehung. II. 388, ***) — Pf. die, wegnehmen, warum ***!II. 355, 1. — Pf. die, wegnehmen, warum ***!II. 355, 1. — Pf. die, wegnehmen, warum **!II. 355, 1. Ritterspiele, Equiti ludi. R  |                                      |                 |                                                | 7  |
| - Abb. I. 292. 2 Ursprung. I. 281. 2 Vasatische, Gespann. II. 48. *) - Zweyrädrig. Abb. I. 290. 4. Rheda camarata, u. camerata bedeckte Rheda. I. 289. 1 Cursuales, Postrheden. I. 290. 2 Fiscalis, Geldwagen. I. 284. 1. 515. 1 Meritoria, Miethwagen. I. 295. 1. Rhedarii, Lohnhutscher. I. 295. 1. Rhedarii, Lohnhutscher. I. 295. 1. Rhesus, Pferd. II. 305. 2 Wagen. I. 539. 1 Wagen. I. 539. 1. Rhidvan, (Chaldäisch) Streitwagen. II. 549. 2. Rhidvan, (Chaldäisch) Streitwagen. II. 549. 2 (Haut des) Peitsche davon. II. 548. 1. Rhodier, Colossaner. II. 155. 5. Rhyton, Trinkhorn. II. 558. 3. Riemen, Desmos. II. 364. 4. Lora. II. 277. 2 Bettstellen, der, verzehret. I. 106. 0 Joche, der, Mesabon, Echeboion. I. 51. 1 Sitzchen, des, im Wagen, Himatia, I. 105. 2 Vorrath, in, halten. II. 430. 2 Vorrath, in, halten. II. 430. 2. Riemengeflechte. II. 174, 0. 176. 5. 4 Aurigen, der, II. 148. 0 Caledonier, Helciarius. II. 105. 0. Rlinge an den Diphros, Aunuli. II. 105. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | _               |                                                |    |
| — Ursprung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                 |                                                |    |
| — Vasatische, Gespann. — Zweyrädrig. Abb. — Zweyrädrig. Abb. — L. 2900. 4.  Rheda camarata, u. camerata bedeckte Rheda. 1, 289, 1. — Cursuales, Postrheden. — Cursuales, Postrheden. — L. 290. 2. — Fiscalis, Geldwagen. — I. 290. 2. — Fiscalis, Geldwagen. — Meritoria, Miethwagen. — Meritoria, Miethwagen. — I. 293. 1.  Rhedarii, Lolmkutscher. — I. 293. 1.  Rhesus, Pferd. — Mit weißen Pf. — hertstehung. — Pf., die, wegnehmen, warum? II. 555. 1.  Ritterspiele, Equiti ludi. Ritterspiele, Pf. Li 1, 245. 1. Rogus, Scheiterhaufen. — Fußsbera. — Fassor. — Fassor. — Frisber. — Presken. — Pf., d  |                                      |                 |                                                | -  |
| — Zweyrädrig, Abb, I. 290. 4. Rheda camarata, u, camerata bedeckte Rheda. I. 289.1. — Cursuales, Postrheden, I. 290. 2. — Fiscalis, Geldwagen. I. 284. 1. 515. 1. — Pf., die, wegnehmen, warum? II. 555. 1. Ritterspiele, Equiti ludi, II. 555. 1. Ritterspiele, Equiti ludi, II. 121. 1. Rhedarii, Lohnhutscher, I. 295. 1. Ritterspiele, Equiti ludi, II. 121. 1. Rock von Pelz, s. Pelzrock. — Aaron, des, mit Schellen. II. 477. 2. Roma die T. Pf., leitend. II. 447. 2. Roma die T. Pf., leitend. II. 44. 0. Römer: Cursus publieus überall cinführend. II. Shinoceros, Angespannt. II. 528. 3. Riemen, Desmos. II. 567. **) 568. 2. 425. 2. Rhyton, Trinkhorn. II. 558. 3. Riemen, Desmos. II. 564. 4. Lora. II. 277. 2. — Bettstellen, der, verzehret. I. 106. 0. — Joche, der, Mesabon, Echeboion. I. 51. 1. — Sitzelen, des, im Wagen, Himtaia. I. 105. 2. — Vorrath, in, halten. II. 452. 2. Riemengeflechte. II. 174. 0. 176. 5. 4. — Aurigen, der, II. 148. 0. — Caledonier, der, II. 160. 0. Riemer, Helciarius. II. 105. 0. Riinge an den Diphros, Annuli. II. 105. 1. Ritterspiele, Equiti ludi. III. 3555. 1. Ritterspiele, Equiti ludi. III. 3555. 1. Ritterspiele, Equiti ludi. III. 3675. 1. Ritterspiele,   |                                      |                 |                                                |    |
| Cursuales, Postrheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    |                 |                                                |    |
| - Cursuales, Postrheden Fiscalis, Geldwagen Cursuales, Pérd Meritoria, Miethwagen Fiscalis, Geldwagen Fiscalis Fisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | 1. 290. 4.      | · ·                                            |    |
| — Fiscalis, Geldwagen. I. 284. 1. 515. 1.  — Meritoria, Miethwagen. I. 293. 1. Rhedarii, Lohnkutscher. I. 293. 1. Rhedarii, Lohnkutscher. I. 293. 1. Rhedarii, Lohnkutscher. II. 303. 2.  — Wagen. II. 505. 2.  — Wagen. II. 505. 2.  — Wagen. II. 49. 2. Rhidwan, (Chaldäisch) Streitwagen, II. 49. 2. Rhidwan, (Chaldäisch) Streitwagen, II. 520. 2.  — (Haut des) Peitsche davon. II. 548. 1. Rhytagogeus, Zügel. II. 367. **) 568. 2. 423. 2. Rhyton, Trinkhorn. II. 528. 3. Richtschnur der Alten. II. 528. 3. Richtschnur der Alten. II. 528. 3. Richtschnur der Alten. II. 528. 3. Richtschnur der, verzehret. I. 106. 0.  — Joche, der, Mesabon, Echeboion. I. 51. 1.  — Sitzehen, des, im Wagen, Himtaia. I. 103. 2.  — Vorrath, in, halten. II. 432. 2. Riemengeflechte. II. 174. 0. 176. 5. 4.  — Aurigen, der, III. 148. 0.  — Caledonier, der, II. 148. 0.  — Caledonier, der, III. 148. 0.  — Caledonier, der, III. 148. 0.  Riemenpeitschen, Himastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, Himastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, Himastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, Mimastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, Himastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, Himastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, Himastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, Mimastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, Mimastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, Himastle. II. 105. 0. Riemenpeitschen, S. B. Riinge an den Diphros, Annuli. II. 105. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                 |                                                |    |
| Ritterspiele, Equiti ludi.   Ritterspiele, Equiti ludi.   Rock von Pelz, s. Pelzrock.   Rock v   |                                      | 1. 290. 2.      |                                                |    |
| Rhedarii, Lohnhutscher,   I. 295. 1.   Rock von Pelz, s. Pelzrock.   Rhesus, Pferd.   II. 305. 2.   — Wagen.   I. 539. 1.   Rogus, Scheiterhaufen.   II. 416. 2.   Roma die TPf. leitend.   II. 440. 0.   Riddaisch) Streitwagen.   I. 327. 1.   Rhidvan, (Chaldaisch) Streitwagen.   II. 220. 2.   — (Haut des) Peitsche dayon.   II. 548. 1.   Rhodier, Colossaner.   II. 15. 428. 2.   Rhytagogeus, Zügel.   II. 367. **) 568. 2. 425. 2.   Rhyton, Trinkhorn.   II. 33. 3.   Richtschnur der Alten.   II. 528. 3.   Richtschnur der Alten.   II. 528. 3.   Ricmen, Desmos.   II. 564. 4. Lora.   II. 277. 2.   — Bettsellen, der, verzehret.   I. 106. 0.   — Joche, der, Mesabon, Echeboion. I. 51. 1.   — Sitzchen, des, im Wagen, Himtaia.   I. 105. 2.   — Spiele, griech. einführend.   II. 121. 1.   Romulus Leibwache, Celeres.   II. 186. 5. 548. 2.   — Quadriga.   — Siegeszeichen an Eichbäumen.   II. 79. 2.   — Spiele, röm. einführend.   II. 121. 2.   — Spiele, röm. einführend.   II. 121. 2.   — Spiele, röm. einführend.   II. 121. 2.   — Triumphirt mit weißen Pf.   II. 49. 1.   Rose, der Venus geweiht.   II. 26. 1.   Rofshaare zum Auspolstern.   II. 305. 0.   — Spannstricken, zu,   II. 304. 4. 505. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Maritaria Michigan                 |                 |                                                |    |
| Rhesus, Pferd,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                 |                                                | 1. |
| — Wagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                 |                                                | 0  |
| - mit weißen Pf. II. 49, 2. Roma die TPf. leitend. II. 44, 0. Rhidvan, (Chaldäisch) Streitwagen, I. 327, 1. Rhinoceros, Angespannt. II. 220, 2. — (Haut des) Peitsche davon. II. 548, 1. Rhodier, Colossaner. II. 15, *****0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | _               |                                                |    |
| Rhidvan, (Chaldäisch) Streitwagen, I. 327. 1. Rhinoceros, Angespannt. II. 220. 2. — (Haut des) Peitsche davon. II. 548. 1. Rhodier, Colossaner. II. 15. *****  Rhytagogeus, Zügel. II. 367. ***) 368. 2. 425. 2. Rhyton, Trinkhorn. II. 55. 5. Richtschnur der Alten. II. 528. 3. Ricmen, Desmos. II. 364. 4. Lora. II. 277. 2. — Bettstellen, der, verzehret. I. 106. 0. — Joche, der, Mesabon, Echeboion. I. 51. 1. — Sitzchen, des, im Wagen. Himtaia. I. 103. 2. — Vorrath, in, halten. II. 432. 2. Riemengeflechte. II. 174. 0. 176. 5. 4. — Aurigen, der, II. 148. 0. — Caledonier, der, II. 148. 0. — Caledonier, der, II. 165. 0. Riemer, Helciarius. I. 105. 0. Ricmer, Helciarius. I. 105. 1. Ringe an den Diphros, Annuli. I. 105. 1. Röshaare zum Auspolstern. II. 300. 0. — Ersten, ohne Prunk. II. 700. 2. — Feldzeichen, s. Feldzeichen. — Fußbothen. II. 321. 1. — Fußbothen. II. 321. 1. — Grüfsart zu Pf. u. W. II. 354. 1. 2. — Pracht, nachherige. II. 70. 2. 71. 1. 2. — Schwert zum Stoßen gebrauchend. II. 402. — Spiele, griech. einführend. II. 121. 1. — Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1. — Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1. — Siegeszeichen an Eichbäumen. II. 70. 2. — Spiele, röm. einführend. II. 121. 1. — Spiele, röm. einführend. II. 121. 2. — Spiele, röm. einführend. II. 121. 2. — Spiele, röm. einführend. II. 121. 2. — Spiele, röm. einführend. II. 122. 1. — Spiele, griech. einführend. II. 122. 1. — Wagen, nie auf — streitend. II. 122. 1. — Siegeszeichen an Eichbäumen. II. 70. 2. — Spiele, röm. einführend. II. 122. 1. — Spiele, griech. einführend. II. 122. 1. — Siegeszeichen an Eichbäumen. II. 70. 2. — Spiele, röm. einführend. II. 122. 1. — Spiele, griech. einführend. II. 122. 1. — Siegeszeichen an Eichbäumen. II. 70. 2. — Spiele, röm. einführend. II. 122. 2. — Spiele, griech. einführend. II. 122. 1. — Spiele, griech. einführend. II. 122. 1. — Spiele, griech. einführend. II. |                                      |                 |                                                |    |
| Rhinoceros, Angespannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                 |                                                |    |
| - (Haut des) Peitsche davon. II. 548. 1. Rhodier, Colossaner. II. 15. 48**0) Rhytagogeus, Zügel. II. 567. ***) 568. 2. 425. 2. Rhyton, Trinkhorn. II. 535. 5. Richtschnur der Alten. II. 528. 3. Ricmen, Desmos. II. 364. 4. Lora. II. 277. 2.  - Bettstellen, der, verzehret. I. 106. 0 Joche, der, Mesabon, Echeboion. I. 51. 1 Sitzchen, des, im Wagen, Himtaia. I. 105. 2 Vorrath, in, halten. II. 432. 2. Riemengestechte. II. 174. 0. 176. 5. 4 Aurigen, der, III. 174. 0. 176. 5. 4 Caledonier, der, II. 148. 0 Caledonier, der, III. 148. 0 Spiele, röm. einführend. III. 121. 2 Spiele, röm. einführend. III. 121. 2 Triumphirt mit weißen Pf. III. 49. 1.  Rose, der Venus geweiht. III. 26. 1.  Rosse, der Venus geweiht. III. 25. 0 Spannstricken, zu, II. 394. 4. 395. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                    |                 | _                                              |    |
| ### Processor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | II. 220. 2.     |                                                |    |
| Fufsbothen.   I. 321. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | II, 548. 1.     |                                                | 26 |
| ## Rhyton, Trinkhorn.  Richtschnur der Alten.  Roselesten.  Roselesten.  Richtschnur der Alten.  | Rhodier, Colossaner.                 | II. 15. ****)   |                                                |    |
| Rhyton, Trinkhorn.  Richtschnur der Alten.  Richtschnu | Rhytagogeus, Zügel. II. 367. **) 368 | 8. 2. 423. 2.   |                                                |    |
| Richtschnur der Alten.  Schwert zum Stoßen gebrauchend. II. 402.  — Spiele, griech. einführend.  Romulus Leibwache, Celeres. II. 186. 5. 548. 2.  — Quadriga.  — Spiele, röm. einführend.  Richtschnur der Alten.  Romulus Leibwache, Celeres. II. 186. 5. 548. 2.  — Quadriga.  — Spiele, röm. einführend.  Richtschnur der Alten.  Romulus Leibwache, Celeres.  Richtschnur der Alten.  Romulus Leibwache, | Rhyton, Trinkhorn.                   | II. 33. 3.      |                                                |    |
| Riemen, Desmos. II. 364. 4. Lora. II. 277. 2.  — Bettstellen, der, verzehret. I. 106. 0.  — Joche, der, Mesabon, Echeboion, I. 51. 1.  — Sitzchen, des, im Wagen, Himtaia. I. 103. 2.  — Vorrath, in, halten. II. 432. 2.  Riemengestechte. II. 174. 0. 176. 5. 4.  — Aurigen, der, II. 148. 0.  — Caledonier, der, II. 148. 0.  — Caledonier, der, II. 105. 0.  Riemenpeitschen, Himastle. I. 105. 0.  Riemenpeitschen, Himastle. I. 105. 0.  Riemenpeitschen, Himastle. I. 105. 0.  Ringe an den Diphros, Annuli. I. 103. 1.  Spiele, griech. einführend. II. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1.  — Quadriga.  — Spiele, griech. einführend. II. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1.  — Ouadriga.  — Spiele, griech. einführend. II. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1.  — Ouadriga.  — Spiele, griech. einführend. II. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1.  — Ouadriga.  — Spiele, griech. einführend. II. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Ouadriga.  — Spiele, griech. einführend. III. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Wagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. III. 121. 1.  — Vagen, nie auf — streitend. I | Richtschnur der Alten.               |                 |                                                |    |
| - Bettstellen, der, verzehret. I. 106. 0 Joche, der, Mesabon, Echeboion, I. 51. 1 Sitzchen, des, im Wagen, Himtaia. I. 103. 2 Vorrath, in, halten. II. 432. 2. Riemengestechte. II. 174. 0. 176. 5. 4 Aurigen, der, II. 148. 0 Caledonier, der, II. 148. 0 Caledonier, der, II. 105. 0. Riemenpeitschen, Himastle. I. 105. 0. Riemer, Helciarius. I. 216. 2. Rindvich mit Brandzeichen, s. B. Ringe an den Diphros, Annuli. I. 103. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riemen, Desmos, II. 364, A Lora      |                 |                                                |    |
| <ul> <li>Joche, der, Mesabon, Echeboion. I. 51. 1.</li> <li>Sitzchen, des, im Wagen. Himtaia. I. 103. 2.</li> <li>Vorrath, in, halten. II. 432. 2.</li> <li>Riemengeslechte. II. 174. 0. 176. 5. 4.</li> <li>Aurigen, der, II. 148. 0.</li> <li>Caledonier, der, II. 382. 3.</li> <li>Riemenpeitschen, Himastle. I. 105. 0.</li> <li>Riemer, Helciarius. I. 216. 2.</li> <li>Rindvich mit Brandzeichen, s. B.</li> <li>Ringe an den Diphros, Annuli. I. 103. 1.</li> </ul> <ul> <li>Sprict, gritch. der. II. 121. 1.</li> <li>Wagen, nie auf — streitend. II. 121. 1.</li> <li>Romulus Leibwache, Celeres. II. 186. 3. 548. 2.</li> <li>Quadriga. I. 130. 4.</li> <li>Siegeszeichen an Eichbäumen. II. 79. 2.</li> <li>Spiele, röm. cinführend. II. 121. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul> <ul> <li>Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                 |                                                |    |
| - Sitzchen, des, im Wagen, Himtaia. I. 103. 2.  - Vorrath, in, halten.  II. 432. 2.  Riemengestechte.  II. 174. 0. 176. 5. 4.  - Aurigen, der,  - Caledonier, der,  Riemenpeitschen, Himastle.  Riemer, Helciarius.  Rindvich mit Brandzeichen, s. B.  Ringe an den Diphros, Annuli.  II. 103. 2.  Romulus Leibwache, Celeres. II. 186. 5. 548. 2.  - Quadriga.  - Siegeszeichen an Eichbäumen.  II. 79. 2.  - Spiele, röm. cinführend.  II. 121. 2.  - Triumphirt mit weißen Pf.  II. 49. 1.  Rose, der Venus geweiht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                 |                                                |    |
| - Vorrath, in, halten.  Riemengesechte.  II. 174. 0. 176. 5. 4.  - Aurigen, der,  - Caledonier, der,  Riemenpeitschen, Himastle.  Riemer, Helciarius.  Rindvich mit Brandzeichen, s. B.  Ringe an den Diphros, Annuli.  II. 432. 2.  - Quadriga.  - Siegeszeichen an Eichbäumen.  II. 179. 2.  - Spiele, röm. cinführend.  II. 121. 2.  - Triumphirt mit weißen Pf.  II. 49. 1.  Rose, der Venus geweiht.  Rose, der Venus geweiht.  Rose, der Venus geweiht.  II. 26. 1.  Roseshaare zum Auspolstern.  - Spannstricken, zu,  II. 394. 4. 395. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sitzchen des im Wagen Himt           | on. 1. 51. 1.   | - Wagen, nie auf - streitend. 11. 121. 1       | 1. |
| Riemengeslechte.  — Aurigen, der, — Caledonier, der, — Caledonier, der, — Riemenpeitschen, Himastle, Riemer, Helciarius.  Rindvich mit Brandzeichen, s. B.  Ringe an den Diphros, Annuli.  II. 176, 5, 4, — Siegeszeichen an Eichbäumen. — Spiele, röm. cinführend, — Spiele, röm. cinführend, — Triumphirt mit weißen Pf.  II. 121, 2, — Triumphirt mit weißen Pf.  III. 49, 1,  Rose, der Venus geweiht.  Rose, der Venus geweiht.  II. 20, 1,  Rose, der Venus geweiht.  II. 20, 1,  Rose, der Venus geweiht.  II. 20, 1,  Rose, der Venus geweiht.  II. 394, 4, 395, 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Vorrath in halten                  |                 | Romulus Leibwache, Celeres. II. 186. 5. 548. 2 | 2. |
| - Aurigen, der, - Caledonier, der, - Siegeszeichen an Eichbaumen Spiele, röm. einführend Spiele, röm. einführend Triumphirt mit weißen Pf II. 121. 2 Triumphirt mit weißen Pf Rose, der Venus geweiht Rose, der Venus geweiht Rofshaare zum Auspolstern Spannstricken, zu, - Siegeszeichen an Eichbaumen Siegeszeichen an Eichbaumen Siegeszeichen an Eichbaumen Spiele, röm. einführend Spiele, röm. einführend Triumphirt mit weißen Pf II. 121. 2 Triumphirt mit weißen Pf Siegeszeichen an Eichbaumen Spiele, röm. einführend Spiele                                                                                                                                                                                                       |                                      |                 | — Quadriga. I. 130. 4                          | 1. |
| - Caledonier, der,  Riemenpeitschen, Himastle, Riemer, Helciarius, Rindvich mit Brandzeichen, s. B.  Ringe an den Diphros, Annuli.  I. 382. 5.  I. 105. 0. Rose, der Venus geweiht. Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1.  Rofshaare zum Auspolstern.  I. 105. 0.  Spannstricken, zu, I. 394. 4. 395. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                                    |                 | - Siegeszeichen an Eichbäumen. II. 79.         | 2. |
| Riemenpeitschen, Himastle.  Riemer, Helciarius.  Rindvich mit Brandzeichen, s. B.  Ringe an den Diphros, Annuli.  I. 103. 1.  Triumphirt mit weilsen Pi.  Rose, der Venus geweiht.  Rofshaare zum Auspolstern.  Spannstricken, zu,  I. 105. 0.  Rose, der Venus geweiht.  Rofshaare zum Auspolstern.  I. 105. 0.  Spannstricken, zu,  I. 394. 4. 395. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                 | - Spiele, röm. einführend. II. 121. 2          | 2. |
| Ricmer, Helciarius.  Rindvich mit Brandzeichen, s. B.  Ringe an den Diphros, Annuli.  I. 216. 2.  Rose, der Venus geweint.  Rose, der Venus geweint.  I. 20. 1.  Rofshaare zum Auspolstern.  — Spannstricken, zu,  I. 394. 4. 395. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 1               |                                                | 1. |
| Rindvich mit Brandzeichen, s. B.  Ringe an den Diphros, Annuli.  I. 210. 2.  Rofshaare zum Auspolstern.  I. 105. 0,  Spannstricken, zu,  I. 394. 4. 395. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | I. 105. 0.      | Rose, der Venus geweiht. II. 26. 1             | 1. |
| Ringe an den Diphros, Annuli.  I. 103. 1. Spannstricken, zu, I. 394. 4. 395. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | I. 216. 2.      |                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ringe on der Die                     |                 | A                                              |    |
| - die Pl. zu befestigen, I. 104.2. Rossquelle, Hippocrene. II. 18. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                 |                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - die Pf. zu befestig                | en. I. 104.2.   | Rossquelle, Hippocrene. II. 18. 1              | •  |

| Rota, Rad. I. 78. 1. 83. 2. Bildlich. I. 75. 3.       | Salomons Sänste, prächtige, II. 255. 4.            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 76. 1.                                                | Sam, Brandzeichen griech. II. 534. 2.              |
| Rota radiata gespeichtes. I. 80. 2.                   | Samgars Ochsenstecken. II. 549. 1.                 |
| Röthelstein, das Holz zu zeiehnen. II. 528. 3.        | Sammlung, Franz d. I. d. Werke v. Hippiatrica.     |
| Rotteneintheilung bey der Reiterey, von Lycurg.       | II. 509. 1.                                        |
| II. 346. 2.                                           | Samphorae, Pf. berühmte. II. 534. 1.               |
| Rotzkrankheit d. Pf., d. Alten unbekannt. II. 599. 2. | Sand von Alexandrien im C. II. 142. 2.             |
| Rücken blosser d. Pf., Psilos hippos. II. 368. 3.     | - Bahn, der, mit Grün, Zinnober etc. be-           |
| - Einbiegen der Pf. I. 189. 1.                        | streuet. II. 142. 2.                               |
| Rückgrath der Pferde. II. 358.***)                    | - Wälzplatz, zum, d. Pf. II. 501. 1.               |
| Rückkorb, Aerumnae, Fercula, Furca. II. 201. 1.       | - Werfen der Atlethen. II. 142. 2.                 |
| Rücklehne, s. Rahme.                                  | Sandapilen, Todtenbahren. II. 282. 3.              |
| Rudolph I. großes Pf. II. 302.*)                      | Säuste, jeder Art, Phoreion. II. 257. 2.           |
| Runcinus, Runezin, Kriegsrofs. II. 507. 1.            | - Alterthum. II. 254. 1. 256. 3.                   |
| Rüssel der Eleph. Manus. II. 56. 2.                   | - Artaxerxes, des, II. 256. 5.                     |
| Rüstungen, eiserne, Alterthum. II. 591. 2.            | - Arten, verschiedene. II. 285. 2.                 |
| - Germanen, der vornehmen. II. 391. 1.                | - Asseres genannt. II. 174. 1.                     |
| - Brust- u. Stirnstacheln, mit, II. 234. 1.           | - August, des, II. 258. 0. 265. 3.                 |
| - Parther, der, II. 393. 2.                           | - Ausgepolsterte. II. 258. 2. reich verzierte,     |
| - Pferde, für, reiche. II. 394. 3.                    | II. 275. 0. 1.                                     |
| d. Abradates. II. 394. 3.                             | - Bedeckte des August. II. 264. 4. 265. 1.         |
| - Schellen, mit, II. 477. 5.                          | — Bau. II. 267. 1 3. 259. 4. 258. 2.               |
| - Verschiedene der Alten. II. 401. 1.                 | 260. 3. 273. 2. 274. 2.                            |
| Rüstwagen. I. 186. 1.                                 | Benennung. II. 264. 3.                             |
| - Abb. I. 186. 1. 189. 0.                             | _ = Liebeshändel, für geheime, II. 264. 3.         |
| Rutumanna, Auriga. I. 78. 1.                          | - Züchtige Matronen, für, II. 264. 3.              |
| Rymos, Deichsel. 1. 94. 2.                            | - Begleiten, Ehrenbezeugungen v. d. Clienten       |
|                                                       | und Schmeichlern. II. 262. 1:4. 263. 1.            |
|                                                       | - Caesar, des, am ersten in der Stadt ge-          |
| S.                                                    | braucht. II. 258. 0.                               |
| 0.                                                    | - Caligula, des, 11. 266. 0.                       |
| Sabinerinnen, Raub. II. 121. 3.                       | - Decken, prächtige, II. 256. 0.                   |
| Sacculum, Felleisen. I. 513. 1.                       | - Einführung in Italien. II. 268. 1. 257. 3.       |
| - Bovillum, Futtersäckehen. II. 445. 0.               | - Erlaubt, wem? II. 257. 5. 4. 269. 0. 264. 1.     |
| Saffian (Korduan), Punicum corium. I. 105. 0.         | - Feldherrn, der, Lectiea militaria. II. 265.      |
| 134. 2.                                               | 2 = 4. 266. 0. 3.                                  |
| Saffran im C. u. in d. Strafsen v. Rom. II. 143.1.    | - Fenstern, mit, II. 267. 2.                       |
| Saffranblüthe zum Auspolstern. II. 275. 2.            | - Freudenmädchen, der, II. 263. 4.                 |
| Säge der Alten. II. 528. 5.                           | verbothen, II. 264. 1.                             |
| Sagmarius equus, Saumross. II. 306. 3.                | - Geslochtene. II. 254. 1.                         |
| Sagum, Jacke. II. 178. 3.                             | — Geringere. 11. 261. 3.                           |
| Salamonier, Diphron am längsten üblich. I. 352.2.     | - Geschenke an Geliebte. II. 263. 4.               |
| Säle prächtige im C II. 135. 4.                       | — Geschlossene. II. 258. 2. 267. 2. 3. 268. 1 = 3. |
| - Königs, des, Ahasveros. I. 156. 1.                  | 282. 1.                                            |
| Sallust, Circus. II. 122. 2.                          | - Cicero, des, auf der Flucht. II. 268. 1.         |
| Salmoneus, Quadriga. I. 123. 0.                       | - Getragen, von wem? Il. 259. 1. 254. 2.           |
| Salomons cherne W. Gestelle. I. 9. 2: 150. 4.         | - Goldene. II. 257. 1.                             |
|                                                       |                                                    |

| Sänste, große, auf den Schultern getragen. Il                                                                        | .   Särge, Inschriften, kurze,                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 278. 0. 261. 1. 2                                                                                                    | - Metiscus, d., Fischer, II. 102. 2.              |
|                                                                                                                      | Sammanas aharna Pfardehildsäule. II 222 4         |
| <ul> <li>Hohe, Liburnum.</li> <li>II. 260. 1. 2</li> <li>Kameel, von einem, getragen.</li> <li>II. 256. 0</li> </ul> | I 040 0                                           |
| THE TANK OF COOK II 274 2                                                                                            | - Abb. I. 251. 2.                                 |
| -: 1 6" II 070 0 266 7                                                                                               | Alanen, der, im Kriege. I. 150. 1.                |
| — Rranke, fur, 11. 2/2. 2. 200. 3  — Männern, von, und Weibern gebraucht, II                                         | - Gebrauch. I. 250. 2=4, 248. 1. 2. 249. 2.       |
| Mannern, von, und vvenbern gestatem, 12                                                                              | - Zaiselwagen. I. 249. 1.                         |
| ** ((                                                                                                                | Sattal Enhinaium Enhinaian II 260 Z 450 Z         |
| <ul><li>Marcellus, des,</li><li>Maulthieren, von, auf Reisen getragen. II</li></ul>                                  | A normatical con TI 4"4 o                         |
| = Maurinieren, von, auf Heisen getragen. 258. 0                                                                      |                                                   |
|                                                                                                                      | — Alterthum. II. 446. 1. 448. 2.                  |
| - Morgenländischen Großen, der, Palankin, Bal                                                                        |                                                   |
| daeline. II. 257. 2                                                                                                  | - Unnodomar, des. 11, 457, 0.                     |
| - Numerian, des, II. 266. 2                                                                                          | - Deutschen, den, verhalst. 11, 452, 2.           |
| - Plinius II. 272. 3                                                                                                 | - Ernnuer, Lanvinen, 11, 547, 5,                  |
| - Reisen, zum, II. 257. 4. 268. 1. 2. 3                                                                              | - Erster, Bau. II. 447. 5.                        |
| - Schachspiel. mit, II. 270. 2                                                                                       | - Gewicht. II. 457. 1.                            |
| - Schreiben, zum, II. 260. 3. 272. 3                                                                                 | - Inlian, des. Haiser, IL 454, 2.                 |
| _ Silberne. II. 257. 1                                                                                               | - Kameelhöcker so genannt II 447 2                |
| - Spiegel, mit, II. 271.                                                                                             | Lacton für autragen nethwandig II 447 4           |
| - Spielen, zum, II. 270. 1                                                                                           | Morgenländer der immer gleich II 440 4            |
| - Theatern, in, II. 271.                                                                                             | - Unterdeckchen, alle mit. II. 447. 2.            |
| - Titus, des. II. 267. 3                                                                                             | Sattelbaum, Enochon, Fulcrum Sellae Arculus       |
| - Todte, für, 11. 257. 4. 274. 1. 284. 12                                                                            | ephippii. II. 380, 0, 455, 0,                     |
| - Trägern, mit 4, Sella bajulatoria, Tretra                                                                          | - Alten den hekannt I 64 3                        |
| phorum. II. 259. 3                                                                                                   | - Türkischer. II. 454. 2.                         |
| 6, Haxaphorum. II. 259. 3                                                                                            | Satteldecke, Ephippion, Caparacon, II, 380, 0, *) |
| 8, Octophorum, II. 259. 3. 257. 2                                                                                    | Goldgestickte II 460 7                            |
| - Vermiethen, zu, II. 278. 2                                                                                         | - Menschenhäuten von II 160 0                     |
| - Verurtheilten, der, II. 269. 1. 3. 4                                                                               | - Purpurne. II. 462. 3.                           |
| - Vorhängen, mit, Vela, Pallia, Plagula. I                                                                           | Thierfellen, von. II, 460, 2.                     |
| II. 267. 3                                                                                                           | Sattelkammer des Großmogol, Werth. II. 240. 2.    |
| Sänftenstangen, Asseres. II. 274.                                                                                    |                                                   |
| Sänftenträger, Aufenthaltsplätze, Castra Lectics                                                                     |                                                   |
| riorum. II. 278.                                                                                                     |                                                   |
| - Schöne Leute. II. 263. 3                                                                                           |                                                   |
| Sangi, Schlitten der Scythen. I. 164.                                                                                |                                                   |
| Sannio, Possenreisser. I. 179.                                                                                       |                                                   |
| Sapor, Königs der Perser, Fusschemel. II. 467.                                                                       | 77                                                |
| Sarcina, Last, Bündel auf Sätteln. II. 488.                                                                          |                                                   |
| Sarcinarius, Pachpferd. II. 306.                                                                                     |                                                   |
| Sarcophagus: Sarg, steinerner. II. 102.                                                                              |                                                   |
| Sargalos, Peitschen-Futterale. I. 105.                                                                               |                                                   |
| Särge, Sarcophagen. II. 102. **                                                                                      |                                                   |
| - Alexanders des Großen. II. 92.                                                                                     |                                                   |
| - Gläserne. II. 104.                                                                                                 |                                                   |
| 2-7 10:10                                                                                                            | 1                                                 |

| Sauromaten, bepanzerte Pferde.                                            | II. 200. 3.   | Scheiterhaufen, Abb.              | II. 116. 2. 3.      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Schuppenpanzer.                                                           | II. 593. 3.   | - Hephästion, des,                | II. 117. 1.         |
| Scabellum, s. Fusschemel.                                                 |               | - Holz, gcglättet, bemalt.        | II. 114. 1.         |
| Scävola, Löwen im C. einführend.                                          | II. 129. 2.   | - Lorbeern, mit, behangen.        |                     |
| Scena, Decorationen.                                                      | II. 125, 4.   | - Münzen, auf, mit der U          |                     |
| - Stuhl, erhabener.                                                       | II. 95. 1.    | cratio.                           | II. 116. 2.         |
| Scena ductilis, Coulissen.                                                | II. 125. 4.   | Schellen, Tintinnabula. I. 211.   |                     |
| Scenici Ludi, Bühnenspiele.                                               | II. 121. 1.   | donai.                            | II. 444. 1.         |
| Schaarwache, reitende zu Paris.                                           | II. 515. 3.   | - Aarons Rock, an,                | II. 477. 2.         |
| Scharrbaum von Eichenholz.                                                | I. 34. 2.     | - Geschirren, -                   | II. 478. 2.         |
| Schachspiel in Sänften.                                                   | II. 270. 2.   | - Gitterdecken, an den, der       |                     |
| Schafen arabischen, ein Plostellum an                                     | gehängt. I.   | - Glocken, Entstehung.            | II. 477. 3.         |
|                                                                           | 230. 3.       | - Halsbändern, an, I. 3           | 578. o. II. 252. 1. |
| Schalk, Bedeutung.                                                        | . 540. ****)  | - Kappzäumen, -                   | II. 444. 1.         |
|                                                                           | II. 489. 2.   | - Nachtwächter, der,              | II. 479. 1.         |
| Scharlach, Coccum, Coccina, für W.                                        | I. 154. 2.    | - Pferden, an, I                  | I. 148. 0. 479. 1.  |
| Schatz des Darius.                                                        | II. 76. 0.    | - Ploxemum, an,                   | I. 211. 2.          |
| Schaufelpflug, Pecton aratron.                                            | I. 40. 1.     | - Rüstungen, an,                  | II. 477. 5.         |
| Schaukeln s. Oscilla.                                                     | 1, 40, 1,     | - Thicren, an, der Herde.         | II. 478. 1.         |
| Schauspiel-Häuser, röm., sehr verrufe                                     | n. II. 11. 3. | - Triumph-Wagen, an,              | II. 51. 2.          |
| Schauspieler bey T. Z.                                                    | II. 58. 1.    | - Verbrechern angehängt.          | II. 51. 2.          |
| - auf Wagen.                                                              | I. 179. 1.    | - Wagen, am, d. Rhesus.           | I. 339. 4.          |
|                                                                           |               | - Zauberschutz.                   | II. 477. 4.         |
|                                                                           |               | — Zierath.                        | II. 477. 1.         |
| - Abb.                                                                    | II. 88. 5.    | - Zugthieren, an, I. 71. 2        | . 578. o. II. 92.   |
| - Aufgestellt, wo?                                                        | II. 81. 2.    | _                                 | 1. 415. 3.          |
| - Cleosthenes, des,                                                       | II. 84. 1.    | Schellenkarrn, Tintinnabula. I.   | 210. 5. II. 479. 0. |
| - Grabmal, auf dem, d. Mausolu                                            | s. II. 85. 1. | Schemel zum Aufsteigen.           |                     |
| - Hängende, in der Luft. I. 122                                           | -             | - Großen, der, von Schaven        |                     |
| - Herculanum, von,                                                        | II. 85. 5.    |                                   | 107. 2. 1. 68. 1.   |
| <ul><li>Juno, der, in Carthago.</li><li>Kaisern, auch, geweiht.</li></ul> | II. 85. 1.    | Schemelträger, Klinophori Diphi   |                     |
| - Raisern, auch, geweiht.                                                 | II. 85. 4.    | mu 11 1 0 1 1 1 1 1               | 1. II. 468. 1.      |
| - Claudian, von, besungen                                                 | II. 86. 3.    | - Türkische, Schemnegi Agh        | _                   |
| Claudian, von, Desungen,                                                  |               |                                   | I. 107. 2.          |
| - Pallas, der, mit Inschrift.                                             | 1. 88. 1.     | Schenkelhüllen, Pf. Panzer, Param | -                   |
| - Philippus Bild, s. Alexander.                                           | II. 84. 2.    | Schere und Schermesser zum Bar    |                     |
| - Sonne, der, vor d. Tempel zu                                            | Terucalem     | Scheuleder den Alten unbekannt.   |                     |
| y vor at zemper zu                                                        | II. 85. 1.    | Schiffe, Currus, Ochemata, Port   |                     |
| - Tempelzinnen, auf,                                                      | II. 82. 1.    | Vehiculum. I. 162. 0.             | _                   |
| - Vejer, der,                                                             | II. 86. 0.    | hölzernes Pf. Seewagen            | . 11. 510. 1. gc.   |
| - Zweyen (1) zu Theil.                                                    | II. 83. 3.    | naunt,                            | T 0 0               |
| Scheiben, s. Fensterscheiben.                                             |               | - Alterthum.                      | I. 2. 0.            |
|                                                                           | okonnt II     | - Baumstämmen, von ausgeh         |                     |
| Scheibengestelle an W. d. Römer unb                                       | 1             | - Bemalte, die Karier-Erfin       |                     |
| Scheibenräden e Tomana                                                    | I. 97. 2.     | - Bretern, von, Naves cordi       | 150. 1.             |
| Scheiterhaufen Bogus Pura Bustum                                          | II 446 A      |                                   |                     |
| Scheiterhausen, Rogus, Pyra, Bustum.                                      | 11. 110. 2. ] | - Cäsar, des, über Land zu        | Chanch, 1, 150, 1   |

| Schiffe, Erfinder. I. 17. II. 29. 5.              | Schlangenköpfehen an den Nesteln der Aegide.       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| - Gärten, mit, Mosaik, Springbrunnen etc.         | II, 11. 1.                                         |
| I. 157. 0.                                        | Schlangenschule der Pf. II. 361. 4. 369. 2.        |
| - Geslochtene d. Cäsar. I. 192. 1.                | Schläuche statt Fässer. I. 229. 4. 481. 1.         |
| - Großes bey der Prozession, in Athen. I.         | - Wasserleitung, zur, I. 198. 2.                   |
| 123. 0.                                           | - Wein zu verführen. I. 173. 3.                    |
| - Hiero, des, von Syracus. I. 157. 0.             | - Wein, mit, im PZ. d. Philadelphus. If.           |
| Herabschaffung ins Meer. I.                       | 72. 1.                                             |
| 253. 2.                                           | Schleife, Helice, Chamulcus etc. 1. 164. 4. 0.     |
| _ Land, über, zu schaffen. I. 254. 1. 191. 1.     | 253. 0.                                            |
| 193. 1. 194. 0. 158. 1.                           | - Aegyptische, Abb. I. 4. 0. 163. 0.               |
| - Lederne der Groenländer. I. 193. 2. 3.          | - Dreschmaschine, als, Tribula. I. 182. 1.164. 1.  |
| - Phönizier, der, Pferde genannt. II. 316. 1.     | - Fuhrwerk erstes. I. 5. 2.                        |
| - Standplätze, Benennung. I. 233. 2.              | Schlingen d. Alten im Kriege II. 400. 1.           |
| - Zerlegbare. I. 191. 1.                          | Schlitten, Kestron, Traha, Traliea, Traga. I.      |
| - Menge der Semiramis. II. 247. 2.                | 162. 1. 164. 0. 1.                                 |
| Schiffbrückenwagen, Pontons. I. 190. 1.2. 191. 2. | Sclodia, Stludio. I. 165. 0.                       |
| Schiffergilde röm. (Inschrift). II. 77. 0. 1.     | - Hleinere Tragula, Tracula. I. 163. 0.            |
| Schifferwerkzeug dem Neptun weihen. II. 90. 0.    | - Scythen, der, Sangi. I. 164. 1.                  |
| Schiffkutscher, Steuermann. II. 316. 1.           | Schlüssel für die Leitseile. I. 329. 1.            |
| Schiffmaler. I. 148. 2.                           | - Thensa-Joche, der, Thensaria, Omphalos.          |
| Schildelien an Zäumen, Clypei. II. 430. 0.        | I. 470. 2.                                         |
| - Geräusch. II. 430. 1. 431. 1.                   | Schmelz (Email) an Pferdezäumen. II. 429. 2.       |
| Schilde: I. 348. 2.                               | Schmetterling, Sinnbild der Seele. II. 252. 1.     |
| - Aegide der Minerva. II. 11. 1.                  | Schmiede der Chineser. I. 159. 1.                  |
| - Freude und Unwillen zu bezeugen. II. 402.5.     | - Patron, Eulogius. II. 526. 5.                    |
| — Geflochtenc. I. 340. 0.                         | - Selten unter d. Juden. I. 11. 1.                 |
| - Germanen, der, II. 391. 1.                      | - Werkzeuge ant. verschiedene. II. 527.            |
| → Material. I. 132. 5.                            | 528. etc.                                          |
| - Pracht. I. 145. 1.                              | Schmieren der Wagen. I. 118. 5.                    |
| - Sinnbildern, mit, I. 146. 1. II. 207. 5.        |                                                    |
| Schildknappen. II. 185. 3. 387. 3.                | Schmuck der Triumphelephanten. II. 56. 2.          |
| - Celtischen, der, Ritter. II. 587. 4.            | - Zäumen, an, Gazae, Cosmos. II. 418. 4.           |
| - Gallischen, II. 288. 1.                         | Schnallen verschiedene, Abb. II. 441. 1.           |
| — Griechischen — — II. 288. *)                    | Schnalzen die Pf. zu ermuntern. II. 374. 2.        |
|                                                   | Schnellfahren v. Gracchus geliebt. I. 500. 0.      |
| Schildzeichen der Minerva-Legion. II. 10. 5.      | Schopshaar. I. 425. 5. Procomion, Koriphes, Ethei- |
| Schimmel des Claudius. II. 314. 2.                | rci, Procomium, Antiae. II. 419. 1.                |
| Schlacht anfangen, Gebrauch. II. 7. 1.            | - Gefärbtes, und Mähne der persischen Escl.        |
| — Hunden, mit, s. H.                              | II. 420.*)                                         |
| Schlachtopfer, Agonia. II. 119. 3.                | - Gold, mit, durchflochten. II. 420. 0.            |
| Schlafwagen, Carruca dormitoria. I. 439. 0. 3.    | - Langes, Schönheit. II. 365. 2. 419. 1.           |
| Schlagstange, Longurius. Il. 502. 5.              | Schraube, Cochlea, Alterthum. I. 140.*) 94. 5.     |
| Schlange, Pharias, Gedanken zur Pflugersindung.   | - Erfinder, Architas. I. 125. 0.                   |
| I. 29. 1.                                         | Schriftstämpel der Alten. I. 506.*)                |
| - Pfcrdefutter. II. 506. 1.                       | Schubkarrn, Alterthum. I. 164. 2.                  |
| - Wagen, am, der Ceres. II, 21. 2.                | - Benchung. I. 164. 2.                             |
|                                                   | , 104. 20                                          |

| Schubkarrn, einrädrige, Einführung in Frankreich.     | Schwören, beym Neptun, II. 50. 1.                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| I. 1651.                                              | Scipio, Elephanten abzurichten, Art. II. 235. 1.     |
| - Zweyrädrige, die gewöhnlichsten. I. 165. 1.         | - Triumph-Elephanten Menge. II. 255. 1.              |
| Schuhe, Calcei. II. 2. 6.                             | Scirpea, W. Korb u. auch Binsen, Matten. I. 172. 1.  |
| - Drückend. II. 456. 1.                               | Sclaven, Ehrenstellen hohe bekleidend. II. 540.0.    |
| - Heliogabal, des, I. 144. 2.                         | - Fusschemel, als, I. 107. 2.                        |
| - Verschiedene für Pf. II. 515. 2.                    | - Peitschen. II. 554. 2. 555. 5.                     |
| Schubgeld der Fussläuser, Calciarium. 1. 521.         | - Thieren, den, vorgeworfen. II. 126. 2.             |
| Schulregeln d. Pf. II. 361.3.4. 36.1.2.               | - Todtenträger d. Armen. II. 285. 1.                 |
| Schuppen lange Plumae )                               | - Zeichen in die Haut gestochen. II. 557. 1.         |
| - Runde, Squamae. II. 392. 2.                         | Sclodia, Schlitten. I. 165. 0. Chamulken. I. 164. 1. |
| - Zäumen, an, Bractei. II. 430. 0.                    | - Feuerschlitten. I. 164. 1.                         |
| Schuppendecken der Pferde. II. 394. 3.                | Scordiscale, Streitdecke v. Stierfellen. I. 340. 2.  |
| Schuppenpanzer der Perser. II. 594. 1.                | Scorpion, Kriegsmaschine. 4. 396. 2.*)               |
| - Pferdehusen, von, II. 393. 3.                       | - Peitsche. II. 544. 2.                              |
| - Streitrosse, der, II. 393. 1.                       | Scorpus, Renner, Abb. II. 171. 1.                    |
| Schüssel, Echinus. II. 453. 0.                        | Scribonius Curio's Amphitheater zum Umdrehen.        |
| Schwalben als Bothen. I. 525. 3.                      | II. 127. 4.                                          |
| Schwalbenschwänze, Subscus. I. 109. 2. 110. 1.        | Scruporum Ludus, Damenbret. II. 270. 1.              |
| - Fibula. II. 441. 0.                                 | Scutica, Peitsche. II. 546. 4.                       |
| Schwamm zum Malen, Achilleum. I. 149. 1.              | Scytale, Peitsche. II. 546. 4.                       |
| Schwan dem Apollo heilig. II. 12. 2.                  | Scythen, Octopodes. I. 237. 2. Hippomolkoi. II.      |
| - Wagen, am, der Venus. II. 25. 2.                    | 346. 2.                                              |
| Schwarz, Farbe der Trauer. II. 91. 1.                 | - Begrabungsart. II. 104. 1.                         |
| Schweife, Anspannen an die, I. 75. 2.                 | - Cimerier, und, reitend. II. 346. 2.                |
| - Aufgebundene. II. 148. 0. 159. 2.                   | - Kleidung. II. 391. 0.                              |
| - Flor, mit, umwunden. II. 110. 0.                    | - Peitschen im Kriege. II. 400. 2. 554. 1.           |
| - Geslochtene. I. 420. 1. II. 421. 2.                 | - Reichthum. 1. 257. 2.                              |
| - Gemalte, d. Persischen Pf. II. 420. ")              | - Reiter, gute, 11. 400. 2.                          |
| - Gestutzte. II. 148. 0.                              | - Reiterey und Reitkunst. II. 382. 2.                |
| - Lang und dicht ziehen. II. 365. 3.                  | - Streitpserde berühmte. II. 300. 5.                 |
| Schweifriemen, Subcaudale. I. 65. **)                 | Sech, s. Pflugmesser.                                |
| Schweinsgesehrey d. Eleph. unausstehlich. II. 224. 2. | Sectilia tessellata, eingelegte Arbeit. I. 158. 0.   |
| Schweiss- u. Schnupftücher, Sudaria. II. 151. 2.      | Seculares Ludi, Jahrhundert-Sp. II. 121. 1.          |
| . 176. 4.                                             | Securis, das Beil. II. 529. 4.                       |
| Schwelgplätze für Freudenmädchen im C. II. 131.2.3.   | Sedile Avium, Grossvaterstuhl. II. 272. 1.           |
| Schwelle am Diphron. Calx, Pes; Pterna. I. 107.1.     | Sedularium, Sitzchen. I. 104. 0.                     |
| Schwerbewaffnete. II. 207. 1.                         | Seele, Psiche. II. 252. 2.                           |
| - Cataphractarii, Cataphracti. 11. 207. 2. 394. 2.    | 0, 2021 1                                            |
| — Hoplites. 11. 400. 0.                               | Seeschlacht, Naumachia im C. II. 66. 4. 126. 4.5.    |
| Schwerte 2, d. alten Krieger. II. 401. 5. 4.          | Seeungeheuer in d. Amphitheatern. II. 126. 1.        |
| Links hängend, uralt. II. 401. 2.                     | Seewagen, Schiffe. II. 316. 1.                       |
| Rechts, selten. II. 401. 2.                           | Segeltücher v. Leder d. Belgier. I. 585. 0.          |
| Römer, der, zum Stechen. II. 402. 0. 2.               | Sejanisches Pferd. II. 514. 1.                       |
| - Sichelförmiges, Copis. II. 235. 1.                  | Seide Beitzen. I. 150. 1.                            |
| - Springen über -; verschlucken. II. 192.*)           | Seidennetze im C. II. 133. 2.                        |
| Schwertknöpfe als Pettschaft. I. 425. 5.              |                                                      |
|                                                       |                                                      |

| Scira, Strang. I. 4                        | 6. 0. 1 | Septemjugen d. Griechen unbekannt.     | I. 72. 5.    |
|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------------|
| Sciraios hippos, Strangpferd. I. 4:        |         |                                        | II. 162. 1.  |
| Seite linke, zum Aufsteigen (zu Pf.) II. 4 |         | Seranus, Armeebefehlshaber.            |              |
| - Rechte, chrenvoller von jeher. II.       |         | Sesostris, Stallungen.                 |              |
|                                            | 2. 3.   | - TW. von Fürsten gezogen.             |              |
| - Mähnenseite. II. 4:                      | 21. 2.  | Sessores, Wagenreiter.                 | 11. 339. 2.  |
| Seitenhacken der Packsättel, Acrumnae. II. | 291.    | Sessorium, Tragsessel.                 | II. 259. 2.  |
| 1. 4                                       | 00. 2.  | Severus, Circus in Constantinopel grun | ndend. II.   |
| Sejuges, Hexippa. I. 72. 3.                | 73. 3.  |                                        | 122. 2.      |
| Seliquastrum, Grossvaterstuhl. II. 21      | 35. 2.  | - TW. mit 4 Eleph.                     |              |
| Sella, Sänfte, Tragstuhf. II. 2            | 61.*)   | - mit 6 Pferden.                       |              |
| - Currus, auf dem, ein Ehrenwagen.         |         | - Weiber, kämpfende, im C. ve          | rbiethend.   |
| 1. 43                                      | 50. 4.  |                                        | II. 195. 2.  |
| - Curulis, im C. für Große und Magis       | traten  | Sichelschwert der Barbaren.            |              |
| etc. II. 1                                 | 52. 0.  | Sicilien, Kappzäume üblich.            |              |
|                                            | 53. 2.  | Rennpferde mit Kappzäumen.             |              |
| - Gestatoria, Weiber, für, Mulichris       |         |                                        | II. 502. 3.  |
| Cathedra feminea. II. 2                    | 70. 0.  | Siege, Arten verschiedene, bey Rennen  |              |
| - Kasten, offener. I. 1:                   | 32. 3.  | - Bestellten, von, Aurigen, wem?       |              |
| - Klintherion, Sitzsänste. II. 2           |         | - Denktafeln, auf, von Pf. und F       | _            |
| - Lucubratoria, Lehnstuhl, Ruhebett. II.   |         | zeichnet. II. 163. 1. 162.             |              |
| - Rustica, Sitzsänfte geslochtene. 11. 2   | 72. 1.  | - Ehre große. II.                      |              |
| Sellarii oder Sellaträger. II. 2           | 78. 2.  | - Fremden, von, den Alten unau         | II. 161. 1.  |
| Sellula, Sänfte kleinste. II. 272. 4. 2    | 59. 2.  | - Sinnbilder, verschiedene.            | II. 322. 3.  |
| Semiramis Kamaela Menge                    |         | · ·                                    | II. 425. 3.  |
| Schiffe zerlegbare.   II. 2                | 1       |                                        | II. 1591.    |
| - Strassenerbauerinn, erste, I. 3          | 04. 0.  | - Erster in Biga zu Athen.             | II. 168. 1.  |
| Senatoren pedarii, zu Fuss gehende. I. 4   | 27. 1.  | - Thaten auf Urnen.                    | II. 166. o.  |
| - Platz im Circus. II. 1                   | 52. 0.  | Siegeskranz vom C., Achtung große.     |              |
| - Thiere, gegen wilde, streitend. II.2     |         | - Rennpferde, für,                     |              |
| - Wagen, den, des Caligula begleitend      |         | Siegeszeichen, Trophäum.               |              |
|                                            | 52. 3.  | - Alterthum. II. 7                     |              |
| 0.100                                      | - 1     | - Eichbäumen, an,                      |              |
| Sennenadern zu Spannstricken. I. 394. 4. 3 |         | - Ersten, einfach.                     | II. 79. 2.   |
| Sensenwagen, Currus falcatus. 1. 3         |         | Signaculum, Siegelbild.                | I. 425. 3.   |
| - Abradates, des, vierdeichselig. I. 3     | 50. 1.  | Signifer, Feldzeichenträger.           | II. 331. 2.  |
| 363.                                       | 0. 1.   | Silber, Bearbeitung, Alterthum.        | II. 138. 1.  |
| - Antiochus, - I. 359.                     |         | - Menge bey TZ. II. 64                 | 1. 2. 66. 1. |
| - Beschreibung. 355. 5. 3                  | 57. 1.  | - Rädern, zu, s. Materialien.          |              |
| 0 1                                        | 50. 2.  | - Ringelpanzer.                        | II. 396. 2.  |
| Davis a las Es 1 11                        | 59. 3.  | - Verzierungen d. Trauerwagen.         | II. 91. 1.   |
| 771                                        | 58. 2.  | - Waffen, zu, Zäumen, Rüstungen et     |              |
| 77 (1 1                                    | 52. 2.  | Silbersand auf der Rennbahn,           | II. 142. 2.  |
| # 0                                        | 5. 4.   | - Strassen, auf den,                   | II. 71. 0.   |
| 32 -1 131 -                                | 5. 2.   | Silen, Abb.                            | II. 35. 1.   |
| ~ Vertheidigung dagegen. I. 361. 5. 36     | 02. 1.  | - Kameclen, auf, Abb.                  | II. 252. 0.  |

| Simon's eherne Pferdebildsäule.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | Spannstricke von Weiber- u. Rofshaa  | ren etc. I.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|
| - Pferde abzurichten. Lehrbueh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 371.**)   | 394                                  | 4. 4. 395. 1. |
| Simulacrum, Bildniss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II. 16. 1.    | Spartea, Ginstersocken der Thiere.   | II. 518. 4.   |
| Sindones Leintücher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. 276. 3.   | Spartum, Ginster.                    | I. 51. 1.     |
| Siphon, Löschspritzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. 124. 1.    | Spatha, Griessäule.                  | I. 35. 4.     |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 172. 1. 2.  | Spaziergänge v. Mosaik d. Hadrian.   | I. 157. 0.    |
| Sirpeculum, Gemüsekarrn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I. 211. 2.    | Speiche, Knema, Radius.              | I. 80. 2.     |
| Sirpiculum, Blumenkörbehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | - Befestigung an Naben u. Felger     | n. I. 80. 4.  |
| Sitzchen, Himanthion, Sedularium. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 104. o. Te-   | Speichennagel, Aetoi, Pinna.         | I. 80. 4.     |
| mo primus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 118. 2.    | Speichenrad, Rota radiata.           | I. 80. 2.     |
| - Abb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I. 118. 2.    | Speierling, Sorbus, Sorbier.         | I. 128. 3.    |
| - Acgyptischen, der, Wagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. 335. 2.    | Speluncae, Behälter für Thiere im C. | *             |
| - Bau etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I. 118. 2.    | Sperber d. Apollo heilig,            | II. 12. 2.    |
| - Bigen, der,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I. 406. 2.    | - Zeichen der Jahreszeit ete.        | II. 55.**)    |
| - Carpentum, des, in Riemen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I. 444. 1.    | Sperren der Räder, Sufflaminare.     | I. 116. 1.    |
| Smilax, Eibenbaum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I. 128. 3.    | - Wagen, der, im Berg auf fahr       | en. I. 118.1. |
| Socken d. Thiere, s. Hufbeschuhung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Sperrhebel, Levamen.                 | I. 116. 1.    |
| Söhne d. Tt. begleitend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. 43. 2.    | Sphinxe vor d. Minerva Tempel.       | II. 10. 6.    |
| Sol, Apollo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II. 12. 1.    | Spiele, Damenbret etc. Benennung.    | II. 270. 1.   |
| - Quadriga-Erfinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I. 19.        | Spiele Anno 361. 504. 716. im C.     | II. 125. 2.   |
| - Wagen mit Greifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II. 198. 1.   | - Antritt, beym, eines Amtes.        | II. 159. 2.   |
| Soldaten d. Alexanders, prächtige. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | - v. Kaisern u. Volk bezal           | hlt. II. 159. |
| - Cäsar, des, bekränzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 65. 5.    |                                      | 2. 160. 1.    |
| - Elephanten, an die, gewöhnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | - Arles, zu, en Provence.            | II. 203. 3.   |
| Cäsar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II. 232. 2.   | - Athenische, Panathenäa.            | II. 190. 4.   |
| - Marius, des, mit Furculn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 291. 2.   | - Circensische in Constantinopel     | eingestellt.  |
| — Menge beym TZ. d. Ptolemä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                      | II. 125. 1.   |
| - Peitschenschlägen, mit, aufmur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | - Oft unterbrochen.                  | II. 123. 3.   |
| 2 of the control of t | 554. 0.= 3.   | - Entstehung.                        | II. 120. 5.   |
| - Scipio, des, bekränzt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II. 65. 2.    | - Ersten im C. maximus.              | II. 123. 2.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | - Fünfjährige.                       | II. 120. 3.   |
| Soldurii, Waffenbrüder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. 388. 1.   | - Gallier, der,                      | II. 125. 2.   |
| Sonne, Phöbus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II. 12. 1.    | - Gricchische, bey den Römern        | eingeführt.   |
| <ul><li>Anbeter, Spott d. Prudentius.</li><li>Pferde.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 16. 1.    |                                      | II. 121. 1.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 316. 3.   | - Gymnastische, Zutritt den W        |               |
| — Geopfert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 316. 2.   | boten,                               | II. 195. 3.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. 122. 1.    | - Mädchen, der,                      | II. 195. 5.   |
| <ul><li>— Geheiligt.</li><li>— Schauwagen zu Jerusalem.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I. 422. 5.    | - Mehrern, von, Tagen im C.          | II. 142. 1.   |
| - Thensa v. Heliogabal gelenkt. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. 85. 1.    | - Nacht, bey, unter Domitian.        | II. 195. 1.   |
| Sonnenrofs der Perser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | - Weibern, von, besucht.             | II. 195. 1.   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II. 302. 4.   | - Zweck.                             | II. 120. 5.   |
| Sonnenschirme, Umbella serica, Umb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Spielgebäude, verschiedene. Benenn.  |               |
| Company Devil 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134. 0.       | Spiesse an Sensenwagen, Cuspides.    | I. 359. 1.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14. 2. 15. 1. | - Totilas, des,                      | II. 474. 0.   |
| - Indier, der, mit Greifen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. 15. 1.    | - Zwey zu schwingen, Alterthum       |               |
| Sorbier, Adlesbeerbaum, Speierlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | g. I. 128. 5. |                                      | 0. 1. 135. 3. |
| Sorbus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Spira, Kinnkette, Backenband an Hüte | n. II. 439.1. |

| Spiralpeitschen, s. Peitschen.                         | Stecken (Treib-), Samgars, statt Waffe. II. 549. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spolia opima, fette Beute, auf Fereuln getragen.       | Steigbügel. 11. 464. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| II. 286. 1.                                            | - Alten, den, unbekannt. I. 306. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sporn, Miops. II. 371. 0. Calcar. II. 555. 2. 3.       | - Benennung. II. 466. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Bildlich II. 555. 3. 556. 1.                         | Steine der Balisten, schwarz. I. 395. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spottgedichte, wenn erlaubt? I. 179. 1.                | - Asbestos, Leinwand, Docht etc. zu machen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Springen, Pf. lernen. II. 371. 9.                      | II. 9. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Springvorhänglein, Stors, Stuorc. I. 121. 2.           | Steinbild des Eulogius, Schmiedpatron. II. 526. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sprügel, s. Antugen.                                   | Steineiche, Ilex. I. 128. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sprungriemen, Zweck. I. 66. 1.                         | - Achse, zur, s. Materialien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Staatselephant, weißer, d. Großmogol. II. 240. 2.      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Staatswagen, Pracht, außerordentliche. I. 157. 1       | Stelmonias Gurt an Hetzthieren. II. 228. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. 158. 1. 145. 1. 2.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stabularius, Stallknecht. II. 545. 1.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stachel am Stiru- und Brustriemen. II. 427. 2.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. 414. 0.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stachelwalze an Gebissen. II. 455. 0.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stadthore mit Schauwagen geziert. II. 81. 2.           | ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stadtwagen, Pracht, Bau und Verschiedenheit. I.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100. 4.                                                | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Staffelsteine, Suppedanea, Montoirs. II. 465. 5.       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Suppedanea, an Heerstrassen. I. 306. 1. 2.           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II. 465. 5                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stäge der Sättel. II. 347. 1                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stahl, Chalybs. II. 457. 1. 458. 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Gebissen, zu, II. 457. 1                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Steyerischer, Ferrum noricum. II. 458. 1             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stahladern der Insel Ilva. II. 458. 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stallbeamten, verschiedene d. Alten. II. 540. 1. 538.1 | . Stachel, mit, II. 414. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stallion, Beschelhengst (engl.). II. 507. 4            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stallgeräthe. II. 502. 5                               | Stirnschienen, ausgefütterte. II. 148. 0. 580. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stallknechte, Hippocomi, Stabularii. II. 543. 1        | Stirnschilde, Frontalia. 11. 394. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Pflicht. II. 360. 1                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stallungen der Alten, Abb. II. 497. 1                  | Stludio, Schlitten. I. 165. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Ausgezeichnete. Il. 495. 0                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Incitatus, des, II. 313. 1                           | Stomion, Stomium, Mundstück, II. 556. 0. 455. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Lage. II. 565. 2                                     | Storcae, Decken von Schilf. II. 276. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Reinigen. II. 564. 2                                 | Stors, Springvorhänglein. I. 121. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Sesostris, des, II. 298. 5                           | Strafe für Diebe, Furca. I. 96. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stapedes, Stapia, Steighügel. II. 466. 1               | - Strafsenbauunternehmer, an, von Domitian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Statio, Stationen. I. 507. 2                           | I. 502. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Statores, Couriere der Staatspersonen. 1. 518. 2       | Stragula, Oberdecken. II. 276. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Staubdecken für Wagen. II. 513. 0                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stavarion, Krümmel. I. 34.5                            | Strafsen - Anleger, Verbesserer, Denkmäler. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stecken, (Treib-), Benennungen, versch. II. 550. 2     | 502. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Hirton, der, II. 550. 1.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Ochsenstachel. II. 549. 1                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                        | N. Carlotte and Ca |

| Strasse Semiramische. 1. 304.                                                           | o.   Streitwagen, Fuhrmann, Benennung. I. 340. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Wein, mit, besprengt. II. 72.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Wohlgerüchen, mit, - II. 76.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strafsenbau von August verbessert. 1. 507.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strata, Bettzeug. II. 276.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strata plebcia, Landstrasse. I. 307.                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stratores. I. 314.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Straufs, Passer marinus. II. 229.                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Angespannt. II. 73.                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sträuße von Flittergold. II. 175.                                                       | T === 7 === 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Streitdecke, Abb. II. 209.                                                              | " T "" .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | The Transfer of the Transfer o |
| Streitdecken, schuppige d. Pf. II. 594.  — Stierfell, von, Seordiscale, Focale. I. 540. | T 77 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II. 209.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Streithunde, s. Hunde.                                                                  | — Caledonier, der, I. 582. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Streitrofs, Equus bellator. II. 306. 3. Waranni                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Runczin, Rakeit. II. 307.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Abb. II. 209.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Artibius, des, II. 315.                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Berühmte. II. 500.                                                                    | S rigilis, J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Bewaffnung, s. B.                                                                     | Stuhl zum Zusammenlegen, den Großen nachge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Brandzeichen d. Ausgedienten. II. 554.                                                | 5. tragen. II. 285. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Curtius (M.), des, II. 515.                                                           | 2. Stumpfsehweise. I. 420. 1. II. 159. 1. 175. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Denkmäler d. Perser u. Meder. II. 81.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Frontalia. II. 414.                                                                   | 0. Alterthum. II. 552. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Harnische. II. 595.                                                                   | - Englischen, der, Pf. II. 552. 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Leichenzügen, bey, II. 108. 1.                                                        | *) - Rennpferden, an, II. 158. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Verbrennt mit dem Leichnam. II. 109.                                                  | 1. Stuten, Equa, Märe, Jument, Marc. II. 307. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Werth, großer, I. 346. 1:                                                             | 5. Cimon, des, II. 160. 3. Grabmal. II. 161.0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Streitwagen, I. 542. 1. 544. 2. chines. Lou.                                            | I Eherne zu Olympia. II. 319. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 354. 1. Diphros, Synoris, Rhidvan.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 527. 1. 539. 2. Polemisteria. II. 599.                                                  | 701 1 1 1 - TI # 4 #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Abb. 1. 555. 2. 5. 554. 2:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Aegypter, der, II. 582. 1. 528. 2.                                                    | 71 0 1 1 1 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Alterthum. I. 327. 2. 7. 2. 8.                                                        | 0. 1 0. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Aufrichten. I. 351.                                                                   | Subandalan Sahmaifriaman I 55 ***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Bau. I. 101. 2. 102. 1. 109. 1.                                                       | A Description of Target                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Benennung. I. 327.                                                                    | 41 0 3 1 0 1 10 11 72 171 0 176 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Benna. I. 572.                                                                        | College Control of the Control of th |
| Bespannung. I. 555.2. 529. 1.555. 1.554.                                                | J.   0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 531.                                                                                    | Connections Staffelsteine Enforder I Greenlys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Chinesen, der, I. 404. 2. 353. 5.                                                     | J. 7.6 II .65 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Deutsehen, - I. 107.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Eiserne. I. 352. 1. 2. 551. 1. 8.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Ersinder Theseus. I. 540. 1. II. 400.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3,000                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 中 :                                                             | 1              | Teuchoboyon, Wagenkorb. I. 154.*) 172. 1. 177.     |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------|
| - T.                                                            |                | Teutobot, König der Teutonen. II. 185.             |      |
| Tabellarii, Bedeutung.                                          | I. 318. 1.     | Thalestris, Königinn der Amazonen den Alex. b      |      |
| - Domestici.                                                    | I. 221. 3.     | suchend. II. 540.                                  |      |
| - Fahrende.                                                     | I. 318. 2.     | Theater der Alten. II. 125.                        |      |
| Tabernae, s. Circus.                                            | 1 310. 2. 1    | - V 2,50V                                          |      |
| Tabula eeechinorum.                                             | II. 1621.      |                                                    |      |
|                                                                 | II. 40. 0.     | · ·                                                |      |
| Tag fröhlicher, Dies albus.<br>Tannenholz, Abies, zum Wagenbau. | I. 128. 3.     |                                                    |      |
|                                                                 |                | 403                                                |      |
| Tanzende Pferde.                                                | II. 189. 3.    | 1011                                               |      |
| Tapetia, Teppiehe.                                              | II. 276. 3.    | — Bilder, nur für — zu fahren. I. 465.             |      |
| Tapferkeit Sinnbild, das Pf. 1.341.                             |                | 469.                                               |      |
| - Selten angeboren.                                             | II. 405. 2.    | - Gebrauch. I. 465. 2. 468. 1. 469. 5.             |      |
| Tarquinius, Circus maximus erbauend                             | 11. 122. 2.    | - Gebräuche zu beobachten. I. 466.                 |      |
| - Carpentum, s. C.                                              | 1 II 40 4      | - Heliogabal, des, II. 303.                        | 3.   |
| - Ehrenzeichen, königl. einführen                               |                | - Kaisern, von, begleitet. I. 466.                 |      |
| 00114                                                           | I. 432. 1.     | - Menschen, von, und Thieren gezogen.              |      |
| Tartaren, Clabulare üblieh.                                     | I. 246. 1.     | 465.                                               |      |
| - Peitsehen, 3 Tone.                                            | II. 549. 3.    | - Sonne, der, Heliogabal als Fuhrmann.             | Η.   |
|                                                                 | 4. 235. 1.     | 16.                                                | 1.   |
| Taschenspieler der Alten.                                       | II. 192.*)     | Thensarii, Thensa-Fuhrmänner. I. 470.              |      |
| Taube mechanische, des Architas.                                | I, 123. 0.     | Theodor, erste eiserne Bildsäule giessend. I. 151. | 0.   |
|                                                                 | 5. 325. 1 = 3. | Theodorich, Sp. im C. anno 716. II. 125.           | 2.   |
| - Wagen, am, der Venus.                                         | II. 25. 2.     | Theseus Athenischen Sp. einführend. II. 190.       | 4.   |
| Taxus, Eibenbaum.                                               | I. 128. 3.     | - Streitwagen-Erfinder. I. 540. 1. II. 400.        | 0.   |
| Teetum Peetinatum, Testutinatum,                                | Dächer auf     | Thessalien Gestüte berühmte. II. 500.              | 4.   |
| Wagen.                                                          | I. 100. 4.     | Theurung in Lydien: Ersindung d. Sp. II. 120.      | 1.   |
| Telamonia, Gurt der Hetzthiere.                                 | II. 228. 0.    | Thiara, der Perser. I. 470. 0. II. 416.            |      |
| Temo, Deichsel.                                                 | I. 94. 2.      | Thierarzneykunde. II. 508.                         | 2.   |
| - Perpetuus, Vorlagdeichsel.                                    | I. 32. 0.      | Thierarzte, Mulomediei. I. 309. 1. 323.            | 0.   |
| - Pslugbaum.                                                    | I. 41. 1.      | Thiere, altgewordene, Sorgfalt. II. 335. 1.        | 2.   |
| - Primus, Sitzbänkehen.                                         | I. 118. 2.     | - Bühne (Theater-) auf der, II. 125.               | 5.   |
| Teppiehe, Tapetia, Xystides.                                    | II. 276. 3.    | - Circus, im, dem Volke Preis gegeben.             | 11.  |
| - Kameelen, vor den, ausgebreit                                 |                | II. 129. 0.                                        |      |
|                                                                 | I. 256. 1. 2.  | - Kränzen, mit, bey Festen. I. 292. 1.             | II.  |
| - Sattelunterlage, als,                                         | II. 447. 2.    | 8.0. 73.0. 93.                                     | . 2. |
| Terraxippus, s. Circus.                                         | _              | - Verbrennt mit dem Leichnam. II. 109.             |      |
| Tessera, Medaille der Eilbothen.                                | I. 317. 1.     | - Wilde in Amphitheatern. II. 126.                 | 1.   |
| Testudo, Dach der Kriegsmaschine.                               |                | - Angespaant. II. 220. 2:4. 221. 1.                | . 2. |
| Tetraknema, Vierspeichig.                                       | I. 82. 1.      | 222. 1. 223.2.                                     | . 5. |
| Tetrakyklos, Vierrädrig.                                        | I. 265. 0.     | - Circus, im, II. 192. 0. 218. 1. 2                | 21.  |
| Tetraoria, Quadriga.                                            | I. 418. 1.     | 3. 223. 4. 226.                                    | 2.   |
| Tetraphorum, Sänste mit 4 Trägern.                              | II. 259. 3.    | - Hufe, harte. II. 520. 4. 521.                    | . 0. |
| Tetrazygon, Bedeutung.                                          | I. 70. 1.      | - Kampf d. Nero, und von Weibe                     | ern  |
| Tetrieus, Gefangen, im TZ. Aurels                               |                | dagegen. II. 227,                                  | 1.   |
| Tetrippa, Quadriga. I. 72. 3                                    | . II. 167. 4.  | Klauen, harte. II. 520. 4. 521.                    | 0.   |
| - Zusammengekoppelte, vier, Pf                                  | . I. 415. 1.   | - Netze scheuend. II. 133.                         |      |

| Thiere, wilde, Reitzen, mit rothem Tuche. II.     | Titus Sänfte. II. 267. 3.                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 226. 5.                                           | Töchter des Dionys barbieren. II. 48. 0.            |
| - Ring, mit, gczäumt. II. 403. 1.                 | Tochter des Plautianus, Aussteuer. II. 71. 2.       |
| Zähmen, Kunst d. Griechen. II. 219. 1.            | Tod. Abb. II. 252. 1. 253. 1.                       |
| Thierbenennungen d. Pöbels. II. 229. 1. 2.        | Tod, sich selbst den - geben. II. 117. 2.           |
| Thierfelle, Harnische, craten, II. 392. 3.        | Todten verbrennen, s. Verbrennen.                   |
| - Helme von, II. 396. 0. 1.                       | Todtenbahre, Sandapila. II. 282. 3.                 |
| Thiergeschrey, verschiedenes. II. 226. 3.         | - Aegyptische. II. 283. 0.                          |
| Thierhetzen im C. II. 66. 4. 226. 2.              | - Aelteste. II. 283. 1. 2.                          |
| Thierkreis zu Tentyra. I. I.                      | - Armen, der, II. 284. 0. 285. 1.                   |
| Thierzähmer, Mansuetarii. II. 219. 1.             | - Geflochtene. II. 285. 1. 2.                       |
| Thiridates lange Reisc zu Pf. II. 457. 0.         | - Reichen, der, II. 284. 1.                         |
| Thon Denkinäler, crsten, v II. 86. 2.             | Todtenbahrmacher, verachtet. II. 284.*)             |
| - Geräthschaften, zu, I. 155. 1.                  | Todtenopfer d. Athener für Krieger. II. 105. 1.     |
| - Glasur. I. 155. 1.                              | Todtenträger, Lecticarii, Geruli. II. 285. 1.       |
| - Urnen, an, II. 100. 1.                          | - Armen, der, Vespillones. II. 284. 0.              |
| - Wagen, zu, I. 122. 1.                           | Sclaven und Züchtlinge. II.                         |
| Thor, Porta, Entstehung. I. 43. 3.                | 285. 1.                                             |
| Thorax, Brustpanzer. II. 392. 2.                  | - Zahl nach d. Rang der Todten. II. 284. 0.         |
| Thrazier Gestüte, berühmte. II. 300. 4.           | Todt worfen, aus Freude. II. 145. 1.                |
| - Reiterey und Reitkunst. II. 382. 2.             | Toga picta v. T. Hostilius eingeführt, I. 432. 1.   |
| Thronus, Ehrenstuhl, Thron. I. 492. 2. II. 95. 1. | v. Tarq. Priscus _ II. 49. 1.                       |
| - Erhöhung. II. 92. 0.                            | Tomentum, Matratze. II. 276. 3.                     |
| Thure an Wagen. 1. 360. 2. II. 39. 1.             | — Circense, Strohsack. II. 276. 3.                  |
| Thurmelephanten, II. 233. 3.                      | Tonans, Jupiter. II. 2. 5.                          |
| - Abb. II. 237. 0.                                | Tonstrina, Barbierstube. II. 48. 0.                 |
| - Circus, im, II. 234. 0.                         | Tonus, Fussboden. I. 132. 3.                        |
| - Krieger Anzahl. II. 234. 0. 236. 2.             | Torale, große Decke. II. 267.*)                     |
| - Römern, von den, nicht gebraucht. II.           | Torferde, Pferdefutter. II. 506. 1.                 |
| 235. 2.                                           | Tormenta, Kriegsmaschinen. II. 395. 2.              |
| Thurmwagen. I. 453.2.5. 598.1.*)                  | Torquis, Halskette. II. 201. 1.                     |
| - Cyrus, des, I. 399. 0.                          | Tortilia, Drahscln. II. 274. 1.                     |
| Tiberius, den Freudenmädehen die Sänfte verbie-   | Totilas, Spicss. II. 474. 0.                        |
| tend. II. 264. 1.                                 | Tottonarios, Passgänger. Pf. 11. 421. 2.            |
| Tiger, Mus africanus. II. 229. 1.                 | Trabaria, Einbaum, Schiff. 1. 194. 0.               |
| - Amor, vom, geleitet. II. 220. 3.                | Trabca, Staatskleid v. Tarq. Priscus eingeführt.    |
| - Angespannt. II. 223. 4.                         | II. 49. 1.                                          |
| - Jagdbund, als, II. 228. 0.                      |                                                     |
| - Wagen, am, d. Bacchus. II. 31. 2. 32. 0.        |                                                     |
| des Heliogabal. II. 220. 2.                       | Tracula, kleine Schlitten oder Schleifen, I. 163.0. |
| Tigerjagden, bey, leinene Panzer. II. 394. 0.     |                                                     |
| Tilia,                                            | Tragbahren, Asseres. II. 274. 1.                    |
| Tilleul, Linde. I. 128. 3.                        | - Kleine. I. 164. 2.                                |
| Tintinnabulum, Schelle. I. 211. 2.                | 1                                                   |
| - Schellenkarrn, I. 210. 3                        |                                                     |
| Titus Feste ans Volk. II. 167. 1                  |                                                     |
| - Naumachia im C. II. 126. 5                      |                                                     |
| •                                                 |                                                     |

|                                                                | IJ. 277. 3.              | Triumphator auf dem T. W. I. 422. 5.                                                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tragricmen.                                                    | II 250. 1.               | - Feste nach d, T. Z. II. 66. 1.                                                                 |
| Trampelthier. Transennae, Gitterfenster.                       | I 297 5.                 | - Gebeth. II. 59. 5. 6.                                                                          |
| Transennae, Gitterienster.                                     | 14 306 3.                | - Jubelgeschrey des Volks. II. 40. 0.                                                            |
| Traquenard, Kreuzpassgänger.                                   | 48 0 115 2               | - Knien, auf den, ins Capitol rutschend. II.                                                     |
| Trauer, Zeichen, Bart, abgeschorner. II.  Langer. II. 42       | 0 116. 1                 | 59. 3.                                                                                           |
|                                                                | . 0. 110. 1              | - Lorbeerkrone, gehalten von wem? II. 44. 0.                                                     |
| Mähnen, } gestuzte                                             | Il. 115. 2.              | Triumphbögen, Alterthum. II. 79. 2. 80. 0.                                                       |
| _ Schweite,                                                    |                          | — Saul, des, II. 81. 0.                                                                          |
| Trauerfarbe, schwarz.                                          | II. 91. 1.               | - Strassenanleger, der, I. 302. 1.                                                               |
| Trauerpferd, noch üblich.                                      | Ii. 110. 0.              | Triumphpferde, Triumphantes equi. II. 46.2.                                                      |
| Trauersänfte, schwarz behängt, Lectic                          |                          | 43. 2. 45. 2.                                                                                    |
|                                                                | 284. 1.                  | - Leitseile und Zäume. II. 40. 0. 43. 2.                                                         |
| Trennsengebisse, Abb. mehrerer.                                | II. 437. 0.              | Berühren, Ehrenbezeugung. II. 43. 2.                                                             |
| - Ersten, die,                                                 | II. 407. 1.              | - Weiße. II. 40. 0. 50. 1. 2. 304. 2.                                                            |
| - Griechischen Pf., der,                                       | II. 452. 1.              | - Zum ersten Male. II. 49. 1.                                                                    |
| - Hetrurische, getrennt.                                       | II. 410. 0·              |                                                                                                  |
| - Seitenschildehen, mit, Abb.                                  | II. 456. 2.              | Triumphwagen. I. 433. 2. 5. Currus eminens,                                                      |
| Trepidiarios, Passgänger.                                      | II. 421. 2.              | sublimis. II. 41. 1. Triumphalis, Victor                                                         |
| Treue der Hunde.                                               | II. 399. 0.              | currus. II. 59. 1.                                                                               |
|                                                                | II. 436. o.              | Constantins, mit Thronus. II. 55. 0.                                                             |
|                                                                |                          | - Demetrius, des, II. 55. 1. **)                                                                 |
| Tribula, Bedcutung.  — Droschmaschine. I. 164                  | 1. 184. 2.               | - Einführung. II. 52. 2.                                                                         |
| Trientalis, Drittheil eines Dinges.                            |                          | - Elephanten, mit, Bau. I. 453. 3. II. 54. 1.                                                    |
| Trifolium, Tryphillon, Kleeblattschilde                        |                          | <ul> <li>Elfenbeinerner, Currus eburneus, Quadriga</li> <li>alba.</li> <li>II. 40. 0.</li> </ul> |
| men.                                                           | II. 430. 0.              |                                                                                                  |
| Triga.                                                         | I. 414. 1.               | - Fascinus, mit, Bildchen, Schellen, und Geis-                                                   |
| — Abb.                                                         | I. 416. 2.               | sel behängt. II. 51. 2.                                                                          |
| - Alterthum. 1.60.2.3.61.1=3.5.                                |                          | Fürsten, von, gezogen. II. 52. 1.                                                                |
| - Bespannung. I. 60. 1. 2. 61. 1                               |                          | - Lorbeerkränzen, mit, bekängt, currus co-<br>ronatus, lauriferus. II. 46. 1.                    |
|                                                                |                          |                                                                                                  |
| - Erfinder, Mars Kriege, im,                                   | 1. 63. 5.                | - Neptun, des, in den Umzügen der Antwerper. II. 77. 0.                                          |
| Trilchene Panzer.                                              | II. 395. 1°              |                                                                                                  |
| Trimalcion, des, Gastmal.                                      | I. 200. 1.               | - Nero, des, II. 45. 1.<br>- Pracht. II. 39. 2. 45. 1. 46. 1.                                    |
| Trimarchisia, Celtische Reiter.                                | I. 299. 1.<br>II. 387. 4 |                                                                                                  |
| Trinkgeld annehmen d. Postillonen v                            | erbothen. I.             | - Severus, des, mit 6 Pf. II. 48. 2.                                                             |
| -                                                              | . 1. 323. 0.             | - Tarquinius, P. des. II. 49. 1 Titus, des, I. 410. 4. II. 47. 0.                                |
| Trinkgeschirre aus Hirnschalen.                                |                          |                                                                                                  |
| - Hörnern, aus, am Bacchussest.                                |                          | - Trajan II. 45. 1. 48. 2.                                                                       |
| - Thon, aus.                                                   | II. 156. *)              | - Vespasian II. 45. 1.                                                                           |
| Tripolitaner, Victoria, goldene, dem                           |                          | - Victoria, ohne, II. 45. 2.                                                                     |
|                                                                |                          | Triumphzüge, Menge Wagen, Bilder, Maschinen ctc.                                                 |
| schickend.                                                     | II. 58. 1.               | 11. 58. 1. 2. 64. 1. 2. 68. 2. 59. 1. 286. 3.                                                    |
| Triptolemus, Abb.                                              | I. 29. 1.                | - Aemilius, des, II. 62. 4. 63. 1 = 5.                                                           |
| <ul> <li>Erfinder des Pflugs.</li> <li>Wagens, des,</li> </ul> | I. 28. 3.                | - Ausgeschlagen von Cnejus Fulvius. II. 45. 1.                                                   |
| - Pflug.                                                       | I. 20.                   | - Dentatus, des, II. 42. 2.<br>- Ehre, größte, eines Römers. II. 45. 1.                          |
| Tritonen, Meergötter.                                          | I. 30. 1.                |                                                                                                  |
| armond mongomer                                                | II. 29. 2.               | 592.                                                                                             |

| Triumphzug Eigenmächtiger. H. 59. 4.                   | Turnier Gesetze. II. 204. 0.                               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| - Gordianus, des, II. 52. 2. 42. 2.                    | - Heinrich I., von, wieder eingeführt. II.                 |
| - Indier, der, auf Elephanten. II. 52. 2.              | ·203· 3·                                                   |
| - Marcellus, des, Il. 59. 4.                           | - Harl d. Großen, von, begünstigt. II. 203 3.              |
| - Metellus II. 52. 2. 53. 0:3. 61. 5.                  | 125. 5.                                                    |
| - Mysisthenes, - II. 53. 2.                            | - Letztes anno 1487. ] II. 204. *)                         |
| - Ncro, des, II. 44. 0. 143. 1. Kleidung. II. 45. 0.   | — Verfall.                                                 |
| - Opferthiere. II. 63. 5. 60. 4.                       | Turnierhengst, Runcinus, Roncin. II. 507. 1.               |
| Pompejus, des, 11. 52. 2.                              | Tusker, ersten irdenen Quad. maehend. II. 86. 1.           |
| - Possenreisser, Puppenspieler etc. II. 58. 1.         | Tympana, Scheibenräder mit und ohne Achsen-                |
| 60. 1.                                                 | spindeln. I. 78. 1. 92. 1. 191. 2.                         |
| - Pracht. II. 61. 1.                                   | - Bau, Geb. I. 79. 1 = 5. 80. 1.                           |
| - Scipio, des, II. 62. 1. 45. 2.64.1.2.65.1.2.         | - Sperren. I. 117. 1.                                      |
| - Severus II. 52. 2.                                   | Tympanum, rundes Wagendach. I. 100. 2.                     |
|                                                        | Typische Sprache der Alten. II. 51. 2.                     |
| - Titus, des, II. 67. 4. 5. 68. 1-4.                   |                                                            |
| — Verfall, II. 57. 1.                                  |                                                            |
| - Verus, des, II. 41. 2.                               | U.                                                         |
| m 10 O die Estuden I 20                                | II. a. d. C. Ci. a. iii. Eiiii. aan                        |
| T TO 1 OT 1                                            | Ucberflufs, Sinnbild, Füllhorn. 1, 344. 2.                 |
|                                                        | Ueberläufer, scherzweise, Desultor. II. 188. 1.            |
| YY                                                     | Uchernehmer eines Leichenfestes. II. 115. 1.               |
| Troja, hölzernes Pf. 317. 2.                           | Uebung der Jagd für Reiter, II. 572. 2.                    |
| Trojaner Spiel, Anführer, Principes juventutis.        | - Pf., für, Boden, wie? II. 371. *) 556. ****)             |
| **                                                     | — Reiter — II. 570. 2.                                     |
| - August, von, begünstigt. II. 201. 1.                 | Uhren, Erfinder Anaximander. I. 124. 0.                    |
| 22 1 11 X71 11 TE 1                                    | - Wagen, an, I. 123. 1.                                    |
| 73 . 1. "7.1" 1 TI                                     | Ulmen zum Wagenbau, s. Materialien.                        |
| Trompeten, z. Abfahrtszeichen im C. II. 151. 1.        | Umbella, Umbracula, Vorhänge, I. 100. 4. 434. 1.           |
| - Hörnern, von, am Bacchusfest. II. 33. 3.             | 287. 5.                                                    |
| TI TO O                                                | — Serica, Sonnenschirm, II. 15. 4. 0.                      |
| Tros, Gestüte, berühmt. II. 298. 4.                    | Umkreis im C., Missus. II. 158. 6.                         |
| Trofs, Impedimenta. I. 186. 1.                         | - Stadt, einer, mit Gerstenmehl bezeichnet.                |
|                                                        | I. 45.*)                                                   |
| Trofspferde, Agminales. I. 313. 0.                     | Umzüge der Antwerper. H. 77. 0.                            |
| mati Di Windialan an DC II 100 o                       | - Noch hie und da üblich. II. 76. 2.                       |
| Tuch machen, Minerva Ersinderin. II. 8. 1.             | Unglück bey Rennen. II. 154. 5.                            |
| and the mineral street at                              | — Trojaner Spiel. II. 201. 1.                              |
|                                                        | Unterdrückung, Joch Sinnbild. I. 53. 2.                    |
|                                                        | Unterhirten, s. Hirten.                                    |
| 77.77                                                  | Uraniscum, Decke am Wagen. I. 287. 3.                      |
| Tullus Hostilius, kön. Ehrenzeichen einführ. I, 432.1. | Urna, Urne.  II. 100. 1.                                   |
| m · l · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | Urna cineraria, Bedeutung. II. 100. 1.                     |
| Türkischer Wagen. 1. 291. 2.                           | Urnen von Glas, Thon, Bemalt etc. I. 151. 1.               |
| Turnier, Hastiludium. II. 125. 3.                      | II. 100. 1. 2.                                             |
| Entstehung. II. 201. 3.                                | - August's, mit, Asche. II. 99. 4.                         |
| ,                                                      | - Urahmalarn auf Radoutung I tot t                         |
| - Erstes anno 935. II. 204. ")                         | Grabmälern, auf, Bedeutung. I. 421. 1. II. 107. 0. 550. 2. |

| 030                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urnenwagen, Abb. H. 99. 5.                          | Veredi, Postreitpferde. I. 314. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Urpex, Egge. I. 163. 0. 184. 4.                     | Veredus equus, Postpferd. 11. 306. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Urvum, Bedeutung. I. 34. 5. 35. 4.                  | Vergötterung, Apotheose. II. 112. 0'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | Vermicher der Rennwagen: Domini. II. 172. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                     | Vernix, Firnis. I. 151. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| V.                                                  | Verordnung August's wider Weiber im C. II. 195.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>V</b> •                                          | - Lepidus, des, d. T. betressend. II. 59. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Valentinian, guter Reiter. II. 348. 1.              | - Vespasians an die Fussläuser. I. 3212.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vallus, Mähwagen. I. 184. 4.                        | Vertumnus, Desultor. Il. 186. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vas aureum, argenteum etc. Hasten des Triumph-      | Verurtheilte in Sänsten. 11. 269. 1 = 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wagens II. 45. 1.                                   | Vespasians Triumphwagen. II. 45. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vasen schwarze mit rothen Figuren. I. 151. 1.       | Vespillones, Todtenträger der Armen. II. 284. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vectarius equus, Fuhrpferd. II. 306. 3.             | Vestalinn in Carpentum fahrend. I. 445. 1. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vecturas statt Vehiculum. I. 161. 2:                | — Feuerprobe. I. 44. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vecturini, Lohnkutscher. I. 293. 1.                 | - Infuln, mit, geschmückt. II. 174. 2. 416. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vehela, s. Vecturas.                                | - Lebendig begraben. II. 269. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vehicula acrata, aureata, gemmata etc. I. 142. 1.   | Veteran, Streit mit einem Eleph. 11. 235. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Camerata. I. 161. 0.                              | Veterinaren, 2, Aderlassend. Abb. II. 511. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Gestatoria. I. 24. 1. 174. 2.                     | Vetturini, Lohnkutscher in Italien. I. 295. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Meritoria, Miethwagen, bedeckte Rheden.           | Vexillifer, Standartenträger. II. 451. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I. 289. 1. 293. 1. 161. 0.                          | Via Aemilia, Appia, Domitiana, Flaminia. I. 502.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Stroh, mit, belegt. I. 106. 1.                    | . 1. 305, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Oneraria. I. 24. 1. 161. 0.                       | - Militaria, publica, Heerstrassen. I. 307. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Pensilia. I. 106. 0. 461. 0.                      | Victor currus, Triumphwagen. II. 39. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Velata, Wagen mit Vorhängen. I. 100. 4.           | - Abb. I. 412. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vehiculum, jedes Fahr- und Fuhrwerk, Schiff,        | Vietoria, Adler, Sinnbild. II. 37. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tragsessel, Sattel etc. I. 160. 1.4. 162.0.         | - Altäre, viele. II. 35. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Abstammung. I. 160.2.3. 161. 1.                   | - Athen, in, ohne Flügel. II. 35. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Trusatile, Schubkarrn. I. 164. 2.                 | - Circus, im, II. 36. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Unarota,                                          | - Haupttempel, d. Capitol. II. 58. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vejer, Wagen irdene. I. 122. 1. II. 86. 0.          | - Krone d. Ttr. haltend, II. 44. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vela, lederne Vorhänge. I. 287. 3. II. 267. 3.      | - Wagen. II. 35. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Veliten, Leichtbewassnete Reiter. II. 235. 0.       | Vidula, Sattelsack. II. 494. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Venator equus, Jagdpferd. II. 306. 3.               | Viehseuchen. II. 508. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Venetianischen, vier, Pf. II. 324. 1. 2. 325. 1. 2. | Vierrädrig, Tetrakyklos. I. 263. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Venus, Wagen-Gespann. II. 25. 2.                    | Vierspeichig, Tetraknema. I. 82. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verkeilen, Incuneare. I. 114. 1.                    | Vincula, Fussfesseln. 1. 352. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verber tortum, Spiralpeitsche. II. 546. 5.          | - Praesepialia, Halfterriemen. II. 442. 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verbrennen, lebendig. II. 115. 1.                   | Vine, Dächer v. Kricgsmaschinen. I. 396. 4.**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Sachen, der dem Todten theuer gewesenen.          | Violare ebur ostro, Elfenbein mit Purpur färben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| II. 108. 0. 109. 1. 2.                              | II. 418. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Todten, der, nicht allgemein angenommen.          | Virga, Reitgerte. II. 545. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II. 102. 5.                                         | Virgils Pflug. I. 41. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Griechen, bey den, Alterthum. II. 103. 2.         | Visceratio, Leichenmal. II. 109. 0a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Israeliten, der, II. 103. 2.                      | Vitellius, Essedarius. II. 212. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Urne, mit, bezeichnet. II. 107. 0.                | Vitriolschwärze das Leder zu färben. 11. 423. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - 4 10(4 04                                         | The state of the season of the |

| Vittae an d. Infuln d. Priester. II. 416. 1.       |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| - Kopfbinden, Schmuck, II. 174. 0. 475. 4.         | - Alegorisches, Auslegung. I. 210. 3 4.             |
| Vivas, Vivatrufen bey d. TZ. II. 40. 0. 143. 2.    | Wagen, überhaupt, Ratha. I. 78. 1. Currus I.        |
| Vögel, mechanische, fliegend. I. 123. 0.           | 266, 1. 270.1. 411.0. Ochema, I.211.5.              |
| Volk, Aedilen-Feste bezahlend. II. 160. 1.         |                                                     |
|                                                    |                                                     |
| - Kaisern, von den, leichtsinnig erhalten.         | - Alterthum. I. 2. 3. 3. 4. 5. 3.                   |
| H. 170. 3.                                         | - Arten, verschiedene, Benennung, Geb. etc.         |
| Völker, reitende. II. 582. 1.                      | I. 22.                                              |
| Volsker Reiterey, H. 185. 5.                       | - Erfinder, Vulcan. I. 20.                          |
| Volskische Reiter. II. 386. 1.                     | - Erlaubt, wem? I. 427. 1. 428. 1.                  |
| Volutabrum, Wälzplatz für Pf. II. 501. 1.          | - Aufbewahrung. II. 512. 0. 513. 0.                 |
|                                                    |                                                     |
| Voltigiren zum guten Ton gehörig. II. 186. 2.      | - Aufrichten im Lager. J. 351. 1.                   |
| Vorderzeug, Antilena. I. 322. 1. Lepadnon. II.     | - August's mit Eleph. I. 433. 1.                    |
| 426. 2.                                            | - Ausgezeichnete, künstliche. I. 121. 1. 3.         |
| Vorhänge, lederne, Umbracula. I. 100. 4. 444. 1.   | 122. 1.                                             |
| 287. 3. II. 267. 3.                                | - Bacchus, des, Cantherium. II. 31.2. 32. 0.        |
| Vorlagdeichsel, Benenn. I. 32. 0. 47. 2. ") 51. 1. | - Baumstämme fort zu schaffen. I. 168. 1.           |
|                                                    |                                                     |
| - Stricken, von, Amprum. I. 98. 3.                 | — Bedeckte. I. 8. 4. 178. 1. 132. 3. 133. 2.        |
| Vorschneider d. Alten, Gewandtheit. II. 211. 0.    | - Bemalte des Pöbels. I. 145. 2. 148. 2. 3.         |
| Vorspann, überall genommen. I. 230. 3.             | - (Brand.). I, 403. 0.                              |
| Vorspannen, Protelare. I. 70. 1.                   | - Caligula, des, v. Senatoren begleitet. II.262.3.  |
| Vorstecker, Embryon, Paxillus ligneus. 1. 49. 1.   | - Ceres, der, H. 21. 2.                             |
| 57. 2.                                             | - Claudius, des, L. 121. 3. 288. 1.                 |
|                                                    |                                                     |
|                                                    |                                                     |
| Vulcan, Apollo's W. versertigend. II. 14. 2.       | - Commodus, des, I. 121. 1. 2. 437. 2.              |
| - Arbeiten, künstliche. I. 123. 0.                 | — Constantin. — 4. 145. 0.                          |
| - Erfinder der Giesskunst. I. 130. 4.              | - Cybele, der, mit Löwen. II. 25. 1. 24. 1. 219. 2. |
| Aller Arten W. 1. 20.                              | - Cyrus, des, von Fürsten gezogen. II. 52. 1.       |
|                                                    | - Darius, - I. 145. 0. 265. 3. II. 75. 2.           |
|                                                    | - Decken, mit, prächtigen bedeckt. II. 513. 0.      |
|                                                    | - Diana, der, mit Hirschen. II. 18. 2.              |
| W.                                                 | - Priesterinnen mit Hirschen, II. 221. 2.           |
|                                                    |                                                     |
| Wachs um Leicliname gegossen. Il. 103.2. 104.1.    | - Domitian, des, mit Hirschen. II. 222. 1.          |
| Wachsanstrich, in was bestand? I. 150. 1.          | - Ebenholz, von, I. 142. 1.                         |
| Wachsfarbe zu Schiffen. I. 150. 1.                 | - Eherne. I. 122. 1. 130. 3. 4. 142. 1.             |
| Wachsmalerey, verschiedene Arten. I. 149. 3.       | - Mars, des, II. 4. 5. 5. t.                        |
| Waffen der Amazonen. II. 340. 2.                   | Einrädrige, Erfinder. I. 15. 20.                    |
| - Elephanten; gegen die, II. 253. 2.               | - Einspännige, Ocyma. I. 210. 1. 211. 3. 362.       |
|                                                    |                                                     |
| - Fuhrmanns, des, I. 349. 5.                       | 2. 217. 1.                                          |
| - Germanen, der, schöne, verzierte. II.            | - Eiserne. I. 11. 1. 2. 122. 1. II. 4. 5. 5. 4.     |
| 591. 1.                                            | - Elephanten, mit, Bau, Entstehung. II. 54. 2.      |
| - Krieger, der, I. 348. 2. 360, 2. 349. 1.2.       | Bildnisse, für, II54. 0.                            |
| und d. Rofses. II. 379. 2. 380. 0.                 | Ehrenbezeugung. I. 433. 1. 2.                       |
| - Numidier, der, II. 383. 2.                       | Ind. Könige, der, II. 239. 2.                       |
|                                                    | - Zweydeichselig, II. 56. 1.                        |
|                                                    | , ,                                                 |
| - Verbrennen mit den Todten. H. 109. 1.            | - Elfenbeinerne. I. 122, 1. 142, 1. 131, 1.         |
| Waffenbrüder, Soldurii. II. 580. 1.                | des Nero, I. 132. 1.                                |

| Waga   | n des Elias.                       | I. 12. 1.      | Wallfahrts-Münzchen.                                | II. 90. 6.     |  |
|--------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--|
| vi age | Erbeutete, blutroth bestrichen.    |                | Wallfisch bey den Umzügen der Ant                   | werper. II.    |  |
|        | Erfinder.                          | I. 13. 4.      | - 4                                                 | 77. 0.         |  |
| _      | m 1 th                             |                | Walzen (Schiffs-) Phalanges. I. 1                   | 90. 1. 253.0.  |  |
|        | Goldenc. I. 15                     |                | - Mundstück, am, Echini, Trib                       | uli. II. 455.  |  |
|        | Gordius, des,                      | I. 174. 2.     |                                                     | 0. 0. 451. 2.  |  |
|        | - d. Jupiter geweiht.              |                | Wälzplatz für Pf. Halistra, Volutabrum, II, 501, 1, |                |  |
| _      | Gothen, des, Königs im TZ. Aur     | els. II.60. 1. | Wappen v. Nationen, unveränderlich. II. 208. 2.     |                |  |
| _      | Grabmälern, auf, Bedeut. I. 251. 3 | =7.232.1.3.    | - Privaten, willkübrlich.                           | } 11. 208. 2.  |  |
| _      |                                    | I. 408. 2.     | - Schilden, auf,                                    | II. 207. 5.    |  |
|        | Heliogabal, dcs,                   | I. 144. 2.     | Wappen, eigentlichen, Entstehung. I. 14             |                |  |
| _      |                                    | II. 53. 2.     | - auf Streitdecken, Hel                             |                |  |
|        | - Hirschen.                        | II. 222. 1.    |                                                     | 209. 1.        |  |
|        |                                    | II. 223. 4.    | Wappenschilde, s. Wappen.                           |                |  |
|        |                                    | II. 25. 1.     | Warrannio, Streitross.                              | II. 307. 1.    |  |
|        | Holzwerk mit Oel eingerieben.      | I. 145.2.      | Wasser in den Amphitheatern.                        | II. 126. 1.    |  |
|        | Kästen, mit, hängenden, unb        | ekannt. I.     | - Circus, im,                                       | II. 126. 4.    |  |
|        |                                    | . 0. 444. 2.   | Abgelassen, schnell                                 | . II. 126. 4.  |  |
|        | Lakirung, mit,                     | I. 52. 5.      | Wassereimer, Hama.                                  | I. 124. 1:     |  |
| _      | Schupfen, viele Wagen in den,      | der Großen.    | Wassergraben im C., Euripus.                        | II. 133. 4.    |  |
|        | ,                                  | I. 445. 3.     | Wasserkrug (Hydrion) Urne.                          | II. 100. 1.    |  |
|        | Wegmessender: Ochema hodom         | ethrion. I.    | Wasserleitung in Schläuchen.                        | I. 198. 2.     |  |
|        |                                    | 121. 5.        | Wegmesser, I. 12                                    | 21. 5. 125. 1. |  |
| _      | Xerxes, des, im Felde.             | I. 338. 1.     | Weiber, Bart verbothen.                             | II. 47. 0.     |  |
|        | Zebra, mit,                        | II. 224. 2.    | - Circus, im, als Kämpfer.                          | II. 195. 1.    |  |
| _      |                                    | II. 222. 4.    | v. Sever                                            | is verbothen.  |  |
|        | nburg, Carrago. I. 402.            | 1.2. 401. 1.   |                                                     | II. 195. 2.    |  |
|        | Feuer, mit, zerstören.             |                | - Croesus, des,                                     | I. 455. 1.     |  |
|        | Gebrauch. I. 401. 2. 402           |                | - Esseden, auf, streitend.                          | I. 384. 1.     |  |
|        | Weibern, von, vertheidigt.         | I. 404. 1.     | - Gladiatorspiele besuchend.                        | II. 195. 4.    |  |
| Wage   | nfedern stählerne, unbekannt.      | I. 461. 0.     | - Gothische in Manuskleidern.                       | II. 69. 2.     |  |
| -      | Ersatzmittel.                      | I. 461. o.     | - Gymnastische Sp. bey Todtesstra                   |                |  |
| Wage   | ngestelle, Bauarten, besondere.    | I. 102. 4.     | •                                                   | II. 195. 3.    |  |
|        | Grundplan eines vierrädrigen.      |                | - Haare, goldgelocktc.                              | II. 420. 0.    |  |
|        | Zerleghare.                        | I. 102. 4.     | - zu Spannstricken. I. 39                           |                |  |
|        | nkorb, Teuchoboyon, Ploxemum       | I. 134. °)     | - Jagd, auf der,                                    | II. 194. 1.    |  |
|        |                                    | 53. 1.2.5.*)   | - Jägerinnen, als,                                  | II. 194. 1.    |  |
| Wage   | nlenker, Art zu lenken.            | . 347. 1. 2.   | - Kriege, im, I. 404. 1. 384.                       |                |  |
|        | Freunde der Streiter.              | I. 348. 1.     |                                                     | 213. 0.        |  |
| Wager  | imaterialien im Felde.             | I. 188. 1.     | - Reiterinnen.                                      | II. 195. 6.    |  |
|        | nstreiter, Essedarii.              | I. 182. 3.     | - Rennend, zu Fuss.                                 | II. 195. 1.    |  |
| -      | nstreiterinnen im Kriege.          | II. 213. 0.    | — — zu Pferd.                                       | II. 194. 1.    |  |
| Wager  | nverfertiger, Geschieklichkeit, I  | 1              | - Schwerter, über, springend.                       | II. 192.*)     |  |
|        |                                    | I. 13. 1.*)    | - Spielcn, bey den,                                 | II. 195. 1.    |  |
| Walde  | esel, s. Esel wilde.               |                | - Streitende, Germanas Amazon                       |                |  |
| Walla  | ch, Cantherius, Hongre. II.        | 307. 4. 309.   | - gegen Löwen.                                      | II. 227. 1.    |  |
|        |                                    | -2. 160. 2.    | — — Männer.                                         | II. 146. 2.    |  |
|        |                                    |                |                                                     |                |  |

| Weiber streitend, gegen Thiere wilde. II. 146.       | Υ.                                                  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2. 194. 1.                                           | Yeux faseines, (avoir les) Entstellung, II. 51.2.*) |
| Zwerge, II. 215. 0.                                  | Yuene Hiene, Erfinder d. ersten ehines, W. I. 4. 0. |
| - Verbrennt mit den Todten. II. 109. 2.              | Yus, Hütten der Nomaden. I. 235. 0.                 |
| Weidespringer, s. Fussfesseln.                       |                                                     |
| Weihgesehenke, Anathema. II. 89. 0. 90. 5.           |                                                     |
| - Verfertiger, für die, einträglieh. II. 90.5.       | Z.                                                  |
| Weihwasser, Aqua lustralis. II. 77. 3.               |                                                     |
| Wein, die Asche d. Todten zu bespritzen. II.         | Zähne, s. Thiere wilde.                             |
| 108. 1.                                              | - Elephanten, der, nicht übergoldet. II. 56. 4.     |
| - Circus, im, II. 127. 2.                            | - Kopfzierath, als, II. 209. 1.                     |
| - Elephanten zu neeken. II. 254. 0.                  | - Verschiedene zu Monilen. II. 429. 1.              |
| Weinen bey LZ., Höslichkeit. H. 111. 0.              | Zaiselwagen, Sarraeum. I. 249. 1.                   |
| Weisen, indische, sieh selbst tödtend. II. 117. 2.   | Zangen der Alten. II. 527.5.4.                      |
| Weis, Candidus. I. 149. 0.                           | Zapfen der Speichen, Benennung. I. 40. 4.           |
| - Farbe der Freude; Kleidung d. Ttr. II.             | Zarmanoehegas, sich lebendig verbrennend. II.       |
| 40. 0.                                               | 113. 1.                                             |
| Werkzeuge d. Gewerbs, d. Göttern weihen. II.         | Zauberschutz, Schellen. II. 477. 4.                 |
| 89. 4. 90. 0.                                        | Zäume, Frena, Chalenos. II. 415. 1.                 |
| - Verschiedene d. Alten. II. 527. 528. etc.          | - Alterthum. II. 407. 1.                            |
| Windhund der Diana, II. 19. 0.                       | - Anlegen, II. 566. 4.                              |
| Winkelmass der Alten. II. 528. 1.                    | - Beschreibung. II. 415. 1.                         |
| Wirkeisen der Alten. II. 256. 4.                     | - Elephanten, der, II. 55. 2.                       |
| Wohlgerüche im C. verbreiten. II. 135. 1.            | - Elfenbein, mit, und Purpur. I. 424. 1. II.        |
| - Strassen, auf, - II. 76. 1.                        | 417. 1.                                             |
| Wolfsangel an Gebissstangen. II. 456. 1.             | - Erfindung. II. 406. 1.                            |
| - Thiere zu bändigen. II. 436. 1.                    | - Gemeinc. II. 431. 1.                              |
| (S. Gebissstangen.)                                  | - Goldene. II. 429. 5. 450. 1. 458. 5.              |
| Wolfsgebisse, s. Stangengebisse,                     | - Parthenon, am, I. 140. 2.                         |
| Wollenzeug, Canusium. I. 459. 2.                     | - Klirrende, Frena sonantia, II. 450. 1.            |
| Worte des Pöbels, Verba ad summam caveam.            | - Mosaik, mit, geziert. II. 429. 2.                 |
| II. 130. 0.*)                                        | (S. auch Mosaik.)                                   |
| Wunderwerke, sieben, der Welt. II. 15. ****)         | - Numidier, der, II. 584. 1. 585. 3.                |
| Würfeltische in Wagen. II. 270. 1.                   | - Prächtige. II. 417. 1. 428.0.1.2.                 |
| Wurfspiels. I. 548. 2. Besser als Lanze. II. 580. 0. | — — der Großen. II. 355. 1.                         |
| Würtemberger Alpen, Peitsehen. II. 549. 2.           | - Schuppen, mit, und Buckeln. II. 429. 5.           |
|                                                      | 450. 1.                                             |
| X.                                                   | - Silberne. II. 429. 5. 430. 1.                     |
| ***                                                  | - Strickhalfter, von, II. 584. 1.                   |
| Xanthus, Pf. d. Achilleus. II. 315. 4.               | Zaumschmuck, Gazae, Cosmos. II. 418. 4.             |
| - Castor, des, und Pollux, II. 316. 3.               | Zäumung, Abb. einer prächtigen und vollständi-      |
| Xenien, Gastgeschenke. II. 71. 1.                    | gen. II. 410. 1.                                    |
| Xenophon Buch der Reitkunst. II. 555.                | - Abb. am Münehner Pferde Kopf. II. 529. 1.         |
| Xerxes, Harmamaxa im Felde. I. 358. 1.               | - Aegyptische. II. 410. 0.                          |
| Xiphidla, Dolch der alten Krieger. II. 401. 5.       | - Arten, verschiedene, II. 406. 1.                  |
| Xystides, Teppiche. II. 276. 3.                      | — Gricehische, }                                    |
| Xystra, Raspel. II. 528. 7.                          | - Hetrurische,                                      |
|                                                      |                                                     |

| Zäumung persische. II. 410. 0.                     | Zügel Anhalten, zum, II. 341. 5.                  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| Ringen, mit, für wilde Thiere. II. 408. 1.         | - Art, die beste, II. 369. 1. 423. 1.             |  |  |  |
| Zebeias, Jubelzuruf an den Ttr. II. 40. 0. 145. 2. | - Benennung. II. 422. 2. 366. 5.                  |  |  |  |
| Zebra, auch Onager genannt. II. 229. 1.            | - Bildlich. II. 423. 3.                           |  |  |  |
| - Angespannt. II. 73. 0. 224. 2.                   | - Eiserne. II. 363. 0.                            |  |  |  |
| - Gebäudigt. II. 225. *)                           | - Elephanten, der, II. 53. 2.                     |  |  |  |
| Zeichen in die Haut steehen, den Menschen. II.     | - Elfenbeinkügelehen, mit, und Purpur. II.        |  |  |  |
| 116. 0. 535. 4. *)                                 | 417. 1. 422. 1.                                   |  |  |  |
| - Diche, d., s. Diebe.                             | - Geslochtene. II. 153. 1. 180. 0. *) 424. 0.     |  |  |  |
| - Engländer, der, (alten), II. 535. *)             | - Lederne. II. 153. 1. 423. 4. 424. 0.            |  |  |  |
| Israeliten, _ II. 536. 1.                          | - Leib, um den, I. 329. 1. II. 153. 1.            |  |  |  |
| - Sclaven, den, s. S.                              | 157. 1. 158. 1. 171. 1.                           |  |  |  |
| Zeichnen der Herde, Art. II. 533. 2.               | - Pluto, des, II. 30. 2.                          |  |  |  |
| Zeit, durch ein Rad bezeichnet. I. 3. 0. 98. 1.    | - Triumphpferde, der, II. 40. 6.                  |  |  |  |
| Zelten für die Pferde der Anführer. I. 552. 1.     | Zügelkettchen, Geräusch. II. 431.1.2.             |  |  |  |
| - Prächtige. II. 256. 1. 2.                        | - Pferde, die, zu peitsehen. II. 431. 2.          |  |  |  |
| Zelter, Mannus. II. 280. 1.                        | - Streitrosse, der, II. 431. 2.                   |  |  |  |
| Zenobia T. W. im T. Z. Aurel's. II. 68. 5. 69. 1.  | Zugstränge, Hryter, Funis. 1. 62. 0. 75. 3.       |  |  |  |
| Zeuglae, Jochbögen. I. 51. 1.                      | Seira. I. 416. 0.                                 |  |  |  |
| Zeuglodesmos, Jochriemen. I. 51. 1.                | - Befestigung an der Achse. I. 66. 3.             |  |  |  |
| Zeuxippoi, Desultor-Pferde. II. 183. 1.            | - Benennung. II. 425. 2.                          |  |  |  |
| Zeus, Jupiter. II. 2. 5.                           | - Ketten, von, I. 74. 2. 3.                       |  |  |  |
| Ziegelplatte, das Plaustrum. I. 169. 1.            | - Lander, keine an der, I. 98. 2.                 |  |  |  |
| Ziegenhaare zum Auspolstern. I. 1050.              | - Lederne. I. 66. 3. 74. 2. 3.                    |  |  |  |
| Zierbänder der Infuln, Lemuiskoi. II. 416. 1.      | Zuruf der Lietoren im TW. an d. Ttr. II. 44.0.    |  |  |  |
| Zierbinden, Vittae (Fanous). II. 174. 1.           | Zusammengesetzter Pflug, s. Pflug.                |  |  |  |
| Ziergehängsel, Phalerae. II. 46. 2.                | Zuschauer d. Spiele, sehön gekleidet. II. 146. 2. |  |  |  |
| - Kehlriemen, am, II. 415. 2. 470. 0.              | - Sitze im C. II. 134. 0.                         |  |  |  |
| Zierkette, Phalera. I. 57. 1.                      | Zwerge gegen Weiber fechtend. II. 215. 0.         |  |  |  |
| Zierknöpfe: I. 65. 1.                              | Zwey auf einem Pf. Dahas. II. 387. 4. 388. 2.     |  |  |  |
| - Zäumen, an, Stellula, Clavicula. II. 430.0.      | Zwey zusammengejochte Pf., Ezeugmenoi hippoi.     |  |  |  |
| Ziernägel an Sänften. II. 275. 2.                  | I. 415. 1.                                        |  |  |  |
| - Wagen, an, I. 105. 0.                            | - Zusammengekoppelte Pferde, Synoridai.           |  |  |  |
| Ziersprügel, s. Antugen.                           | I. 415. 1.                                        |  |  |  |
| Zinnober auf der Bahn d. C. II. 142. 2.            | Zweydeichselig. I. 70. 1.                         |  |  |  |
| Zirkel der Alten. II. 528. 5.                      | Zweygespann, Synoris. I. 415. 1,                  |  |  |  |
| Zist, Mars. II. 4. 4.                              | Zweyjochig. I. 70. 1.                             |  |  |  |
| Zistig, Dienstag. II. 4. 4.                        | Zwingzaum, türkisches Gebiss. II. 440. 0.         |  |  |  |
| Zodiac von Tentyra, Centaur auf dem, II. 339.3,    | Zwitterstuten am W. des Nero. II. 230. 1.         |  |  |  |
| Zone, Gurt. II. 455. 0.                            | Zygia (Jochbaum, Joch), Flufs. II. 21. 1.         |  |  |  |
| Loster,                                            |                                                   |  |  |  |
| 7 ügel, Abb. II. 424. 0.                           | Zygos, Joch. I. 46. 1.                            |  |  |  |
|                                                    |                                                   |  |  |  |

## Errata des zweyten Bandes.

## Nachtrag vom I. Bande.

Seite 85 Zeile 14 von unten anstatt: Tab. LXXXIX. lies: LXXXVII.

| Seite Zeile   Anstatt:   Lies:   Seite Zeile   Anstatt:   Lies: |    |                      |                    |      |        |                       |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------|------|--------|-----------------------|----------------------|
| 32                                                              | 18 | von oben in dessen,  | in dessen Kasten,  | 250  | 7      | v. o. adherunt        | atterunt             |
|                                                                 |    | Kasten den           | den                | 250  | 14     | v. o. Hindersten      | hindcrsten           |
| 40                                                              | 5  | v. o. juwelirlirtc   | juwelirte          | -    | 15     | Vordersten            | vordersten           |
| 45                                                              |    |                      | schönen            | 295  | 15     | v. o. lieblichen Ehr- | löblichen Ehrgeitz   |
| 62                                                              | 8  | v. u. sechzig sieben | sieben und sechzig | 1,71 |        | geitz                 | · ·                  |
| 63                                                              | 7  | v. u. siebenzig sie- | sieben und sieben- | 511  | 1      | v. u. XI.             | VI.                  |
|                                                                 |    | ben                  | zig                | 313  | 6      | v. u. Boristenes      | Boristhenes          |
| 80                                                              | 2  | v. u. Absolom        | Absolon            | 566  | 12     | v. o. geführen        | geführt.             |
| 85                                                              | 4  | v. o. Lösund zehn-   | Lösung Zehnt'theil | 428  | 3      | v. u. indem           | in dem               |
|                                                                 |    | theil war            | ward               | 456  | 6      | v. u. Fig 1 und 6.    | Fig. 4 und 6         |
| 86                                                              | 15 | v. u. Geshichte      | Geschichte         | 438  | 1 u.15 | v. o. Chalips         | Chalybs              |
| 89                                                              | 13 | v. o. auschmücken    | ausschmücken       | 460  | *)     | Waltrapen             | Waltrape             |
| 100                                                             | 14 | v. o. vom Glase      | von Glas           | 461  | 8      | v. u. scytischer      | scythischer          |
| 105                                                             | 18 | v. u. Hercules dem   | Hercules bey dem   | 463  | 5      | v. o. heiligen        | Heiligenschein       |
|                                                                 |    | des                  | des                | Ì    |        | Schein                |                      |
| 109                                                             | 3  | v. o. seinen         | seinem             | 485  | 6      | v. o. Meh             | Mehl                 |
| 101                                                             | 9  | v. u. dcm ant.       | der ant.           | 486  | 1      | v. u. dessen          | deren                |
|                                                                 | 17 | v. u. schechtem      | schlechtem         | 489  | 6      | v. o. Sine            | Sive                 |
| -                                                               | 19 | v. u. den cin-       | die einschenkte    | 526  | 2      | v. u. Auch findet     | Auch findet man in   |
|                                                                 |    | schenkt,             |                    |      |        | man ein               | d. Kirche zu Semur   |
| 111                                                             | 15 | v. u. demMarktplatze |                    |      |        |                       | in Frankreich ein    |
| 112                                                             | 11 | v. o. machte         | machten            | 549  | (44)   | im Durchschnitte      | im Umkreise          |
| 120                                                             | 4  | v. o. and            | und                | 558  |        | Ackerbau, Orisis      | Osiris               |
| 136                                                             | 15 | v. u. Spin as tand.  |                    | 559  |        | Aluta Senisch         | Semisch              |
| 159                                                             | 5  | v. u. Gleis          | Geleise            | -    |        | Ambrum                | Ambarum              |
| 142                                                             | 9  | v. o. verdrüßlich    | verdriefslich      | 562  |        | Aurel Verrus.         | Verus.               |
| 144                                                             | 8  | v. u. Vo ke          | Volke              |      |        | Aurora Verboth.       | Vorbothe.            |
| -                                                               |    | v. u. blcy           | bey                | 563  | !      | Balteum, Belteus      | Balteus.             |
| 147                                                             |    | v. u. Len-te         | Leu-te             | 572  | -      | Coronati Equi, 47. 0. | - 46. 1.             |
| _                                                               | 12 | v. o. Lib. tit.      | Lib. XV. tit. 10.  | -    |        | Corpora lecticaria    |                      |
| 148                                                             | 3  | v. o. erfolgten      | folgten            | ii   |        | 178. 2.               | <del>-</del> 278. 2. |
| 171                                                             |    | v. u. Rennen         | Renner             | 606  |        | Peitschen mit Sta-    | 0 11 1               |
| 173                                                             |    | v. o. Gleisse        | Geleise            |      |        | cheln, Seudicula.     |                      |
| -                                                               |    | v. u. Plindar        | Pindar             | 611  |        | Postrcitpferdc, Vc-   |                      |
| 182                                                             | 2  | v. o. dem Römern     | den Römern         | 1    |        | redris                | Veredi.              |
| 208                                                             | 12 | v. o. Spinx          | Sphinx             | B    | 1      |                       |                      |









